







# Deutsche Rundschau.

Berausgegeben

nod

Julius Rodenberg.



# Band LVII.

(October - November - December 1888.)

### Berlin.

Verlag von Gebrüder Paetel.

Aleganbrien, Genft Einhel. — Ausfterdam, Sehffard'ihe Buchandlung. — Athen, Karl Wilberg. — Basel, Louis Jenke's Buchhandlung. — Bofton, Carl Schoenhof. — Brüffel, C. Muquardt's hofbuchhandlung. — Buenos-Aires, L. Jacoblen & Co. — Butareft, Sothael & Co. — Greifftania, Albert Cammermeher. — Cincinnati, Wilde & Co. — Dorpat, Theodor Hophe. & Co. — Arthreft, Sucher Hophendlung. — Karow's Universitäis-Buchhandlung. — Kapitadt, A. Braun. — Konftantinopel, Lorenh & Keil, Hofbuchhandlung. — Kopenhagen, Andr. Herden, Hofbuchhandlung. — Kopfduchhandlung. — Bild. Artor's Hofbuchhandlung. — Choenhagen, Andr. Hophendlung. — Abothandlung. — Wille A. Sopfduchhandlung. — Allender. — Andrew & Co. D. Autt. A. Siegle. Trüdner & Co. Williams & Rorgate. — Luzenn, Doleicha's Buchhandlung. — Lyon, H. Seorg. — Mailand, Ulrico Hoeplt, Hofbundhandlung. — Mitant, Hr. Lucas. — Wontevideo, L. Jacoblen & Co. — Wosfan, R. Lucas. — Wontevideo, L. Jacoblen & Co. — Wosfan, R. Lucas. — Wontevideo, L. Jacoblen & Co. — Wosfan, R. Lucas. — Wontevideo, L. Jacoblen & Co. — Wosfan, R. Kudohhi's Buchhandlung. — Baifa, G. Hiddader. Hand & Co. — Doeffa, L. Rudothhi's Buchhandlung. — Baris, G. Hiddader. Hand & Scheinert. H. Dieweg. — Betersburg, Carl Kider. D. Schmiborf's Hofbundhandlung. — Bilia, Ulrico Hoepli's Filiale. — Borto-Alegre, U. Mazeron. — Webul, Kluge & Ströhm. Herbinand Basifermann. — Kiga, J. Deubner. R. Khmmel's Buchhandlung. — Kind & Americo, Laemmert & Co. — Komm, Loefder & Co. Poffuchhandlung. — Rotterdam, W. J. dan Legel. — San Francisko, Fe. Wilh. & D. Barthaus. — Santiago, G. Brandt. — Stockholm, Smighandlung. — Wild dan Aranisko, Herbinandlung. — Baifa, Wilhelm Frid. & Barthaus. — Santiago, E. Barthaus. — Santiago, E. Barthaus. — Santiago, Wilhelm Frid. & Dofbuchhandlung. — Wilh. & D. Barthaus. — Earntiago, G. Brandt. — Stockholm, Multrellim, B. Bafedow. — Tiflis, G. Sacrenftanum Wwe. — Balparatip, C. Handlung. — Wilhelm Frid. & Dofbuchhandlung. — Barthad, C. W. Ceel. Meyer & Zeller. Orell Hills: Auchhandlung. — Poffohama, D. Afre



## Inhalts-Verzeichniß

zum

#### Siebenundfünfzigften Bande (October — December 1888).

|        |                                                              | Seite |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|
| * J I. | An unfere Lefer                                              | 3     |
| lII.   | Aus Kaifer Friedrich's Tagebuch. 1870-71                     | 5     |
| III.   | Die Albigenferin. Erzählung von Konrad Mähln. I./III.        | 33    |
| IV.    | Briefe von Felix Mendelssohn=Bartholdy an Alons              |       |
|        | Fuchs. Mit Einleitung von Eduard Hanslick                    | 65    |
| v.     | Aus dem Sochgebirge. Bon Paul Guffeldt. I./V                 | 86    |
| VI.    | Die Reform des englischen Oberhauses. Bon J. Beinrich        |       |
|        | Geffchen                                                     | 116   |
| VII.   | Gin literarisch = politischer Berein. Bon Ernft II.,         |       |
|        | herzog zu Sachsen=Coburg=Gotha                               | 127   |
| VIII.  | Dr. Georg Weber. Von A. Hausrath                             | 148   |
| IX.    | Politische Rundschau                                         | 154   |
| X.     | Gildemeifter's Dante-Uebersetzung. Bon p. D. Lifcher         | 160   |
| XI.    | Gine neue Schiller=Biographie. Bon Erich Schmidt .           | 164   |
| XII.   | Literarische Notizen                                         | 166   |
| XIII.  | Bibliographie                                                | 168   |
| XIV.   | Die Albigenferin. Erzählung von Konrad Mähln. V./XI.         |       |
|        | (Schluß)                                                     | 169   |
| XV.    | Berlin und die deutsche Mufik. Bon Freiherrn R. v.           |       |
|        | Liliencron                                                   | 210   |
| XVI.   | Darwin. Seine Borfahren und Freunde, feine Studien= und      |       |
|        | Wanderjahre, fein Leben und Arbeiten daheim, feine Werke und |       |
|        | Briefe, sein Charakter. Bon W. Preger                        | 231   |
| XVII.  | Mus dem Sochgebirge. Bon Paul Guffeldt. VI./IX.              |       |
|        | (Schluß)                                                     | 255   |
|        | (Fortfegung umftehenb.)                                      |       |

<sup>\*)</sup> Um benjenigen unserer Abonnenten, welche bas Octoberheft nicht in feinem vollen Umfange erhielten, nach Möglichkeit Ersat zu schaffen, gaben wir im Novemberheft statt zehn Bogen zwölf Bogen Text (S. 169—360).

|          |                                                            | Seite |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|
| XVIII.   | Das Arbeitsgebiet des Runftgewerbes. Bon Julius            |       |
|          | Lessing                                                    | 278   |
| XIX.     | Tofio= gatu. Sfiggen und Erinnerungen aus der Beit des     |       |
|          | geistigen Umschwunges in Japan, 1871—1876. Bon Dr. Ceopold |       |
|          | Müller, Oberstabsarzt I. Classe. I./II                     | 312   |
| XX.      | Aus bem Zeitalter ber humanitat. Gine Borlefung.           |       |
|          | Bon B. Suphan                                              | 330   |
| XXI.     | Die Lerche. Bon Adolf Wilbrandt                            | 338   |
| XXII.    | Rachgelaffene Blätter von Theodor Storm                    | 341   |
| XXIII.   | Politische Rundschau                                       | 347   |
| XXIV.    | Ruffisch=baltische Literatur                               | 353   |
| XXV.     | Literarische Notizen                                       | 356   |
| XXVI.    | Bibliographie                                              | 359   |
| XXVII.   | Boris Length. Roman von Offip Schubin. I./XI               | 361   |
| XXVIII.  | Friedrich der Große und die Staliener. Bon p. D.           |       |
|          | Fischer                                                    | 400   |
| XXIX.    | Geiftesftorung und Berbrechen. Bon Otto Binsmanger         | 419   |
| XXX.     | Totio = 3 gatu. Stiggen und Erinnerungen aus ber Beit bes  |       |
|          | geistigen Umschwunges in Japan, 1871—1876. Bon Dr. Ceopold |       |
|          | Müller, Oberstabsarzt I. Classe. III./V. (Schluß)          | 441   |
| XXXI.    | Lord Shaftesbury. (1801-1885.) Bon Guftav Cohn             |       |
|          | (Göttingen). I./X                                          | 460   |
| XXXII.   |                                                            | 481   |
| XXXIII.  | Von Sonnenfels zu Sonnenthal. Bur Eröffnung bes            |       |
|          | neuen Burgtheaters. Von Sigmund Schlefinger                | 490   |
| XXXIV.   | Politische Rundschau                                       | 502   |
| XXXV.    | Suphan's Herder-Ausgabe                                    | 508   |
| XXXVI.   | Reue Belletriftrit. Besprochen bon Otto Pniower            | 510   |
| XXXVII.  | Bu ben Dentwürdigkeiten Gr. Soheit des Bergogs             |       |
|          | Ernft von Sachfen=Coburg=Gotha                             | 512   |
| XXXVIII. | Weihnachtliche Rundschau                                   | 513   |
| XXXIX.   | Literarische Notizen                                       | 517   |
| XL.      | Bibliographie                                              | 519   |

# Mus Kaiser Friedrich's Tagebuch\*).

I.

11. Juli. Thile fehr ernft, kann fich kaum helfen zwischen Ems, Bargin und Sigmaringen, um fich Inftructionen zu holen; der Erbpring ift in den Alpen, der französische Geschäftsträger Lesourd sagt in Gegenwart des öfterreichischen zum spanischen Gefandten, er werde abreifen, da Riemand zum Berhandeln da fei. 12. Juli. Bismarck will kommen, Gortschakow und Reuk kommen an. 13. Juli. Unterredung mit Bismark, der am 12. spät aus Madrid die Nachricht vom Bergicht des Erbpringen erhielt, wodurch er den Frieden für gefichert hält, will zurück nach Barzin, scheint überrascht durch die Wendung in Paris. Gortschakow ist auch friedlich, wenngleich er eben die Nachricht erhalten, Frankreich verlange Garantien für die Zukunft, man muffe dies abwarten, doch werde auch diefer Punkt seine Erledigung finden. Er bewundert unser Benehmen, das des Erbprinzen und unferer Preffe, er werde Sorge tragen, daß die großen europäischen Cabinette dies anerkennten. Ich höre indeß aus Paris, Napoleon habe einem seiner ehemaligen Minister gesagt, im gegenwärtigen Augenblick seien Spaniens Angelegenheiten gleichgültig, es handle sich um den Kampf über den Befitz der Macht zwischen Preußen und Frankreich. Ginige französische Blätter tadeln die Haltung der Regierung, Ollivier's Organe fordern die Ausführung des Art. V. des Prager Friedens über Nordschleswig und Auflösung der Berträge der Süddeutschen mit uns. 14. Juli. Bestätigung der kriegerischen Nachrichten. 15. Juli. Bismarck fagt mir, daß er mit Roon und Moltke dem König bis Brandenburg entgegenfahre, unterwegs trug er mit großer Alarheit und würdigem Ernft, frei von seinen fonft gewöhnlich beliebten kleinen Scherzen, seine Unsicht über den Stand unseres Berhältnisses mit Frankreich vor, so daß mir nun flar ward, daß ein Nachgeben um des Friedens willen bereits unmöglich; Stärke und Verfassung des französischen Heeres halten er und Moltke

<sup>\*)</sup> Um jeden Zweifel an dem Arsprung dieser Beröffentlichung auszuschließen, bemerken wir, daß Seine Majestät, der verewigte Kaiser Friedrich, das von Ihm während des französischen Feldzuges geführte Tagebuch Höckstellt unserem Einsender mitgetheilt, und daß dieser nur aus Grinden der Discretion sich auf die nachfolgenden Auszuge aus demselben beschränkt hat, welche geeignet sind, sowohl die edle Persönlichkeit des hohen Bersassers ihrer vollen Bedeutung hervortreten zu lassen, als einen wichtigen Beitrag zur Geschichte jener großen Zeit zu bilden. Die Kedaction der "Deutschen Kundschau".

nicht für besonders. Der König war durch unser Erscheinen überrascht, hatte aber, nachdem er Bismard's Bortrag während der Weiterfahrt angehört, nichts Wesentliches gegen die Dringlichkeit einer zu befehlenden Mobilmachung einzuwenden. Auf dem Bahnhof Thile mit Ollivier's Rede, der König will die Mohilmachung des VII. und VIII. Armeecords befehlen, da sicherlich die Franansen in 24 Stunden por Mains sein würden, ich drang auf sofortige Mobil= machung der gangen Armee und Marine, weil keine Zeit zu verlieren, dies wird angenommen, was ich dem Publicum verkunde; der König umarmt mich in tieffter Bewegung, wir Beide fühlten, worum es fich handle, er besteigt mit mir den Magen begeifterter Empfang, ich mache den König auf die "Wacht am Mhein" aufmerksam, in diesem Augenblicke fühlte Jeder die feierliche Bedeutung der dazu gehörigen Worte. 16. Juli. Es werden drei Armeen gebildet, ich foll die süddeutsche führen, habe also den allerschwierigsten Auftrag, mit jenen uns abholben und keineswegs in unserer Schule ausgebildeten Truppen einen fo tijchtigen Gegner zu bekämpfen, wie es das französische Heer sein wird, der sich lange porbereitet und ficherlich fogleich in Süddeutschland einfällt. 17. Juli (Sonntag). Grareifende Prediat von Strauß in der Botsdamer Garnisontirche, dann Kriegs= rath, mir die Süddeutschen mit dem XI, preukischen Corps, Stosch ist unabkömmlich. Blumenthal Chef meines Stabes, Gottberg Quartiermeister. 18, Juli. Maemeine Begeisterung, Deutschland erhebt sich wie ein Mann und wird seine Ginheit herstellen. 19. Juli. Ich erhalte meine officielle Ernennung, Gröffnung des Reichstages, Fahrt mit dem König nach Charlottenburg, am Todestage von Königin Luife, wo wir langere Zeit und recht beklommenen Berzens am Grabe der Großeltern beteten; beim Sinaustreten faate ich meinem Bater, daß ein Rampf, unter folden Umftänden unternommen, gelingen muffe. Ruhiger Nachmittag mit Frau und Kindern. 20. Juli. Bu Moltke, der rath noch nicht nach Süden zu gehen. Bismarkt dagegen rath sofort und en clair den füddeutschen Fürsten meine bevorstehende Ankunft behufs perfonlicher Meldung telegraphisch anzuzeigen, weil der Eindruck vorzüglich sein werde, sobald als möglich solle ich dann an jene Höfe geben, der König stimmt zu, die Telegramme geben ab. 21. Juli. Der Herzog von Coburg kommt von Fiume und bittet um Verwendung für ein Reservecorps oder in den Elbherzogthümern, ebentuell in meinem Stabe. 22. Juli. Die Königin kommt, bewegt von der Begeisterung am Rhein, mein Stab organisirt sich, das Bureau ift wie 1866 in meinem Balais; die meisten deutschen Fürsten kommen, ihre Dienste anzubieten. 23. Juli. Rube. 24. Juli. Taufe im höchsten Staat, der König ift zu ergriffen, um das Kind zu halten, ernste Teier, wer von und wird wiederkehren? aber, wir siegen! Ich bin gang dar= auf gefaßt, eine Reservestellung einzunehmen, die hauptsächlich in der Flanke der Centrumsarmee zu wirken berufen fein wird, denn große Unternehmungen werde ich schwerlich ausführen können. 25. Juli. Mit meiner Frau in der Stille am Grabe Sigismund's zum heil. Abendmahl, erfahre, daß ich morgen abreifen foll. 26. Juli. Abreise, überall begeisterter Empfang. 27. Juli. Ueber Nürnberg nach München, König Ludwig auffallend verändert, feine Schönheit hat fehr abgenommen, er hat die Borderzähne verloren, bleich, nervöß unruhig im Sprechen, wartet die Antwort auf Fragen nicht ab, sondern stellt schon, während man antwortet, weit

andere Dinge betreffende Fragen. Er scheint aus vollem Herzen bei der nationalen Sache zu sein, allgemein wird sein rascher Entschluß gelobt, er hat ohne Brap's Wiffen die ihm von Branck vorgelegte Mobilmachungsorde gezeichnet. Begeisterter Empfang. Zu meiner Ueberraschung ist Herzog Friedrich hier, und zwar als eben ernannter baperischer General, ein Nebergangsstadium zur Annäherung an uns. Offener Brief, geht junächst wieder nach Saufe jur Regelung feiner Gutsverhältnisse. Usedom und Hohenlohe zweifeln nicht an Desterreichs Reutralität trok Beuft's Zweideutigkeit. Empfang im Theater, Wallenftein's Lager. Der König meint, Schiller habe viel demokratische Tendenzen, und glaubt, daß man beshalb in Berlin nicht gern fein Denkmal aufstellen laffen will. Bei der Ubreise erhalte ich einen Brief von ihm, die Selbständigkeit Baperns moge beim Frieden gewahrt werden. 28. Juli. Stuttgart. Der König nimmt meine Meldung in fteifer, dienstlicher Stellung an, die Königin freundlich, blak, angegriffen. Suctow ist ehrlich national, Barnbühler gab sich sehr patriotisch, er habe 1867 Napoleon auf dem Bahnhof gesagt, Deutschland werde bei einem Angriff einig sein, bittet einen Abgefandten im Sauptquartier zuzulaffen, schlägt Bring Wilhelm vor oder Spigenberg, der ja rasch zum Landwehrmajor um= geftempelt werden könne. Erft geftern ift der Rangler der frangösischen Gefandt= ichaft abgereift und ebenfo Barnbuhler's Sohn von Paris. Empfang der übrigen Minister, der Bürgermeister, Bertreter der nationalen Partei, die Begeisterung bei der Abreise macht mich fast verlegen, man überreicht mir ein Bouquet in norddeutschen Farben, welche Verpflichtung legt uns diese Saltung des deutschen Boltes auf! Es ware klug, kleine Gigenthumlichkeiten diefer Staaten zu respectiven, 3. B. ihre Gefandten. Gortschakow ift nach Betersburg berufen, Rugland wird wachsam Desterreichs Neutralität beobachten, Italien ist unsicher, hat kein Geld. Die merkwürdige Unthätigkeit der Franzosen deutet doch auf Rechenfehler.

29. Juli. Karlsruhe. Unfer Sauptgedanke ift, wie man nach erkämpftem Frieden den freisinnigen Ausbau Deutschlands weiterführe. 30. Juli. Abreise nach Speher, wo das Hauptquartier bei Pfeuffer, baperisches Biwak, tüchtige Soldaten, etwas ichwerfällig, aber man muß das preußische Auge ablegen; im Dom fand 1867 die erste Begrugung des Pringen von Wales mit Pringeß Alexandra ftatt. 31. Juli. Bewegter Gottesbienst, Moltke telegraphirt, ich möge, fobald die Württemberger und Badenser heran seien, am linken Ufer südwärts vorgehen und angreifen, damit ein Brückenschlag bei Lauterburg verhindert werde. Ich bin dazu noch nicht im Stande, aber überall fühlt man fich wieder ficher, feit die Preußen da find. 1. August. Frage einer Armbinde, als Erkennungs= zeichen, verneint, weil die Nachahmung zu leicht. Langes befriedigendes Gespräch mit dem Herzog von Coburg und Morier, Frentag ist da; ich hoffe, daß Roggen= bach auch kommt. Wir find schlagfertig und suchen zuvorzukommen, wer konnte das erwarten? Cartwright kommt aus Italien, die Stimmung ift dort schwankend, von wem Rom am meisten zu hoffen habe. Ich habe das Vorgefühl, daß mit diesem Krieg ein Rubepunkt im Schlachtenschlagen und Blutvergießen eintreten muß, jest aber gilt mein Wahlspruch: "Mit Gott furchtlos und beharrlich pormarts!" Mein Hauptquartier ichwillt fo an, daß ich es in zwei Staffeln theilen muß, deren erfte alle wirklich dienftlich Beschäftigte umfaßt.

- 2. August. Besehl, meine Armee zusammenzuziehen, die Bahern sind ziemlich fertig. 3. August. Abschied, letztes Bad im Rhein, Landau ganz veraltet, wahrsschild morgen Gesecht, heute sollte Friedrich Wilhelm's III. Standbild entshült werden.
- 4. August. Weißenburg. Unsere Leute benehmen sich, jede Terrainfalte benutend, wie bei jeder Felddienstübung im Frieden, unverhohlen entsiel auch unseren baperischen Begleitern das Lob, ebenso für unsere Soldaten wie für ihre Fechtart. Thor der Stadt eingeschoffen, dieselbe genommen, damit ist ein fester Blak und die Beherrschung der nach Strafburg führenden Gifenbahnen und Straffen gewonnen. Wir hatten ausammen awei Divisionen, der Keind eine, die theilweise erst Nachts eingetroffen, aber er hatte den aukerordentlichen Bortheil des Terrains. Groker Rubel. Sterbende und Schwerverwundete richteten fich mit größter Kraftanstrengung auf, um ihre Freude zu erkennen zu geben. Die Vohne des Königsregiments word durch den Schaft getroffen, drei Träger fielen. bis Sergeant Förster den Stürmenden voran die Höhe erreichte, ich mußte jenes alorreich hochgehaltene Siegesbanner an meine Livven drücken. Am füdlichen Abhange wurden zwei Zeltlager aus tentes d'abri mit unberührtem Mittags= effen und Mundporrath genommen, an General Dougi's Leiche froch sein Hündchen herum die schwakenden französischen Aerate wußten nichts von der Genfer Conpention, hotten auch keine Binden mit rothem Kreuz und riefen nur: "procureznous notre bagage". Die Turcos find die richtigen Wilden, Quartier bei Pfarrer Schäfer in Schweighofen. Frangofische Soldaten fagen mir: "Ah. vos soldats Prussiens se battent admirablement". 5. August. Marich nach Frantreich, wohlhabende Ortschaften, verlassen, Furcht vor deutschen Menschenfressern. der grauenvolle Anblick des Schlachtfeldes wird immer entseklicher, überall Spuren eiligen Rückzuges, Roggenbach kommt als badischer Landwehrmgior, Gin auf dem Bahnhof gefundenes Telegraphenbuch gibt wichtige Aufschlüffe, es zeigt namentlich, wie wenig die Franzosen mit Aufstellung, Formation und Bervflegung vorbereitet sind, und läßt vermuthen, daß die französische Armee ihre Hauptmacht vor Mek concentrirt. Meldung großer französischer Biwats hinter Wörth in drei Divifionen, die Berftärkung erhalten, noch festere Stellung als Beißenburg.
- 6. August. Wörth. 80000 Franzosen, ich habe 100000 Mann. Mac Mahon's zäher Widerstand, allmälig kämpsend abzuziehen, war bewundernswürdig, allein er überließ mir die Wahlstatt, ich konnte das Ganze leiten, Blumenthal und Gottberg standen mir trefslich zur Seite, 4½ Uhr konnte ich dem König den Sieg melden. Die Mitrailleusen wirken unverkennbar vernichtend innerhalb des engen Kaumes ihrer Schußbahn. Die Mitwirkung der Süddeutschen hat den Kitt für die verschiedenartigen Truppen gegeben, die Folgen werden von ungeheuerer Tragweite sein, wenn wir den ernsten Willen hegen wollen, einen solchen Augenblick nicht unbenutzt vorübergehen zu lassen. Ein Kürassieroberst sagte mir: "Ah Monseigneur, quelle desaite, quel malheur, j'ai la honte d'être prisonnier, nous avons tout perdu." Ich erwiderte ihm: "Vous avez tort de dire d'avoir tout perdu, car après vous être battu comme de braves soldats, vous n'avez pas perdu l'honneur; "worauf er sagte: "Ah merci, vous me faites du bien en me traitant de la sorte." Die Officiere wundern sich, daß man ihnen den Degen läßt.

Eine Unterredung mit Roggenbach gewährte mir willkommene Zerstrenung nach allen gewaltigen Eindrücken dieses Tages. Nachricht von Göben's Sieg bei Saarbrücken.

- 7. August. Rube. Bei Königgrät war das Teuer lange nicht so beftig und andauernd, die Zuaven schießen gut, die anderen geben zu früh und zu hoch. unfer helm hat gute Dienfte geleiftet. Gegen Mac Mahon herricht große Er= bitterung, den Kaiser nennt man vieille femme, Mac Mabon's Baviere erbeutet. die Correspondenten des "Gaulois" und "Figaro" auf dem Kirchthurm von Wörth gefangen, erwähnen, daß fie Gegner Ollivier's feien. Bei den verwundeten Frangosen droht Sungersnoth, noch 14 Tage sind nöthig, damit die Intendantur fertig wird, während der Schlacht gingen ftets Bahnzuge nach Wörth mit 60 bis 100 Mann, die ohne bestimmte Führung ins Feuer geschickt wurden. Mit Roggenbach mehrere eingehende Gespräche gehabt; ich bat ihn, nur den Inhalt turz und bündig, womöglich in Paragraphenform, für mich niederzuschreiben. Seine Borfchläge find beachtenswerth, wiewohl ich dieselben nicht gang pracis nennen kann, vielmehr oft fehr abweichender Meinung bin; es ift das natürlich. wenn man seine Ansichten über die zukünftige Gestaltung Deutschlands in einer Zeit austauscht, in der sich noch nicht übersehen läft, welche Tragweite die von mir errungenen Siege haben werden. Ich bleibe dabei, daß wir unmöglich nach erlangtem Frieden uns mit der blogen Anbahnung neuer Bestrebungen im deutschen Sinne begnügen können, vielmehr verpflichtet find, dem deutschen Bolte etwas Sanges, Greifbares zu bieten, und man hierfür bas Gifen der deutschen Cabinette schmieden muß, fo lange es noch warm ift. Worth ift der erfte Sieg über die Franzosen in offener Feldschlacht feit 1815.
- 8. August. Bormarsch auf die Bogesen, französische Kürassiere haben ihre Officiere erschossen, die sie in Weinberge führten, das Material der Kürasse ist prachtvoll, ein Zuavenofficier kann nicht schreiben. 9. August. Ganz deutsche Sindrücke, die Bewohner den Schwarzwäldern ähnlich, verstehen kein Französisch, das erst seit zwanzig Jahren gelehrt wird. Der Unterschied der Confession macht sich geltend. Sehr bemerkenswerth ist, daß die Katholiken im Elsaß schon lange davon redeten, es werde noch in diesem Jahre zum Kriege kommen, der sich nach Deutschlands Niederlage gegen die Protestanten wenden werde; diese Neußerungen wiederholten sich täglich aller Orten. Quartier beim evangelischen Pfarrer Hann, der die Auslösung der Flucht schliebert, er wünscht Friede; wir hätten nicht Schuld, die Kaiserin und Ollivier sollten sich einmal Schlachtselder ansehen. In Mac Mahon's Wagen fand sich eine genaue Aufnahme der Bogesen nebst Angabe aller Berbindungen, was uns sehr zu Statten kommt; im Gepäck Ducrot's, des Commandanten von Straßburg, fanden sich Anzüge zweier Damen.
- 10. bis 12. August. Petersbach. Die Vogesen ähneln hier dem Thüringerwald, die Einwohner sind durchweg deutsch, streng protestantisch, überall sahen wir die Bildnisse der Resormatoren. Die Auslösung der Franzosen ist groß, Flüchtige sagen, sie hätten noch nie mit solchen Soldaten zu thun gehabt, die Tragweite unserer Siege tritt hervor, unsere Officiere sind bescheiden. Frehtag ist liebenswürdig, mit Allem vorlieb nehmend, sleißig bevbachtend.

13. August. Sarrebourg, hier hört die deutsche Sprache scharf auf. 14. August. Blamont, die Leute exholen sich von ihrer Furcht. 15. August. Die Bauern fagen, daß man fie beim Plebiscit betrogen. 17. bis 18. August. In Nancy, Rämpfe um Met, fieberhafte Aufregung, die Einwohner find orleaniftisch. 20. August. Begegnung mit dem König in Bont-a- Mouffon, er ift geknickt durch unfere Berlufte. Kriegsrath, Moltke ganz der alte, klar, entschlossen auf Paris zu gehen, Bismarck gemäßigt, durchaus nicht sanguin, unsere Bedingungen find Elfaß und Kriegskoften. 21. Auguft. Baucouleurs. Baudricourts Schloß, Ruine, die Capelle ein Weinkeller, der Pfarrer erzählt uns, daß erft durch den Durchmarich der Deutschen 1814 das Interesse für den Geburtsort der Jungfrau von Orleans erregt fei. 23. August. Steinmet scheint ohne Veranlaffung Pork spielen zu wollen. Den König wieder gefeben, der wieder fester: ich sete mit Mühe durch, daß das eiserne Kreuz auch Nichtpreußen verliehen wird. Wechselnde Rachrichten über den Marsch des Reindes, Moltke meint ichon, ihn in eine Mausefalle zu bringen (?). Gallifet schreibt, die Abdankung sei unvermeidlich, die Republik wahrscheinlich. Benedetti's Project schadet uns in England, er hatte sich ohne Bismarck's Ermuthigung feine solche Sprache erlaubt. Die 87 jährige Madame de Boullenois trägt mir Empfehlungen an meine Frau auf, die sie als treffliche Mutter, Hausfrau und Landwirthin bewundere, das Leben hier ift das eines einfachen château.

#### Π.

1. September. Sedan. Graf Bothmer bringt Nachricht, Napoleon fei in Sedan; der König fagt mit ungläubigem Scherz zu mir, was wir wohl mit Napoleon machen follten, wenn er gefangen? Die weiße Kahne geht auf Sedan auf, Napoleon ist da, Bronsart hat ihn gesprochen, dem er gesagt, er werde General Reille schicken. Migglücktes Hurrah, es entsprach der Größe des Er= eignisses nicht, vielleicht wußte man auch nicht, ob es ein Glück sei. Gin Parlamentar kommt, die anwesenden Fürsten bilden mit Bismarck, Moltke und Roon einen Kreis um den König, ich neben Gr. Majestät. Reille erscheint, gebeugt, aber nicht würdelog, und bringt dem König folgenden Brief: "Monsieur mon frère. N'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté. Je suis de Votre Majesté le bon frère Napoléon. Sedan 1 Sept. 1870." Rach einer Besprechung mit Bismarck, Moltke und mir dictirt der König Sakfeld den Entwurf der Antwort, die später eigenhändig geschrieben wird. Muhe Schreibmaterialien zu finden, mein Schreibpapier mit Ablerstempel aus der Satteltasche, Großherzog von Weimar gibt Tinte und Feder, zwei Strohfessel bilden den Tisch, auf den Gustedt seine Husarentasche als Platte legt. "Monsieur mon frère. En regrettant les circonstances dans lesquelles nous nous rencontrons, j'accepte l'épée de Votre Majesté et je prie de bien vouloir nommer un de Ses officiers, muni de pleins pouvoirs pour traiter des conditions de la capitulation de l'armée, qui s'est si bravement battue sous Vos ordres. De mon côté j'ai désigné le général de Moltke à cet effet. Je suis de Votre Majesté le bon

frère Guillaume. Devant Sedan 1 Septembre 1870." Inzwischen unterhalte ich mich mit Keille; ein liebenswürdiger, im besten Sinne vornehmer Mann, er war mir 1867 attachirt, meine Theilnahme that ihm wohl, der Prince Impérial ist nicht da. Als er sort war, sielen der König und ich uns um den Hals, die Erinnerung an den 3. Juli drängte sich uns auf, ungeheurer Jubel der Truppen, "Run danket alle Gott," ich konnte die hellen Thränen nicht zurückhalten.

2. September. Das Wort "die Weltgeschichte ift das Weltgericht" erfaßt mich aus meinem Knaben = Geschichtsunterricht. Wimpffen's Schwierigkeiten, Napoleon kommt, halt im Kartoffelfeld unweit Donchern, Bismarck und Moltke eilen zu ihm, er wünscht günftigere Bedingungen der Capitulation und Abzug der Armee nach Belgien, wünscht den König zu sprechen. Moltke glaubt, das seien Borwande, er fühle sich nicht mehr sicher in Sedan und sei besorgt um feine Wagen und Fourgons. Moltke sucht ein schicklicheres Quartier, während Bismarck mit Napoleon Conversation führt. Der König bleibt bei unbedingter Waffenstreckung, die Officiere werden auf Chrenwort frei, um 12 Uhr wird die Capitulation unterzeichnet. Moltke erhält das eiserne Kreuz erster Classe, Bismark kommt, sie haben rauchend über Alles, nur nicht über Bolitik gesprochen; ich schlage Wilhelmshöhe als Aufenthalt für Napoleon vor, widerrathe die Entbietung auf die Höhe, Angesichts der Truppen, als demüthigend, empfehle dem König zum Raiser nach Bellevue zu reiten. Conferenz mit Bismarck. Roon. Moltke; durch bagerische Biwaks nach Bellevue, wo die kaiferlichen Wagen und Fourgons, Diener und Postillons à la Longjumeau gepubert. Wir werden vom General Castelnau empfangen, am Eingang des Glaspavillons erschien Napoleon in voller Uniform und führte den König hinein, ich schloß die Thuren, um vor denselben stehen zu bleiben, die französische Umgebung trat in den Garten, Reille, Achille Murat und Davillers leifteten mir Gesellschaft. Die Unterredung ging, wie mir der König später mittheilte, wie folgt. Der König begann, daß, nachdem das Schickfal des Krieges sich gegen den Kaifer gewandt und dieser ihm seinen Degen anbiete, er gekommen sei, um ihn zu fragen, welches jett seine Absichten seien? Napoleon stellte seine Zukunft lediglich Gr. Majestät anheim. Dieser erwiderte, daß er mit aufrichtigem Mitgefühl seinen Gegner in folcher Lage febe, zumal ihm nicht unbekannt fei, daß es dem Raifer nicht leicht geworden, fich jum Kriege zu entschließen. Diese Aeußerung that Napoleon offenbar wohl, und er betheuerte mit Warme, daß er nur der öffentlichen Meinung ge= wichen fei, als er fich zum Kriege entschlossen, worauf der König erwiderte: "daß aber die öffentliche Meinung diese Richtung genommen, das haben Diejenigen verschuldet, welche Sie zu Ihren Rathgebern berufen." Auf den unmittelbaren Zweck des Besuches eingehend, fragte der König, ob Napoleon jetzt irgendwelche Unterhandlungen beabsichtige? was der Raifer mit dem Bemerken verneinte, daß ihm als Gefangenen keinerlei Ginfluß auf die Regierung zustehe. Auf die weitere Frage, wo benn diese Regierung sei? antwortete er, "in Paris". Der König leitete darauf die Unterredung auf die nächste perfönliche Lage des Kaifers und bot ihm Wilhelmshöhe als Aufenthalt an, was er fofort annahm; er schien besonders befriedigt, als Se. Majestät bemerkte, er werde ihm zur Sicherheit

eine Ehrenwache über die Grenze geben. Als Napoleon im weiteren Berlauf der Unterredung die Bermuthung aussprach, daß er die Armee von Friedrich Karl fich gegenüber gehabt, berichtigte ihn der König, daß ich und der Kronpring von Sachsen es gewesen seien. Auf seine Frage, wo denn Bring Friedrich Karl fei? antwortete der König scharf betonend: "Mit sieben Armeccorps vor Metz." Mit allen Zeichen schmerzlicher Ueberraschung trat der Kaiser einen Schritt gurud, ein schmergliches Bucken fuhr über sein Gesicht, benn erst jetzt ward ihm klar, daß er nicht die ganze deutsche Armee gegen sich gehabt. Der König lobte die Tapferkeit der französischen Armee, was Napoleon zwar gerne bestätigte, aber er bemerkte, es fehle ihr die Disciplin, welche unsere Armee so sehr auszeichne. Die preußische Artillerie sei die erfte der Welt und feine Truppen hatten unserem Feuer nicht widerstehen können. Die Unterredung mochte eine gute Viertelftunde gedauert haben, als fie wieder heraustraten; des Königs hohe, hehre Geftalt hob fich wunderbar erhaben von der kleinen gedrungenen Figur des Kaifers ab. Als diefer meiner ansichtig ward, reichte er mir die Hand, während er mit der anderen die schweren Thranen, die über seine Wangen liefen, abtrocknete. Voller Dankbarkeit gedachte er gegen mich der Worte und der großmüthigen Art überbaupt, mit der der König ihm begegnet sei. Ich sprach natürlich in demselben Sinne und fragte, ob er einige nachtruhe gefunden? worauf er erwiderte, die Sorge um die Seinigen habe ihn keinen Schlaf finden laffen. Auf mein Bebauern, daß der Krieg einen fo furchtbar blutigen Charakter angenommen, er= widerte er, das sei leider nur zu wahr und um so furchtbarer, "quand on n'a pas voulu la guerre!" Bon der Kaiserin und seinem Sohn hatte er feit acht Tagen keine Nachricht und bat, ihr chiffrirt telegraphiren zu dürfen. Wir nahmen Abschied mit shake hands, Boven und Lynar begleiten ihn, seine Umgebung blickte finster, in funkelnagelneuen Uniformen neben unseren, durch den Prica mitgenommenen.

- 3. September. Doncherh. Bismarck besucht mich, wir behalten Elsaß, in beutscher Verwaltung für Vund oder Reich, der Kaiseridee wurde kaum gedacht, ich merkte, daß er ihr nur bedingt zugethan sei, und nahm mich in Acht, nicht zu drängen, obwohl ich überzeugt bin, daß es dazu kommen muß, die Entwicklung drängt dahin und kann nicht günstiger kommen als durch diesen Sieg. Failly und Ducrot bitten mich, durch Belgien reisen zu dürsen. Napoleon abgereist, gleich nachher kam ein Chiffretelegramm der Kaiserin, das ich ihm durch Seckendorff nachsandte, die Belgier zeigen viel Sympathie für ihn. Meine Sorge, daß das Resultat des Krieges den gerechten Erwartungen des deutschen Volkes nicht entspreche.
- 6. September. Rheims. Quartier bei Werlé (Cliquot), wo ich ausnahmsweise Champagner gebe, sonst wird bei mir im Feld Derartiges nicht geschänkt. Dom und Krönungssaal durch Zopf verunstaltet. Abgesehen vom Verlangen nach Frieden, sindet man überall Wuth gegen Paris, das Alles entscheidet, die Leute unterscheiden sörmlich Français und Parisien; sie wundern sich, das wir ohne Escorte unter ihnen umhergehen. "Napoléon n'aurait jamais osé se hasarder ainsi" hörte ich. Meine Hoffnung auf den Ernst des Volkes, Psiicht freisinnigen Ausbaues des staatlichen und nationalen Lebens; wird jeht in der

Aufregung der rechte Augenblick versehlt, so treten mit der Unthätigkeit die Leidenschaften auf Abwege. Ich erhalte vom König von Bahern den Max-Joseph-Orden, der nur für gewonnene Schlachten ertheilt wird, in Bahern besitzt ihn Niemand.

8. September. Tiefe Trauer um Jasmund's Tod, manche waren begabter, nur Wenige so treu ergeben, ich hatte für die Zukunft viel auf ihn gebaut. Frankreich ist jetzt für alle Zeit unser natürlicher Gegner, daher seine Schwächung unsere Aufgabe, der Besitz des Elsaß erleichtert uns den bisher so schwächung unsere Aufgabe, der Besitz des Elsaß erleichtert uns den bisher so schwächung messen strategischen Aufmarsch. 12. dis 14. September. Elsaß Zothringen: Reichslande ohne Dynastie, Berwaltungsrath aus Eingeborenen, es kommt darauf an, sie vom großen französischen Staatskörper loszulösen, sie aber sühlen zu lassen, daß sie Mitglieder eines großen Staates, und nicht verurtheilt sind, die Kleinstaaterei mitzumachen. Russell (Times Correspondent), spurlos verschwunden, direct nach England gereist, schried Vieles sichon im Wagen. Roggenbach schlägt vor, die Zeit zu benutzen, um durch unseren Einsluß in Frankreich Decentralisation einzuführen.

16. September. Coulommiers. Armeebefehl auf Einschließung von Paris, nach Meaux zum Hauptquartier. Favre durch englische Vermittelung angemeldet, Bismarck stimmt zu, man müffe ihn hören, um ihn kennen zu lernen. Bahern, einem Ministercongreß nicht abgeneigt, hat zunächst dringend gebeten, Delbrück möge kommen. Gortschakow gegen die Abtretung des Elsaß. Napoleon ist erstaunt über die gute Behandlung in Wilhelmshöhe! was mag er nur anders erwartet haben? wir thun uns selbst Ehre an, indem wir so handeln. Bohen sagt, die Haltung des Publicums sei überall tactvoll gewesen, er habe unsere Landwehrwachen bewundert. Die Republik setzt sich sest, ohne Aufschen zu machen; der Maire von Coulommiers sagt, schon durch Ollivier sei Napoleon's Stellung unhaltbar geworden. Isle de France ist ein herrliches Land, das Landvolk macht einen günstigen Eindruck, die Leute thun komische Fragen, befühlen meinen Stern.

#### III.

19. September. Paris eingeschloffen, Bersailles will erft capituliren! freut sich dann unter Schutz gegen Gesindel zu sein, Sedres bittet um Einquartierung. 20. September. In Bersailles in der Präsectur, die Rachrichten aus Bayern sind gut. Beim Betrachten der Prunkgemächer, in welchen so viel Unheil für Deutschland beschlossen wurde und in denen die Berhöhnung seines Zersalles bildlich dargestellt ist, hege ich die seste Hoffnung, daß gerade hier die Wiedersherstellung von Kaiser und Reich geseicht werden werde.

22. September. Nach Ferrières, einer Commode zu vergleichen, die mit den Beinen nach oben steht, inwendig ein Karitätencabinet mit Luxus ohne Sinn. Favre ist dankbar für seine Behandlung, hat unseren Officieren einen vortheilhasten Eindruck hinterlassen, lehnt jedoch unsere Forderungen in einem Schreiben ab. Eindruck Sedans und der Republik auf Oesterreich, der Kaiser von Rußland sendet Molkke den St. Georgs-Orden. Vor drei Jahren suhr ich mit der Kaiserin Eugenie im Park von Versailles spazieren! Tauswagen des

Herzogs von Reichstadt, des Grafen von Chambord, des Grafen von Paris, des Prince Impérial. Feierlicher Gottesdienst im Freien, imponirt den Franzosen. Ausstlug nach St. Cloud, Bild der Ankunft der Königin Victoria, wo die Kronsprinzessin zuerst auf dem Continent war, am Ende zerstören die Franzosen es selbst! Auf dem Conseiltisch, wo der Entschluß zum Kriege gefaßt wurde, lagen Abbildungen der preußischen Armee, Charpie in Körbchen, Einladungskarten der Impératrice Régente. Die Einrichtung ist reizend und luzuriös.

28. September. Straßburg capitulirt, ich schreibe an den König, Alles für die Herstellung des Münsters, der Bibliothek u. s. w. in Bewegung zu setzen. Se. Majestät langweilt sich in Ferrières. 29. September. Heute vor fünszehn

Jahren verlobte ich mich in Balmoral.

30. September. Nach Ferrières, günftige Nachrichten von Delbrück zu Bismarck's Ueberraschung. Ich rede Se. Majestät auf die Kaiserfrage an, die im Anrücken begriffen; er betrachtet sie als gar nicht in Aussicht stehend, beruft sich auf du Bois-Rehmond's Aeußerung, der Imperialismus liege zu Boden, so daß es in Deutschland fünftig nur einen König von Preußen, Herzog der Deutschen geben könne. Ich zeige dagegen, daß die drei Könige uns nöthigen, den Supremat durch den Kaiser zu ergreisen, daß die tausendjährige Kaiser- oder Königskrone nichts mit dem modernen Imperialismus zu thun habe, schließlich wird sein Widerspruch schwächer.

2. October. Die Königin Bictoria, die unseren Thaten mit rührender Theilnahme folgt, hat Sr. Majestät telegraphirt, um ihn angesichts der Favre'schen Friedensversuche zur Seelengröße zu ermahnen, ohne daß sie jedoch

irgend ein praktisches Mittel zu empfehlen vermochte.

3. October. General Burnfibe kommt aus Paris, fieht klug aus, spricht so offen, daß Blumenthal und ich glauben, er rede nicht ohne Auftrag der Machthaber. Sie wollen Frieden, aber keine Landabkretungen. Favre dagegen hat ihm gesagt, er sähe vollkommen ein, daß das nun einmal besiegte Frankreich sich den Berlust des Elsaß gesallen lassen müsse; aber die gegenwärtige Regierung könne darin nicht eigenmächtig verfahren, weil ein Eingehen auf unsere Forderungen ihre Absehung zur Folge haben würde. Daher sei die Einberusung einer Constituante nothwendig, weil das Berlangen nach Frieden, in derselben und zwar im Namen des Volkes außgesprochen, der Regierung Beistand leihen könne. Ich erwähne, daß wir durchaus nicht gewillt gewesen seien, die zum 2. October außgeschriebenen Wahlen zu hindern, was den Amerikaner überrascht. Neberssiedlung nach Les Ombrages.

5. October. Se. Majestät kommt mit dem colossalen Hauptquartier, die Masse der Wagen ist unglaublich, da selbst Schneider und Stieber die ihrigen haben. 6. October. Die Wasser springen, der König geht zum größten Erstaunen des Publicums harmlos unter der Menge umher. Thiers regt den Gedanken an, König Leopold auf den französischen Thron zu bringen, was Bismarck für todtgeboren hält; es thut ihm leid, kein Entgegenkommen in England zu sinden, man scheint dort nicht erkennen zu wollen, daß die deutsche Hilse in Jukunst aufgesucht werden muß. Delbrück herberusen, um die Widersprücke seiner Berichte und Telegramme auszuklären. Bismarck will correct nichts über-

stürzen, er mißbilligt Jacobi's Berhaftung und beforgt beren Ginsluß auf die Wahlen, kann aber den König nicht zur Befreiung überreden. Bogel v. Falckenftein ist kein Politiker, will Alles machen und verbittet sich Rechtsbeistände, der König mag ihn nicht desavouiren. Brief von Kenan, der mich um einen Geleitsbrief bittet, sich auf unsere Bekanntschaft von 1867 berufend.

9. October. Gottesdienst in der Capelle des Balais. 10. October. Ginleitung der Belagerung. Delbrück kommt, Bayern will auf die Bedingungen für Eintritt in den Norddeutschen Bund eingehen, nur Militär und Diplomatie vorbehalten. Die Minister find unter sich uneinig und berufen sich auf widersprechende Aeuferungen des Königs, der sich mit Delbrück 11/2 Stunde über Gegenstände, die sich meist auf dessen Mission nicht bezogen, unterhielt, er studirt die Anfallibilität. Bismarck ist sehr erbost auf Schneider, der tactlose und falsche Dinge in den Staatsanzeiger bringt. Herzog Friedrich geht zu v. d. Tann, glaubt, es werde zu Nichts kommen, und findet in Berfailles die Nachricht von Artenan. Bismaret erzählt mir, daß Chambord und Ollivier an Se. Majestät gefchrieben, erfterer würde dem Rufe seines Volkes Folge leiften, aber keine Landabtretungen zugeben. Ollivier gesteht, zum Kriege gerathen zu haben, warnt aber Abtretungen zu verlangen. Der Gine vermag Richts, der Andere hat Alles verschuldet, und Beide wagen dem Sieger Rathschläge zu geben! St. Cloud in Flammen. Burnfide kommt wieder aus Paris, deputirt von der Regierung, die ohne jeden vernünftigen Gedanken handelt, auf keine Bemerkung hort und ohne Plan den Krieg fortsett, um sich im Amt zu erhalten. Bazaine will seinen Stabschef zu Unterhandlungen militärisch-politischer Art senden, Bismarck will ihn hören, Roon und Moltke nicht, uneinig unter einander, werfen fie sich vor, keine Mittheilungen zu erhalten, Friedrich Karl ift dagegen, weil er fürchtet, die Capitulation könne in Berfailles abgeschloffen werden. Der König von Bürttem= berg will direct mit uns unterhandeln, um nicht in Baperns Schlepptau zu erscheinen. Bismarck faßt die Kaiserfrage ins Auge, sagt mir, er habe 1866 gefehlt, sie gleichgiltig behandelt zu haben, er habe nicht geglaubt, daß das Berlangen im deutschen Bolke nach der Kaiserkrone so mächtig sei, als es sich jetzt herausstelle, und beforgt nur Entfaltung großen Hofglanzes, worüber ich ihn beruhige. Der Herzog von Coburg will Wahl durch die Fürsten, die an die Stelle der Rurfürsten treten.

14. October. Stosch erzählt, daß Boher seit gestern Abend in Bersailles; derselbe bietet Unterhandlungen an über freien Abzug der Meher Armee, damit Bazaine einen Restaurationsversuch machen könne. Bismaret will ihn benuhen, um alle Mittel in der Hand zu behalten, die möglicher Weise zu einem fried-lichen Resultat führen.

18. October. Diese einzige Feier meines Geburtstages weift mich ganz besonders auf den Ernst der Aufgabe, die ich einst auf deutsch-politischem Gebiete lösen muß; denn ich hoffe in Zukunft keine Kriege mehr zu erleben und daß dies mein letzter Feldzug sein möge. Unwerkennbar blicken Biele mit Bertrauen auf die Aufgabe, die einst, so Gott will, in meinen Händen ruhen wird, und ich empfinde für die Lösung derselben auch eine gewisse Zuversicht, weil ich weiß, daß ich mich des in mich gesetzten Bertrauens würdig erweisen werde. Die

jehigen Unterhandlungen find schwierig, Bismarck scheint ernst bei der Sache. Der König kommt früh zu mir, er hat meinen Bitten nachgegeben und die erste Classe des eisernen Kreuzes angelegt; bei Tische bringt er meine Gesundheit aus als dessen, "der uns Alle hierher geführt hat".

Der Großherzog von Weimar will meine Anficht über die deutsche Frage und bedient sich des Ausdruckes "einer alle deutschen Staaten einigenden Berfaffung"; die muß kommen, aber zunächst bedarf Deutschland der monarchischen Spike, und zwar jest. - Ich entbede, daß man llebles gegen England im Schilde führte, das ift vorüber, aber ob die Borliebe für Rugland und Amerika nicht doch einmal dem Sak gegen England Luft macht, kann kein Mensch wiffen. Tweften's Tod ift ein unersetlicher Verluft; begegne Bennigsen, der von Bismarck gerufen, und mir fagt, er habe gunftige Eindrücke, Bismark ift gegen ein Oberhaus. 23. October. Bran, Pranckh und Suckow bei mir, fie fagen nicht viel, aber find da. 24. October. Gerücht von Gortschakow's Lossagung von der Neutralifirung des Schwarzen Meeres. Bismarck erzählt meinem Schwager, daß er nach Beendigung des Kricges gegen die Unfehlbarkeit vorgehen wolle. 25. October. Die füddeutschen Minister speisen bei mir, Mittnacht gilt als der fähigste, er spricht sich in erbetener Privataudienz gunftig aus, ebenso Suctow. Bray hat Bismarck gestern auf die Raiserwürde angeredet, derselbe erklärte ein Oberhaus, in welchem die Könige mit Grafen und Herren auf einer Bank fitzen, für unmöglich, so daß über diese Frage allein der Raiser und die Ginigung ins Stoden gerathen würden. 26. October. Moltke's fiebzigjähriger Geburtstag, ich brachte ihm einen Lorbeerkrang, er ift mit mir einig, Paris durch Hunger zu zwingen, und gegen Eröffnung von Parallelen. 27. October. Met capitulirt, aber Frankreich macht alle Unstrengungen, Paris zu entseten, mahrend Podbielski ftets bewieß, daß es dazu unfähig fei. Ich behandle Dalwigk kalt, Hofmann freundlich, Bismarck fagt, er sei principiell nicht gegen Oberhaus und Reichs= minister und wolle später seine Theilnahme nicht versagen. 28. October. In der Orangerie von Versailles, die Bäume könnten doppelt so hoch sein. Napoleon III. liebte Orangen nicht und schenkte viele der Comtesse Beauregard. Aber was die damalige Zeit baute, war wie für die Ewigkeit, heute ift es meift oberflächlich und auf Schein.

29. October. Telegramm von Friedrich Karl: "Gratulire, mein Herr General-Feldmarschall!" Underthalb Stunden später erhalte ich meine Ernennung. Die rührenden und ergreisend schönen, anerkennenden Worte derselben, vor Allem aber das Wort, daß meine brave Armee in dieser disher einem Prinzen des Hause noch niemals erwiesenen Beförderung eine Auszeichnung für ihre Leistungen erkennen solle, halfen mir über das beklommene Gefühl hinweg, daß num auch mit dieser, doch eigentlich schönen, alten Familientradition gedrochen sei. Friedrich Karl wird diese Ernennung mehr als etwas Erwartetes aufgenommen haben. Moltke ist Graf geworden. Ich veranlaßte den Großherzog von Baden zu kommen, Dalwigk zeigt sich sehr coulant, will Anträge auf Keichsminister und Oberhaus stellen. Roggenbach ist und bleibt der einzig Vernünstige und Zuverlässigige unter den anwesenden Staatsmännern.

30. October. Thiere fommt und begegnet der ftattlichen Garde-Landwehr, vermeidet politisches Gespräch, ehe er in Paris gewesen, Confusion der baberischen Unterhandlungen, die Inftructionen kommen aus dem bagerischen Sochgebirge. In Berlin verlangen die Laien im warmen Zimmer Befchieffung von Baris. Dalwigk entwickelt mir zu meinem Erstaunen sein Programm der deutschen Frage. Pring Otto von Bayern, der behufs Mittheilung wichtiger Aufträge plöglich nach München berufen ift, besuchte mich zum Abschied; bleich, elend, wie im Wieber schauernd, saß er vor mir, während ich ihm die Nothwendigkeit der Einheit von Militär, Diplomatie und des Oberhauses darlege. Ob er diefe Dinge begreift, konnte ich nicht von ihm herausbekommen, nicht einmal ob er wirklich guhörte. 1. November. Dalwigt hat heute eine Besprechung mit fämmtlichen deutschen Ministern und Friesen gehabt, um Babern für den Gedanken eines Deutschen Reiches mit verantwortlichem Ministerium und Staaten= oder Ober= haus zu gewinnen, doch ift es zu keinem Ergebniß gekommen, weil Brah besonders geltend gemacht, daß die angeregten Fragen schon mit Delbrück in München discutirt, jedoch am Widerspruch Breußens gescheitert seien! Bismarck aber berief fich auf die füddeutschen Wünsche bagegen. Der König fagte Roggenbach gestern Abend, daß er die norddeutsche Verfassung als der Revision und Beränderung bedürftig ansehe, und hat fich überhaupt gunftig über die Reichsfrage geäußert. Da Bismarck nicht von hier kann, hat man den Gedanken, den deutschen Reichstag hierher zu berufen, die Macht des Eindruckes würde wirken, und wenn dazu nun gar noch der von mir gewünschte Fürsten = Congreß mit jenen Sikungen zusammenfiele, so wurde der deutschen Sache mit einem Schlage geholfen sein.

2. November. Vortrag Bismarck's über die Unterhandlungen mit Thiers. Derjelbe fagt, zur Wahl einer Conftituante braucht man 28 Tage, während befien foll Waffenftillftand fein und ravitaillement, wozu wir beitragen follen. Auf Bismarck's Frage nach Gegenleiftungen fagte Thiers erftaunt: die Aussicht, durch die Conftituante zu einer gesetmäßigen Regierung zu kommen; auf die Abkehnung der Verprodiantirung entfuhr ihm der Auszuf: "Mais nous aurions donc alors la capitulation au milieu de l'armistice." Auf Bismarck's Tadel gegen die Verwendung der Turcos antwortete er: "Mais vous vous servez donc tout de même des uhlans!"

3. November. Thiers reicht seine Forderungen schriftlich ein, drei Wochen würden nicht genügen, das für die Ernährung von Paris erforderliche Bieh herbeizuschaffen. Gegen die an der Loire sich ansammelnden Massen müssen Verstärkungen abgehen, der König will noch nicht. Delbrück meint, man habe doch einen Bundesgenossen wie Bahern im gegenwärtigen Augenblick nicht mit Gewalt zum Eintritt zwingen können, ich aber behaupte, daß wir uns unserer Macht gar nicht bewußt sind, folglich in dem gegenwärtigen weltgeschichtlichen Augenblick das, was wir ernstlich wollen, auch zweisellos können, nur Gott seit's geklagt, fragt es sich, was wir wollen und wer jeht etwas ernstlich will. Reichstag hierher zu berusen aufgegeben. Großherzog von Baden kommt.

7. November. Endlich beim König die Verstärkung v. d. Tann's durchsgesett. Der Großherzog findet den König geneigter für die deutsche Sache als er erwartet, Bismarck hat den Ministern gesagt, es sei der Wunsch der preußischen

Regierung, die deutschen Fürsten den Frieden mit ihrem Degenknopf hier befiegeln zu seben, welchem Gedanken der Rönig von Sachsen bereits seine Zustimmung ertheilt. Der Großherzog von Oldenburg kommt, fo werden wir bald genügendes Material zu einem Fürften - Congreß haben. Der Großherzog von Mecklenburg erhält den Oberbefehl gegen die Loire, ich hätte ihn gerne dem Herzog von Coburg gegeben, der dringend Berwendung wünscht, das Militär-Cabinet macht daacgen die nicht abzuleugnende große nervöse Aufregung des Herzogs in kritischen Augenblicken geltend. 10. November. Billet an Bismarck wegen der Haltung unserer Presse gegen England. v. d. Tann's Nachrichten aus Coulommiers klingen ungunftig. 11. November. Bismarck schickt Abeken, der fich einen Bollbart ftehen läßt, um auf mein Billet zu antworten, daß er die Sprache unserer Presse gegen England beklage und demgemäß Eulenburg instruirt habe, auch Bernstorff ift in diesem Sinne geschrieben. Bismarck stimmt durchaus nicht mit ihm, seine Noten und was er hierher schreibe, seien vor Langstieligkeit kaum zu lesen, so habe er neulich ein Actenftuck von 80 Seiten eingesendet, welches zu studiren Niemand Zeit habe. Der Großherzog von Baden hat von Bismarck den Gindruck, daß er es mit der Raiserfrage ernst meint; der Großherzog hat einen ganz wundervollen Brief an den König von Bapern geschrieben, der aber unbeantwortet geblieben ist. Württemberg macht untergeordnete Reservationen bei der Militärconvention, das Recht zur Beförderung in seiner Division benachtheiligt feine eigenen Officiere.

12. November. Der Posten will mich nicht in die Billa Stern lassen, da er keine Besehle für Ausnahmen habe. Die württembergischen Minister sind plözlich auf schlechte Kachrichten abgereist, als sie unterzeichnen wollten; das ist eine Intrigue Gasser's, Suckow und Mittnacht sind ehrlich. Koon und Poddielski beklagen sich, nichts zu wissen, Bismarck ist entsetz, daß solche preußische Partikularisten überhaupt mit der Angelegenheit zu thun haben. Ledochowski erkundigt sich, ob der Papst Aufnahme in Preußen sinden werde? Bismarck würde das Berlassen Koms sür einen ungeheueren Fehler Pio Nono's halten, aber sein Ausenthalt in Deutschland könne gut wirken, weil die Anschauung der römischen Priesterwirthschaft die Deutschen curiren werde. Der König und ich sind entschieden dagegen.

14. November. Odo Ruffell soll kommen, die ruffische Losfagung bestätigt sich; es wird erzählt, Palmerston habe Brunnow bei der Unterzeichnung des Bertrages von 1856 gesagt, derselbe werde nicht zehn Jahre dauern. General Annenkow bringt einen Brief des Kaisers Alexander, Reuß erhielt erst bei Abgang desselben Nachricht davon, mit dem Bemerken, er möge nicht eher telegraphiren, als dis der König den Brief erhalten.

Wir telegraphiren, den Schritt zu verschieben, aber exhalten die Antwort, es sei zu spät, es seien gleichzeitig Mittheilungen nach London und Wien gegangen.

16. November. Unsere Vertreter sollen passiv bleiben, der König ist sehr betroffen und sagt mir, diese Neberraschung sei außer allem Spaß, in England wird dies sicher als eine Rache für die Wassenaussuhr angenommen. Vismarck aber stellt jedes Mitwissen in Abrede. Gespräch mit Vismarck über die deutsche Frage, er will zum Abschluß kommen, entwickelt aber achselzuckend die Schwierigkeiten;

was man denn gegen die Süddeutschen thun solle? ob ich wünsche, daß man ihnen drohe? Ich erwidere: "Ja wohl, es ift gar keine Gefahr, treten wir fest und gebietend auf, so werden Sie sehen, daß ich Recht hatte zu behaupten, Sie seien fich Ihrer Macht noch gar nicht genügend bewußt." Bismark wies die Drohung weit ab und fagte, bei eventuellen außersten Magregeln durfe man am wenigsten damit drohen, weil das jene Staaten in Oefterreichs Arme treibe. So habe er bei Uebernahme seines Amtes den festen Vorsatz gehabt, Preußen zum Krieg mit Defterreich zu bringen, aber sich wohl gehütet, damals oder überhaupt zu früh mit Sr. Majestät davon zu sprechen, bis er den Zeitpunkt für geeignet angesehen. So muffe man auch gegenwärtig der Zeit anheimstellen, die deutsche Frage sich entwickeln zu sehen. Ich erwiderte, solches Zaudern könne ich, der ich die Zutunft repräsentire, nicht gleichgultig ansehen; es sei nicht nöthig, Gewalt zu brauchen, man könne es ruhig darauf ankommen laffen, ob Bayern und Bürttemberg wagen würden, sich Defterreich anzuschließen. Es sei nichts leichter, als von der hier versammelten Mehrzahl der deutschen Fürsten nicht bloß den Kaiser proclamiren, sondern auch eine den berechtigten Forderungen des deutschen Bolkes entsprechende Verfassung mit Oberhaupt genehmigen zu laffen, das würde eine Preffion sein, der die Könige nicht widerstehen könnten. Bismarck bemerkte, mit dieser Anschauung stehe ich gang allein; um das gewollte Ziel zu erreichen, wäre es richtiger, die Anregung aus dem Schoffe des Reichstages kommen zu lassen. Auf meinen Hinweis auf die Gesinnungen von Baden, Oldenburg, Weimar, Coburg deckte er sich durch den Willen Gr. Majestät. Ich erwiderte, ich wisse fehr wohl, daß sein Nichtwollen allein genüge, um eine folche Sache auch bei Sr. Majestät unmöglich zu machen. Bismarck entgegnete, ich mache ihm Borwürfe, während er gang andere Bersonen wiffe, die jene verdienten. Hierbei sei die große Selbständigkeit des Königs in politischen Fragen zu berücksichtigen, der jede wichtige Depesche selbst durchsehe, ja corrigire. Er bedauere, daß die Frage des Kaisers und Oberhauses überhaupt discutirt sei, da man Bayern und Württemberg dadurch vor den Kopf gestoßen. Ich bemerkte, Dalwigk habe fie ja angeregt. Bismarck meinte, meine Aeußerungen mußten nachtheilig wirken, er fände überhaupt, der Kronpring dürfe dergleichen Anfichten nicht äußern. Ich verwahrte mich sofort auf das Bestimmteste dagegen, daß mir in solcher Weise der Mund verboten werde, jumal bei folder Zukunftsfrage, ich fabe es als Pflicht an, bei Niemandem Zweifel gerade über meine Ansicht zu laffen, überdies stehe es nur bei Sr. Majestät, mir über die Dinge, welche ich besprechen dürfe oder nicht, Weifungen zu geben, wenn man überhaupt annehme, daß ich noch nicht alt genug sei, um selber ein Urtheil zu haben. Bismark fagte, wenn der Kronprinz befehle, so werde er nach diesen Ansichten handeln. Ich protestirte dagegen, weil ich ihm gar keine Befehle zu ertheilen habe, worauf er erklärte, er werde seinerseits sehr gerne jeder anderen Persönlichkeit Plat machen, die ich zur Leitung der Geschäfte für geeigneter als ihn halte, bis dahin aber müffe er feine Principien nach feinem beften Wiffen und nach der ihm beiwohnenden Renntniß aller einschlagenden Berhältniffe festhalten. Wir kamen dann auf Detailfragen, schlieglich bemerkte ich, daß ich vielleicht lebhaft geworden, aber man könne mir beim Verfäumen eines weltgeschichtlichen Moments nicht Gleichoultiakeit zumuthen.

17. November. Delbrück reift zur Neichstagseröffnung nach Berlin, er ist nicht entmuthigt und glaubt, daß unsere Taktik, die Bahern seit 14 Tagen zu ignoriren, ihre guten Früchte trage, da sie um Wiederaufnahme der Berhandlungen gebeten. Meine Ansicht ist, daß man die gegenwärtige Eintheilung der dritten Armee auch für den Frieden beibehalten solle, damit ich auf diese Weise Oberbesehlshaber bleibe; ich würde dann mit der nöthigen Mischung von Kücksicht und Strenge Einfluß üben, nur möchte ich bei den Inspectionen mit Paraden, Diners u. s. w. verschont bleiben. Der König ist nervös, da er gleichzeitig den Unterhandlungen und Operationen folgen soll, dabei sehlt ihm jede zerstreuende Unterhaltung, da die täglichen Gäste recht eintönig werden. Ich bin wohl, von 6 Uhr früh an lese und schreibe ich, später ist die Zeit zerstrückt.

18. November. Roggenbach meint, die Angelegenheiten ftänden günstiger als es den Anschein habe. Ich freue mich über den Artikel der "Times" über meinen Dankbrief an Lindsah; moge es mir gelingen, nach den Grundsätzen meines unvergeflichen Schwiegervaters eine Kette zwischen beiden so gang auf einander angewiesenen Ländern zu schmieden. 19. November. Bismark foll bei Gortschakow's Note gerufen haben: "die dummen Rerls haben vier Wochen zu früh begonnen." Bernstorff wirkt nach beiden Seiten ungünftig. Ddo Russell angekommen, sein erster Eindruck von Bismark ist günstig, er ist mein verehrter, alter, liebenswürdiger Bekannter aus Rom von 1862. Meher kommt zu allgemeinster Ueberraschung. 20. November. Bahern lenkt ein. 21. November. Bismark fagt mir, unfer Gespräch vom 16. habe ihn angetrieben, Ernft zu machen und nach Delbrück's Abreife die Berhandlungen in die Sand zu nehmen. beide Königreiche wollten nun eintreten, er müffe aber auch noch seine Trümpfe ausspielen. Roon drobe die Militärverhandlungen über die äußeren Abzeichen abzubrechen. Wir bleiben doch am grünen Tisch ewig dieselben; im Gegenfak dazu erfrischt mich ordentlich die Sprache der Bolkszeitung, die den Nagel immer auf den Kopf trifft.

23. November. Augenblick spannender Combinationen. Moltke trägt die Sachlage stets mit der größten Klarheit, ja Nüchternheit vor, hat immer Alles bedacht, berechnet, und trifft stets den Ragel auf den Kopf, aber Koon's Achselsucken und Spucken und Podbielski's olympische Sicherheit influiren oft auf den König. Gespräch mit Pranckh, der Einsicht und Kenntniß genug besitzt, um den Seinen helsen zu können, aber für den Augenblick nicht mehr als Eintritt in den Bund erreichen kann. Er legt großes Gewicht auf diesen Ersolg, bittet aber um so mehr, das Uebrige der Zeit anheim zu stellen.

24. November. Geftern Abend mit Bayern unterzeichnet. 25. November. Bismarck verlangt dringend Beschießung, Blumenthal entwickelt in einem Promemoria an Moltke die Sinnlosigkeit eines Bombardements, das nur die Forts treffen könne, die mit Parallelen und Sturm genommen werden müßten, wir müßten uns dort unter dem wirksamen Feuer des Feindes einlogiren, von da zum Angriff der stark besesstigten Enceinte und endlich der Stadt übergehen. Bismarck hat wissen lassen, den von Seiten der Fürsten das Anerdieten

der Kaiferwürde nicht bald erfolgen würde, man den Reichstag nicht länger als bis höchstens Mitte nächster Woche hindern könne, den Antrag zu stellen. Langes Gespräch mit Odo Ruffell läßt von Neuem die Fähigkeiten dieses begabten Diplomaten erkennen, er ift befriedigt von Bismarck, den er zugänglich findet. In der römischen Frage fürchtet er einst großen Schaden für die Dynastie Savoyen als Folge der Occupation Roms, er erwartet von Bio's Nachfolger weitgehende demokratische Reformen innerhalb der katholischen Kirche, so daß es mit der Zeit einem thatkräftigen Papft wohl gar gelingen könne, die geiftliche mit der königlichen Herrschaft über Italien zu vereinigen (?). Fürst Lynar wird mit eigenhändigen Schreiben des Königs an Bapern, Württemberg und Sachsen abgefandt, um die Souverane einzuladen. Holnstein ift angekommen und sieht sich Wohnung und Stallung für den König in den Trianons an, spricht un= gunftig über die baperischen Minister, die mehr für die deutsche Sache hatten thun muffen. Odo Ruffell fagt Gr. Majeftät, daß man es der ftaatsmännischen Weisheit sowie dem correcten Berfahren Bismarck's verdanke, wenn aus der Pontusfrage kein friegerischer Conflict entstanden.

28. November. Man ist in Berlin ganz toll auf die Beschießung, Frau v. B. bezeichnet mich als Schuldigen, ganz recht, ich will vor Allem nicht anfangen, bis alle Munition da; mit bloßem Schießen hätten wir längst ansangen können, hätten aber wegen Munitionsmangel bald aushören müssen. Die Schlachtenbummler raisonniren, die das Kriegsleben ohne Berantwortung und Sachtenntniß mitmachen, unsere Batterien können nur so angelegt werden, daß die Arbeiterviertel unberührt bleiben, die entscheiden; ich biete Jedem, der mir davon redet, das Commando an. Holnstein ist plöglich abgereist! Schneider schaet sehr durch seine tactlosen Correspondenzen, er liest dem König täglich beim Kaffee vor und erhält von ihm sast alle Telegramme, die meist durch ihn an den Bundeskanzler gehen, zu dessen gerechter Berzweislung. Bismarck sordert alle im Felde besindlichen Reichstagsmitglieder auf, nach Berlin zur Abstimmung

zu gehen.

30. November. Ein Concept Bismark's für den Brief des Königs wegen der Kaiferwürde an Se. Majeftät ift nach München gegangen; der Großherzog fagt mir, man habe dort nicht die richtige Fassung zu sinden vermocht und sich diesellbe von hier erbeten, der König von Bahern hat den Brief wahrhaftig ab-

geschrieben und Holnstein bringt ihn!

3. December. Holnstein ist angekommen, Prinz Luitpold muß das Schreiben auf besonderen Besehl dem König überreichen. Nach Tische Bortrag Bismarck's, der den Brief vorliest, welchen der König so zur Unzeit wie möglich sindet, worauf Bismarck bemerkt, die Kaisersrage habe nichts mit den augenblicklichen Kämpsen zu thun. Als wir das Zimmer verließen, reichten Bismarck und ich uns die Hand; mit dem heutigen Tage sind Kaiser und Reich unwiderrusslich hergestellt, jetzt ist das 65 jährige Interregnum, die kaiserlose, die schreckliche Zeit vorbei, schon dieser stolze Titel ist eine Bürgschaft, wir verdanken dies wesentlich dem Großherzog von Baden, der unaußgeseht thätig gewesen. Roggenbach wird von Bismarck nach Berlin gesandt, ich schreibe einen Lesebrief an Simson.

- 6. December. Obo Ruffell fagt, Bismarck sei der Allianz mit England günstig. Der König ist sehr betroffen, daß Delbrück dem Reichstag den Brief des Königs von Bayern vorgelesen. Stillsried schieft sonderbare Entwürse zu Keichswappen, das preußische mit der österreichischen Hauskrone, die deutsche Königskrone will er nicht, die ich gerade als Attribut der deutschen Kaiserwürde verlange. 7. December. Prinzeß Friedrich der Riederlande gestorben, sie war die begabteste der drei Schwestern. Der Großherzog von Weimar sagt mir, er, als Schwager des Königs, habe seinem Gesandten besohlen, im Bundesrath den Antrag zu stellen, daß Kaiser und Reich in die Verfassung ausgenommen würden, Bismarck habe dies gewünscht. Großes Diner beim König zu Ehren des rufsischen St. Georgssestes. Stosch über den glänzenden Sieg bei Bazoches, er hat eine gute Stellung zum Großherzog, der Talent habe.
- 9. December. Ich erfahre Delbrück's Vorbringen der Kaiserfrage, das über alles Maß schwach, matt und trocken; es war kläglich, als ob er die Kaiserkrone in altes Zeitungspapier gewickelt aus der Hosentasche gezogen, es ift unmöglich, in diese Leute Schwung zu bringen. Man fragt, ob dieser Bund das Refultat aller Opfer sein folle, ein Werk, das nur den Männern paffe, für welche und von denen es gemacht. Ich bin mir wohl bewufit, welche unendliche Mühen und Beschwerden mir dereinst die heutigen Unterlaffungefünden bringen werden. Ich habe indeß dem Commandanten v. Boiats-Rheet befohlen, in der Stille die Salle des glaces freizuhalten. Der Großherzog von Baden fagt, der heute icheinbar leere Raisertitel werde balb genug zur vollen Bedeutung gelangen. 10. December. Ruffell beklagt die immer deutlicher hervortretende Folirung Englands. Der König ift erregt über Delbrud's Berfahren, der König von Sachsen habe seine leberraschung aussprechen lassen; er fürchtet die Reichstags= deputation, weil es aussehe, als ob die Kaisersache vom Reichstage ausgehe, und will sie nicht empfangen, bis er die Zustimmung fämmtlicher Staaten durch den König von Bapern hat. Beim Thee ift fo wenig Unterhaltung, daß die Hälfte eigentlich regelmäßig schläft, Schneider lieft nicht vor, man sieht die aus St. Cloud geretteten Rupferwerke immer wieder an.
- 12. December. Pfalzburg capitulirt, was es noch nie zuvor gethan. Um 16. soll die Deputation eintreffen, es ist an den König von Bayern telegraphirt, er möge die längst in seinen Händen befindlichen Schreiben hersenden.
- 14. December. Todestag Prinz Albert's, ich gedenke, daß er mir ftets sagte, wir müßten den Gedanken aufgeben, ohne Beihülfe Deutschlands eine entscheidende Rolle zu spielen.
- 15. December. Moltke erwartet die Capitulation von Longwy und Mezières, weil der Commandant erklärt, sich nur mit dem letzten Stein begraben lassen zu wollen! Seine Haltung und Ausdrucksweise ist in solchen Augenblicken ganz unbezahlbar. 16. December. Der König will nichts vom Empfang der Abgerade jetzt Bismarck such lebt er sich mehr in die Sache ein; schlimm ist, daß gerade jetzt Bismarck suskeidend ist, der Großherzog von Baden wirkt wie ein guter Genius. 17. December. Ich höre vom Hosmarschall des Prinzen Karl, daß morgen bei Sr. Majestät Diner sür die Keichstagsabgeordneten. Bismarck sagt, der König wolle sie vorher empfangen, lange Unterhaltung mit Simson,

ber correct und logisch. Graf Perponcher sagt zu Abalbert: "wir werden boch dies Kaiserthum nicht für gewöhnlich, sondern nur bei großen Hoffesten oder Feierlichkeiten anlegen," worauf Abalbert erwidert: "wenn der König Sie in den Fürstenstand erhöbe, würden Sie dann auch nur bei Ausnahmegelegenheiten jenen Titel führen?" Bohen fragt, was unser König thun werde, wenn ihm der preußische Landtag die Annahme der Kaiserkrone weigere? Du gleichst dem Geist, den du begreifst.

Sonntag den 18. December. Tief bewegt vom Empfang, würdig und gut. Die Predigt von Rogge ließ mich merken, daß dem Empfange doch Gewicht bei= gelegt werde, Fürsten und Generale baten mich, dabei sein zu dürfen, was ich sofort nach der Kirche dem König fagte, der ganz erstaunt darüber schließlich fagte, daß, wenn wirklich Jemand von den Genannten dabei zu fein Luft habe, er nichts dawider haben wurde. Go erschienen Alle, wiewohl der König seine Neberraschung darüber äußerte, nur Luitpold fehlte, im letten Augenblick wurden noch die königt. Adjutanten bestellt. Se. Majestät nahm im hauptsalon des Mittelgebäudes Platz, die Bringen des haufes zur Rechten, die regierenden Fürsten zur Linken. Simson's Meisterrede entlockte mir helle Thränen, es ist eigentlich kein Auge dabei trocken geblieben, dann Berlefung der Adresse. Die Antwort des Königs erfolgte mit einigem Stocken, da er nicht mehr leicht ohne Brille lieft, aber auch vor Rührung mußte er einige Male innehalten. Dann erfolgte die Borstellung der Abgeordneten, während der ganzen Feier schof der Mont Balerien, draußen ftand Alles in hellen Haufen. Der König war nachher heiter, ichien erleichtert und befriedigt. Die fünftige Stellung der königl. Familie ift noch zweifelhaft, Kaiferl. Hoheit widerstrebt mir gründlich. 19. December. Die Abgeordneten find zufrieden, ihr Erscheinen wirft wohlthätig, ich effe bei Bismarck, bie Beamten fagen ftumm, die Lichter ftaten in Flaschenhälfen. Stofch zuruck, Tobt Wittich fehr, auch Treskow. 24. December. Weihnachtsfeier. Großes Erstaunen der Franzosen bei unseren Einkäufen, Russell bekommt in der Lotterie ein Officier= Portépée. 25. December. Gigentlich ift es doch eine Fronie auf die Beils= botschaft, daß jeder Theil Gott für seine als die gerechte Sache anruft und bei jedem Erfolg beweisen möchte, daß der Gegner vom himmel im Stich gelaffen sei.

27. December. Bourbati gegen Belfort, Blumenthal ift glücklich über diesen Unverstand. 28. December. Brief des Königs der Belgier, voll Sympathie für Kaiser und Reich und voll großer Erwartungen von denselben; er sieht darin Wiederherstellung der Ordnung und des Nechtsbewußtseins in Europa und nennt die denselben zu stellenden Aufgaben "wahrhaft herrliche". Er sei eistig bestrebt, seine Pflichten als Neutraler vertragsmäßig zu erfüllen, aber die Bortheile einer solchen Stellung seien nicht ohne empfindliche Lasten und Schwierigkeiten. Er wirft den fremden Literaten vor, die belgische Preßfreiheit gegen uns zu mißbrauchen; Frankreich häuft Beschwerden gegen Belgien, weil dieses deutsche Berwundete und Lebensmittel durchlasse, während den flüchtigen Franzosen die Rücksehr nach Frankreich verwehrt werde und sie internirt werden. 28. December. Der König erhält ein Belobigungstelegramm aus der Köpenickerstraße, weil wir die Beschießung endlich begonnen haben. Ich entwerse mit dem Großherzog von Baden eine Proclamation sür Kaiser und Reich. Ersterer ist Nachfolger der

deutschen Raifer, aber ein durchaus Neues, wie 1848 das alte preußische Königthum unterging, um als verfassungsmäßiges aufzuerstehen, während Titel und Formen blieben. Seute vor einem Jahre theilte mir Napoleon mit, daß Ollivier Premier geworden. Bismarck äußert sich sehr anerkennend über Leopold's Brief und bittet in meiner Antwort auf die Bürgschaft zu verweisen, welche Belgien burch ein starkes Deutschland gewinne, von dem es nie etwas zu fürchten habe, und fo lange dieses ftark, auch nicht von Frankreich. 31. December. Der Rönig erklärt, zu morgen keine öffentliche Kundgebung zu wollen, weil Bayern noch nicht zugestimmt, Delbrück dagegen meldet, heute Abend werde in Berlin die gedruckte Reichsverfassung erscheinen, die mit dem morgenden Tage, als solche Raiser und Reich verkundend, in Kraft trete. Bismarck, den ich im Bett finde und deffen Zimmer einer wahren Rumpelkammer gleicht, erklärt, ohne Bayerns Zutritt keine Inaugurirung vornehmen zu können. Ich bat ihn dann, doch den historischen 18. Januar ins Auge zu fassen, was ihm zuzusagen schien. Es ift uns unmöglich, auf Elfaß-Lothringen zu verzichten, wenngleich der Gewinn des letteren precär.

#### IV. 1871.

- 1. Januar. Der König begrüßt mich ernst und freundlich bewegt mit dem Wunsche, daß es mir dereinst vergönnt sein möge, die Friedenssaat der jetigen Arbeit zu erleben. Er könne sich freilich nicht denken, daß die dauernde Einigung Deutschlands bestehen bleiben werde, da leider die wenigsten Fürsten so handelten und gesonnen seien, wie es zu wünschen wäre, und denen der Großberzog ein so edles Beispiel gebe. Ich frage Delbrück, wie Marine, Telegraphens, Jolls, Postwesen bezeichnet würden? "Kaiserlich". Und das Heer? "Ja, das sei so eine Sache"; worauf ich Delbrück zu dem kunstvoll gesertigten Chaos Glück wünsche. Meisterhafter Toast des Großherzogs auf König Wilhelm den Siegerichen, indem er des durch das amtliche Gröckeinen der Verfassung heute in Kraft tretenden Reiches gedachte, dem Se. Majestät nicht eher die Krone aussehen wollte, als dis sämmtliche Stämme ihre Zustimmung ertheilt. Großer Eindruck.
- 2. Januar. Warmer Brief von Albrecht jun. "Möchte diese letzte und höchste erreichbare Stuse unserem Hause zum Heile gereichen und es ihm gelingen, das, was es für Brandenburg und Preußen bereits war und ist, auch für ganz Deutschland zu werden."
- 4. Januar. Koon verbietet das Austheisen der Bolkszeitung. Erster Beschießungstag, was werden die Berliner Weisen sagen, wenn nach 14 Tagen noch Alles beim Alten? Kritische Lage Werder's. Bei meiner individuellen Abneigung gegen den Krieg soll mir in diesem Riesenkamps nichts erspart bleiben; meine Abneigung gegen die Blutarbeit ist übrigens bekannt, ja man sagt mir, wie ich zu meiner stillen Freude vernehme, sogar nach, ich ließe überall, wo es nur irgendwie mit strenger Pflichterfüllung vereinbar sei, möglichst Schonung und Milbe vorwalten.
- 8. Januar. Die brennenden Fragen find: Behandlung des befiegten Paris, Waffenstillstand und Friedensbedingungen. Se. Majestät fordert Bismarck und

mich zu Gutachten über die Infignien von Kaifer und Reich auf. Manteuffel kommt auf seinem Wege zur Südarmee, lobt das Eingreifen von Albrecht Sohn bei St. Quentin. Bismarck sagt mir zu, sich bei mir mit Moltke zu besprechen.

12. Januar. Ich mache den König darauf aufmerksam, daß Schleinit über Kaiser und Keich gehört werden müsse; er antwortet, er sähe im Kaiser nur eine Umänderung des Präfidiums des Bundes und würde sich am liebsten "König von Preußen, erwählter Kaiser von Deutschland" nennen, worin ich eine förmliche Beleidigung der Fürsten wie des Bolkes erblicken würde.

13. Januar. Unterredung Bismarck's und Moltke's bei mir, lebhafte

Debatte, der wortkarge Moltke wird beredt. Schleinit herbeordert.

15. Januar. Werber fragt, ob er nicht besser thäte, Belsort jetzt auszugeben, weil er dennoch glaube, das Essas vertheidigen zu können? Molkke las dies vor und fügte mit unerschütterlich eisiger Ruhe hinzu: "Ew. Majestät werben wohl genehmigen, daß dem General von Werder geantwortet werde, er habe einfach stehen zu bleiben und den Feind da zu schlagen, wo er ihn sindet." Molkke erschien mir über alles Lob bewundernswürdig, in einer Secunde hatte er die ganze Angelegenheit erledigt. Seine Antwort an Trochu wegen der Hospitäler war, wir würden sie schonen, sobald wir nahe genug, um sie zu unterscheiden. Der König ist endlich einverstanden mit der Proclamation am 18. in der Salle des glaces, aber will mit den Vorbereitungen nichts zu thun haben, auch nichts über Insignien bestimmen.

16. Januar. Werder's Sieg in der Defensive, Manteuffel rückt an.

17. Januar. Nachmittags beim König eine Sitzung von Bismarck, Schleinit und mir von drei Stunden in überheiztem Zimmer über Titel, Thronfolge u. f. w. Bei Berathung des Titels bekennt Bismarck, daß bereits bei Berathung der Berfaffung die bayerischen Bevollmächtigten das "Kaiser von Deutschland" nicht hätten zulaffen wollen und daß er endlich ihnen zu Liebe, aber allerdings ohne Se. Majestät vorher zu fragen, die Formel "deutscher Kaiser" zugestanden habe. Dieje Bezeichnung miffiel dem König ebenfo wie mir, aber vergeblich. Bismarck fuchte zu beweisen, daß "Kaifer von Deutschland" eine Territorialmacht bedeute, die wir über das Reich gar nicht besäßen, während "beutscher Kaifer" die natürliche Confequenz des Imperator Romanus fei. Wir mußten uns fügen, jedoch foll im gewöhnlichen Sprachgebrauch das "von Deutschland" zur Antvendung tommen, die Anrede sein "Em. Kaiserl. und Königt. Majestät", nicmals das R. A. gebraucht werden. Da wir also bekennen, keine Territorialmacht über das Reich zu befiten, fo ift der Träger der Krone nebft feinem Erben gewiffermaßen aus der königlichen Familie von Preußen allein herausgenommen und dadurch wird meine Ansicht hinfällig, daß unsere gesammte Familie den kaiserlichen Titel erhalten solle. Run lange Debatte über das Verhältniß von Kaiser zu Kaiser, weil Se. Majestät der alten preußischen Tradition zuwider einen Raifer höher ftellt. Beide Minifter widersprachen mit mir unter Berufung auf die Archive, wonach Friedrich I. bei Anerkennung des Zaren als Kaifers ausdrücklich hervorhob, daß derfelbe niemals den Vorrang vor dem preußischen König haben dürfe. Friedrich Wilhelm I. habe felbft verlangt, bei der Begegnung mit dem deutschen Kaifer gleichzeitig mit demfelben in ein Zelt einzutreten, das

zwei Thüren befaß, und endlich hob Bismark hervor, daß Friedrich Wilhelm IV. nur aus der bekannten, ihm persönlich eigenthümlichen Demuth vor Oefterreich das Princip der Unterordnung unter das erzherzogliche Haus jenes Kaiferstaates eingeführt habe. Der König aber erklärte, daß, da Friedrich Wilhelm III. bei Begegnung mit Alexander I. bestimmt habe, daß Letterem als Raiser der Bortritt gebühre, auch gegenwärtig der Wille des königlichen Baters für ihn maßgebend sei. Als indeß im Laufe der Verhandlung bestimmt wurde, daß unsere Familie ihre gegenwärtige Stellung beibehalten folle, sprach der König doch wieder das Verlangen aus, die Gleichstellung derselben mit den kaiferlichen Säufern auszudrücken. Schlieflich ward nichts hierüber festgesett und der Beschluß bis zum Frieden oder einer etwaigen Krönung aufgeschoben. Bon Reichsministern war keine Rede, Bismark wird Reichskanzler, wiewohl ihm die gleichnamige Bezeichnung mit Beuft so zuwider, daß er rief, er käme dadurch in eine zu schlechte Gesellschaft. Die Reichsfarben machten wenig Bedenken, da, wie der König fagte, sie nicht aus dem Strafenschmutz entstiegen; doch werde er die Cocarde nur neben der preußischen dulden, er verbat sich die Zumuthung, von einem kaiserlichen Heere zu hören, die Marine aber moge kaiserlich genannt werden, man fah, wie fchwer es ihm wurde, morgen von dem alten Preußen, an dem er fo festhält, Abschied nehmen zu muffen. Als ich auf die Sausgeschichte binwies, wie wir vom Burggrafen jum Rurfürsten und dann jum König gestiegen feien, wie auch Friedrich I. ein Scheinkönigthum geübt und dasselbe boch fo mächtig geworden, daß uns jeht die Kaiferwürde zufalle, erwiderte er: "Mein Sohn ift mit ganzer Seele bei bem neuen Stand der Dinge, während ich mir nicht ein Haar breit daraus mache und nur zu Breußen halte. Ich fage, er wie seine Nachkommen seien berufen, das gegenwärtig hergestellte Reich zur Wahr= heit zu machen."

18. Januar. Meine und meiner Frau Aufgabe ift doppelt schwer geworden, aber ich heiße sie darum auch doppelt willkommen, weil ich vor keiner Schwierig= keit zurückschrecke, ferner weil ich wohl fühle, daß es mir an frischem Muth nicht fehlt, furchtlos und beharrlich einft die Arbeit zu übernehmen, und endlich, weil ich der Ueberzeugung bin, daß es fich nicht umfonft so fügte, daß ich zwischen 30 und 40 Jahren wiederholt berufen war, die allerwichtigften Entschlüffe zu fassen und, den damit verknüpften Gefahren ins Antlit ichauend, diefelben auch durchzuführen. Die langjährigen Hoffnungen unserer Boreltern, die Träume deutscher Dichtungen find erfüllt und, befreit von den Schlacken des heiligen römischen Unjegens, steigt ein an Haupt und Gliedern reformirtes Reich unter dem alten Namen und dem 1000 jährigen Abzeichen aus 60 jähriger Nacht hervor. — Die qute Rachricht von Werder's Sieg bei Chenebieres wirft auf den König erleichternd; als Moltke die Depesche eben verlegen hatte, erklang die Musik, welche die 60 Standarten geleitete, diefer Anblick stimmte ihn heiterer, ich hatte, auf diesen Eindruck bestimmt rechnend, befohlen, daß der Umweg gemacht werde und der Zug gerade zur Vortragsftunde vor der Präfectur vorbei kommen mußte. Gin Sonnenstrahl durchbrach in diesem Augenblick die Wolken. Die Feier war einzig, ihr volles Gewicht wird uns erft im Laufe der Zeit bewußt werden; es fehlten nur Albrecht sen. und jun., die vor dem Jeinde ftehen, und der Fürst von Hohenzollern, der, franklich, der Erfüllung seiner heißesten Wünsche nicht beiwohnen konnte. Die Unjage des Hofmarschallamtes war "die Feier des Ordensfestes findet statt" u. f. w. Da das Commando, der "helm ab jum Gebet", vergeffen, mußte ich es felber laut geben, das "einfache Gebet" beftand in einer Strafrede auf Ludwig XIV., fowie einer hiftorisch = religiofen Abhandlung über die Bedeutung des 18. Januar, der Schluß war wieder beffer. Nachdem Se. Majestät eine kurze Ansprache an die deutschen Souveräne verlesen, trat Bismarck vor und verlas in tonloser, ja geschäftlicher Art die "Ansprache an das deutsche Volt"; bei den Worten "Mehrer des Reichs" bemerkte ich eine zuckende Bewegung in der gangen Bersammlung, die sonst lautlos blieb. Nun trat der Großherzog von Baden mit der ihm so eigenen, natürlich ruhigen Würde vor und rief laut: "Es lebe Se. Kaiserl. Majestät, der Kaiser Wilhelm!" - ich beugte ein Knie vor dem Raiser und füßte ihm die Hand, worauf er mich aufhob und mit tiefer Bewegung umarmte. Darauf Cour. Beim Diner fagte Se. Majestät mir, ich folle von nun "Raiferl. Hoheit" angeredet werden, wenn ihm mein Titel auch noch nicht bekannt fei. Abends waren fämmtliche Fürsten bei mir, die Berfailler verftanden die Sache fo, als werde der König zum Kaifer von Frankreich ausgerufen. Die erste Unrede "Kaiserl. Hoheit" erschreckte mich förmlich.

V.

20. Januar. Beim Familiendiner werde ich herausgerufen; der Comte d'Héricourt ift von Trochu gesandt, um einen Waffenstillstand oder doch wenigstens 48 ftundige Waffenruhe zu erbitten. Sobald ich dies dem Kaifer meldete, sah er mich einen Augenblick ftarr an, denn wir Beide fühlten inftinctiv, daß ein folcher Schritt der Vorläufer großer Dinge sein muffe. Ich laffe sofort Bismarck benachrichtigen, der es ebenso ansieht; wir fahren zu diesem, um die Antwort zu besprechen, die dahin lautet, daß die Vorposten sich über die Bestattung in gewohnter Weise zu vereinbaren hätten, alles Andere könne nur schriftlich verhandelt werden. 22. Januar. Heute zuerft im Gebet das "Raifer und König". Der Kaifer hat zu seiner Umgebung gesagt, er bleibe nach wie vor ihr König. Da es keine Reichsminister geben wird, wofür ich Roggenbach empfohlen hätte, fähe ich ihn gerne im Elfaß verwendet, wo er gründlich Bescheid weiß. Man muß Nichtpreußen heranziehen, aber der Kaifer wird nicht davon hören wollen. 23. Januar. Abends erhalte ich eine Cabinetsordre über meinen Titel, das ift Nebensache neben seiner inneren Bedeutung, ich fühle mich nur noch als Deutscher, fenne keinen Unterschied mehr zwischen Bayer, Badenser und wie sich sonst die Bewohner der 33 Vaterländer nennen, will mich aber keineswegs in die inneren Ungelegenheiten derselben mischen oder dieselben ihrer Eigenthümlichkeit berauben. Möchten alle Deutschen mich und meine Frau als die Ihrigen und nicht als norddeutsche Aufdringlinge betrachten! — Nachmittags erscheint ploglich Favre und fteigt bei Bismarck ab.

24. Januar. Höchste Aufregung. Bismarck bringt in einer Conferenz bei Er. Majestät, der Moltke, Roon und ich beiwohnen, vor, daß Favre Wassenstellstand schließen, die Forts ausliefern und die Wassen strucken wolle; er gesteht,

daß in Paris Hunger herrsche und "qu'une sédition a éclaté", Trochu sei zurückgetreten und nur noch "président de la désense". Favre fürchtet die Nückstehr und entwickelt bei Bismarch's Souper einen Wolfshunger. Es wurde uns Schweigen auserlegt, aber Bismarch, vom Kaiser kommend, psiff Halali, was für Lehndorff genug war.

25. Januar. Favre ist wieder da, ist, wie Bismarck behauptet, ein für drei Bersonen bestimmtes Diner allein und soll sich gestern Spickgänse mit-

genommen haben.

26. Januar. Conferenz bei Sr. Majestät sür einen Wassenstüllstand bis 19. Februar mit Ausnahme des Jura, Demarcationslinie von 10 Kilometer, Constituante, die Forts werden ausgeliesert, mit Ausnahme von Vincennes, das Staatsgesängniß ist. Vor Ablauf des Wassenstüllstandes gehen die Deutschen nicht nach Paris hinein, was den König zornig macht; es geht aber nicht anders, weil Niemand für die Sicherheit der Fremden dei der Erbitterung der Pariser einstehen will. Die Enceinte wird desarmirt, die Geschützlassetten werden entsernt, die Kanonenrohre bleiben, da sie nicht transportirbar, die Wassenstreckung erfolgt mit Ausnahme von 12000 Mann sür Ausrechthaltung der Ordnung; sobald der Wassenstüllstand ohne Friedensschluß abläuft, ist Alles kriegsgesangen. Favre entschuldigt sich, ohne militärische Begleiter zu kommen; Trochu habe gesichworen, nicht zu capituliren, Vinoh könne es nicht, nachdem er erst das Commando angetreten, und Ducrot wäre wohl nicht angenommen!

27. Januar. Heute Wilhelm's dreizehnter Geburtstag. Möge er ein tücktiger, rechtschaffener, treuer und wahrer Mensch werden, ein echt deutscher Mann, der das Angebahnte vorurtheilsfrei weiter sührt. Gottlob ist zwischen ihm und uns ein einsaches, natürlich herzliches Verhältniß, dessen Erhaltung unser Streben, damit er uns stets als seine wahren, besten Freunde betrachte. Der Gedanke ist sörmlich beängstigend, wenn man sich klar macht, welche Hoffnungen bereits setzt auf das Haupt dieses Kindes geseht werden und wie viel Verantwortung vor dem Vaterlande wir bei Leitung seiner Erziehung zu tragen haben, während äußere Familien- und Rangrücksichten, Berliner Hosseben und viele andere Dinge seine Erziehung so bedeutend erschweren. — Favre ist wieder da mit Beausort d'Hautpoul, der angeheitert kommt und sehr des Guten zu viel thut, so daß schwer verhandeln und Favre höchst verlegen ist. Als die seindlichen Vorposten an der Sedresbrücke Favre's Reisezweck ersuhren, tanzten sosort Officiere und Mannschaften Cancan auf der Brücke miteinander. 28. Januar. Forckenbeck bei mir

30. Januar. Besuch des Balérien, schauerlicher Schmut in den Forts, die Geschütze werden gegen Paris gewendet, die Franzosen theilen uns offen alle Minen mit. Favre ist durchaus loyal, Cambetta soll Millionen in Sicherheit gebracht haben, wie aus Oppenheimschen Bankierkreisen verlautet.

2. Februar. Bismarck sagt, er komme sich in diesen Tagen vor, als sei er auch mindestens im Dienste Frankreichs, weil nun auch jeder Franzose ihn um Rath frage.

6. Februar. Gerücht von vorbereiteten Geschenken zu Hause für uns, was ich sofort ablehne. Der Großherzog von Baden schlägt vor, die deutschen Fürsten

jollten bem Kaiser ein lebensgroßes Gemälbe ber Kaiserproclamation schenken,

7. Februar. Friedensbedingungen. Delbrück will nichts von Colonien und Kriegsschiffen hören. Friedrich Karl bei mir, führt eine Rohr = Reitgerte mit goldenem Knopf, um welche eine schwarz = filberne Quaste gewickelt ist, wie die öfterreichischen Feldmarschälle haben, trägt sie aber nicht vor dem König.

8. Februar. Bismaret findet Fabre gemäßigt und gedrückt, aber so geschäftsunkundig und schwerfällig, daß die dringenosten Antworten oft tagelang

ausbleiben, weil er die Salfte vergißt.

- 14. Februar. Cardinal Bonnechofe, Erzbischof von Kouen, bei mir, fein gebildet, offen; nachdem er sich vorsichtig umgesehen, ob sein Caplan im Nebenzimmer ihn auch nicht hören kann, brachte er die Frage der Contribution vor und kam dann auf die Lage des Papstes. Er hofft durch die Herstellung des Kaiserthums dem Papst den ihm durchaus nöthigen Länderbesig wieder zu geben und Italien auf Lombardei und Benetien zu beschränken, den König von Neapel und den Großherzog von Toscana wieder einzusehen, für ersteres werde Kußland, für letzteres Desterreich eintreten, während Deutschland durch seinen Kaiser die Revolution niederzuhalten wissen werde, so daß es hierdurch gleichzeitig Frankeich einen Dienst erweise, weil sonst sicher nach Abzug unserer Truppen Anarchie ausbreche. Auf meine Frage, wie denn das Alles zu bewerkstelligen sein solle, meinte er, durch einen Congreß. Selbst Convertit, spricht er milde über die Evangelischen.
- 15. Februar. Fräulein v. Oerhen macht aus Stettin haarsträubende Mittheilungen über das Unwesen der freiwilligen Krankenpslege. 16. Februar. Russell bedauert die eingeschlagene englische Politik, England konnte durch entsichiedene Sprache den Krieg hindern, bei dieser Politik wird es zu einer Macht zweiten Kanges herabsinken; zu hossen sei aber, daß, da Englands Krimallierter sich von ihm abwendet, es sich bei Deutschland Ersah suche. In Paris spricht man von Vermiethung der Fenster sür unseren Einzug.
- 17. Februar. Mit Eulenburg, Mischte, Winterfeld und Hahnte nach Orléans, sehe dort Dupanloup vor seiner Abreise zur Constituante, alter artiger Herr, aber etwas viel Phrasen. Blois, herrliches Schloß in Renaissance; nie sah ich solchen Reichthum von Schnizerei, seiner Steinarbeit, geschickter Verwerthung von Namenszügen und Wappentheilen, sowie tunstvoll gehaltenen Knoten und Schnüren, und alles dies stammt aus der blutigsten Periode der französischen Geschichte.
- 18. Februar. Chambord, inwendig kahl, Bild eines verbannten Fürsten. Chaumont, dem streng legitimistischen Comte Walsh gehörig, ganz im Stil möblirt, gar kein Raritätencabinet. Amboise, Chenonceaux, der Mad. Pelouse, geb. Wilson, gehörig. Abends in Tours, wo mich Friedrich Karl als Feldmarschall behandeln ließ, was darin bestand, daß einer seiner Adjutanten mir bis zur dritten Stuse entgegenkam und dort setstschen blieb, worauf mein Vetter mich ausdrücklich ausmerksam machte, da ich es natürlich nicht bemerkte. Seine Reitgerte verläßt ihn auch im Hause nicht.

20. Februar. Zurück, Thiers angekommen. 21. Februar. Ich meine, Mch könne allenfalls geopfert werden, Bismarck ftimmt mir zu, beforgt aber, den militärischen Forderungen gegenüber den Kürzeren zu ziehen. Eine Krönung würde den 18. Januar nur abschwächen.

22. Februar. Ich empfange Thiers, er betont, daß Frankreich sich nach Frieden sehne, aber die Pariser großes Gewicht auf das Nichtbetreten der Hautstadt legen, auch Excesse und Demonstrationen zu besürchten seien. Was die Landesabtretung betreffe, so sei schon die des Esfasses hart, aber kein Franzose werde sich zur Abtretung Lothringens herbeilassen, 6 Milliarden seien unmöglich. Er wirft die meiste Schuld am Kriege auf Rapoleon III., äußert sich scharf über Gameichelta, die freigewählte Constituante sei der wahre Ausdruck des Volkes. Schmeichelhaste Worte über den Ruf, den ich mir in Frankreich erworben; anerkennt, daß der Kaiser in der Präsectur wohne und das Schloß den Verwundeten überlasse. Er sprach mit wenig Modulation, meist mit niedergeschlagenen Augen, resignirt, durchauß tactvoll, sließend, ohne Manier und Phrase. Als ich sprach, schaute er mich mit glänzenden klugen Augen durch große scharfe Brillengläser prüsend und gerade an. Sein Aeußeres ist wie das eines rüstigen Kentiers.

23. Februar. Der nächste Beruf im Frieden ist die Lösung der socialen Fragen, die ich gründlich erforschen werde. Es heißt, daß der König von Württem=

berg komme.

24. Februar. Rach Dreux, Erbbegräbniß der Orléans, feltsame Mischung von gothischem und griechischem Stil, Louis Philippe u. A. als Heilige auf Glasgemälden. Widersprechende Gerüchte über die Verhandlungen, Jdee Luxemburg statt Metz zu gewinnen.

25. Februar. Zum gewöhnlichen Vortrag kommend, fragte mich der Kaiser gleich, was ich denn zum unglaublichen Ergebniß der gestrigen Unterhandlung sage, die die die Nacht gedauert hatte? Als ich ihn ganz verdutzt ansah, weil wie gewöhnlich Niemand für gut befunden, mir etwas mitzutheilen, wollte er es mir nicht glauben. Thiers wollte auf Bismarch's Verlangen, uns Luxemburg zu schaffen, nicht eingehen, worauf dann die Alternative Metz oder Velsort gestellt ward, dei welcher Vismarch für Metz den Ausschlag gab. Thiers hat viel geredet, dis Bismarch die Geduld verlor und nicht allein heftig ward, sondern ihn sogar deutsch anxedete; Thiers beklagte sich über Grausamkeit, Vismarch über die Sendung eines Greises, gegen den er schwerlich ausfallend werden könne. Brah, Mittnacht und Jolly können als Zeugen die Ueberlegenheit Vismarch's nicht genug rühmen, Thiers' Geschäftsunkenntniß hat ihn stets in Nachtheil gebracht. Unsere Ersolge sind ungeheuer, wie auch Aussell sagt.

26. Februar. Unterzeichnung. Wo finden sich die Männer, welche mit richtigem Blick die wahren Principien aufzustellen verwögen, um diesen Erfolgen zur Seite zu stehen? Der Kaiser bringt die Rachricht, daß, nachdem noch den ganzen Tag unterhandelt, um 5 Uhr gezeichnet ist, umarmt mich, Moltke und Koon. Als ich Bismarck meine Ueberraschung über die Richtmittheilung ausspreche, entschuldigt er sich mit der späten Stunde und der gänzlichen Erschöpfung seiner Beamten. Er gestand, daß die große Scheu, vor unseren Militärs das Ausgeben von Meh zu rechtscrtigen, ihn hauptsächlich bestimmt; an diesem

Waffenplatz feftzuhalten. 27. Februar. Der König von Württemberg Abends bei mir rauchend, überaus höflich mit Allen, die ich ihm vorftelle.

28. Februar. Ich werde die Parade von 30000 Mann in Longchamps commandiren, gerade da, wo 1867 die französische Revue ftattsand, auf die Berezowski's Attentat folgte.

1. März. Kaiserin Eugenie telegraphirt dem Kaiser im Namen aller Mütter und Kinder, das Einrücken der Truppen, wegen des unvermeidlichen Blutbades,

noch zu hindern.

2. März. Ratification erfolgt. Favre hatte schon früh telegraphirt und war dann selbst gekommen, da aber Bismarck noch zu Bett lag, ward er nicht vorgelassen, so daß er nur schriftlich die Mittheilung wiederholen konnte, woraus der Bescheid erfolgte, man verlange das Originaldocument. Der Kaiser bedauert, daß nun die Garden nicht in die Stadt kämen, aber Moltke und Roon rathen dringend stricte Einhaltung der Bedingungen. Ich suhr mit dem Großherzog in das ganz außgestorbene Bois de Boulogne, wir versuhren uns und befanden uns plößlich am Arc de l'Etoile, wir entschlossen uns, nach Parishineinzugehen. Juhren über die Champs Elhses, die voll Soldaten neben der Stadtbevölkerung. Die Frauen waren in Trauer, doch neugierig, die Stadtstatuen mit Florbinden, sonst Alles wie sonst.

3. März. Bleichröber über die Geschäftsunkunde der Franzosen, Bismarck sehr schroff gegen Kothschild, der ihn zuerst französisch anredet. 4. März. Rach Chartres, wo die Gothik zur Welt gekommen, namentlich ist die Behandlung menschlicher Figuren merkwürdig, deren eigenthümliche Steisheit sich den architektonischen Formen anschmiegt. Harry Arnim, der Graf geworden, sagt, der Batican sei ein Narrenhaus und nicht der Sammelpunkt alles Scharfsinnes. Russell verabschiedet sich, voll Kührung über die Art, wie Se. Maiestät ihn

entlaffen, sein Aufenthalt war ein wahrer Segen.

6. März. Ich suche Bismark für Roggenbach als Statthalter des Elfaß

zu gewinnen, fiel aber ganz damit durch.

7. März. Ferrières. Selbst der größte Unverstand wird nicht mehr das Erreichte rückgängig machen. Ich zweisle an der Aufrichtigkeit für den freiheitlichen Ausdan des Reiches und glaube, daß nur eine neue Zeit, die einst mit mir rechnet, solches erleben wird. Solche Ersahrungen, wie ich sie seinst mit Jahren gesammelt, können nicht umsonst gewonnen sein. In der nunmehr geeinten Nation werde ich einen starken Anhalt für meine Gesinnungen sinden, zumal ich der erste Fürst sein werde, der, den versassungsmäßigen Einrichtungen ohne allen Rückhalt ehrlich zugethan, vor sein Volk zu treten hat. Mehr als je gedenke ich gerade in diesen Tagen des Spruches: "Wer den Sinn auf das Ganze hält gerichtet, dem ist der Streit in der Brust schon längst geschlichtet." Ich bringe nicht Gesinnungen des Hasses gegen die Franzosen mit, vielmehr Streben nach Versöhnlichseit.

8. März. Ruhe. Luftwandle mit Stofch. Rothschilb hat ohne Shstem Luzusgegenstände aufgehäuft. Bismarck soll Fürst, Woltke Feldmarschall werden. Granville, Triquetti und Hyacinthe werden in Briefen meinem Charakter gerecht, abgesehen vom Militärischen, wo der Augenblick entscheide. Was sittlichen Ernst und politische leberzeugung betrifft, so kann dies nur das Ergebniß innerer Reise und innerer Kämpse sein, welche man täglich fortzusehen hat und für die man selbst allein einstehen muß. Und wenn ich sehe, daß mein Streben für die Bedrängten in Deutschland und bei seinen Nachbarn der Art anerkannt wird, daß man Vertrauen zu meiner Zukunft gewinnt, so macht mich das glücklich. — Napoleon sucht im Stillen Annäherung an uns, Ermäßigung der Friedenssbedingungen gegen Versprechen eines gemeinsamen Krieges gegen England. 11. März. Statt des Kaisers nach Kouen, in Amiens kommt der brave Göben. Die Gothik hat hier bereits viel von der englischen angenommen. 12. März. Nach Hause, nach sasse und kouen, nach sause, nach sasse krieder Trennung.

## Die Albigenserin.

Erzählung von Konrad Mähln.

T.

Ein heller Morgenschein sag auf den Abhängen des Odenwalds, die in malerischem Halbrund das Aloster Lorich umgaben. Die berühmte Abtei, genau in der Mitte zwischen dem Gebirge und dem Rheinstrome gesegen, war ein weit ausgedehnter, wohl besestigter Bau, dessen älteste, noch halb antike Bestandtheile bis auf die Zeiten der Burgunderkönige zurückgesührt wurden, da Ute, die Mutter Kriemhildens, das Kloster stiftete, während die Hauptmassen spätere romanische Formen zeigten.

Still und wie ausgestorben lagen die gahlreichen Klofterbauten da, denn noch hatte es nicht zur Frühmesse geläutet. Nur an einem der doppeltgetheilten Rund= bogenfenfter des öftlichen Seitenflügels ftand ein junger Monch, deffen große Augen sehnsüchtig über die gelben Kornfelder nach den blauen Bergen hinüber= ichweiften, deren bewaldete Ruppen fich über den Rebhügeln der Klofterleute bunkel emporthürmten. Wohl mochte er der grünen Jagdgründe und der raufchenden Waldbäche dort oben gedenken, die vordem, in den Tagen der Freiheit, ihn erfreut hatten. Aber immer wieder rif er sich von diesem versührerischen Bilde los, um die ihm auferlegten Gebete murmelnd zu absolviren. War er dann haftig ein paar Mal den langen, aber schmalen Streifen seiner Zelle auf und abgegangen, jo preßte er sein Angesicht durch den runden Ausschnitt seiner Thure, ben er nie verhängen durfte, und ichaute durch die Bogenhalle draußen hinweg über die Wipfel des Rheinwalds, in dem jung Siegfried einft gejagt hatte, und weiter hinaus in das Rheinthal. Gleich einer gleißenden Zauberschlange fah er ben Strom fich filbern dahinwinden. Sier verschwand er hinter dunteln Wälbern, dort glänzte er wieder hervor, umspannte, in zwei oder drei Urme getheilt, grüne Infeln mit blinkenden Fäden, entzog dann seine Schlangenwindungen lange dem Auge, um in dämmernder Terne wieder aufzuleuchten. In gerader Richtung gegenüber erhoben fich die Thurme des Wormser Doms, vor dem "die Königinnen sich ichalten", und darüber in duftiger Ferne thronte der fagenumwobene Donnersberg.

Bell und sonnig lag draußen die herrliche Welt, und taftend versuchte der Ningling, ob der Riegel noch immer ihm den Zugang zu ihr versperre. Nachdem er lange bort gelehnt, warf er fich dann wieder mit dem Ausdruck unendlicher Qual vor dem Todtenschädel nieder, den ihm der Abt zur bugenden Betrachtung vor seinem Betschemel aufgestellt hatte, damit der Knabe angesichts des Todes die Luft der Erde vergeffe und das Nahr seines Noviziats in Gedanken beschließe, die geeignet seien, ihn anzutreiben zu dem bindenden Gelübde. Starr schaute das trübe Auge des Jünglings in die Höhlen des Todtengesichtes, und von Zeit Beit betaftete er träumerisch seine eigenen mageren Wangen, um zu fühlen. mo die Knochen der Todtenmaske zu suchen seien und ob dieses warme blübende Untlik wirklich auch einmal der Welt fo feindlich entgegengrinsen werde mit hohlen Augen und höhnisch bleckenden Zähnen. Sich zum Trofte murmelte er dabei die Worte Hiob's: "Er wird mich hernach aus der Erde auferwecken und werde danach mit dieser meiner Haut umgeben werden und werde in meinem Fleische Gott sehen." Aber er schüttelte trüb sein junges Haupt, und mit dem gegnälten Ausdrucke eines angefochtenen Gemüthes feufzte er: "Wer weiß, ob von diesem hier noch etwas Anderes übrig ift als der beinerne Schädel; wer weiß, ob seine Glieder sich wieder zu ihm finden am Tage der Bosaune? Der bleiche Mönch, der aus Byzanz kam, der sprach ganz anders! D, daß ich ihn nie gesehen hätte! Seit er hier, ift meine Ruhe von mir geschieden!"

Der Odem wurde ihm eng in der Stickluft der Zelle, und er beugte fich. so weit das enge Vensterchen es erlaubte, hingus, um das Blumenbeet zu be= trachten, das da unten wucherte. Tief fog er den duftigen Hauch des umhegten Gärtchens ein, der zu ihm heraufdrang, und sein scharfes Auge blieb an einer fremden Blume haften, deren Samen dem freundlichen Probste aus dem beiligen Lande geschickt worden war. Es war der mystische Stern der Passionsblume, die der Stolz des Gärtners war, denn nur bei ihm und in keinem anderen Kloster der Bergstraße war fie zu finden. Weither kamen die Gläubigen, um das Wunder zu schauen. Die feltsame Blume sollte aus dem fernen Indien ftammen und, wie die Brüder vom Karmel schrieben, ein Zeugniß sein, daß felbst die Natur das Leiden Chrifti verherrliche. In dem violetten und weißen Trauergewande bes Blumenfternes waren die drei Rägel Chrifti, der Hammer und die Dornenkrone deutlich zu schauen, um gläubige Seelen zu erbauen und zum Zeugniß wider die Ungläubigen, auf daß sie keinen Borwand hätten, sich zu entschuldigen. Er betrachtete die fremde Pflanze genau. "Ihre dreigeschlitten Blätter bedeuteten die heilige Trinität, sagte der Probst — aber woher weiß er es? Sah ich nicht auch im Rheinwalde eben solche Blätter an den Schlinapflanzen, die fich von Baum zu Baum wanden, und die bedeuteten nichts."

Während er so grübelte, gewahrte er, wie am Fuße der Pflanze die Erde sich regte. Zwischen den Erdkrumen konnte er die Puppe eines großen Schmetter-lings unterscheiden, die in lebhaft zitternder Bewegung war. "Ein Bild der Auferstehung," murmelte er. "So werden sie hervorgehen aus ihren Särgen." Neugierig solgte dann sein Knabenauge den Bemühungen des Nachtsalters, sich von der engen Hille zu befreien. Endlich sprangen die Reisen, und das Thier reckte zitternd und am ganzen Leibe oscillirend seine Schwingen, die zusehends

wuchsen. Dann lief es an der Mauer hinauf, so daß es den Augen des jungen Mönchs entschwand, der vergeblich den Kopf zwischen den schmalen Steinfäulen hinauszudrängen versuchte, um den neuen Ankömmling in seinem glänzenden Sammtgewande weiter zu beobachten. Als es ihm nicht gelang, kehrte sein Auge zu dem gegenüberliegenden Todtenschädel zurück. Sollte es sich wirklich einst wieder regen in diesen Todtengebeinen, wie er es soeben an der kleinen Creatur da draußen gesehen hatte, die auch in der Erde ruhte, dis ihre Stunde sie rief? Sollten auch wir nur Larven sein, die einst als gestügelte Falter auferstehen? "Was ist das Geheimniß des Lebens?" seufzte er. "Die Mönche behaupten, sie wüssen es, aber sie lügen. Sie wissen es auch nicht, so wenig wie der Bulgare."

Während er jo grübelnd vor sich jah, tauchte der Ropf des eben ausgeschlüpften Falters über die Steinrampe des Fenfters empor. Die Sonne schien das Thier zu belästigen, und ce wendete fich in den Schatten hinter den kleinen Säulen des Rundfenfters. Dort hielt es ftille, so daß es der junge Zweifler genau beobachten tonnte. Wie schön gezeichnet waren die dunkeln Deckflügel und die gelben Unterflügel, die darunter hervorglänzten. Aber der Ausdruck neugieriger Frende im Untlit des jungen Mönches wich plötzlich bleichem Schrecken. Deutlich fah er auf dem Kopfichilde des feltenen Flügelträgers das Abbild eines menschlichen Schadels und darunter zwei gekreuzte Todtengebeine. Rochmals ichaute er bin. Er hatte sich nicht getäuscht. "Herr, vergib mir!" rief er zitternd, und er warf fich in der Ecte feiner kleinen Zelle zur Erde nieder und betete heiß und inbrünftig. "Rursum circumdabor pelle mea et in carne mea videbo Deum," 1) wiederholten jest gläubig feine Lippen. Wie fcamte er fich feiner bofen Gedanken, die ihn erft heimsuchten, seit der Abt ihn mit einem fremden bulgarischen Mönche nach Worms gesendet hatte. Der hatte, während fie durch Wald und Wiesen wanderten, in fein argloses Berg ben bofen Samen des Zweifels geftreut, den er nun nicht mehr los werden konnte. War es da Zufall, daß zur selben Stunde zwei Creaturen Gottes ihm die Wahrheit der chriftlichen Lehre bestätigten? Nein, er wollte nicht mehr zweifeln; er wollte glauben, was ihm die Blume vor seinem Fenster predigte und ihm der prachtvolle Falter bezeugte, den ihm sein Schutpatron in der Stunde der Ansechtung gesendet hatte.

Während der Mönch bußfertig auf seinem Angesichte lag, öffnete sich hinter ihm die Thüre seiner Zelle, und die hohe Gestalt des Abtes Ratpert erschien unter derselben, mit breiten Schultern die schmale Pforte völlig ausstüllend. Die harten Züge des mächtigen Mannes und seine stechenden Augen nahmen einen milderen Ausdruck an, als er den Rovizen in Staub und Asche Buße thun jah für die Bergehen, um deretwillen er ihn auf seine Zelle verbannt hatte.

"Pax tecum," rebete er den an der Erde liegenden Bruder an. "Erhebe Dich von der Erde, Bruder Gottschalt, Dein Richter ift gekommen, die Verftrickungen Deiner Sünde mit milder Hand zu lösen." Die Worte klangen freundlicher, als man sie aus diesem Munde zu hören gewohnt war. Der Angeredete erhob sich, jedoch nur so weit, um, auf ein Knie geneigt, den Spruch des Gestrengen in Demuth zu vernehmen.

<sup>1)</sup> Wiederum werde ich mit meiner Haut umgeben werden und in meinem Fleische werde ich Gott schauen.

"Wie fagt die Regel, deren Satungen Du gebrochen haft?" fragte der Abt. Der Novize neigte demüthig sein Haupt, dann sprach er leise: "Wer den Löffel ergreist, ohne das Kreuz darüber zu schlagen, wer die Lampe anzündet, ohne sie zu segnen, wer mit den Zähnen den Abendmahlstelch berührt, wer beim Beginne der Psalmodie hustet, wer laut spricht, wer bei dem Essen etwas sagt, was nicht einem Bruder nöthig ist, der soll mit sechs Stockschlägen gezüchtigt werden."

"Welche aber werden zwanzig Streiche erhalten?" forschte der Abt mit

finsterer Miene.

"Wer sich einem Borwurfe gegenüber entschuldigt oder vertheidigt. Wer nicht sosort sagt: "es ift meine Schuld"; "es reut mich"; wer der Behauptung eines älteren Bruders widerspricht, der soll mit zwanzig Schlägen gezüchtigt werden."

"Welche aber werden fünfzig Schläge erhalten?" fuhr der Abt unerbitt= lich fort.

Der junge Mönch erbleichte, und eine aufsteigende Thräne zitterte in seiner Stimme, als er erwiderte: "Wer eine Frau ohne Zeugen oder einen Laien ohne Beschl anredet, der soll mit fünszig Schlägen gezüchtigt werden."

"Gut," erwiderte der Abt. "Wie viele Schläge also hast Du verdient, wenn

Du die Vergehungen dieser Woche zusammen zählft?"

"Wer kann wissen, wie oft er fehle; Herr, verzeihe mir meine verborgenen Fehler," stammelte der Jüngling.

"Keine Ausreden!" sagte der Abt mit einem Anfluge von Spott. Es machte ihm Freude, den des Käfigs noch ungewohnten Bogel zu ängsten. "Wie steht die Rechnung?"

"Meiner Sünden sind mehr als Haare auf meinem Haupte," erwiderte Gottschalk mit einem Ausdrucke der Berzweiflung, der selbst den im Quälen seiner Mönche grau gewordenen Klostersürsten weicher stimmte.

"Nun," versetzte der Abt milber, "ich sehe mit Freude, daß Dein Trotz gebrochen ist. Ich hätte Dich müssen zu Tode peitschen lassen, wenn ich den Wortstaut der Regel an Dir hätte vollziehen sollen. Aber ich will dem Gerechten des Evangesiums gleichen, der seinem Bruder siedzigmal siedenmal vergibt. Heute nach der Messe lege Dich vor die Stufen des Heiligen und sprich still fünfzig Ave Maria und fünfzig Pater noster, so will ich strengere Buße Dir erlassen. Aber hüte Dich, daß Du nicht in Deinen alten Trotz zurücksallest."

Der Novize ergriff die Hand des Abts und drückte seine kalten Lippen auf dieselben. Dieser machte mit der anderen das Zeichen des Kreuzes über ihn und verließ sodann die Zelle.

Langsam und traurig erhob sich Gottschaft nun vom Boden, und sein Erstes war, am Fenster zu spähen, ob der wunderbare Falter noch zu schauen sei. Aber ber Gottgesandte war verschwunden. "Es war ein Zeichen," sagte der Mönch indrünstig. "Mein Schukpatron sendete ihn, damit ich glaube und Buße thue. Hätte mich der Abt im Trohe gefunden, sie hätten mich wieder gezüchtigt." Und er schaute träumerisch hinaus durch das kleine runde Fenster. Wie sonnig die Ebene vor ihm lag, wie das saftige Grün der Weiesen fröhlich herüberglänzte

in seinen dumpfen Kerter! Weit breitete er die Urme aus, als ob er auf Flügeln der Sehnsucht fich hinüberschwingen möchte nach den blauen Bergen.

In diesem Augenblicke läutete das Glöckehen, das die Brüder zur Morgenandacht in die Basilica rief. Haftig erhob er sich, benn er hatte zu ministriren bei dem heiligen Amte, das heute der Abt in eigener Person versah. Auf den Areuzgang heraustretend, der die Zellen der Brüder umgab, sah er sich gegenüber die glänzende Klosterkirche, deren Thor zwei mächtige Thürme überragten, fest genug, um in Rriegszeiten zugleich als Bollwert zu dienen. Es kam dem Novigen wieder in den Sinn, wie stattlich das auf einer Sanddune liegende Rlofter sich von der Ebene her ausgenommen hatte, als er jüngst von Worms zurückkehrte, und der Abendglanz hell deffen Mauern beftrahlte.

"Das ift wahrlich die Stadt, die auf dem Berge liegt," hatte er gerufen. "Sie kann nicht verborgen bleiben." Der bleiche bulgarische Monch aber mit dem Leichengesichte hatte erwidert: "Sie haben tein Quellwaffer oben und muffen aus der Cisterne trinken." Es war ihm immer, als ob ihn eine Todtenhand berühre, wenn er an jenen räthselhaften Genoffen auch nur dachte.

Der Freiheit zurückgegeben, konnte der junge Monch der Bersuchung nicht widerstehen, an die Rampe des Gartens zu treten und über die fruchtbare Ebene hinweg nach den Bergen zu ichauen, von denen die Maierhöfe des reichen Alofters im Morgenlichte hell herüberglänzten. Da mahnte das zweite Läuten des Glöckehens den Säumigen an seine Pflichten. Mit fromm gesenktem Saupte durchschritt er das runde Portal und den von einem Kreuzgange umfaßten Borhof. Aus dem Weihwafferbecken an der Kirchthüre fich besprengend, betrat er fodann mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes das Dämmerlicht der Bafilica. Noch war fie leer, und das Glöckchen auf dem Thurme fuhr fort zu läuten. Als er an den runden Säulen mit den schweren Würfelknäufen vorüber zur Treppe des Chors gelangt war, die der Triumphbogen stolz überspannte, hemmte er seinen Truß. "Immer noch," flüsterte er unwillfürlich, indem seine Augen erschreckt nach dem Seitenschiffe gingen Bor dem Altar der Kapelle des hl. Nazarius lag auf dem kalten Steinfliche ausgestreckt ein greiser Mönch. Sein Antlit war auf die Erde gedrückt, seine Arme kreuzweise ausgestreckt. So hatte ihn der Novige ichon geftern Abend auf dem kalten Steinboden hier liegen fehen in diefer armen Sünderftellung und doch glänzte fein filbernes haar fo ehrwürdig, und die Morgensonne spiegelte sich auf dem marmorblanken Haupte. Was mochte er verbrochen haben, daß er eine fo harte Strafe erduldete? Saftig ging er weiter, aber er schrak zum zweiten Male zusammen, denn in dem ersten der geschnitten Kirchenftühle jag der bleiche Bogumil, mit dem er von Worms hierher gekommen war. Die Augen des Bulgaren ruhten spöttisch auf ihm und weideten fich an dem plötlichen Erschrecken des Novizen. Sein bleiches Angesicht verzog fich zu einem bittern Lächeln, und er ftrich mit feiner knöchernen Sand den dunnen Ziegenbart, der auf die schwarze Kutte herabfiel.

"Du machft Dich koftbar, Brüderlein," begann der Bulgare mit glatter Bunge. "Seit ich hier bin, haben wir kein Wort mehr unter uns geredet, und boch schienst Du mir einst würdig, Dich über die Jrethumer des gemeinen Haufens au erheben."

"Berwirre mir den Sinn nicht aufs Neue," erwiderte Gottschalf flehend. "Ich soll hier Gott am Altare dienen; wird er Freude haben an meinem Opfer, wenn zweisclsinnige Gedanken mir den Geist verwirren?"

"Und wer sagt Dir, Knabe," entgegnete der bleiche Mönch mit spöttischem Lächeln, "daß dem guten Gotte Euer Singen und Beten angenehm sei, das doch das Licht des Nachdenkens in Such erstickt, statt es zu nähren?"

Gottschaft war bleich geworden bei der Frage des Fremden, auf die er feine Antwort wußte. Das Dämmerlicht der Kirche, die Gluth der bunten Fenster versoren ihren mystischen Glanz; er war wie entzaubert in der Nähe dieses Mannes, und er dachte an die Rede des Abts, daß die Keher Gewalt hätten, auch ein warmes Herz in Sis zu erstarren. Alles erschien ihm als Gautelwerf und Frahe, so lange dieses Todtengesicht ihn anstarrte. Als aber der bleiche Mönch wieder seinen lippensosen Mund öffnete, von dem der Bruder Kellermeister sagte, er sei wie der Spalt der Almosenbüchse, da raffte er sich auf. Mit raschem Entschlusse stewe dem Alltare, wo er sich seiden Ohren und eilte wie in wilder Flucht nach dem Altare, wo er sich seidenschaftlich niederwarf, um in heißem Gebete den Tumult des Innern zu stillen.

Inzwijchen famen aus den Thuren des Kreuzganges der Reihe nach die Brüder über den weiten Borplat und schritten langfam und würdig durch die Bajilica, um im Chore Blat zu nehmen. Allen voran wandelte der greise Urnold, ein großer Schweiger und ungewöhnlicher Fafter; ihm folgte Reginald, der fich bei Tag und Racht mit dem Teufel schlug und epileptische Zufälle hatte; hinter ihm erichien Gerhard, der ein Teufelsbanner war und den Maierhof von ben Dämonen gefäubert hatte. Mit einem etwas zerftreuten Ausdruck und in nachläffiger Haltung trat Bruder Siegewin ein, der fich an den Büchern schief geichrieben hatte und auch jetzt noch mit feinen Gedanken in den Schriften des Livius fteckte, die er derzeit mit besonderer Sorgfalt copirte. Bruder Konrad. ber durch die Scitenthure hereinschlich, hatte ein bosartiges, finfteres Aussehen; man jagte, er habe die Fähigkeit, die Leute, die Ketzer jeien, am Gefichte zu er= tennen, und in folden Geichäften fag er jest viel mit dem fremden Bulgaren zusammen, den der Erzbischof von Mailand mit gewichtigen Empschlungsbriefen an den Abt von Lorich entjendet hatte. Bruder Unjelm war ein freundliches. offenes Gemüth und liebte die Mufit; der wohlgenährte Bruder Rudolph hatte den Weinkeller unter sich, und dem Bruder Gabriel hatten fie die Sut über die Cifternen und die Aufsicht über den Klostergarten übertragen. So tam jedem der ehrwürdigen Kahltöpfe, die hier eintraten, fein besonderes Berdienft zu, und feiner unter ihnen war, der der dunkeln Kutte des heiligen Benedict Unehre gemacht hätte.

In der Sacriftei, nach der Gottschalf nunmehr eilte, fand er den Abt Ratpert, der sich soeben die Sände gewaschen hatte und unwillig, daß sein Ministrant so lang ausgeblieben, sich die einzelnen Meßgewänder unter Gebeten selbst anlegte. Im Begriffe, das heilige Umt zu versehen, strafte er den säumigen Novizen nur mit einem Stirnrunzeln. Gottschalt selbst aber warf sich rasch den weißen Chorpot über und ergriff das Käucherfaß, denn draußen präludirte Bruder Anselm bereits auf der Orgel. Zitternd und aufgeregt solgte er dem Abte zum Altar.

"Introibo ad altare dei," intonirte Ratpert mit rauger Stimme, und Cottichalt jang mit unsicherem zitterndem Tone den Antiphon. Der Abt iprach dann das Sündenbefenntniß, und andächtig wiederholte die gange Kloftergemeinde das "men culpa, mea culpa, mea maxima culpa," indem Jeder andächtig an seine Bruft ichlug. Als nun aber der Ministrant die Absolutionsformel verfünden sollte, stockte die heilige Handlung. Schon mehrmals hatten die älteren Brüder mißbilligende Blicke nach Gottschalt an den Altar gegendet, denn bei ihm war heute offenbar eine große Zerstreuung eingetreten. Zweimal hatte er mit einem falschen Antiphon geantwortet, jest blieb ihm das Wort völlig aus. Sein besonderer Gönner, der alte Probst, ein Greis mit milden Zugen, flüsterte ihm die Gingangsworte zu: "Misereatur tui omnipotens deus"; aber Gottschalt's Auge hing ftarr an dem bleichen Antlit des fremden bulgarischen Mönchs, und plötlich schrie er freischend mit einer fremden Stimme gleich einem Befeffenen: "Gs ift Lüge. Alles ift Lüge" und schleuberte das filberne Weihrauchgefäß von fich, daß es die Stufen des Chors hinabrollte und noch in das Schiff der Kirche weiter tugelte. "Den Flamberg will ich schwingen und nicht das Rauchfaß!" rief er mit wildem verftörtem Ausdruck.

"Sacrileg!" "Er ift beseffen." "Apage Satanas!" schrien die Brüder in wildem Durcheinanderklingen der Stimmen, während sie von ihren Sigen emporsprangen, um sich auf den Läfterer zu ftürzen.

Das Orgelspiel brach in einem zischenden Mißlaute ab, und der Abt trat mit einem furchtbaren Blicke auf Gottschalt zu, indem seine mächtige Faust nach einem der beiden eisernen Leuchter langte, die auf dem Altare aufgestellt waren. Da legte sich sanft die Hand des greisen Probstes auf die Schulter des vor Zorn fast besinnungslosen Hierarchen.

"Bebente, daß es Dein Fleisch und Blut ift." hörte der Wüthende hinter sich flüstern. "Füge nicht Greuel zu Greuel!" Die Hand des Abtes sank, und er wendete das Haupt unwillig nach dem Warner. Als er aber das milde Auge seines Seelenführers und Beichtvaters schaute, neigte er das trotzige Haupt. "Richte Du ihn," flüsterte er. "Du haft Recht, ich darf ihn nicht antasten wegen der Mutter." Damit verließ er die Kirche.

Gottschaft aber stand noch immer am Altare wie mit gebundenen Händen, bis sein geistlicher Führer und Freund, der Propositus, an ihn herantrat und ihn nach der Sacristei zog, wohin der junge Mönch ihm willenlos folgte. Der Probst aber schloß die Thüre hinter ihm ab und machte ihn so zum Gefangenen.

Im Chore der Basilica traten nunmehr die älteren Brüder unter dem Vorsitze des Probstes Felix zu einer Berathung zusammen, um schlüssig zu werden, wie diese unerhörte Kirchenschändung zu sühnen sei. Alles schaute nach dem Borsitzenden, von dem man wußte, daß Gottschalt stets sein besonderer Liebling gewesen sei. Aber selbst er war, trot seiner zärtlichen Borsiede für Gottschalt, heftig erregt von dem Greuel, der sich vor seinen Augen zugetragen. Dem alten Mönche ging Kuhe und Frieden über Alles, und nun mußte ihm der böse Feind ein solches Aergerniß anstisten. "Was hatte der Knabe nur?" fragte er die Brüder. "Er erschien mir doch stets als ein sittsamer und sriedsamer Jüngling von eblem Geschlechte, der dem Kloster dereinft zur Zierde gereichen würde!"

"Das find die Gelobten," erwiderte Bruder Rudolph, der Kellermeister, bessen seistes Gesicht vor Aufregung ölig glänzte. "Seine Mutter hat ihn als Kind auf dem Altar der Kirche zu Calw dem heiligen Benedict dargebracht, und nun bäumt sich das adelige Blut auf gegen die Kutte."

"Er war immer still und niedergeschlagen," schaltete ein Zweiter ein, der sangeskundige Anselm, der von seiner Orgel herabgestiegen war, und sich von den Anderen hatte erzählen lassen, was sich begeben habe. "Mir schien oft, als ob er von schweren Gedanken heimgesucht werde. Nun hat der Böse über ihn Gewalt bekommen."

"Man sperre ihn ein zu dem beseffenen Ariald, und wenn der böse Geist ihn nicht wieder verläßt, so will ich ihn beschwören," sagte Bruder Gerhard, der Exorcist.

"Fasten und Geißeln," meinte nun der greise Arnold, der große Schweiger, "treiben den Teusel aus. Die Zucht ist zu lax geworden im Kloster zu Lorsch."

"Abelig Blut stränbt sich gegen Schläge," warnte der freundliche Musicus; "damit wird Alles schlimmer statt besser."

Aber der greise Probst schüttelte bedächtig sein Haupt, auf dem, in dem hellen Streislicht eines Sonnenstrahls, die silbernen Haare gleich einer Gloriole ausleuchteten. "Ich sehe nur zwei Wege," sagte er. "Wir nehmen den Knaben als einen vom Bösen Angesochtenen und heilen seine dämonische Krankheit mit Fasten und Gebet. Oder wir rechnen den Greuel ihm zu, dann missen wir nach schwerer Strase ihn ausstoßen oder ihm ein neues Probejahr auslegen. Mir scheint, er ist ein Kranker, und in Klostermauern wird er nimmermehr genesen. Der Waldvogel gewöhnt sich niemals an seinen Käsig. Er stößt so lange mit dem Kopse gegen das Gitter, bis er eines Morgens todt an der Erde liegt. Wohl hatte auch ich einst gedacht, es würde dem Kloster Vortheil und Schre bringen, einen Grasen von Calw unter seinen Brüdern zu haben, und alte Schuld würde so am besten getilgt. Icht ist meine Meinung, wir lassen ihn ziehen, nachdem er in einer milden Buße gesühnt hat, was an dem Greuel sein Antheil war; denn hätte er dem Teusel widerstanden, so wäre es nicht so weit mit ihm gekommen und mit uns."

Schmerzlich bewegt schwieg ber alte Mann, und seine Rührung spiegelte sich in den Augen der anwesenden Brüder wider.

"Wenn es einem Gaste ersaubt ist," nahm nun der bleiche Vogumil das Wort, "eine Meinung zu äußern, so muß ich der Ansicht unseres würdigen Probstes beipslichten. Nicht geziemte es dem Fremden, in die Angelegenheiten seiner Gastsreunde hereinzureden; aber ich habe Spuren ähnlicher Besesseheit an dem armen Knaben bei einer früheren Gesegenheit bemerkt, die mir keinen Zweisel lassen, daß ein Dämon hier seine Spiel treibt. Wie Ihr wist, din ich mit dem jungen Bruder von Worms hierher gewandert, und schon auf der Neise siel mir seine ungleiche Stimmung auf. Bald war er fröhlich wie ein Kind, bald schien ihn ein plözslicher Zorn anzuwandeln, daß er wüthende Worte ausstieß und nach den Iweigen an den Bäumen hieb, als ob sie ihn beseidigt hätten. So scheint es mir, als ob unser aller Vater Felix und Bruder Gerhard das Richtige getroffen hätten. Man setze ihn zu dem blödsinnigen Arialdus, von dem mir der

chrwürdige Abt Ratpert erzählt hat, dann wird die Beobachtung leicht ergeben, ob auch bei ihm, wie bei Jenem, die Läfterung aus Besessenheit entsprang oder aus einem boshaften Herzen. Ich selbst würde gern beide unter meine Pflege nehmen, denn ich bin nicht unersahren in solchem Geschäfte."

Die Andern nickten Beifall. Nur der junge Anselm schien wenig einversftanden mit einer so harten Maßregel; aber er wagte nicht, zu widersprechen.

Als der Probst sich in die Sacristei begab, wo er den Ministranten eingeschlossen hatte, saß der Novize, den Kopf in beiden Händen verbergend, auf einem Schemel und brütete vor sich hin. "Folge mir!" sprach sein greiser Wohlthäter in einem strengen Tone, den der Knabe nicht an ihm gewohnt war. Gottschalk regte sich nicht. "Soll ich Gewalt brauchen?" suhr der Probst fort.

"Laßt mich ziehen!" erwiderte Gottschalk dumpf, ohne sein Antlitz zu dem Mönche zu erheben. "Ihr habt keine Gewalt über mich. Noch habe ich kein

Gelübde gethan."

"Wenn Du die Strafe für Deine Kirchenschändung abgebüßt, werden wir Tich nicht halten. Zetzt stehe auf und komme willig mit mir, oder Du wirst die Disciplin des Klosters ersahren."

Langsam erhob fich der Jüngling. An dem Altare des heiligen Nazarius vorbei führte ihn der Probft, wo noch immer der greise Buger gleich einem Todten an der Erde lag. Bruder Gerhard, der zugleich Zuchtmeister und Wärter der Buffenden war, sprang mit einem großen Schluffel geschäftig herbei und öffnete eine Thure neben dem Hauptportale der Kirche. Statt den Thurm hinaufzusteigen, von tvo man fröhlich in die rheinischen Lande fah, schloß Gerhard eine zweite Thure auf, deren Treppe abwärts führte und aus der ein kalter Luftzug die Kommenden anhauchte. Wie unter dem Chore die Krypta lag, mit den Gebeinen des Heiligen, jo lag unter dem Raume der Büßenden, am weft= lichen Eingange, der Klofterkerker, dem nur drei kleine Rundfenster Licht und Luft zuführten. Derfelbe beftand aus drei geräumigen Gewölben, deren Thuren underschloffen ineinander führten. Umberliegende Gegenstände zeigten, daß fie bereits einen Insaffen bargen; boch konnte in der Kellerdämmerung, die hier herrichte, der junge Mönch sich nicht sofort orientiren. Er hörte nur noch die ernsten Worte des Probstes: "Sier bleibe und bete zu den Seiligen, daß der boje Geift von Dir weiche. Ghe Du nicht Buße geleistet, fiehst Du das Licht des Tages nicht wieder." Schmerzlich schaute ihm Gottschalf nach. "Auch er." fagte er, "hat sich von mir gewendet, auch er! Wen habe ich nun noch?"

## II.

Nachdem die Thüre seines Kerkers hinter den sich Entsernenden ins Schloß gefallen und ihre Schritte verhallt waren, strich sich der gesangene Mönch langsam über die Stirne, gleich Einem, der einen wüsten Traum geträumt hat. Wirr schaute er sich in dem gewölbten Raume um, der von den kleinen runden Fenstern oben spärliches Licht empfing. Dann schauerte er zusammen. Was würde seine fromme alte Mutter in der Burg zu Calw sagen, wenn sie durch ihren Freund, den Abt von Lorsch, ersuhr, wie er ihr Gesübde zu Schanden gemacht? Und warum hatte er so gehandelt? Wie war der gottesläfterliche Wahnsinn über ihn gekommen?

2013 er den bleichen Bulgaren, der nicht an einen Gott glaubte, sondern an zweie, mit andächtig verzogenen Mienen hatte singen sehen, da hatten sich ihm die Mienen auch der Andern zur Frate verzerrt. Deutlich hatte es in seinem Ohre gerufen: "fie lügen Alle!" Bruder Rudolph, der fo mächtig brüllt, als halte er den lieben Gott für schwerhörig, denkt doch nur an seinen Rothwein drüben von der Beraftrafe, und Siegewin, der die Augen fo andächtig nach oben wendet, mit seinen Gedanken steckt er noch tief in seinem Livius. "Die falsch singen, fingen immer am lauteften," pflegte Bruder Anselm zu fagen. Als nun der Probst ihm die Worte des Sündenbekenntniffes zuflüsterte, während er doch feben mußte, daß sein Berg weit von der Sache war, da hatte ihn der Etel überwältigt. Wie ein stechender Schmerz war das Heimweh nach dem grünen Walde über ihn gekommen. In all' dem Weihrauchqualm ftieg ihm die Erinnerung an Blüthenduft auf; in Anselm's lieblichem Orgelspiel hörte er die Quellen des Schwarzwalds von Stein zu Stein fpringen und den Bergwind durch die Tannen rauschen. Das helle Kläffen seiner Meute klang ihm wie Musit im Ohr mitten durch das Geplärre der pfalmodirenden Mönche, und wieder schaute er in die andächtig verdrehten Augen des Bulgaren. Da übermannte es ihn. Er wußte nicht zu sagen, wie es zugegangen war. Bielleicht war er wirklich beseffen gewesen, wie die Brüder ihm zuriefen. Nur Gines war ihm ausgemacht: er wollte hinaus aus der Kutte. Er wollte wieder einen Pferderucken zwischen ben Beinen fühlen und follte er auch zeitlebens nur der Anappe feiner Brüder fein, die ihn aus schnöder Habsucht ins Rloster vertauft hatten, weil er, wie fie fagten, ein durch heilige Gelübde Geweihter fei.

Aber war er jetzt der Erfüllung seines Wunsches nicht ferner als jemals? Hatte er heute nicht ein Verbrechen begangen, gegen das alle seine seitherigen Verzehen nur leicht waren? Auf Sacrileg standen für den Laien schwere Strasen, wie erst für den Geweihten des Herrn! In Calw war einem Bauern die Hand abzehauen worden, die sich an heiligem Geräthe vergriffen hatte. Schandernd betrachtete er seine Rechte. Sollte er den Rest seines Lebens ein sahrender Krüppel durchs Land ziehen und sein Brod erbetteln? Aber wie, wenn er überhaupt nicht mehr durchs Land ziehen würde, wenn er die Sonne nie mehr schauen durste, wenn er hier unten im Klosterkerter verschmachten sollte gemeinsam mit dem armen Wahnsinnigen, den sie vor einiger Zeit aus dem Kerker in Worms hierher übergeführt hatten!

Wer mochte der Mann sein? Unwillfürlich überlief ihn ein Schauer. Er fürchtete ihn nicht. Sein Arm war stark und sein Auge sicher; aber mit einem Wahnsinnigen ringen, sein Gelächter, sein Winseln, seine verwirrten Neden anshören müssen, wenn er doch zum Mönche nicht taugte? Was hatten sie ihn hierher gelockt, was hatten sie ihn seftzuhalten? War er nicht ein freier Mann troh der thörichten Gelübde seiner Mutter? Wie er diesen Abt schabe gehaßt hatte, wenn er auf die Burg seiner Väter kam und den Knaben schöfen that, die ihm nicht trauten, und bei der Mutter im Frauengemach saß, während das Gesinde die Köpse zusammensteckte und lachte und flüsterte! Zornig sprang er auf und führte wilde Schläge in die Luft, indem er rief: "Hier, nimm den, und den und den!"

Eine Weile war er jo fturmisch in dem unterirdischen Kerker hin= und her= gegangen, bald die Fauft ballend, bald zornige Worte vor fich her murmelnd. Dabei hatte fich fein Auge an das Helldunkel hier unten gewöhnt, und er fah jest, daß er nicht allein war. Auf der Steinbank an der Thure lag ein angebrochenes Brot neben einem halb geleerten Wafferkruge. Gben schaute er finftern Blickes nach dem auftogenden Rellerraume, als eine hohe Gestalt unter der Thüre erichien, fo daß der ichräg einfallende Lichtstrahl gerade auf das Saupt des Gintretenden fiel. Gottichalt war es, als ob er dieje Geftalt wachend oder träumend ichon häufig gesehen habe. Ein langer, faltiger Talar wallte an dem hoch= gewachsenen Manne herab. Sein Antlit war bleich, von milber Melancholie umfloffen, die Haare in der Mitte gescheitelt und der braune Vollbart, der den anmuthigen Mund umichloß, theilte fich in zwei Spiken. Obwohl der flawische Typus der räthselhaften Ericheinung unverkennbar war, fühlte sich Gottschalk bennoch an das Chriftusbild der Schloffapelle in Calw erinnert, zu dem ihn einst seine Mutter in ichwerer Rrantheit emporgehalten mit den leidenschaftlichen Worten: "Herr, wenn Du ihn retteft, foll er Dein sein." Re langer er die Erscheinung anstarrte, um so verwirrter wurde er über diese Aehnlichkeit.

Der Fremde aber sprach mit einer tiefen, wehmüthigen Stimme: "Sei getroft, mein Sohn. Nicht umsonft habe ich gesagt, die da weinen, sollen getröftet werden."

Wie im Traume starrte Gottschaft den Redenden an. "Du wunderst Dich, Kindlein, mich hier zu finden," suhr der Mann mit dem Christuskopse sort; "aber wie konnten sie anders, als mich wiederum einkerkern? Kreuzigen werden sie mich dieses Mal nicht, aber verbrennen. Doch sei getrost; der Holzstoß, den sie für mich anzünden, wird die Welt in Brand sehen, damit sie erkennen, daß ich es bin."

Das Alles ward mit milder Stimme und solcher Hoheit gesprochen, daß der junge Mönch unwillkürlich sein Knie neigte und leise fragte: "So bist Du nicht Ariald? Sage, Herr, wer bist Du?"

Der Fremde aber fuhr fort: "Haft Du etwa gewähnt, sie würden mir mit sliegenden Kirchensahnen und Psalmen entgegenziehen, weil sie täglich beten: "Dein Reich komme," oder in ihren Kirchen lesen: "ja, komme, Herr Jesu!" Nein, mein Sohn! Sie nahen sich mir wohl mit den Lippen; aber wer von Allen hätte so gebetet, hätte er gewußt, ich könnte ihn eines Tages erhören?"

Gottschaste's Augen wurden größer und größer, und der Odem in der Brust drohte ihm still zu stehen. Der angeblich Wahnsinnige aber suhr ruhig sort: "As ich vor dem Bischof sener Stadt stand," er machte eine leichte Bewegung mit der Hand in der Richtung nach dem Rheine zu, "da sagte er mir, die Herrichast über alle Lande des Westens habe der Kaiser Constantin ihnen abgetreten, und darum sei ihre erste Aufgabe, der Kirche zu ihrem Rechte zu verhelsen und Kaiser und Könige unter ihre Herrschaft zu beugen. Ich aber erwiderte ihm, sener Herrscher, den sie Constantinus nennten, sei eines Tages auch zu mir gestommen und habe zu mir gesagt: "Falle nieder und bete mich an, so will ich Dir alle Reiche der Welt geben und ihre Herrschkeit." Ich habe aber zu ihm gesagt: "Hebe Dich weg von mir, Du bist mir ärgerlich". Da sachten sie und

schalten mich einen Narren. Natürlich, sie liegen ja Tag und Nacht auf den Knieen vor dem Gotte dieser Welt, damit er ihnen zur Herrschaft verhelfe. War es da nicht närrisch zu sagen: "Du sollst anbeten Gott deinen Herrn und ihm allein dienen?" Daß die gläubige Menge vor ihnen im Staube liege und ihren Fuß tüsse, daß sie eine dreifache Krone tragen, wo dem Kaiser ein Keisg genügt, daß sie alle Keiche der Welt zu Lehen geben, das nennen sie das Keich Gottes, das sie in meinem Namen aufrichten müssen."

Gottschalk erhob sich ängstlich von der Erde und schaute wie entrückt in das Antlit des räthselhaften Menschen. "So ist's, so ift's, murmelte er selbst= vergessen. Der Andere aber fuhr wie mit sich selbst redend fort: "Der neue Rajaphas leugnete. Er wollte mir beweisen, daß sie meine rechten Sohne seien. Ihre Beiligen seien durch Feuer und Waffer gegangen, fie thaten Zeichen und Wunder, fie heilten Kranke und Krüppel; felbst im Tode dufteten ihre Leichen wie Beilchen und Rofen, und auf hundert Meilen zogen die Blinden und Prefthaften herbei, um an ihren Gräbern zu gefunden. Da fagte ich bem frommen Manne, der fie das gelehrt, fei wiederum derfelbe Satan, der zu mir gefagt habe, ich folle mich von der Zinne des Tempels hinabwerfen, damit die Leute durch ein Wunder bekehrt würden; und fie glichen jenen Pharifäern, die mir einst auf Schritt und Tritt zuriefen: "Thue ein Zeichen!" Da ward das Antlit des Bischofs finfter, und ein bofer Blid traf mich aus feinem geschlitzten Auge. Er hörte es nicht gern, daß ich ihn einen Pharifäer nannte. Und doch war es der leibhaftige Raiaphas, der da vor mir faß. Gewiß, mein Sohn, es sind immer diefelben Leute, fie beifen nur anders."

Dem jungen Mönche wurde es, während der Räthfelhafte sprach, so heiß und bang, daß er fühlte, wie der Schweiß ihm den Rücken hinabriefelte. Er erinnerte sich jett, daß man ihm von dem gefangenen Ariald einst gesagt hatte, er fei ein Wahnsinniger, der fich für den lieben Gott ausgebe, aber die Worte, die er hier hörte, waren nicht Worte eines Wahnfinnigen. Bange Zweifel befturmten Gottschalt's Herz, und er griff sich an die Stirne, ob er denn das Alles träume. Der Gefangene schien aber die Aufregung gar nicht zu bemerken, in der sein Genoffe sich befand. Ruhig fuhr er fort: "Ich sollte den beiligen Mann aber noch schlimmer reizen. Um mich zu überzeugen, daß sie bennoch meine wahren Nachfolger seien, führte er mich an das Fenster seines bischöflichen Palaftes. Da war eine unglaubliche Menge von Bettlern, Krüppeln und verwahrlostem Bolke beisammen, so wie es in Jerusalem oft war bei den hohen Feften. Diakone aber gingen umber mit großen Körben und theilten Brod aus und an die Alten auch Fleisch. Die Hungrigen aber biffen gierig in ihre Brote, und ihr Dankruf tonte bis hinauf an das Tenster, wo wir standen. Da sah mich der Bischof triumphirend an, als wollte er fragen: "Was fagst Du nun?" Ich aber erwiderte: "Auch das hat Euch der gelehrt, der zu mir sprach: "Befiehl, daß diese Steine Brot werden.' Statt daß Ihr diese Leute bessextet, sie lehrtet, von ihrer Arbeit zu leben, beftartt Ihr fie in ihrer Trägheit, um Guern Saufen größer zu machen." Jest aber hatte ich seine Geduld erschöpft. Zornig rief er seinen Dienern zu, ich sei ein Manichäer, ein gottverfluchter Albigenser, ein Bulgare, ein Batarener, ein Katharer, und fie follten mich in Retten fchlagen.

Alle brangen nun scheltend auf mich ein, und obwohl ich feine Hand erhob zu meiner Abwehr, befand ich mich wenige Augenblicke später in dem Gefängnisse ber bischöflichen Pfalz, blutrünstig, zerschlagen und verspeiet wie einst im Hofe des Kaiaphas. Niemand war da, um meine Wunden zu fühlen, meine Beulen zu lindern mit Cel. Einsam, verrathen und verstoßen lag ich in meinem Kerker und harrete des Hahnenruss."

"Du fagst vielleicht," fuhr er nach einer Paufe fort, als Gottschalt noch immer keine Worte finden konnte, um seinem Erstaunen Ausdruck zu geben, "die Leute hatten mich eben nicht erkannt; hatten fie gewußt, daß ich es fei, so hatten fie nicht also gefrevelt. Nein, mein Sohn! Für Hannas und Kaiaphas konnte ich einst beten: Bater, vergieb ihnen, sie wissen nicht, was sie thun. Diese aber wußten, was fie thaten. Höre nur weiter! Mude und wund lag ich im Kerker, bort wie hier. Als ich mich eben auf dem harten Steinfige ausgestreckt hatte und die Engel kamen, um mich in Schlaf zu wiegen, da weckte mich Lichtschein. Unwillig öffne ich die Augen, und wen glaubst Du, daß ich fah? Das dicke, runde Gesicht des Bischofs. Gang allein hatte er sich zu mir gestohlen. steckte seine Fackel in den eisernen Ring an der Wand und betrachtete mich lange. Dann jagte er: "Du bift es, Berr! Ich wußte es vom erften Augenblick. Aber warum bist Du jest gerade wieder gekommen, eben da wir daran find, die ganze Welt Deinem Namen zu unterwerfen? Du folltest ja erst kommen, wenn allen Bölfern Dein Name ausgerichtet ift. Roch ift es zu früh. Wir find eben dabei, alle Könige und Fürsten Deiner Kirche zu unterwerfen; schon fangen sie an, ihre Rrone von Deinem Stellvertreter jum Leben zu nehmen. Die Beiden bekehren sich, und die Juden zittern. Alles geht gut, also störe uns nicht. Wir haben Dein Reich fast fertig, warum willst Du also jo zur Unzeit dazwischentreten?" Dann schwieg er, verlegen und doch trotig."

"Ich aber fagte ihm: "Und wenn dieses Reich fertig fein wird, glaubst Du, daß es das Reich Gottes ift oder nicht vielmehr das Reich des Teufels? Ift das mein Geift, der Euch jagte, Ihr seiet da zu herrschen und Euch dienen zu laffen, wo des Menschen Sohn gekommen war, zu dienen? den Menschen das Leben zu nehmen, wo des Menschen Sohn sein Leben ließ für Biele? Die Geifter in Bande zu schlagen, während die Wahrheit fie frei machen follte. Wo mein Beist ift, ift Freiheit; Ihr aber macht Eure Brüder zu Knechten. In Allem habt Ihr das Gegentheil aufgerichtet von dem, was ich wollte, die Kirche des Untichrifts, des Satans seid Ihr, nicht die meine." Da schaute er mich frech an und fragte lauernd: "Du willst also Alles einreißen, was wir durch Jahrhunderte gebaut haben; Du willst uns von der Höhe stürzen, die wir so mühsam erflommen?" - "Das will ich und werde ich," rief ich ihm zu. "Ich werde iprechen: Weichet von mir, Ihr Nebelthäter, die Ihr Teufel austreibt in meinem Namen und doch felbst den Teufel und sein Reich im Herzen tragt." Da lachte er höhnisch auf und sprach: "Gut, Du jagft, ich fei Kaiaphas. Wohlan, bin ich ein Mal Deiner Herr geworden, jo kann es auch ein zweites Mal geschehen. Glaube nicht, daß wir unser muhfames Werk Deinen neuen Ginfällen preisgeben. Du haft kein Recht, heute Anderes zu wollen als geftern. Was hier unten noth thut, das müffen wir beffer wiffen. Wer hieß Dich wiederkommen und unfere Arbeit stören? Du haft gar kein Recht, wieder abzuändern, was Du selbst geboten." Als ich ihn lächelnd ansah bei diesen Worten, erhob er die Stimme und wiederholte: "Ja, selbst geboten. Das können wir beweisen aus Deinem geschriebenen Worte, aus den Vätern, aus den Canones der Concilien und den Decretalien der Päpste. Dabei bleiben wir und verbieten Dir, an unseren heiligen Ordnungen zu rütteln. Areuzigen werden wir Dich nicht, aber als Keher lasse ich Dich verbrennen." Damit rif er die Fackel von der Wand und verließ meinen Kerker."

Mit starren Augen sah Gottschalk den seltsamen Fremden an. War er selbst wahnsinnig oder jener? Der Gesangene hatte das Alles so ruhig erzählt, wie man den nächsten besten Reisebericht erstattet. Seine tiesen, dunkeln Augen blickten klar, und um die vollen Lippen spielte ein Zug freundlicher Jronic, während er redete.

Jest trat er mit würdigem langsamem Schritte Gottschalk näher, nahm von der Bank das Brot, brach es, sprach das Benedicite und reichte mit einer Handbewegung voll Anmuth seinem Genossen die Hälfte. "Nimm hin und iß," sagte er seierlich. "Stärken wir uns, daß wir wohl bestehen vor Hannas und Kaiaphas, denn sie werden in Bälde über mich Gericht halten, und dann sollst Du mich nicht verleugnen wie damals Betrus."

Gottschalk nahm das Brot und aß, aber er hielt seine Augen unverwandt auf den Räthselhaften geheftet. Der aber fuhr ruhig fort: "Er hat nicht Wort gehalten, der falsche Hirte. Von Worms ließ er mich hierher geleiten. Es mochte ihn doch schrecken, des Menschen Sohn vor Gericht zu stellen. Er fürchtete den Hahnenruf, und ich weiß es, er fürchtet ihn noch jetzt. Er fährt zusammen bei jedem Hahnenschrei."

"Aber wenn Du der bift, der Du sagft," fuhr Gottschalt jett heraus, "warum gerbrichst Du diese Stäbe nicht, daß wir uns befreien?"

"Die alte Rede," lächelte der Fremde mit milder Hoheit. "Neber tausend Jahre ist es her, daß ich sie zuletzt vernahm. Wie hieß es doch damals? Bist Du des Menschen Sohn, so steige herab vom Kreuze! Die Thoren! Tazu war ich ja gekommen." Und er lehnte das Haupt rückwärts an den Steinpfeiler und bliekte durch die kleinen Fenster zu den grünen Buchenzweigen empor, durch die der blaue Himmel in die Gewölbebogen hereinleuchtete.

Bei dem Hinweise auf die tausend Jahre wurde es Gottschalk immer unheimlicher zu Muthe. Wußte er doch von seinen Großeltern, daß man mit dem Jahre Tausend die Wiederkunft des Herrn erwartet hatte. Einen ihrer besten Rebberge aus dem Erbe des Hauses hatte ein Urahn hingegeben, um sich in die Gnade der Mönche von Lorsch einzukausen. "Das Jahr Tausend ist vorübergegangen," hatte der Greis oft gesagt, "das Gericht ist nicht gekommen; aber die Mönche trinken meines Großvaters rothen Wein von der Vergstraße." "Wer weiß, wosür es gut war," psegte dann die Mutter ihn zu trösten. Sie hatte nicht viel Segen verspürt von den Weinsuhren, die jährlich vom südlichen Ubhange des Odenwalds nach dem des Schwarzwalds kamen, und war froh, daß die Fässer nicht noch größer waren. Das Alles suhr Gottschalk jetzt durch den Sinn. Wie wäre es, wenn die Menschen falsch gerechnet hätten, dachte er. Wenn jetzt die Zeit wirklich da wäre? Nachdenklich schüttelte er das Haupt, und seine Blicke irrten wieder hinüber nach dem selksamen Manne in dem langen fremden Talarc; aber er war doch zu nüchtern, um so Unerhörtes zu glauben, und beschloß, den Fremden auf die Brobe zu stellen.

Bertraulich fagte er: "Herr, wer Du auch feist, siehe, ich würde Alles glauben, wenn Du machen wolltest, daß ich hinaus tomme. Du magst Deine Gründe haben, hier zu bleiben; aber ich habe hier nichts zu fuchen. Mein Berg fteht nach dem grünen Walde, nach dem Bellen meiner Braken, nach scharfem Ritt durch frische Morgenluft. Sie fagen mir, meine Mutter hätte mich Dir dargebracht, als ich noch ein Kind war. Was kann Dir an mir liegen, und wenn ich Dich recht verstehe, ift es gar nicht Deine Farbe, die ich hier trage. Gabest Du mich frei, so wollte ich gern an Dich glauben. Laffe mich ziehen, Herr! Wenn Du Mauern spalten kannft, fo laffe mich hinaus." Die letten Worte sprach der junge Mönch unficher, leife und leifer; denn als er sich ein Herz gefaßt, den Fremden anzuschauen, fah er traurige große Augen auf fich gerichtet, die einen stillen Vorwurf aussprachen. Dann erhob der Prophet mit unendlicher Hoheit die Hand und fagte warnend: "Kleingläubiger, hättest Du geglaubt, so wäre Dir geholfen worden." Damit wendete er Gottschalk den Rücken und ließ ihn allein in seinem Gewölbe. Dieser aber wagte nicht, ihm zu folgen.

Ermüdet und abgespannt von Allem, was er erlebt, streckte Gottschalt sich auf der Steinbank aus, um seine feltsame Lage zu überdenken. Aber auf die Erschütterung der letten Stunden folgte naturgemäß ein Ruckschlag. Seine Sinne verwirrten sich. Er gerieth in einen Zustand zwischen Wachen und Schlasen, in dem halbbewußte verständige Erwägungen sich mit phantaftischen Traumbildern kreuzten. Bald trug er dem Abte mit Ungeftum vor, daß man einen Augenblick der Beseffenheit nicht mit schweren Strafen an ihm heimsuchen burfe, die ihn auf sein ganzes Leben unglücklich machen wurden. Dann fah er sich wieder auf dem Marktplate zu Calw, wo das Richtbeil und eine abgehauene Sand am Stadthause abgebildet waren. Er felbst aber kniete bor einem Solzblock, und der henker hieb ihm mit dem Beile die hand ab, mit der er gefrevelt. Er sah das Blut aufsprizen und wunderte sich, daß es so wenig wehe thue. Dann aber trat der geheimnisvolle Fremde an ihn heran und sette ihm die Sand wieder an den verstümmelten Arm, und fie wuchs fest, worauf der Wunderthater ihn traurig ansah und zu ihm sagte: "Sei nicht kleingläubig, sondern gläubig." Dabei ftreichelte er fanft das tranke Glied, und ein unfagbar fuges Gefühl durchströmte feinen Arm, seinen gangen Körper, und er versank in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

III.

Gottschalk wußte nicht, wie lange er geschlafen hatte, aber es mochten vielle Stunden sein, als die Berührung einer weichen, warmen Hand ihn weckte. Erschrocken fuhr er von seinem harten Lager empor. Er fühlte sich am ganzen Leibe wie zerschlagen und hatte Mühe, seine Sinne zu sammeln. In dem Gewöllbe war es Nacht; nur ein heller Streisen Mondlicht am Boden verbreitete ein ungewisses Zwielicht. Als der aus tiesem Schlafe Geweckte seine Lebensgeister

erneuert hatte, sah er in unsichern Umrissen seinen Kerkergenossen vor sich stehen, um dessen Haupt das Mondlicht einen mystischen Heiligenschein webte. Dabei war ihm, als ob ein frischer Luftzug durch den zuvor so dumpsen Kellerraum wehe, und die Gewänder des Fremden blähten sich. "Mache Dich auf," sprach der Käthselhafte, "ich will Dir helsen, da Du eines guten Willens bist."

Sottschaft wußte nicht, wie ihm geschah. Der Fremde aber faßte ihn am Arme und zog ihn zur Thüre. Dort stiegen sie leise die Steinstufen der Treppe empor. "Wurde nicht auch Petrus so aus seinem Kerker gesührt um Mitternacht?" dachte Gottschaft für sich. Aber als sie im vollen Mondlichte hinaustraten ins Freie, suhr der junge Mönch entsetz zurück. Er erblickte zwei dunkle Gestalten vor sich, und als er die eine fest ins Auge faßte, um nöthigenfalls seine Freiheit mit seinen Fäusten zu erzwingen, schaute er in das bleiche Todtengesicht des Bulgaren.

"Bogumil!" stammelte er verwirrt.

Der aber winkte ihm zu schweigen und wechselte mit seinem Retter einige Worte in fremder Sprache. Dann führte er die kleine Schar, vorsichtig im Schatten der Kirche sich haltend, zu einem Pförtchen der westlichen Mauer, das sonst immer verschlossen war, jeht aber offen stand. Bogumil ließ die Andern hindurch, dann riegelte er es vorsichtig wieder hinter sich zu, worauf sie rasch und geräuschlos den Weg nach Westen in der Richtung nach dem Rheine einsichlugen. Kingsum lag Alles in tiesem, nächtlichem Schweigen, und die Scheibe des Mondes schwamm glänzend über den tiesen Schatten des Rheinwaldes.

"Chne diesen Brausekopf," sagte der Bulgare in der Sprache seines Volks zu Ariald, "hätte es noch lange währen können, bis ich zu Dir durchdrang. Ich erbot mich, ihm den Teufel auszutreiben um Mitternacht. So gaben sie mir die Schlüssel. Aber wie werden wir ihn nun wieder los?"

"Behalten wir ihn einstweisen bei uns," erwiderte der Andere. "Er hat starke Fäuste und die treuen Augen eines Hundes. Bielleicht ist er uns nützlich."

Gottschalk verstand von der fremden Sprache nichts, aber nicht nur der ernüchternde Einfluß der Nachtluft, sondern auch die Urt, wie die beiden Fremden mit einander flüfterten und haftig das Weite juchten, machte ihm klar, daß er feine Befreiung keineswegs einem Wunder verbante, fondern daß Alles ganz natürlich zugegangen sei. Unter diesen Umftänden faßte er bald den falschen Propheten, bald ben ihm unbefannten Dritten ins Auge, der mit Bogumil fich zu ihnen gesellt hatte und der mit einem seltsam trippelnden Schritte neben ihm herlief. Derfelbe trug die Kutte des heiligen Benedict, und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Als er einmal zu dem glänzenden Monde emporschaute, glaubte Gottschalt ein jugendlich rundes Kinn zu erblicken. Es mußte ein Knabe fein, der hier in der Autte steckte, die nicht größer war, als sie im Kloster der Schreiber Siegewin, ber fummerliche Bucherwurm, ju tragen pflegte. Ihn naber auszuforschen, gab er feine Gelegenheit, ba er einen möglichft großen Abstand zwischen fich und seinem Nachbar einhielt. Kopfschüttelnd folgte Gottschalt den Dreien, und hatte ihn nicht Scheu vor der Bunderfraft des Bropheten guruckgehalten, jo ware er am liebsten in die Bufche entlaufen, um fein Glück auf eigene

Fauft zu versuchen. Bogumil hatte zuweilen unruhig nach dem Klofter zurückgesehen, ob man dort seine Flucht nicht entdeckt habe. Erst als sie das freie Feld hinter sich hatten, und der Lorscher Wald seine schützenden Zweige über sie breitete, mäßigte er seine Schritte und nahm die Unterhaltung mit seinem Begleiter wieder auf.

Auch Gottschaft versuchte nun, mit seinem Nebenmanne ein Gespräch an-

"Bift Du aus dem Aloster in Worms?" fragte er den Fremden. "Ich

jah Dich nie zu Lorsch?"

"Ich trug Botschaft," antwortete der Andere ausweichend, indem er seine Kapuze tieser ins Gesicht zog, dabei aber in dem taghellen Mondschein eine weiche weiße Hand zeigte, an der ein King glänzte.

"So trägst Du die Kutte nur, um Dich zu verbergen?" forschte Gottschalk

meiter.

"Mir scheint, daß Du selbst das schwarze Gewand gern abschütteln möchtest," erwiderte der Genosse, und ein muthwilliges Lachen ertönte aus der ehrwürdigen Berhüllung. Sosort aber wendete der bleiche Bogumil sein Haupt zurück und rief dem Genossen zu: "Miersotrava, guardati!"

Der angebliche Mönch verstummte nun wieder, und wortlos schritten die

nächtlichen Wanderer auf dem Waldwege weiter.

"Bir werden verfolgt," jagte plößlich der Prophet. "Ich höre Schritte?" Alle Bier blieben stehen und schauten ängstlich zurück. Gin Lichtstrahl blitzte in der Ferne auf. "Sie kommen hierher mit Fackeln oder Laternen. Wir müssen uns im Walde verbergen," sagte der Bulgare hastig.

"Weißt Du den Weg nach Worms auch abseits von der Strafe zu finden?"

fragte er bann Gottichalk.

"Ich kenne hier jeden Pfad," erwiderte der Novize. "Kommt hier herüber!" und er war mit einem Sate über dem Graben, der den Saumpfad von
dem Walde schied. Wiederum verspürte er Neigung, seine Sache von der des Bulgaren und seiner Begleiter zu trennen. "Ein Einzelner stiehlt sich leichter durch," dachte er, und "was habe ich schließlich gemein mit diesen landfahrenden Leuten?" Aber sein unbekannter Begleiter war ihm hastig gesolgt.

"Berlasse uns nicht," sagte er mit einer innigen Stimme. "Der Bater war

es doch, der Dich befreite."

Da schämte er sich seines unedlen Borsates. Er blieb stehen und wartete auf die beiden Andern. Borsichtig gingen sie dann einem in der Dunkelheit schwer zu erkennenden Fußpsade nach, dis sie aus dem dichten Gebüsche auf eine Lichtung hinaustraten. "Jene große abgestorbene Giche," sagte Gottschalk hier, "bezeichnet die Grenze zwischen dem alten Schlage und den jungen Erlen, die im Sumpsboden wurzeln. Wir müssen uns möglichst an dem Richtwege halten, sonst gerathen wir in die Tümpel oder zwischen die Moore."

Mit diesen Worten schritt er zu, indem er sich von der Landstraße fern hielt, ohne darum die Richtung nach dem Rheine aufzugeben. Der Mond, der hier und dort in den stehenden Wassern sich spiegelte, machte es ihm möglich, das gesähr-

liche Terrain zu vermeiden, und diente ihm bei den vielfach gewundenen Wegen, die er einschlagen mußte, schließlich immer wieder als Leitstern.

Oft mußte Gottschalf inne halten, um den richtigen Weg, der sicher an den Sümpfen vorüberleitete, bei dem zweifelhaften Dämmerlichte des Mondes nicht zu verfehlen. Der junge Mönch schien die Nacht zu fürchten und drängte sich immer näher an den tapferen Führer heran. Aber Gottschalk beruhigte ihn. "Der mit Moos und Gras bewachsene Boden," fagte er, "dämpft unsere Schritte und felbst, wenn sie uns entdeckten, wird es ein Leichtes sein, fich zwischen diesem Erlengestrüppe, den hohen Farrenkräutern und Brombeerhecken zu verstecken, es ware benn, daß fie Spürhunde mit fich führten." Zuweilen schraken die Flücht= linge freilich ausammen, wenn in ihrer nächsten Nähe ein aufgescheuchtes Thier durch den Wald brach oder das schwerfällige Flattern eines Wasservogels fie überraschte. So ging der Zug auf gut Glück vorwärts durch die Busche; ver= bürgte doch die Stellung des Mondes, der immer wieder durch die Zweige fah, daß man die Richtung nicht verloren habe. — Nach einiger Zeit aber war es Gottschalk, als ob hinter oder neben ihnen ein leifes Geräusch fie begleite, ahn= lich dem Rascheln des Laubes, wenn ein Mensch sich durch die Busche drängt. Ms er dieses Rauschen wieder deutlicher vernahm, blieb er stehen, indem er zu= gleich seinen Genossen bat, seinen Schritt zu hemmen.

"Wohin?" rief ihn jest plöstlich eine Stimme an. Er wendete sich um und sah einen Mann zwischen den Hecken stehen, der sich auf eine Pike stützte. "Ich frage Euch, wohin Ihr wollt?" wiederholte der Pikenträger, indem er auf sie zukam.

"Wir sind umstellt," hörte er gleichzeitig den Bulgaren seinem Nachbarn zuflüstern. "Also in Worms bei Einbede!"

Damit tauchte er in die Büsche. Sottschalk wollte seinem Beispiele folgen, aber der junge Mönch hängte sich schutzssehend an seinen Arm und bat den Begleiter, ihn nicht zu verlassen. Dieser hatte aber seinen Schritt bereits aus eigenem Antriebe gehemmt, denn er gewahrte in dem hellen Mondlichte, wie der Wald an allen Enden lebendig ward. Das Kloster mußte alle seine Leute aufgeboten haben. Ein plöhliches Hin= und Herwimmeln von Menschen zeigte ihm, daß sie von allen Seiten überslügelt seien. Hier und dort blitzte es im Mondenscheine von Piken, Hellebarden und Schwertern, und dunkte Gestalten huschten durch die Büsche. Gottschalk überlegte bereits, ob er sich nicht gutwillig gesangen geben solle, um dann bei günstigerer Gelegenheit zu entspringen. Aber in demselben Augenblicke ertönte unmittelbar neben ihm der laute Ruf: "Der Bulgare, haltet ihn! Dort ist er hinaus. Der verrückte Ariald, dort sind sie!"

Mönchsgeftalten, Klofterknechte, Bauern brachen durch die Zweige, und ebenfo rasch als sie auftauchten, verschwanden sie wieder. Auch der Pikenträger, der Gottschalk zuerst angerusen hatte, stürzte sort in der Richtung, in der der Hetzuste erschallte. Die Verfolgung schien immer mehr den Charakter eines Treibjagens anzunehmen. Bald aber hörte man in der Ferne Flüche von solchen, die in die Sumpstümpel gerathen waren, und dazwischen verzweiselte Hüsteruse und das Schelten der Genossen, die ihnen aus dem Moraste helsen mußten. Dann aber begann das Durchstöbern, Versolgen und Jagen aufs Neue. Gottschalk, der

fich zu seiner Ueberraschung mit seinem Genossen mitten im dunkeln Walde allein fah, flüfterte demfelben troftend zu: "Sei ruhig, fie fahen nur unfere Kutten, nicht unfere Gefichter, fo haben fie und ju den Ihren gerechnet." Gine Mifchung von Zorn- und Verfolgungsrufen klang aus der Ferne noch herüber, dann zog fich der Lärm nach einer andern Seite des Waldes, und die beiden jungen Monche blieben allein in der nächtlichen Waldeinsamkeit. Aber als nun Gottschalk zum Weitergeben mahnte, entdeckte er erft, daß fein jugendlicher Genoffe, deffen Urm sich krampfhaft um feinen Nacken geschlungen hatte, sich kaum mehr auf den Füßen hielt. "Er muß ohnmächtig geworden sein," dachte der qut= muthige Jüngling und ftreifte die Rapuze von dem Ropfe zuruck, der wie leblos an seiner Schulter lehnte. Doch statt eines geschorenen Monchshauptes kamen lange Loden zum Borichein, wie die Edelknaben bei Sofe fie trugen. "Dacht' ich's doch," murrte Gottschalk. "Ein Page Aviald's, dem die Kutte des heiligen Benedictus eben gut genug war, um sich zu verstecken!" Dennoch schaute er mit einem ihm felbst unerklärlichen Behagen in das feine bleiche Geficht, das an feiner Schulter lag und das der Mond mit seinem milden Lichte übergoß. Im Gefühle eigener Tapferkeit, lächelte Gottichalk über die entgeisternde Angft des fremden Knaben, aber statt die wälsche Feigheit zu schelten, hielt er mit einem gewiffen Wohlgefallen die jugendliche, weiche Geftalt und blickte gerührt in das volle, edel geschnittene Gesicht des vornehmen Jünglings. Die seltsame Luft wandelte ihn an, diefe bleichen Lippen zu fuffen. Da zuden fie, die Augen öffnen sich und sehen starr, wie abwesend, mit einem Ausdruck des Entsetzens in das Auge des Mönchs.

"Ruhig, ruhig Knabe," flüsterte der besorgte Jüngling. "Sie find fort, ich bin's, Gottschalt, den Ihr besreitet."

Der Knabe schien sich zu besinnen. Sein Auge schaute ängstlich nach einer und der andern Seite. Dann sagte er: "Wo ist mein Vater? Wo ist Bosgumil?"

"Hoffentlich sind Deine Freunde beibe entronnen," tröstete ihn Gottschaft. "Ich hörte nur zornige Ause, die sich immer weiter entsernten. Hätten sie ihre Beute erjagt, so wären sie wohl wieder zurückgekommen, statt dessen ift es ganz stille geworden im Walbe."

"Dh, wir Unglücklichen!" feufzte der Knabe, "was fangen wir nun an?"

"Wir verbergen uns, bis die Wege wieder frei find," fagte Gottschalt tröstend, "und dann wandern wir weiter. Wo wohnen Deine Freunde?"

"In Worms," erwiderte der Knabe, der sich kraftlos am Boden nieders gelassen hatte und scheinbar trostlos vor sich hinstarrte.

Gottschaft setzte sich neben ihn und fagte gutmüthig: "Mein Weg führt freilich nach der andern Seite. Ich will zu meiner Sippe in Schwaben jenseits der Berge; aber ich bringe Dich gern nach Worms, falls Du Dir nicht getraust, Dein Ziel allein zu erreichen. Habt Ihr mich aus dem elenden Klosterkerker befreit, so werde auch ich Dich nicht verlassen."

"Wie gut Du bift," fagte der Knabe, indem er seine feine weiße Hand auf die Gottschaft's legte.

Wieder wandelte ihn eine eigene Empfindung an, und er dachte, es muß vor=

nehmes Blut fein, das in diefen garten Knabenhänden pulfirt. Aber er fand es wenig ebel, den Flüchtling auszuforschen, wenn dieser nicht felbst sein Berg ihm erschließe, und so fagte er nur: "Wir werden am besten thun, nun einige Stunden zu raften. Saben fie fich mude gelaufen, fo werden die Klofterbauern umkehren, um auszuschlafen. Ich aber weiß oberhalb Worms einen Schiffer, der sett uns über, ehe die Monche ihren Morgenschlaf beendet haben. Für jett muffen wir uns einen trochneren Ruheplat fuchen, denn Sumpfluft ichafft Fieber." Damit half er dem ermatteten Knaben von der Erde, und indem er ihn mahnte, sich auf ihn zu stützen, kehrte er nach der Richtung zurück, von der sie gekommen waren. Bald fand er auch einen erhöhten Abhang, wo eine leichte Kächelung vom Rheine ber die Sumpfluft abhielt. Rach einigem Suchen entdeckte er einen trodenen Sandbruch, in dem der Wind reichlich durres Laub aufammengetrieben hatte. Hier legte er fich nieder, und indem er seine Kutte möglichft nach einer Seite ausspreitete, forderte er den Gefährten auf, fich auf dieselbe zu betten. "Co werden wir Giner den Andern wärmen," sagte er treuherzig. Zögernd gehorchte der Knabe, worauf ihn Gottschalk eng an sich zog und ihn, wie eine Mutter ihr Rind, im Arme in den Schlaf wiegte. Bald hörte er auch die ruhigen Athemzüge des offenbar sehr Ermüdeten, während er selbst, von der Raft im Klofterkeller noch geftärkt, ruhig auf die dunkeln Locken des an feinem Herzen ruhenden jungen Hauptes hinschaute.

Wer mochte der arme Knabe sein, der, in eine Kutte verhüllt, mit dem keherischen Bogumil durch das Land zog? Und wer war der seltsame Führer, der in solch' wahnsinnigen Reden sich für den Herrn Christus ausgegeben hatte und den der Knabe seinen Bater nannte? Er würde das Ganze sür einen Traum genommen haben, aber hielt er nicht hier ein wundersames Stück Wirklichteit in den Armen? Sollte ihn sein Schicksal mit vornehmen Kehern aus Mailand oder Toulouse in Berührung gebracht haben, die jeht überall im Rheinthal und Rhonethal umherirrten, und von denen man arge Stücke der List und Treulosigkeit zu erzählen wußte? Bogumil, dem Bulgaren, traute er jede Schalkheit zu; aber Ariald hatte ihm eher den Eindruck eines Heiligen gemacht, und das junge Haupt, das hier an seinem Herzen ruhte, war doch gewiß ohne Schuld.

Das erste Frühroth erhob sich bereits drüben über den Bergen des Odentwaldes, und bei der eintretenden Morgenkühle drängte sich der Schlummernde unwillkürlich näher an den jungen Mönch. Sorgsam schlug dieser seine Kutte enger um den schlafenden Knaben, und durch alle Verhüllungen hindurch wirkte auf ihn der Neiz der jugendlichen Glieder. Während ihn Gottschaft leise auf die Stirne küßte, öffnete der Schläser in süßer Traumseligkeit die Lippen, um ihm die halbverständlichen Worte zuzusslüstern: "Ich habe Dich lieb."

Gerührt streichelte er dem Knaben die dunkeln Locken und sagte: "Mein armer Freund, ich werde Dich nicht verlassen, che ich Dich in Sicherheit weiß."

Inzwischen wurde es hell. Der Thau perlte an den Gräsern, und ein frischer Morgenwind fuhr durch die Buchenzweige. Bald regten sich auch die Bögel. Der Kieditz sagte es der Amsel, daß es Tag sei, und die Amsel meldete es laut den Finken, die die Botschaft fröhlich weiter gaben. Unmittelbar auf

bem Baume, der den beiden Schläfern Schutz gegeben hatte, ließ ein grauer Buchfink sich nieder und stimmte in fröhlichem Zwitschern sein Morgenlied an. Da flammte bereits auch die Sonne hinter den Bergen empor, und ein Windstoß schüttelte den Thau von den Wirseln. Darüber ermunterte sich der Schläfer. Er suhr auf, und ein Schauder ließ über seine vom Liegen steis gewordenen Glieder. Rasch sprang er in die Höhe, reckte sich und wendete sein geröthetes Antlitz Gottschalk zu, der ihn lächelnd betrachtete. Die schlanke Gestalt, die Gottschalk noch eben im Arme gehalten, verschwand völlig in der faltenreichen Kutte; aber aus der schwarzen Umhüllung ragte ein mädchenhaft rundes Antlitz, aus welchem dunkle Augen einen freundlichen Blick herübersendeten, so daß dem Novizen ganz eigen um das Herz ward. "Ich danke Dir," sagte der Knabe mit einer etwas fremden Betonung, welche zeigte, daß das Deutsche nicht seine Muttersprache war. "Du hast mich aus großer Gesahr errettet. Nun vollende Dein Werk und geleite mich sicher nach Worms."

"Noch ehe das Landvolk zum Markte in die Stadt zieht, sollst Du dort sein," erwiderte der Mönch. "Wir schlagen uns durch den Wald zur Fähre, und wenn Du willst, kannst Du die Frühmesse im Dom zu unserer lieben Frau

noch hören und ben Beiligen banten für Deine Errettung."

Ein eigenthümliches Lächeln kräuselte die Lippen des Fremden; dann aber, wie um sich zu exinnern, was er jetzt sei, nahm er mit seinen beiden schönen Händen die Kapuze über die Locken, aus der nun seine frischen, runden Wangen und die großen schwarzen Augen schafthaft hervorglänzten. "Wie müssen wir gehen?" fragte er dann. Gottschaft wies nach Westen und schritt ruhig unter den hohen Sichen hin. "Es hat jetzt keine Gesahr mehr," belehrte er seinen Genossen. "Wir verlassen den Wald, und statt des belebten Wormser Weges suchen wir den Steig nach dem Rheine. Stromabwärts bringt das Schiff rasch die versäumte Zeit wieder ein."

Wohl hätte Gottschalt es angemeffen gefunden, wenn der Fremde jest wenigstens sein Herz ihm geöffnet und ihm Auskunft über sich und den Grund der ihm widerfahrenen Berfolgungen ertheilt hätte; da aber der jugendliche Mund fest verschloffen blieb, wollte der Monch fich in das Bertrauen seines Schutzlings nicht eindrängen. Auch hatte diesen der erquickende Schlummer nur für einen Augenblick in eine heiterere, lebensmuthigere Stimmung versetzt. Bald wurde der Ausdruck seines Antliges wieder düfter und gramvoll, und still folgte er dem rüftig ausschreitenden Führer. Die Sonne schien hell an dem blauen himmel, an dem die Wolken glangende Luftschlöffer bauten. Lerchen jubelten hoch aus blauer Höhe. Als fie aus dem Walde auf das freie Feld hinaus= traten, zog der Fremde seine Kapuze tiefer über die Augen, während Gottschalt fich gern die erquickende Morgenluft um das Haupt spielen ließ. Noch sah man auf den Feldern keine Arbeiter. Die Ackergerathe lagen mußig in dem bethauten Grafe. Auf der Beide, an der der Fugweg vorüberführte, ruhte das Bieh in den Schuppen, und nur ein paar Kälber erhoben neugierig das Haupt, um die frühen Wanderer zu betrachten. Bon bier fentte fich der Weg. 3wifchen Weiden= ftrunken und hohem Schilfe leitete er zum Strome hinab.

"Du wirst die Kutte mit ritterlicher Tracht vertauschen muffen, willst Du

vor Deinem Abte sicher sein," sagte zu Gottschalt's Verwunderung setzt plötlich der Fremde. "Haft Du dazu Gelegenheit?"

Gottschaft besann sich eine Weile. Dann sagte er: "Ich dachte in diesem Gewande meine Heimath zu erreichen und dort meine alte Wehr anzulegen."

"So lange Du die Kutte trägst," sagte der Knabe, "haben sie Gewalt über Dich. Du mußt die geistlichen Gewänder abwersen, so bald Du kannst. Bist Du wieder ein Krieger, so bist Du ungebunden. Oder hast Du schon ein Ge-libbe geleistet?"

"Nein," erwiderte Gottschalk, "aber ich habe keinen anderen Rock als diesen." Ihn wunderte, woher der junge Fant so plötzlich diese Weisheit schöpfe. Dieser aber blieb stehen und griff unter seine Kutte, wobei bunte Pagenkleider aus dem schwarzen Gewande hervorleuchteten. Aus einer schweren Börse nahm er dann eine ziemliche Reihe von Goldstücken und sagte: "Hier, nimm das und versieh Dich in Worms mit Allem, was Du brauchst."

Gottschalk zögerte. "Nimm nur," sagte der Knabe dringend. "Du sollst mir dafür in Worms noch dienen. Vielleicht habe ich niemanden, an den ich dort mich halten könnte, wenn nicht Du Dich meinem Dienste gelobst."

Nur ungern nahm Gottschalt das Geld; aber die Aussicht, dem jungen Fremden, der seinen ganzen Antheil erregt hatte, näher zu treten, ihm zu dienen, vielleicht als sein Freund und Mentor in die Fremde zu reiten, erschien ihm plöglich lockender als die Heinkehr nach Calw, wo ihn Niemand begehrte und die Mutter mit Thränen ihn empfangen würde. So steckte er zögernd die Goldsftücke ein und sagte erröthend: "Wohl, Herr, ich will Euch dienen in jedem ehrslichen Streite."

"Wie kamft Du in den Kerker, aus dem Bogumil Dich herausziehen mußte?" fragte der Fremde nun.

"Oh, Herr," erwiderte Gottschalf, "das ift eine lange Mähr und keine erfreuliche." Aufrichtig erzählte er nun dem neuen Herrn seine ganze Geschichte, wie die Mutter ihn dem Kloster gelobt, wie er vergeblich dagegen angekämpst und erst in einer Stunde des Berdrusses über die Habgier seiner Brüder sich dem fremden Abte angeschlossen habe. So sei er nach Lorsch gekommen, um bald zu ersahren, daß das Klosterleben nichts für ihn sei. Tag und Nacht habe er nun daraus gesonnen, wieder loszukommen und sich in dieser Absicht dem fremden Bulgaren anvertraut, den er durch den Wald nach Worms geleiten mußte. Bogumil habe ihn in seinem Vorsahe bestärkt, zugleich aber seinen Geist mit Zweiseln erfüllt, die ihn seitdem bedrängten. "Herr," schloß er seine Erzählung, "hütet auch Ihr Euch vor diesem bleichen Gesellen. Sein Lachen ist entschlich, und er selbst sagte mir, daß er noch nie in seinem Leben geweint habe. Geliebt hat er wohl auch noch Niemanden, keinen Menschen und kein Thier, und da, wo er daheim ist, soll es wimmeln von Kehern. Gewiß, daß er ein Manichäer oder Patarener oder Albigenser ist, wie sie jeht überall ihr Wesen treiben."

Da der verkleidete Junker hinter ihm schritt, konnte der junge Mönch nicht wahrnehmen, welchen Eindruck seine Erzählung auf ihn mache. Auch traten sie nun auf den Damm hinauß, den die Wormser Kausleute am Strome her aufgeworsen hatten, und Gottschalk spähte nach der Fischerhütte, die hier irgendwo

awiichen den Weiden versteckt war. Er hatte die Richtung doch nicht gang getroffen, und fie mußten noch ein Stück stromaufwärts gehen. Aus den Fugen des Dammes wuchsen Ried und Schilf, zwischen dem die Wellen des mächtigen Stromes ihren Schaum absehten. Der fremde Knabe blidte mit Sehnsucht gegen Westen, wo die blauen Linien des Donnersbergs aus dem Morgendufte emportauchten, und feine dunkeln Augen folgten dann wieder dem Buge des Acheins, beffen grüngoldene Wellen von weißem Schaume gefront fich überschlugen und raftlos drängend ihren Weg fortsetzten. Als die Wanderer von dem höher ansteigenden Ufer zurückschauten, saben fie nun auch den Wormser Dom in voller Majestät am anderen Geftade. Gottichalt betreuzte fich fromm. Der Junker aber murmelte etwas in einer fremden Sprache; es klang fast wie "Dom des Satans." Roch ein kurzer Abftieg, bei dem der Monch seinem Begleiter stützend die Sand reichte, und die Fischerhütte war erreicht. Der Schiffer, ein wettergebräunter Graukopf stand unter der Thure und prufte die Maschen seines Netzes. Als die Fremden nahten, fah er scharf in die Kapuzen. Gottschalt begehrte nach Worms geführt zu werden, wie sonst schon öfter. Der Alte aber kraute sich am Ropfe und fagte dann: "Der ift tein Mönch."

"Nein, Alter," erwiderte jest der Junker fröhlich. "Und als Lohn Deines Scharssinns sollst Du die Kutte behalten. Ich gehöre zu den Leuten des Herrn Cordino in Mainz, den Du kennen wirst, wie jeder Schiffer am Ahein. Aber bringe mir nun einen Eimer reinen Wassers, denn ich din es gewohnt, mich am Morgen zu waschen und habe heute helle Augen nöthig. Kann ich eintreten in Deine Hütte? Du sollst mit Deinem Lohne zufrieden sein." Damit schritt der Knabe durch die Thüre. Der Alte sah ihm kopfschüttelnd nach, ergriff dann einen Eimer und ging hinab nach dem Flusse.

Die furze und bündige Art, in der der Fremde mit dem Schiffer verkehrte, verrieth Gewohnheit des Befehlens und bestärkte Gottschalt in der lleberzengung, daß er einem vornehmen Herrn sich gelobt habe. Nachdenklich sehte er sich an den Strom und schaute nach den hellgewaschenen Kieseln zu seinen Küßen. Dann hörte er den Fährmann drinnen mit dem Fremden lang und eistig reden. Ihm kam es vor, als wenn der Schiffer zum Boraus bezahlt werde. Als dann Beide unter der Thüre der Hütte erschienen, riß Gottschalt die Augen weit auf, denn hinter dem Fährmann trat ein Page hervor, der in seinem sammtnen Wamse, mit den bunten Puffen und rothen Hosen wenig Achnlichseit mit dem Klosterbruder zeigte, mit dem er im Mondschein gewandert war. Neber den langen schwarzen Locken trug der Fremde jetzt ein schmuckes Barett mit kostbarer Agraffe, am Ledergürtel hing ein reichbesetzter Kettendolch, und selbst die Schuhe waren mit kostbarer Stickerei verziert.

"So seid Ihr ein Anderer, Herr!" rief Gottschaft in unverhohlener Betunderung, "und Guer Antlitz schaut im lieben Sonnenlichte heller drein als vorhin. Ihr müßt kein Jäger sein, daß der nächtliche Wald Euch solchen Schrecken einflößte!"

"Meinst Du?" erwiderte der Page mit einem eigenthümlichen Lächeln. "Habe ich meine Rolle gut gespielt? Wie aber, wenn ich vielmehr Dich und mich opfern wollte, damit die beiden Andern Zeit hätten, zu entkommen?"

"So sahst Du nicht aus," erwiderte Gottschalt, "als Du mir bleich in den Armen lagst."

"Wäre ich feig," fagte der Page, "so wäre ich gar nicht nach Lorsch gekommen."

"Und was wolltest Du im Kloster schaffen unter den schwarzen Bögeln, Du mit Deinem bunten Gefieder?"

"Den Mönchen die Köpfe verdrehen," erwiderte der Rage lachend, "aber bei Boqumils guten Beranftaltungen konnte ich mir die Bossen."

"Wäre Dir auch schwer geworden, mein Junge," sagte Gottschalk väterlich. "Ehrwürdige Bäter lassen sich nicht narren von einem so grünen Fante."

Der Page lachte laut auf und schaute Gottschalk beluftigt an. Der aber wußte nicht, was an seiner Rede Lächerliches sei. "Und Du hättest Dich wirklich heute nicht gefürchtet, als Du mir ohnmächtig am Halse hingst?" fragte er nochmals.

"Wenn sie Dich und mich fingen, was konnten sie uns viel thun, und so gewannen die Andern einen Borsprung."

"Wie," sagte Gottschalk zweiselnd, "Du würdest Dich selbst aufgeopfert haben für Jene?"

"Treue zahlt jeden Preis," erwiderte der Knabe. "Gut, daß Du den höchsten nicht einfordertest."

Gottschalk sah ihn verwundert an. Die Rede war ihm unverständlich, aber während dieses Zwiegesprächs war der Schiffer in seinen Nachen getreten und half nun mit ausgestreckter Hand dem Junker hinein, worauf dieser sosort mit hurtigem Sahe am andern Ende des Schisses Plat nahm. Aber als nun auch Gottschalk einsteigen wollte, stieß der Ferge ab, und der Page schwang lustig die Mühe.

"Lebe wohl, Bruder Gottschalk!" rief er. "In Worms sehen wir uns wieber."

"Warum laßt Ihr mich hier?" rief Gottschalk unwillig. "Nimm mich auch mit, Schiffer!"

"Zürne mir nicht!" rief der Page zurück. "Wir dürfen nicht zusammen in Worms einziehen. Aber weiche nicht aus der Stadt, ehe wir uns wieder gesehen." Damit war das Schiff bereits im tiesen Fahrwasser und schoß wie ein Vogel dahin, während Gottschalk schalt und der Page fortsuhr, von serne noch immer mit dem Varette zu winken und dem betrogenen Begleiter zärtliche Kußhände zuwarf.

"Treulose Keherbrut," murrte der Jüngling und schickte sich an, den Weg nach Worms nunmehr zu Fuß zurückzulegen. Ihn wunderte nun nicht mehr, daß er diesen windigen Mönch in Bogumil's Gesellschaft gesunden habe. "Ob er sich wirklich nicht sürchtete, heute im Mondscheine?" fragte sich Gottschaft. "War wirklich Alles Gautelei?" Mißmuthig schüttelte er das Haupt und setzte, grübelnd über seine Erlebnisse, auf dem schattenlosen Steindamme den Weg nach Worms fort, wo er noch bei früher Zeit, aber nicht in bester Laune an der Nebersahrtsstelle eintras.

## IV.

Müde und migmuthig betrat Gottschalk um die Zeit der Frühmesse die Stadt Worms. Unter der Menge des zum Markte strömenden Bolkes fiel dem Thorwart der entlaufene Klosterbruder nicht auf, der sich scheu in die Stadt ftahl und, sobald er das Thor paffirt hatte, in eine enge Seitenftrage abbog, die jum Judenviertel führte. Dort wußte er einen Trödler, bei dem er seine weltlichen Kleider vor dem Eintritt ins Kloster verkauft hatte. Um liebsten hätte er seinen alten Anzug wieder ausgelöst, und gegen Darangabe der Kutte hoffte er ihn für den Preis zu erhalten, für den er ihn damals verkauft hatte. Darin freilich sah er fich getäuscht. Da der Händler Geld bei ihm bemerkte, ließ er sich auf einen folchen Tauschhandel nicht ein. Wer Ursache hat, feine Rutte abzulegen, rechnete der weife Aaron, muß wohl oder übel andere Kleider haben und darf um den Groschen nicht feilschen. So behauptete er, daß er die Aleider nach Mainz geschickt habe, wo sie leichter verkäuflich seien, denn er besitze zwei Geschäfte, eins hier und eines dort. "Ift eine Berfolgung zu Worms," fagte der alte Mann, "fo gehe ich nach Mainz, und ift eine Verfolgung zu Mainz, fo gehe ich nach Worms. Man muß fich zu helfen wissen." Gottschalt konnte dem nicht widersprechen, und bei der Lage der Juden fand er eine folche Ausfunft nur allzu begreiflich. Er verzichtete also auf seinen Wunsch, und der Bändler brachte ihm gange Saufen von neuen Rleidern zur Auswahl. Den Anpreifungen und der überwältigenden Beredtsamkeit des hebräers war die Wider= ftandstraft des unerfahrenen gunglings nicht gewachsen. Bald ftectte er in einer fammtenen Bluderhose, und Bater Aaron wickelte ihm dienstfertig die endlosen Lederriemen von mächtigen Bundschuhen um die Fuge. Dann mußte er ein braunes Tuchkleid mit blauen Buffen, viel zu schwer bei der sengenden Site, anlegen. Eine ritterliche Mütze fand sich auch, und unter den Waffen des Juden entbeckte Gottschalk zu seiner Freude sein altes gutes Schwert. Um mehrere Goldgulden leichter, verließ der Jüngling, der als Alosterbruder eingetreten, als Ritter die enge Gaffe. Fest faßte seine Sand den altgewohnten Schwertknauf und fühn fragte fein blaues Auge, ob irgend Jemand gegen den Grafen Calw fich etwas herauszunehmen wage. Da aber die Glocken der Liebfrauenkirche es nicht gerade Jedermann verkundeten, was Berr Gottschalk im Ropfe hatte, nämlich, daß er trot des Baretts und der unförmlichen Bundschuhe, die der Jude ihm aufgeschwatt, im Grunde nichts Anderes sei, als ein dem Kloster entlaufenes loses Brüderlein, traf er auch auf keine schiefen Gesichter und konnte ungestört und unbehelligt die Stragen durchftreifen, um feinen jungen herrn zu suchen. Bunachft nahm er am Dome Aufstellung, um zu sehen, ob sein Junker vielleicht mit andern Andächtigen der Messe beigewohnt habe. Aber der Dom entleerte sich, ohne daß es ihm gelungen wäre, das Herrlein zu entdecken. Enttäuscht durchschritt er die Reihen der Marktleute, während die Bauernmädchen mit neckischen Reden ihm Blumen, Früchte und andere Waaren anboten; aber auch hier fand er den Gesuchten nicht. Er fragte in den Herbergen nach einem Junker in blauem Wammse und rothen Beinkleidern; aber Riemand konnte ihm Auskunft geben. Wieder ftand er am Landungsplate der Rheinschiffe, aber weder den Bagen noch den Schiffer, der ihn gefahren, vermochte er aussindig zu machen. Mube und niedergeschlagen begab er sich in das Gewühl fremder Menschen, die alle eilig ihren Geschäften nachgingen, was den Mükigen nicht eben aufheiterte. Nachdem er gespeist und sich eine Kammer bestellt, setzte er sich an ein Fenster, um die Borübergehenden zu muftern. "Ich könnte den Reft des Gelbes aufwenden, um mir ein Bferd zu kaufen," dachte er für sich. "In drei Tagen wollte ich dann bei meiner herzlieben Frau Mutter fein. Aber der Junker befahl mir, nicht von Worms zu weichen, che er mit mir geredet. Ich hatte das Geld nicht nehmen follen, fo ware ich ein freier Mann; nun ich es aber genommen, will ich mich nicht ohne Urlaub davonmachen gleich einem Schelme." So ging er bei Zeiten zur Ruhe, um am andern Tage sein Suchen aufs Reue zu beginnen. Bon der Matutine bis zur Besper verfäumte er keinen Gottes= dienst, aber der Junker schien vom Kirchgehen nicht viel zu halten, denn er war in keiner Meffe zu finden. Auch den Markt, den Staden und die Herbergen hatte Gottschalk vergeblich abgesucht; so verstrich der Tag erfolglos wie der vorige. Erst am Sonntage erblickte er an dem Landungsplatze der Schiffe den Fähr= mann, der ihm seinen Junker damals entführt hatte. Der Alte ließ sich schwer überzeugen, daß der Ritter, der vor ihm stehe, und der Mönch von neulich ein und dieselbe Berson seien. Ueberhaupt schien er miktrauisch und hielt mit seinen Antworten zuruck. Weder über die damaligen Berhandlungen in der Hütte noch über seine Gespräche mit dem Junker während der Fahrt wollte er Auskunft ertheilen. Nur das erfuhr Gottschalt von ihm, daß der Gesuchte gar nicht in Worms ausgestiegen sei. Er hatte auf der andern Seite, an dem sogenannten Rosengarten, anlegen laffen, hatte den Fährmann fürftlich bezahlt und war dann awischen den Büschen und luftwandelnden Menschen verschwunden. Gottschalk nichts übrig, als feine Nachforschungen auf das jenfeitige Ufer zu perlegen.

Der altberühmte Rosengarten bei Worms war eine schöne Anlage, der Stadt gegenüber, mit luftigen Bäumen, dunkeln Laubgängen und herrlichen Rosenbeeten, die im ganzen Reiche berühmt waren, und die mehr als ein Dichter besungen hatte, sammt den minniglichen Jungfrauen, die in der Abendkühle hier mit ihren Eltern luftwandelten.

Zwischen den Anlagen sanden sich Gärten mit Lusthäusern der Reichen, dazu Wirthschaften und andere Vergnügungsorte. Was war wahrscheinlicher, als daß der junge Ritter hier leichter aufzusinden sein würde als in der Kirche? Gottschalt lächelte selbst über seinen Mißgriff, und gegen ein gutes Trintgeld war der Schiffer gern dereit, ihn über den Rhein zu sahren und ihn genau da abzusehen, wo der Junker ans Land gestiegen sei. Rasch theilte der schmale Nachen die grünen Fluthen, und Gottschalt sah sich um die Mittagsstunde in den sonnigen Anlagen allein, denn Niemandem siel es ein, um diese Zeit sich der Sitze hier auszusehen. Nachdem er den Rosengarten von einem Ende zum andern durchwandert und sich in den schweren Kleidern, die der Trödler ihm aufgedrungen, heiß gelausen hatte, trat er endlich in eine Schenke, um hier im Schatten auf die fühlere Abendstunde zu warten. Er ließ sich Wein und Brot geben, setzt sich in eine Ecke des kleinen Stübchens, und ermüdet von der Hitze er endlich ein. Mit der Zeit wurde es belebter draußen, auch hörte er im Halbe

ichlaf, daß gahlreiche Bafte an den Schenktisch traten und Beftellungen machten. Leute gingen ab und zu: aber ber heiße Wein aus dem Domgarten unferer lieben Frau hatte ihm die Sinne getrübt, jo daß er sich nur schwer zu er= muntern vermochte. Allmälig tam er jedoch wieder zu fich. Er hörte brauken Bitheripiel und Becherklang. Gafte bestellten und Aufwarter liefen bin und Fröhliche Menschen drängten sich schwahend und jauchzend durch einander. Aber Gottschalt, der hier feine Seele kannte, ichaute verdroffen durch das Fenster in das frohe Gewühl. Er wußte nicht, was er in diesem sonntag= lichen Treiben anfangen folle, und nach dem Barett feines Herrn und dem blauen Wammie desfelben schaute er auch heute vergeblich. Doch wollte er immerhin noch einen Berjuch machen und erhob sich. Als er zum Abschied aber einen Blick auf seine Flasche warf, ob er sie auch leer getrunken habe, runzelte er die Stirne; benn es ftedte ein zusammengerollter Zettel in der Deffnung berselben. Schwerfällig, noch halb im Traume, nahm er ihn und las die Worte: "Wer finden will, muß die Augen offen halten." Das machte ihn plöglich munter, Raich trat er zu der Wirthin an den Schenktisch und fragte, wer dieje Botschaft für ihn hinterlaffen habe? Aber fie wußte von nichts. Er beschrieb ihr feinen Junker von Kopf bis zu Gugen; doch versicherte die Frau, kein Berr dieser Urt habe die Stube betreten. Gemeine Leute hatten ihr Glas getrunken, vornehme Damen feien ab- und zugegangen, um Speisen für draufen zu bestellen, aber fein Junfer oder Ritter habe den Jug über die Schwelle gesetzt. Kopficuttelnd bezahlte unser Kriegsmann seine Zeche; benn er bachte, irgend Einer von benen, die er in diefen Tagen nach feinem Junker gefragt, habe ihm einen Poffen fpiclen wollen. Daneben fam ihm freilich auch wieder der Verdacht, ob der Junker ihn nicht heute ebenso foppe wie jungft, da er ihm das Schiff vor der Nafe megnahm und ihn zwang, als apostolischer Wanderer in Worms einzuziehen. folden Gedanken lief er suchend alle Wege im Rosengarten auf und nieder, nach jedem bunten Wammfe spähend. "Db Du einem alten Graubarte wohl auch jo eifrig nachgehen wurdeft," fragte er fich dabei. "Aber freilich, folch jungem Herrlein schlagen alle Bergen entgegen." Damit warf er sich aufs Reue in die Wogen der luftwandelnden Menschen. Manchen finftern Blick der Kriegsknechte erntete er für sein Anstarren, und gewahrte gar nicht, wie freundlich holde Madchenaugen nach ihm zielten. Schlieglich lenkte doch eine vornehme Dame feine Aufmerkfamkeit auf fich, die ihn mit einem raschen Blide heimlich grußte. Ihm war, als ob er sie schon irgendwo gesehen haben muffe. Sie war jung und schön, und aller Augen folgten ihr wegen der Rostbarkeit ihres Gewandes und dem fremdartigen Schnitte ihrer Kleidung. Ihre Begleitung beftand aus einer dienenden Alten, die einfach gekleidet war, und einem Mohrenknaben, der ihr ein koftbares Tuch nachtrug. "Sie wird aus Benetien fein, oder aus dem Berzogthum Mailand," bachte Gottschalt. "Gine Deutsche wenigstens ift fie nicht." Bald überholte er fie mit seinen eiligen Schritten und indem er nach ihr zurückschaute, war ihm wieder, als ob er diese Dame schon irgendwo gesehen habe. Sie lächelte, und auch dieses Lächeln kam ihm bekannt vor. Langfam ging er vor der wunderlichen Gruppe her; aber wie fehr er auch feine Erinne= rungen burchfuchte, er wußte unter allen ichwäbischen Edelfrauen teine, die einen

Mohren befaß oder diefer hochgewachsenen vollen Schönheit glich. Bon Zeit zu Beit schaute er um, ob die Frauen nicht einen andern Weg einschlügen, damit er sie nicht verliere; aber obwohl er nach und nach ganz an das Ende des Rosengartens gekommen war, wo nur noch wenige Personen sich ergingen, folgten die beiden Unbekannten mit ihrem Mohren ihm nach. Da nahm Gottschalk all feinen Muth zusammen; mit einem gewaltigen Ruck wendete er sich, so daß er der schönen Gefahr von Angesicht zu Angesicht ins Auge schaute. Die Versucherin lächelte, und dem schückternen Jungling schien, als ob fie ihn anreden wolle. Im gleichen Augenblicke aber schaute ihre Dienerin zurück und machte der Herrin bemerklich, daß etliche Gecken und auf Abenteuer ausgehende Ritter ihr gefolgt feien. Er felbst erkannte an der Spike den vierschrötigen Sans von 3wingen= berg, den er einst im Ringelstechen zu Spener in den Sand gelegt hatte. machte der unholde Geselle Miene, fich der Dame in den Weg zu ftellen. Diese aber wendete ihm mit dem Ausdruck des Abscheus den Rücken und ftieg jum Landungsplake hinab, wo die Schiffe anlegten. "Nur nicht fo fprobe," rief der Zwingenberger ihr nach, "es wird ja wohl noch ein Mittel geben, das Täubchen au firren."

Unwillig griff Gottschalk an sein Schwert und war im Begriffe, dem plumpen Gesellen, dem er ohnehin gram war, sein Betragen zu verweisen. Der aber hatte sich seinen Genossen wieder zugewendet und verschwand laut lachend mit ihnen in einem Seitenwege.

Unten am Ufer batte inzwischen der Mohrenknabe einen buntbemalten Kabn losgekettet, den die schöne Frau mit ihrer Dienerin bestieg, nicht ohne nach Gottschalt zurückzuschauen, wobei sie mit einer Bewegung der hand ihn ein= lud, ihr zu folgen. Aber ehe Gottschalk sich klar gemacht hatte, ob das Zeichen wirklich ihm gelte, ftieß der Schwarze vom Lande ab und steuerte langiam, als ob er noch auf Etwas warte, in die Strömung. Aber erft als auch die Alte ben Kopf wendete und spöttisch nach ihm schaute, während sie ihrer herrin etwas fagte, was schwerlich zu seinem Lobe war, erft da vermochte der blode Knappe die Befangenheit abzuschütteln. Er eilte nach dem Landungsplate, miethete einen Nachen, den er am Abend an den Wormser Staden zurückbringen werde, und löste die Kette vom Pfahle, um den Kahn mit mächtigem Tritte vom Lande zu treiben. In raschen Stößen suchte er nun das bereits in der Mitte des Rheines dahingleitende Schiffchen einzuholen. Aber dem Mohren schien es Freude zu machen, den des Ruderns nicht allzu fundigen Ritter zu necken. Wie ein pfeilschneller Waffervogel schof er vor dem unsicher schautelnden Nachen des schwäbischen Grafen daher, und doch war es dann wieder, als ob er fich wolle fangen laffen; denn fo oft der Verfolger allzuweit zurückblieb, ruhte der schwarze Ferge gang und ließ sein Schiffchen nur langfam in der Strömung weiter treiben. So näherte Gottschalt sich mehr und mehr der räthselhaften Barke und wurde taum gewahr, daß er den Rosengarten und die Stadt längst hinter fich habe. Das Ufer war hier ganz flach geworden. Man schaute nur über dürftige Wiesen und kümmerliche Felder. Da bog der Mohr plötzlich rechts ab und verschwand in einer durch einen hohen Weidenbaum gedeckten Bucht. Gottichalt folgte diefer Bahn fo rasch, daß er den Kopf an einem Afte anschlug und fast aus dem

Schiffe geschleubert worden ware. Als er wieder zu fich kam, fand er sich in einem funftvoll angelegten kleinen Safen, der in einen ichmalen Canal auslief. Um Ende desfelben erhob fich eine Treppe, neben der etliche Pfähle eingerammt waren, und an einem derfelben ichwantte das bemalte Boot, das die Infaffen bereits verlaffen hatten. Rasch schlang auch Gottschalk die Rette seines Schiffes um den nächsten Pfahl und schwang fich zur Treppe hinüber. Mit zwei Sätzen war er die Stufen hinaufgeeilt und ftand nun vor einer Thure von kunftvoll geschmiedeten Gisenstäben; aber diese Thure war geschlossen. Drinnen sah man noch einen reinen Sandweg, unter beffen Fußspuren Gottschalk den Abdruck eines kleinen Füßchens mit den Angen füßte, dann aber ichloffen dunkle Gibenbaume und dichte Buchshecken neibisch jede weitere Aussicht ab. "Sie haben Dich geäfft," fagte er ärgerlich. "Doch was thut's, das Spiel war gut. Bescheertes Glück, nimmt keine zurück. Nur noch einmal möchte ich diese Schultern feben, dann fahre ich meine Stragen." Damit faßte er die Stäbe der Thure und zog fich an ihnen in die Höhe, um über die Busche hinweg einen Blick in das verschloffene Paradies zu werfen. Aber rasch ließ er sich wieder herabfallen, benn in demfelben Augenblicke kam der Mohr um die Ecke, und es war fast, als ob der Bose selbst Gottschalk erscheine, so höhnisch glanzten seine fletschenden weißen Zähne aus dem ichwarzen Gefichte hervor. Unwillkürlich fiel der Grafensohn in seine Klostergewohnheit zurück und schlug ein Kreuz, so fehr hatte das plöhliche Erscheinen des Schwarzen ihn erschüttert. Der Mohr mochte an diesen Eindruck seiner Bersönlichkeit schon gewöhnt sein und that, als ob er die wenig schmeichelhafte Gefte des Fremden nicht bemerkt habe. Er öffnete höflich das Thor und fagte dann in gebrochenem Deutsch: "Wenn Bruder Gottschalt fein, Ihr Morro folgen."

"Bruder bin ich gewesen, jest bin ich, was ich zuvor war, Sohn des Grafen von Calw," erwiderte Gottschalk stolz. Aber der Schwarze schüttelte den wolligen Ropf und deutete an, daß er die fremde Sprache nicht verstehe. Nachdem er das Thor wieder geschloffen hatte, schritt er Gottschalk voran nach einem kleinen Lufthause, das zwischen wohlgepflegten Buschen und Beeten sich erhob. Den Ritter schaute Alles ringsum gar wundersam an. Dunkel glühende Rosenbüsche fendeten ihm ihre Wohlgeruche zu, feuerrothe Raiferkronen schienen im Abendwinde fich vor ihm zu neigen. Sohe Feigenbäume ftreckten ihre Blätter wie offene Hände nach ihm aus, als wollten fie ihn ergreifen, und aus dem kleinen Haufe felbst tonte Saitenspiel und eine volle Frauenstimme fang ein keckes Lied. Gottschalt blieb stehen und lauschte, ohne doch die ihm fremde Sprache zu verstehen. Wer mochte es sein, der in so männlichen Beisen seinem Zorne Luft machte? Der Mohr fprang einige Stufen empor und öffnete dienstfertig die Thure des tleinen einstöckigen Baus und ließ Gottschalt eintreten. Durch ein kleines Borzimmer gelangte der Ritter in ein prachtvoll geschmücktes Gemach, in dem koftbare perfifche Teppiche ausgebreitet waren und wo auf einem purpurnen Polfter das schöne Weib hingegoffen lag, das er vorhin im Rosengarten und in dem Nachen bewundert hatte.

"So habe ich Dich endlich, Du bummer Gottschaft," redete die verführerische Schöne ihn an, indem sie ihm einen heißen Blick zusandte. "Du Säumiger, auf

den ich so lange habe warten muffen! Gestehe, daß Du Dir Zeit genommen hast. Dein Wort einzulösen!"

Gottschalk wußte nicht, wie ihm war. Es zog ihn zu den Füßen dieser schönen Frau; aber seine Chrlichkeit verbot ihm, aus einem Frrthum, wie er

hier offenbar vorlag, Vortheil zu ziehen.

"Glücklich ber," sagte er erröthend, "auf den Eure Schönheit gewartet hat. Wäre ich nur Der, den Ihr sucht! Leider bin ich ein anderer Gottschalk, Sohn des Grafen von Calw." Die Schöne lachte laut auf und zeigte wieder die Grübchen in der Wange, die er zu kennen glaubte.

"So kurz ift Euer Gedächtniß," sagte sie, "daß Ihr mich nicht erkennt, die ich doch in Euren Armen geruht habe. Aber freilich, bei Nacht sind alle Katen grau, und Ihr waret damals ein gar ftrenger Mönch"....

"Wie. Ihr wäret? . . . . "

"Ich bin die Herrin, der Ihr Euch gelobt habt, und die Euch so bald nicht frei geben wird."

"Ich will auch nicht wieder frei sein," erwiderte Gottschalk fröhlich, indem er sich auf ein Knie niederließ und den herniederhängenden weißen Arm ergriff, um ihn mit Küssen zu bedecken. Die Schöne überließ ihm holdselig ihre Hand und drückte sie matt an des Jünglings heißbrennende Lippen.

"Nun erzähle mir," sagte sie dann, "was Du getrieben, seit ich Dir so treulos entfloh. Ich sehe, Du bift nur allzu schnell aus einem Heiligen ein kecker Krieger geworden." Damit winkte sie ihm, auf dem Polster neben ihr niederzusischen und hörte lächelnd seine Erzählung, wie er sie überall gesucht und nirgend gefunden habe.

"Dreimal haft Du uns gestreift," sagte sie dann, "Du blinder Schwabe. Ich machte Dir Zeichen und warf Dir Blicke zu, aber es war, als ob Deine Augen Geister in der Ferne schauten, so gingen sie durch mich hindurch und an mir vorüber."

"Nur Euch suchte ich," entgegnete Gottschaft. "Aber nicht solch holbe Fee, nur ben schmucken Pagen bachte ich wiederzufinden."

"Nun," sagte die Schöne, "meinst Du, ich hätte zu meinem Bergnügen mich in das Festtagsgedränge des Rosengartens gewagt? Ich habe Dir nicht weniger nachgestellt als Du mir, aber man muß Dir deutlich winken, dis Du es verstehft, und mein Ansehen wird bei den Bürgern der frommen Stadt Worms heute nicht gewonnen haben."

"Berzeiht dem blöden Träumer," erwiderte er erröthend; "und wenn Ihr mir gut seid, so löst mir diese Räthsel! Wer seid Ihr, die ich als Mönch fand, als Pagen verließ und als schönste Frau der ganzen Erde wiedersche?"

"Du Schmeichler," fagte sie, indem sie ihm mit der Hand auf die Lippen schlug. "Hast Du so süße Reden im Kloster zu Lorsch gelernt?" Als er erzöthend und zaghaft vor ihr stand, warf sie ihm einen herausfordernden Blick zu, indem sie zugleich ein paar Griffe in ihre Laute that.

Aber die Erinnerung an das Kloster in Lorsch regte in Gottschalt den ganzen Ernst der hinter ihm liegenden Zeit auf und legte sich wie Blei auf seine Seele. "Nein," dachte er, "ich will nicht wie ein Traumwandler mich aus einem Räthsel in das andere fturgen. Rlar will ich sehen." Statt zu dem Plate zu ihren Füßen zuruckzukehren, wie fie wünschte, erhob er fich vielmehr und sprach: "Weicht mir nicht aus, hohe Frau! Denn Ihr allein könnt mir die Fragen lösen, die mich alle diese Tage qualen . . . Wer ift jener furchtbare Bulgare, der mir meinen Seelenfrieden verftorte; wer ift der Seltfame, der mir als Menfchensohn entgegentrat, meine Rerkerthure fprengte, und dann boch felbft von Menschen durch die Nacht fich hetzen ließ wie ein aufgejagtes Wild? Waren es Läfterungen, die er sprach, oder ift es Wahnwik, der aus ihm redete?" Während Gottschalt jo fragte, verfinsterten sich die Züge des ichonen Weibes. Unmuthig schaute sie ihn an, und statt zu antworten, fing sie leise an, auf ihrer Laute zu spielen. Anfangs entlockte fie nur zarte, halbverlorene Accorde den Saiten; dann aber schwollen die Tone an, voller, mächtiger, als ob eine gewaltige Leidenschaft, zornige Erinnerungen ihre Seele durchwühlten, bis die wilden Phantafien wieder auf die tropige Melodie hinausliefen, die ihm vorhin im Garten entgegengekommen war. Ploglich aber brach fie ihr Spiel ab und fragte ihn, ob er noch immer gedenke, nach Calw zurückzukehren.

"Nicht eber," erwiderte er, "als Ihr selbst mich von Euch stoßt. Ihr habt

mich gedungen, und bis ich meinen Sold abverdient, bin ich der Eure."

Diese Antwort schien der Launischen besser zu gefallen, als seine Fragen von vorhin. Sie schaute ihn freundlich an und hieß ihn, ihr von seiner Heimath und seinen Brüdern berichten. Treuherzig erzählte der Jüngling ihr von der väterlichen Burg und ihren Insassen, von seinen Jagden und Tournieren, von seinen Rossen und Hunden, und die schöne Frau schien sich zu ergötzen an der schlichten Ursprünglichseit des schwäbischen Junkers. Als er nun aber auch seinerseits zu fragen begann, ob sie aus Belschland stamme, aus Benetien oder Provence, warf sie das Haupt zurück und sing wieder an auf ihrem Instrumente zu klimpern, und als er dringender wurde und sie bei allen Heiligen des Himmels beschwor, ihm zu sagen, wer Ariald sei, und wie der Mann, den sie ihren Bater genannt habe, in die Gesellschaft des Kehers Bogumil komme, brach sie ihr Spiel wiederum mit einem schrillen Mißklange ab und erhob sich hastig von ihrem Polster.

"Die Sonne finkt," fagte fie. "Ihr mußt mich verlaffen. Der Mönch fieht auf den rechten Glauben, das Weib auf die gute Sitte," fügte fie dann in

herbem Tone hinzu, als ob ihr Beides nur ein Spott wäre.

Aber Gottschaft zögerte, und indem er erröthete bis unter den Scheitel, sagte er: "Berzeiht, wenn ich Euch mit Fragen lästig ward, statt das Glück Eurer Gegenwart zu genießen. Ich bin ein Grübler und ein blöder Thor. Auch im Walbe habe ich meine Zeit schlecht genutzt. Wist Ihr, daß Ihr im Schlase flüstertet, Ihr liebtet mich? und schon damals gelobte ich, ich wollte Euch lieben wie einen jüngern Bruder und Euch nie, nie mehr verlassen!"

Er sendete einen bittenden Blick ihr zu; denn mit niedergeschlagenen Augen nur und befangen wie ein Knabe hatte er dieses Geständniß gewagt. Aber ihre gute Laune schien vorüber. Sie trat einen Schritt zurück und sagte hoheitsvoll: "Wir müssen scheiden. Kommt morgen gegen Mittag, um meine Besehle zu vernehmen. Ich hosse, es ist Guch ernst mit meinem Dienste?" Statt aller Antwort beugte Gottschaft seine Kniee und drückte auf ihre beiden weichen Hände so leidenschaftliche Küsse, daß sie flammende Spuren zurückließen. Da zog sie die Hand zurück, und indem sie ihm mütterlich über die blonden Haare suhr, sagte sie: "Ihr seid ein Kind, Gottschaft! Sollen wir Freunde bleiben, so müßt Ihr mich nicht aussorschen wollen und weder nach mir noch nach den Meinen fragen. Was Such zu wissen noch thut, werde ich Such schon sagen, wenn es Zeit ist. Auf die Bedingung hin nehme ich Such zum Kitter an. Nun aber lebt wohl und morgen um die Mittagsstunde werde ich Surer harren."

"Aber wie nenne ich Euch," erwiderte Gottschalk. "Der Knappe muß doch wissen, wem er huldigt?"

"Mein Name ift Miersotrava," sagte fie ernft.

"Ein fremder Name. Erlaubt, daß ich Euch Mirfotraut nenne, das ist meinem schwäbischen Munde geläufiger." Sie sah ihn lächelnd an. "Ich will ihn weihen diesen Mund," sagte sie und küßte den Jüngling auf seine rothen Lippen, reichte ihm dann noch die Hand und entschwand in die innern Ge-mächer.

Noch lange trieb Ritter Gottschalk seinen Nachen auf dem Rheine. Gegen Westen glich der Fluß einem Blutstrom unter brennendem Himmel, im Süden stand die volle Scheibe des Mondes und malte ihre zitternden Ringe in die wandernden Wellen. Gottschalk aber steuerte hin und wider; gleich einem silbernen Schleier erglänzten hinter ihm die Fluthen, und wie Aeolsharsen klang das Rauschen des Stroms und der Wälder zusammen, während der köstliche Dust der blühenden Rebe die weiche Abendlust würzte. Er aber sühlte sich wie in einer Zauberwelt in dieser milden Sommernacht voll zersließender Schatten und rauschender Töne.

"So schön also," sagte ex, "ist das Leben, um das sie im Kloster mich betrügen wollten! O du schöne Welt, o du schönes Weib, wie will ich euch lieben."

(Schluß im nächsten Heft.)

## Briefe von Felix Mendelssohn-Bartholdy an Mons Fuchs.

Mit Einleitung
bon
Eduard Hanslick.

Bor mir liegen zwanzig Briefe von Felix Mendelsfohn, in der wohlbekannten, feinen, anmuthigen Sandschrift, die fo viel Achnlichkeit hat mit jener seines musikalischen Gegenpols Richard Wagner. Die Briefe umfassen einen Zeitraum von vierzehn Jahren (Juli 1831 bis December 1845) und find an Alons Fuchs in Wien gerichtet. Wer ift Alogs Fuchs? werden unfere Lefer fragen. Sein Name, ehedem in engeren und ftrengeren Musiktreisen viel genannt, ist jett so gut wie verschollen; er bedarf einer Erklärung. Fuchs gahlt nicht zu den Großen, Berühmten in der Tonkunft; er ift weder Componist noch Birtuos gewesen er war Sammler. Sammler von Autographen und Bildniffen berühmter Musiker. Er sammelte mit Leidenschaft, aber nicht zu leerem Zeitvertreib, noch weniger aus Speculation. Musikalisch gründlich gebildet, auch tüchtiger Kirchenfänger, betrieb Ruchs seine Autographenjagd in wissenschaftlichem Interesse und mit wiffenschaftlichem Geist. Da sein ganges Dichten und Trachten diesem einen Biele zuströmte, brachte er ce bald bahin, daß seine Sammlung aus bescheidenen Unfängen zu blühendem Wachsthum gedieh und großes Unsehen gewann bei den Musikhistorikern. Selten hat ein bedeutender Tonkunftler oder Musikschriftsteller Wien verlassen, ohne Kuch3' Autographensammlung zu besichtigen und vorkommen= den Falls zu Rath zu ziehen. Jederzeit hat man den ftets gefälligen, anspruchs= losen Besitzer bereit gefünden, seinen wohlgeordneten Schatz vorzuzeigen und zu erklären. An der Hand biefer Sammlung war Fuchs allmälig ein tüchtiger Musikhiftoriker geworden, und jede Auskunft, die er über die Echtheit einer Sandschrift, über Leben und Schaffen irgend eines berühmten oder halbverschollenen Mufikers gab, galt für verläglich.

Alohs Fuchs war Beamter, — natürlich, möchte man hinzusehen. Im vormärzlichen Oesterreich war Jedermann Beamter, den die Liebe zu künstlerischem Deutsche Kundschau. Xv. 1. Schaffen verzehrte, während er selbst nichts zu verzehren gehabt hätte, ohne ein nebenbei betriebenes gemüthliches Staatsamt. Unsere Dichter: Collin, Grillparzer, Friedrich Halm, Mosenthal, J. N. Vogl, Tschabuschnigg 20. 20. waren Beamte. Die Musikschriftsteller: Kiesewetter, v. Mosel, Anton Schmid (ber Biograph Glucks), Ambros — Beamte. So hoch wie Kiesewetter und Mosel, zum k. k. Hofrath, hat es unser Alons Fuchs freilich nicht gebracht; er bekleidete eine unbedeutende Stelle beim Hofskriegsrath. Der Bureaubienst von 9 bis 2 Uhr verschaffte ihm den Lebensunterhalt; der Nachsmittag und Abend, auch der frühe Morgen, gehörten der Musik und — den Autographen.

Fuchs war im Jahre 1799 zu Raafe in Oefterreich-Schlefien geboren, als Sohn eines Schullehrers, von dem er das musikalische Talent und die Ordnungs= liebe geerbt hat. Sonst nichts. Siebzehnjährig kam er nach Wien, wo er sich als Student gar kummerlich durchschlagen mußte. Einmal im hafen des Staats= dienstes angelangt, trieb er mit Gifer musikalische Studien und stellte sich das Biel, "eine Universal-Collection eigenhändiger Rotenschriften der claffischen Tonbichter aller Zeiten und Länder" anzulegen. Sammlerfleiß, Sammlertalent und auch Sammlergluck führten ihn zu unverhofft raschen Erfolgen. Die Liebhaberei kam ihm erft im Jahre 1820, und schon im Jahre 1834 besaß er gegen siebenhundert musikalische Autographen und an fünshundert Porträts. Die Mehrzahl der Manuscripte waren ganze, werthvolle Stücke, vollständige Partituren; nur von wenigen Autoren bloß fragmentarische Skizzen. Später fah er die Sammlung noch um das Doppelte vermehrt. Seine bescheidenen Mittel erlaubten ihm weder theure Ankäufe noch kostspielige Reisen; das Meiste wurde billig erstanden, theils durch Tausch, theils durch Schenkungen und Gegendienfte erworben. Seinem redlichen Ernft, seiner Bescheidenheit und prahllosen Gefälligkeit hatte er zu verdanken, daß zahlreiche Freunde sich gerne für ihn bemühten und felbft ein Felix Mendelsfohn dabeim, wie auf Reisen stets auf die Vermehrung der Tuchs'schen Autographensammlung bedacht war. In seiner bescheidenen Wohnung in der Borftadt Leimgrube (Nr. 184, drei Treppen hoch) hatte Tuchs seine mufterhaft katalogifirte Sammlung inftematisch aufgestellt. Sie follte, nach seinem Plan, auch für die Zukunft einen wahrhaft tunfthiftorischen Werth behalten, in zweifelhaften Fällen Aufschluß geben über die Echtheit einer Handschrift u. dal. Leider theilte fie das Loos fo vieler werthvoller Collectionen: fie ift nicht beifammen geblieben. Fuchs felbft fah durch häufige schwere Krankheiten sich genöthigt, feine Schätze stückweis zu verkaufen. Holberg erstand die Mehrzahl der Autographen; Grasnick in Berlin die Porträtsammlung; das Kloster Göttweih die Bibliothet; der Buchhändler Butsch in Augsburg den Reft der Schriften und biographischen Artikel. Alogs Fuchs ftarb, 54 Jahre alt, am 20. März 1853 in Wien und hinterließ eine Wittwe mit vier Söhnen. -

Die Freundschaft Mendelssohn's zählte Fuchs zu den größten Ehren und Schätzen seines Lebens. Mendelssohn, der ihn während seines Wiener Aufenthalts im August 1830 kennen gelernt, besichtigte damals mit lebhaftem Interesse die Fuchs'sche Sammlung und erbot sich, nach Kräften dafür thätig zu sein.

Die Bereicherung dieser Sammlung durch Manuscripte ober Porträts ist das oberfte Leitmotiv der vorliegenden Correspondenz; aber, wie wir sehen werden, nicht das einzige. Gleich der erfte Brief Mendelssohn's (aus Mailand, Juli 1831) ift ein Dokument seiner unerschöpflichen Liebenswürdigkeit. Er sendet Ruchs eigenhändige Partituren von Durante und Baefiello, außerdem Autographen von Roffini, Bellini, Mercabante und Staffa1). Er fordert ihn gleich zeitig auf, sich (mit Berufung auf Mendelssohn) brieflich direct an Cottrau zu wenden, der, als erfter Musikverleger in Reapel, leicht alle gewünschten Autographe italienischer Componisten verschaffen könne. Guillaume Cottrau. den Mendelssohn "als einen sehr freundlichen und punktlichen Mann" rühmt, hat in der italienischen Musikwelt eine bedeutende Rolle gespielt. Geboren in Baris 1797, lebte er seit seinem vierten Jahre stets in Neapel, wo er ein blühendes Berlagsgeschäft gründete und durch die Composition vieler neapolitanischer Canzonetten und Romanzen populär geworden ift. Er ftarb 1847 in Neapel. Sein Sohn Jules Cottrau hat kürzlich Briefe des Baters, unter dem Titel "Lettres d'un mélomane" (Reapel 1885) veröffentlicht, in welchen auch von Mendelssohn's Aufenthalt in Reapel, im April 1831, die Rede ift. Mendelssohn besuchte dort mit G. Cottrau und Donizetti häufig die Sangerin Fodor. Während er in Rom sehr fleisig gewesen, lebte er in Neavel meistens der schönen Natur. "Il fut pris par la fainéantise et délaissa un peu la musique." Cottrau erzählt, Mendelssohn habe das Talent Donizetti's hochgeschätzt und später "fast alle Stücke aus Lucia und der Favorite in den Fingerspitzen gehabt". - Hofrath Riefewetter, an welchen Mendelssohn die für Fuchs bestimmten Manuscripte adreffirt, ift der berühmte Musikhiftoriker Georg Raphael von Riesewetter (geb. 1773 zu Holleschau in Mähren, geftorben 1850 zu Baden bei Wien), deffen Brivataufführungen alter Musiken in Wien großes Ansehen genoffen. "Unfer Saufer", nach dem Mendelsfohn fich fo theilnehmend erkundigt, ift der ausgezeichnete Sanger Frang Saufer (geb. 1784 bei Prag), der, zuerft eine Zierde der Oper in Dresden, Caffel und Wien, fich später (1838) als Gesanglehrer in Wien niederließ, endlich von 1846 bis 1864 als Director des Münchner Confervatoriums eine einflugreiche Thätigkeit entwickelt hat. Zu feinen Schülern gehörten Henriette Sontag, Frau Bogl, Staubigl, Joseph Hauser, v. Milbe in Weimar u. A. Hauser zog fich nach seiner Benfionirung nach Freiburg im Breisgan gurud, wo er 1870 ftarb. Mendelssohn schätzte ihn fehr hoch und gedenkt feiner mit herzlichem Gruß fast in jedem dieser Briefe.

Auch die beiden folgenden Briefe aus Paris (Nr. 2 und 3) drehen fich hauptsächlich um die Fuchs'iche Sammlung. Mendelssohn ersucht Fuchs um ein genaues Verzeichniß aller jener Musiker, von denen er noch kein genaues Autograph besitzt. Durch Despréaux hofft Mendelssohn Manches zu bekommen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Baron Joseph Staffa, geb. 1807, neapolitanischer Ebelmann, widmete sich der Composition als Amateur und schrieb Opern. Der schlechte Exfolg seiner letzten Werke, besonders der Oper "Alceste" (1851), veranlaßte ihn, das Componiren aufzugeben. Er flarb in Neapel 1877.

<sup>2)</sup> Despréaux (Guillaume Roß) 1803 zu Clermont geboren, wurde Schüler von Berton und Felix am Parifer Confervatorium und brachte 1833 und 1838 zwei Kleinigkeiten in der Opéra comique ohne Erfolg zur Ausführung ("Le souper du mari" und "Le dame d'honneur").

Vorläufig sendet er Manuscripte von Rossini, Auber, Hiller, Liszt, Herz, Abam, Carulli'), Karr2), Tolbeque8).

So hat denn Fuchs viel und Werthvolles von Mendelssohn erhalten. Nun kommt aber auch einmal (Brief 4) die Reihe an diesen, "als Supplicant mit aufgehobenen Sänden" zu erscheinen. Mendelssohn bittet, Ruchs moge ihm einen neuen Mügel von Graf aussuchen und nach Berlin schicken 4). Das Inftrument - eines der beften - foll nicht über 300 Gulden koften! Man fieht, welcher Umschwung in den Breisen seit 1832 sich vollzogen hat: heute kostet ein Flügel von Chrbar oder Bofendorfer in Wien mindeftens das Dreifache. Auch die folgenden Briefe (5, 6, 7 und 8) handeln von dem Clavier= ankauf. Mendelssohn dankt dem Freunde für die rasche Besorgung und gang eigens noch für seinen freundlichen Brief. Er will sich "künftig allerlei Bitten an Juchs erfinden und fünftlich ausdenken," damit er wieder folch ein Schreiben von ihm bekomme. Das Aeußere des Klügels wünscht Mendelssohn fo einfach als möglich, doch mußte der Bak his zum tiefen C und der Sopran bis f hinaufgehen. Heutzutage hat jeder anständige Flügel noch vier Tone mehr im Discant (fis, g, gis, a) und drei im Bak (h, b, a). In einem Berliner Concert am 15. November 1832 hat Mendelssohn den Graf'ichen Flügel öffentlich gefpielt und ihn gang vortrefflich gefunden. Noch einmal, aus Duffeldorf, richtet er die gleiche Bitte an Fuchs. Er möchte — so bald als möglich — gern am Rhein einen so trefflichen Flügel besitzen, wie jener Graf'iche war, der im Baterhause zu Berlin verblieb. Falls Graf nicht gerade einen ganz erquisit guten Mlügel fertig hatte, fo ersucht Mendelssohn um einen Streicher. Für diefes Instrument, "was sehr, sehr wunderschön sein muß" und von Mahagoniholz, kann er aber nicht mehr ausgeben als 300 Gulden: etwa 400 Gulden inclusive des Transports. Da ex erfährt, daß der Flügel in Wien felbst, also ohne Transport 450 Gulden koftet, correspondirt er noch zweimal hin und her, ent= schließt sich aber endlich zu dem Preise. Das neue Instrument von Graf findet Mendelssohn wieder fehr ichon; er hat fich am Tage vor Weihnacht "herzlich daran ergötzt und darauf getummelt und gerummelt". Und noch ein brittes Clavier von Graf muß der getreue Tuchs beforgen! Es ift für Mendels= fohn's Bruder in Berlin bestimmt, der sich verheirathet und seiner Frau den Flügel als Hochzeitsgeschenk verehren will. Auch diefes Clavier wird von Ruchs aufs Beste ausgewählt und erringt die vollste Zufriedenheit der Kamilie Mendelssohn.

Während dieser lebhaft betriebenen Clavierangelegenheit hat das Autographenthema nicht gänzlich pausirt. Von Berlin sendet Mendelssohn Manuscripte von

<sup>1)</sup> Ferd. Carulli, Guitarrespieler und Componift, geb. 1770 in Reapel, † 1841 in Paris.

<sup>2)</sup> Henri Karr (der Bater des Schriftstellers Alphonie Karr), geb. zu Deux-Ponts 1784, † in Paris 1842, war eine Zeitlang en vogne als Componift leichter Claviermusik; schrieb aber bald so viel und so nachlässig, daß er seine Manuscripte den Berlegern um einige Francs andot-

<sup>3)</sup> Jean-Baptiste-Josephe Tolbeque, geb. in Belgien 1797, + in Paris 1869, war vor Musard der beliebteste Tanzcomponist und Ball-Orchesterbirigent in Paris.

<sup>4)</sup> Conrad Graf, seiner Zeit ber berühmtefte Claviersabritant in Wien, geb. 1782 in Riedlingen (Burttemberg), etablirte fich 1804 in Wien, wo er 1851 als hofelaviermacher ftarb.

Righini') an Fuchs und fragt an, ob ihm welche von Neukomm²) und Marx³) erwünscht wären? "Ich möchte Ihnen gern wieder einmal etwas schiefen!" Huchs sendet seinerseits eine Abhandlung über Gluck'sche Manustripte (Brief 6), welche für Mendelssohn "vom höchsten Interesse" ist. Diese "Abhandlung", — wenn man eine Reihe bibliographischer und antiquarischer Notizen so nennen darf — befindet sich lithographirt im Archiv der "Gesellschaft der österreichischen Musiksreunde" und führt den Titel: "Bemerkung über die in meiner Autographensammlung besindlichen Originalhandschriften des Chr. v. Gluck und über die verschiedenen Angaben seines Geburtsjahres, begleitet von einer möglichst vollständigen Aufzählung seiner Opern."

Fuchs berichtet darin, wie er lange Zeit vergeblich nach einer Handschrift von Gluck überall umbergespäht, bis ihn endlich ber Zufall mit einem Mann zusammenbrachte, welcher in den letten Lebengiahren Gluck's oft mit diesem verkehrt hatte. Derfelbe (nach Anton Schmid's Angaben ein alter Musiker, Namens Biering) befaß fünf durchaus von Gluck felbst geschriebene Notenhefte: Stizzen und ganze Nummern aus Acceste, Iphigenie in Tauris, aus Telemacco und Aristeo (zwei italienische Opern aus Gluck's erster Veriode). Ruchs erwarb diefe höchft werthvollen Stizzen, welche er als "die Krone seiner Sammlung" bezeichnet. Eigenhändig von Gluck geschriebene Musikftucke gehören bekanntlich zu den größten Seltenheiten, nicht nur weil man in früheren Zeiten äußerst forglos und geringschätig damit verfuhr, sondern auch weil Gluck seine eigenen Stizzen zu vernichten pflegte, sobald unter seiner Anleitung der Copift die Reinschrift vollendet hatte. Auffallend ift, daß Mendelssohn die dürftigen und unzusammenhängenden Rotizen von Fuchs "das erste Authentische" nennt, "was er über Gluck's Leben gelesen". Allerdings kam die erste vollständige Gluck-Biographie (von Anton Schmid in Wien) erst im Jahre 1854 heraus. Noch merkwürdiger, fast befremdend, erscheint uns Mendelssohn's Ausspruch, bağ er "Gluck für den größten Mufiker halte".

Es folgen nun wieder Autographensendungen Mendelssohn's an Fuchs: Compositionen von Attwood<sup>4</sup>), Moscheles, Clementi, Righini und Kiem<sup>5</sup>). In einer Nachschrift meldet Mendelssohn, er habe einen sehr alten

<sup>1)</sup> Bincenz Righini, geb. 1756 in Bologna, Capellmeifter der italienischen Oper in Wien, dann 1793 in Berlin, Componist der einst hochbeliebten Oper "Tigranes", starb 1812 in Bologna.

<sup>2)</sup> Sigmund Ritter v. Neukomm, geb. 1778 in Salzburg, Schüler von Michael Haydu, bann von Josef Haydu, lebte meist in Paris als Freund und Begleiter Talleyrand's. 1832 kam er nach Berlin, wo er sein Oratorium "Das Geseh des alten Bundes" zur Aussührung brachte. Er hat über tausend Compositionen geschrieben und starb in Paris 1858.

<sup>3)</sup> Abolf Bernhard Mary, berühmter Mufitschriftsteller und Componift des Oratoriums

<sup>&</sup>quot;Mofe", geb. 1799 in Halle, † 1866 in Berlin.

<sup>4)</sup> Thomas Attwood, geb. 1767, † 1838 auf seinem Landgut in Chelsea, studirte in Italien, dann bei Mozart in Wien, kehrte 1787 nach England zurück, schrieb Opern und Kirchensmusik. Er hat mit Mozart und mit Felix Mendelssohn verkehrt!

<sup>5)</sup> Friedr. Wilh. Riem, Organist und Componist, geb. 1779 in Kölleda (Thüringen), † 1857 in Bremen, als Director der Singakademie daselbst; hat Orgelcompositionen und Kammersmussten geschrieben.

und einen hösslichen neuen Brief von Mechetti<sup>1</sup>) erhalten, welcher "die Sym= phonie schnell stechen wolle". "Das ist auch Ihr Werk?" sügt er hinzu. Den= noch muß sich Mechetti damals um den Verlag einer Mendelssohn'schen Sym= phonie beworben haben; es ist jedoch keine von den Symphonien des Meisters bei Mechetti erschienen.

Auch um die Bereicherung von Fuchs' Porträtsammlung zeigt sich Mendelssohn bemüht, jedoch mit schwächerem Erfolge. "Man weiß hier kaum, wie Mozart ausgesehen hat," schreibt er aus Düsseldorf. Von Mendelssohn selbst war damals (1834) noch kein Bildniß gestochen, und es werde das mit seinem Willen auch nicht geschehen. "Ich möchte es gern erst in Noten niedergelegt haben, ehe es in Gesichtszügen erscheint." Erst im Jahre 1837 kann er sein eigenes Porträt dem Freunde schicken (Brief Nr. 17) und zwar ein von Breitkopf und ein anderes von Simrock herausgegebenes. Ein drittes in Köln erscheinendes "soll nächstens kommen".

In dem Briefe Nr. 10 erwähnt Mendelssohn dankend einer Brofchure von Herrn Fischhof über die Fuchs'iche Sammlung. Es ist dies eine im Januar= heft 1835 der "Mittheilungen aus Wien" (einer längst verschollenen kleinen Monatsschrift von Franz Bieknigg) enthaltene Beschreibung der genannten Autographensammlung. Josef Fischhof (geboren 1804 in Mähren, gestorben 1857 in Wien) war Clavierprofessor am Conservatorium und eine der bekanntesten und beliebteften musikalischen Berfonlichkeiten des vormärzlichen Wien. Er gehörte zu den damals noch sehr seltenen praktischen Musikern, die über eine allgemeine Bilbung, über Sprachkenntniffe und gesellige Talente verfügen. Mit Sicherheit und Cleganz im Salon auftretend, verftand es Tischhof, in grazioser Weise die Fragen seiner Kunft mehr zu ftreifen als zu erschöpfen. Gegen fremde Künftler war er von entgegenkommender Liebenswürdigkeit und unterhielt ausgebreitete und schätzenswerthe Beziehungen mit den musikalischen Rotabilitäten des Auslandes. Im December 1847 wohnten Robert und Clara Schumann bei Fisch= hof. Diefer lud alle musikalischen und literarischen Notabilitäten Wiens (unter Anderen auch den Dichter Joseph von Gichendorff) zu einer intimen Matinée, wo zum erstenmal Schumann's herrliche Bariationen für zwei Claviere von Clara und Rubinftein aus dem Manuscript gespielt wurden. Giner der ent= zücktesten Zuhörer war Alons Tuchs, den ich bei dieser Gelegenheit zum erstenmal fah: das Urbild des gutmüthigen, schüchtern auftretenden, mit armlicher Sorafalt gekleideten Subalternbeamten. Fischhof fühlte sich sehr geschmeichelt, als im Sommer 1848 Richard Wagner ihn besuchte, aber ebenfo betroffen, als biefer ihm nur von politischen und socialen Reformen und gar nicht von Musik sprach. Es stellte sich, wie ich authentisch mittheilen kann, heraus, daß Wagner den Clavierprofessor für identisch mit dem Dr. Adolf Fischhof gehalten hatte, welcher in der Wiener Märzbewegung eine hervorragende politische Rolle gespielt und als einer der begabteften Führer der demofratischen Partei bekannt war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pietro Mechetti, geb. in Lucca, tam 1798 nach Wien und wurde hier einer ber vornehmsten Musikhändler und Berleger. Nach seinem Tobe löste sich sein Geschäft (in den vierziger Jahren) auf.

die Berbreitung und Werthschätzung Mendelssohn's in Wien hat Fischhof mit rühmlichem Eiser zu einer Zeit gewirkt, da der Tondichter des "Paulus" unseren Musikkreisen noch sehr fremd war. —

Nicht alle Autographensammler waren so gefällig und liberal, wie Aloys Fuchs. Pölchau in Berlin') verweigerte Mendelssohn rundweg die Einsicht der Mozart'schen Bearbeitung von Händel's Oratorium "Acis und Galathea", welches Mendelssohn aufführen wollte (Brief Ar. 11). Nicht einmal, daß Mendelssohn eigenhändig die von Mozart beigefügten Blasinstrumente copire, wollte Pölchau gestatten. Da wendet sich Mendelssohn in seiner Noth an Fuchs, und dieser besorgt ihm sosort eine Abschrift der Händelssweizigen Cantate nach einer in Wien besindlichen Originalpartitur.

Von großem Intereffe ift der lebhafte Gifer Mendelssohn's, zu erfahren, "was an den neuen Beethoven'ichen Sachen, von denen man nun jo viel ipricht, Wahres ober Unwahres ift?" (Brief Nr. 11, 12, 13, 18.) Er hat von einer nachgelassenen zehnten Symphonie gehört, dann von einer dritten Duvertüre zu Leonore oder Fidelio. Fuchs möge, wenn es möglich ift, um irgend einen Preis ihm eine Abschrift davon beforgen. Mendelssohn fragt ferner, wann die von Haslinger längft angekündigte "Cantate von Beethoven und die neue Duvertüre" erscheinen werde? Daß man noch im Jahre 1835 an eine nach= gelaffene zehnte Symphonie von Beethoven geglaubt hat, klingt uns heute feltfam genug. Das Gerücht erhielt sich längere Zeit, bevor man sich überzeugt hatte, daß Beethoven teine zehnte Symphonie geschrieben, wenngleich mit Ideen dazu fich getragen habe. Die von Mendelssohn erwähnte neue Cantate ift der "Glorreiche Augenblick", componirt im Jahre 1814, bei Hastinger erschienen im Jahr 1836. — Was die Duvertüre zu "Leonore" (Fidelio) betrifft, so kennt Mendels= john deren nur zwei: die in C-dur mit dem Trompetenfolo (jest als Nr. 3 befannt) und die vierte in E-dur2).

Haslinger, von dem Mendelssohn schreibt, er kenne ihn als "ungenau und nicht umftändlich" in Beantwortung schriftlicher Anfragen, ist der bekannte Wiener Musikverleger Tobias Haslinger<sup>8</sup>).

Mit der Berefrung der Classifiter geht bei Mendelssohn stell Hand in Hand das lebhasteste Interesse für neue Schöpfungen. Er wünscht (Brief 13) durch

<sup>1)</sup> Georg Pölchau, geb. 1773 in Lievland, übersiedelte nach Hamburg, wo er durch den Anfauf des musifalischen Rachlasses von Ph. Sm. Bach den Grund zu seiner großen Musikalienssammlung legte. 1813 ließ er sich in Berlin nieder, wo er 1836 starb. Seine werthvolle Sammstung wurde von der königl. Bibliothek in London und der Berliner Singakademie angekauft.

<sup>2)</sup> Die jest als Nr. 1 bezeichnete Ouverture in C-dur erschien 1832 bei Haklinger als op. 188. Jur Zeit, als diese veröffentlicht werden sollte, kannte man in Wien nur zwei Leonore-Ouverturen: die mit Nr. 3 bezeichnete aus dem Jahre 1806 und die vierte in E-dur aus dem Jahre 1814. Bon der wirklichen ersten, dem Jahre 1805 angehörenden Ouverture, hatte man jedoch keine nähere Kenntniß; denn diese wurde erst in Folge der Aufsührungen im Leipziger Gewandhause 1840 bekannt und im Jahre 1842 als die zweite veröffentlicht. (Nottebohm, "Beethoveniana", S. 73.)

<sup>3)</sup> Tobias Haklinger war 1810 nach Wien gekommen und wurde Buchhalter, dann Affocié der Steiner'schen Musikhandlung, endlich selbständiger Berleger. Rach seinem Tode (1842) übernahm sein, auch als Componist bekannter Sohn, Carl Haklinger, das Geschäft. Dieser starb 1868.

Huchs die Orchefterstimmen zu Lachner's "Preissymphonie" noch im Laufe der Leipziger Concertsaison zu erhalten, um das Werk sobald als möglich aufzusühren. Es erregte damals viel Aufsehen, als die (gar nicht spirituelle) Direction der Wiener "Spirituelconcerte" einen Preis von fünfzig Ducaten für die beste neue Shm=phonie ausschrieb. Das Preisgericht hatte ein sehr ehrwürdiges Aussehen: Weigl, Chroweth, Ehbler, Gänsbacher, Umlauff, Sehsried und Conradin Kreutzer, — letzerer der einzige romantische Fleck auf diesem "weißen Hermelin der alten Schule". Den Preis erhielt bekanntlich Franz Lachner (gegenwärtig pensionirter General=Musikdirector in München) für seine "Sinsonia appassionata" in C-moll, welche am 18. Februar 1836 in Wien seierlichst aufgesührt wurde. Sie hatte hierauf das Glück, von Mendelssohn im Leipziger Gewandhaus-Concert dirigirt, — und das Mißgeschick, von Kobert Schumann unbarmherzig kritissirt zu werden.

Mit dem 15. Brief nimmt die Correspondenz eine allerliebste überraschende Wendung. Mendelssohn, der bisher Herrn Fuchs unermüdlich mit Autographen versorat hat, bittet diesen nun selber um welche! Er hat sich eben mit Cécile Neanrenaud verlobt, über die er aus Leipzig 18. November 1836 schreibt: "Meine Braut ift so gut und schön und liebenswürdig, daß ich mich jeden Tag von Neuem in fie verlieben würde, wenn ich's nicht gleich den ersten Tag schon gethan hatte." Bu Weihnachten will er ihr in Frankfurt als Chriftgeschenk ein hübsches musikalisches Album geben, zu dem er schon vielerlei besitzt. "Aber ganz vorn als Eingang" möchte er Mozart und Beethoven haben, Ihm ein eigenhändiges Blatt dieser beiden Meister zu verschaffen — "die Bitte ift groß!" — ersucht er den treuen Alons Kuchs. Dieser möge, "so viel Geld und gute Worte anwenden, wie er will; d. h. Geld bis zum Betrag von 12 Gulden, aber gute Worte ad libitum." Ruchs jedoch verwendet weder das Eine noch das Andere, sondern entnimmt seiner eigenen Sammlung drei musi= talische Autographe von Handn, Mozart und Beethoven und sendet fie dem freudig überraschten Mendelssohn für seine liebe Braut. Mendelssohn fühlt, "welch groß Opfer es für Juchs gewesen, sich von diesen unschätzbaren Sachen zu trennen," und wirklich glauben wir nicht, daß er's für jemand Anderen, als für Mendelssohn gebracht hatte. Diefer kann nicht oft genug feinen Dank dafür wiederholen und den Wunsch, sich erkenntlich zeigen zu können. Er versucht dies sofort durch Nebersendung von Autographen L. Berger'32), Löwe'33) und Lobe'34).

"Lamentationen von Mozart", um die ihn Fuchs befragt hat, kennt Mendelssohn nicht und hält die Geschichte für ein bloßes Mißverständniß. (Brief 16.) Mit Recht; in Köchel's Katalog findet sich keine "Lamentation"

<sup>1)</sup> Schumann's Gefammelte Schriften, 3. Theil, S. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ludwig Berger, geb. 1777 in Berlin, † bafelbft 1839, war ber Lehrer Menbelsjohn's, auch Henfelt's und Taubert's. Bon seinen Compositionen sind viele Lieber, Männerchöre und Clavierwerke geschäht.

<sup>3)</sup> Carl Loewe, der berühmte Balladencomponift, geb. 1796 in Löbejun, † 1869 in Riel.

<sup>4)</sup> Joh. Christian Lobe, Theoretifer und Componist, geb. 1797 in Weimar, † 1881 in Leipzig.

von Mozart. Wahrscheinlich war eine noch unbekannte "Litanei" gemeint, was auch Mendelssohn's späterer Brief (Brief 18) zu bestätigen scheint. Gin schönes Geschenk macht Mendelssohn dem Freunde mit einem noch ungedruckten großen Pfalm (awölf bis fünfzehn Rummern!) von Sandel ("Dixit Dominus"), von bem ein einziges Exemplar in der königl. Bibliothek in London existirt. Es ift eine Abschrift, die Mendelssohn selbst während eines langen Krankenlagers in London "zum Zeitvertreib" gemacht hat. Die ihm selbst dort gestellte Bedingung, Niemandem eine Abschrift des Pfalms zu geftatten, muß er auch auf Fuchs übertragen. Auch die Anwesenheit J. B. Streichers1) in Berlin benutt Mendelssohn, um burch ihn Portrats von Curfchmann2), Benett3) u. A. an Fuchs zu fenden. (Brief 19.) Der letzte Brief (20) ift aus Leipzig vom 11. December 1845. Mendelssohn dankt darin für die "sangbaren und schönen Verfe von J. R. Bogl4)", die ihm Fuchs mit der Bitte, fie zu componiren, geschickt hat. Aber Mendelssohn ift "so unglaublich gedrängt von Arbeiten, Geschäften, Störungen aller Art," daß viele Tage vergehen, in denen er mit Mühe auch nur eine halbe Stunde für fich erobern und fich fammeln tann. Er bittet, Tuch3 möge ihn bei Herrn Bogl entschuldigen. "Richten Sie es aber fo ein," fest er mit echt Mendelssohn'ichem Zartgefühl hinzu, "daß er wenigstens nicht an meinem guten Willen zweifelt." Wie viel Sunderte von Gedichten mogen dem geplagten Meifter "zur Composition" zugeschieft worden sein!

In seinen zahlreichen Briefen an Moscheles, F. David, Hiller u. A. erhebt Mendelsschu häufig die Selbstanklage, er sei ein nachlässiger, fauler Briefschreiber, verdiene gar nicht die Nachsicht seiner Freunde u. s. w. Mendelsschu hat sich damit sehr Unrecht gethan. Wir staunen im Gegentheil über die große Menge von ausstührlichen, inhaltreichen Briefen, die jetzt schon von ihm gedruckt vorsliegen. Unbegreissich wie die Fülle von Tondichtungen, welche Mendelsschu in so kurzer Lebensdauer schuf, ist uns, neben seiner angestrengten Thätigkeit als Componist, Dirigent, Virtuose, Organisator, die Reichhaltigkeit seiner Correspondenz. Und in all' den zahlreichen Briefen von ihm an die verschiedensken Menschen, aus den wechselvollsten Lebenslagen — immer dieselbe unzerstörbare Liebenswürdigkeit, dieselbe goldene Natürlichkeit und Anmuth, derselbe vom blühendsten Humor umrankte Ernst! Diese Eigenschaften haben wir reichlich wiedergesunden in den vorliegenden Briefen Mendelsschn's, welche uns das Vild dieses herrelichen Menschen Briefen Mendelsschn's, welche uns das Vild dieses herrelichen Menschen in den Wenschen Briefen Mendelsschn's, welche uns das Vild dieses herrelichen Menschen Briefen Mendelsschn's, welche uns das Vild dieses herrelichen Menschen Briefen Mendelsschn's, welche uns das Vild dieses herrelichen Menschen Menschen Briefen Mendelsschn's, welche uns das Vild dieses herrelichen Menschen Menschen Wenschen Menschen Me

<sup>1)</sup> Joh. Bapt. Streicher, berühmter Clavierfabrikant in Wien, geb. 1794, † 1871, Sohn bes Andrea & Streicher, des aufopfernden Jugendfreundes von Schiller, der diesem bei der Flucht aus der Karlsichule behülflich war und später als Gatte der Nanette Stein aus Augsdurg bie Wiener Claviersabrik gründete.

<sup>2)</sup> Karl Friedr. Curichmann, Liebercomponift, geb. 1805 in Berlin, + bei Danzig 1841. 3) William Sternbale-Benett, geb. 1816 zu Sheffield, + 1875 in London, ging 1887 nach Leipzig und lebte in freundschaftlichem Berkehr mit Mendelssohn und R. Schumann.

<sup>4)</sup> Joh. Rep. Vogl, fruchtbarer und geschätzter Ballabendichter, geb. 1802 in Wien, † 1866 daselbst als landständischer Beamter. Carl Loewe hat mehrere seiner Balladen in Musik gesetzt.

Manland, 19. Juli-31.

Lieber Berr Fuchs!

Sie empfangen bieben ein Badden mit Manuscripten, bie ich für Sie herausgefunden habe leider ift der wichtigfte Theil davon eine Menge Sandidriften (Musit) neuerer Componiften, ben ich in Reapel fand und ben mir ber Befiger nachzuschicken versprach, bis jest nicht angefommen, und ba ich meine Reife nicht langer verschieben tann, so muffen Sie bie Magerteit ber Senbung autiaft entichulbigen. Es ift ein magnificat bon Durante, und eine Mufit bon Baefiello; biefe beiden habe ich in Reapel gefunden und einer ber beften bortigen dilettanti hat fich mir fur hie Aechtheit verburgt, da ich davon weniger als nichts verftehe und kein Urtheil darüber hatte. Außerbem lege ich noch bie Unterichriften von Roffini und Mercabante, und ein Billet von Bellini und pon Staffa bei; indek hoffe ich von allen biefen, Bacini, Donigetti und anderen bie Ihr Bettel besagt, balb Mufit gu erhalten, ober vielmehr ich werbe ichreiben, bag man fie Ihnen unmittelbar zuschicke. Bielleicht waren Sie felbft fo gut auch ein Paar Zeilen beghalb nach Reapel ju fchreiben, ba es mir portam, als murbe es ben Befiger fchmeicheln, wenn Gie ihn unmittelbar um diese Manuscripte, die er übrigens fehr bereitwillig zu geben war, ersuchten. Ich wurde Sie bann bitten Ihren Brief frangofiich an herrn Cottrau, Abreffe "Musikhandlung von Girard, Strada Toledo" zu adreffiren und fich lediglich auf mich und die mündlichen Zufagen, die er mir gegeben hat, zu berufen, und dies mochte auch schon beshalb das Beste sein, weil Sie von diesem Manne mit Leichtigkeit alle Manuscripte Italianischer Componisten, die Sie nur wünschen, erhalten können, da er mit allen in Berbindung fteht und als erfter Mufikverleger von Neapel, viel Musit von ihnen selbst besitt. Er versprach mir, mit der größten Freude Ihnen bie Manuscripte, die Gie wünschen wurden, ju ichiden, und obwohl er fein Berfprechen, mir fie nachzusenben nicht gehalten hat, tenne ich ihn boch sonft als einen fehr freundlichen und punctlichen Mann, und so zweisle ich nicht, daß er Ihre Buniche fogleich erfullen wird. - Ich abressire bieg an ben Hofr. Riesewetter, weil ich Ihre Abresse nicht weiß, und nicht möchte, daß es verloren ginge. Darf ich Sie bitten, mir ein Baar Zeilen Antwort zu schreiben, ob Sie das Pacet erhalten haben, und mich namentlich wiffen zu laffen, wie es unferm haufer geht, ob er noch in Wien ift, und gefund lebt u. f. w. Ich habe ihm nämlich fchon 2 Briefe geschrieben ohne Antwort zu erhalten, und bin recht besorgt um ihn. Meine Abresse ift bis Ende August noch Lucern in ber Schweiz poste restante, und von da an nach München an ben Baron b. Rerftorf. Bergeiben Sie bie flüchtigen Zeilen, aber ich bin im Begriff in ben Reifemagen gu fteigen, und ichreibe in ber größten Berwirrung der Abreife. Leben Sie wohl, bleiben Sie gefund und fein Gie überzeugt, daß ich mich all Ihrer Freundlichkeit und Gute immer mit Dankbarkeit erinnern werbe. Stets Ihr

Welix Mendelsfohn Bartholdy.

#### Lieber Berr Ruchs!

In der größten Gile und in der ganzen Berwirrung eines Pariser Vormittags, wo einem der Kopf von lauter Bisiten und Musik und Politik und Menschen brummt, schreibe ich Ihnen ein Paar Zeilen, um mir wegen Ihrer Manuscriptensammlung einige Aufträge zu erditten. Sie schieften mir nämlich in Ihrem letzten Briefe eine Liste von Musikern, deren Handschriften Sie wünschen, und ich sing an, einige davon deswegen zu ersuchen; ersuhr aber, daß mehrere schon einiges zu Ihnen geschickt, andere Ihre Manuscripte Herrn Delpréaux schon für Sie übergeben hätten. Da ich nun aber gar zu gern Ihnen einiges für Ihre Sammlung schaffen möchte, weil ich mit den meisten Musikern hier zusammen komme, und weil ich mich gern sür all Ihre Freundlichteit dankbar erweisen möchte, so bitte ich Sie nun um ein genanes Verzeichniß aller derjenigen Musiker, die Sie noch nicht besitzen, weder durch Despréaux, noch sonst nun verspreche Ihnen, die Manuscripte zu schicken, weder durch despréaux, noch sonst nut verspreche Ihnen, die Manuscripte zu schieben, weder durch Despréaux, noch sonst nut dererde Ihnen, die Manuscripte zu schieben sein die in meinen Krästen steht. Berzeichen Sie die eitligen Zeilen, aber man ist gar zu zerstreut und geeilt. Ihr Beethovensches Stizzenbuch macht hier unter den Musikern Aussehn. Leben Sie wohl; wenn Sie Md. Hauser sehen, so grüßen Sie sie doch herzlich von

Paris b. 23. Jan. 32

Felix Mendelssohn Bartholdy.

adr. à Mr. Auguste Leo, rue Louis le grand, no. II. N. S. Haben Sie Rossini schon bekommen? Er ist au haben.

ohne Datum. (aus Paris 1832)

Lieber Berr Fuchs!

Von einer Krantheit eben aufstehend, und im Augenblide der Abreise schreibe ich Ihnen eilig zwei Worte. Ich war eben im Begriff für Ihre Sammlung zu suchen, und hätte Ihnen mehr schieden fönnen, wenn die Krantheit mich nicht gehindert hätte; Sie müssen, und hätte Ihnen mehre schiedenen; ich beint allen meinen Planen dadurch gestiort worden, und so auch in diesem. Doch ibergebe ich heute Herrn Filliard ein Paket Manuscripte, um es an Sie pr. oder Antaria zu senden. Es enthält: einen Canon von Rossini, und außerdem von ihm noch eine Stizze zu einem Stadat mater das er eben componirt. Es ist dies ziemlich interessant, und auch ohne seine Unterschrift werden Sie nun die Hand leicht daran exfernen. Bon Auber hatte ich etwas für Sie, doch erinnere ich mich Ihres Manuscr. aus der Stummen, und es ist auf jeden Fall ächt, er schreibt gerade so kein und zierlich, wie auf diesem Bogen. Außerdem liegen noch Manuscripte bei von Hiller, Liszt, Herz, Abam, Carulli, Karr und Tolbecque, alle mit den Unterschriften. Gern hätte ich mehr und bessers geschickt, aber wie gesagt es ging nicht.

Nun denke ich nach London, wo mich Ihre Briefe unter der Abresse. Mess. Doxat et Co. treffen. Wenn Sie von dortigen Componisten was haben wollen, so schreiben Sie mir es balb. An Hauser tausend Grüße.

Felig Mendelsfohn Bartholdy.

## Lieber Herr Fuchs!

Beut nahe ich mich Ihnen mit aufgehobenen Banben und als Supplicant. Sie werben icon durch Saufer wiffen, daß es mir nicht möglich gewesen ift ein Manuscript von Sandel für Sie au erlangen, felbft nicht burch Austausch gegen bas Beethoveniche; die Sauptsammlung berfelben gehört dem Könige und es ift unmöglich auch nur ein Blatt draus zu bekommen, und bie Privatleute, die fonft etwas befigen, haben es fo theuer bezahlt, daß fie es um teinen Breis herausgeben würden. Obgleich ich also einen schlechten Erfolg gehabt habe, komme ich als Supplicant und bitte Sie um eine große Gefälligkeit. Ich tenne Ihre große Gute und icheue mich barum nicht, fie in Unspruch zu nehmen. - Ich wünsche nämlich einen Flüget von Graf mir hieher kommen zu laffen, und obwohl ich Graf perfönlich kenne und wohl glaube, daß er mir ein gutes Inftrument schicken wurde, so mochte ich boch, bag es jemand borber fabe und billigte, auf ben ich volltommen vertrauen könnte, ba mir, wie Gie leicht benten können, fehr viel baran liegt, ein tadelloses Inftrument zu haben. Baren Sie nun also vielleicht fo gut, bies für mich au thun und zu bem Ende inliegenden Brief an Graf zu übergeben, und fich zeigen zu laffen, was er von guten Inftrumenten bat, und wenn zwei gleich gute ba find, basjenige auszumählen, bas Ihnen beffer gefällt? Es ift mir fehr viel daran gelegen eins feiner beften Inftrumente gu haben, und ich bitte ihn felbft auch barum in meinem Briefe, und nur die Bichtigleit, die biefe Sache für mich hat, entschulbigt es, daß ich Sie damit beläftige. haben Sie vielleicht die Freundlichteit mir ein Baar Zeilen Bescheid ju schreiben, ob, wann und von welcher Gote ich das Inftrument hier erwarten fann?

Ich wollte Sie schon längst fragen, ob Sie ein Manuscript von Righini befihen? Ich habe ein Requiem das er für die Singakademie geschrieben haben soll, von seiner Hand, und würde mich frenen, wenn Sie noch nichts von ihm hätten, es Ihnen mit erster Gelegenheit zukommen zu lassen. Wie ift denn hier die Abresse Spediteurs?

Rochmals entschuldigen Sie mich und erfreuen Sie durch baldige Antwort Ihren ergebenen

Berlin 20ten Juli 32.

Welix Mendelssohn Bartholby.

P. S. Ich bitte Sie, mir ben Preis den Graf verlangt umgehend hieher zu ichreiben, und falls es nicht über 300 fl. ift, und Sie ein vollkommenes Instrument finden, gleich Beschlag barauf zu legen und es hieher senden zu lassen.

Berlin b. 21 Aug. 32

## Lieber Herr Fuchs!

Meinen beften Dant für die große Bute und Befälligfeit, die Gie abermals für mich gehabt, und außerbem auch fur ben freundlichen Brief ben Gie mir geschrieben. Ich werbe mir fünftig allerlei Bitten an Sie erfinden und fünftlich ausbenten, bamit ich wieder folch ein Schreiben, wie Ihr voriges, befommen fann, welches einen für manche Ungefälligfeiten in ber Welt wieder tröften und gutraulich machen muß. Gein Sie nochmals bestens bebankt. — Es freut mich febr, baf Graf mir ein befondres gutes Inftrument ichiden wird, benn es liegt mir viel baran; nun bitte ich ihn nur noch es mir sobald als möglich zukommen zu lassen b. h. sich zwar nicht mit ber volltommenen Augarbeitung ju übereilen, aber auch feine Zeit zu verlieren, ba wir es hier brauchen. Ich bitte ihn, sowie es fertig ift, bas Instrument an meinen Bater: Berrn Stabtrath A. Mendelssohn Bartholdy bieber ju fenden, und bas Gelb bafur bei ben herrn Aruftein und Esteles in Empfang gu nehmen, benen von hier aus bas nothige berichtet werben wirb. Dag ich das Aeußere fo einfach, wie möglich, und auch nicht viel Züge wünsche, glaube ich schon bemerkt au haben, boch ift es nothwendig, baf es im Bag bis jum tiefen c, und im Sopran bis f hinaufgebe; beides kann ich nicht entbehren. - Run hoffe ich balb zu hören, daß es fertig und abgegangen ift, und freue mich ichon im Boraus und bante Ihnen bafur. - Gben war Neukomm bei mir, ber einige Wochen hier bleiben wird und fein Oratorium: Die zehn Gebote hier aufführen will. haben Sie ichon etwas von feiner hand? Sonft konnte ich Ihnen leicht etwas Ordentliches verschaffen, ba er fehr freigebig und freundlich ift. Und schreiben Gie mir boch auch, ob es fonft ein Berliner Manuscript giebt, bas Sie intereffiren fonnte? Ich möchte gern Ihnen wieber einmal etwas ichiden fonnen. Saben Sie Mary icon? Auf Ihre Abhandlung über bie Glud'ichen Manuscripte bin ich fehr begierig; bitte laffen Sie mir fie gutommen, sobald fie fertig geschrieben ift; Sie wiffen, welch Intereffe ich baran nehme. Es fteht in einigen Blättern, bas Saufer wegen Bankrott bes Engl. Theaterdirectors im Gefängniß fige; baran ift tein Wort wahr, er ift borige Boche glücklich in hamburg mit Moscheles und Reutomm zusammen angekommen, und jest wohl ichon ruhig und munter in Leipzig. Ich fchreibe es Ihnen, bamit Gie nicht etwa auch burch bie bumme Lüge erschreckt werben. Leben Sie wohl Thr

Welix Mendelsfohn Bartholdy.

### Lieber Herr Fuchs!

MIS ein großer Gunder erscheine ich bor Ihnen, benn bas Inftrument und Ihre liebe Sendung find gludlid angekommen und noch immer habe ich Ihnen feine Untwort geschrieben. Aber meine große Entschuldigung fteht in der Berliner Zeitung, welche befagt, daß ich geftern mein erftes Concert bier gegeben babe, und daß ich in ben nachften Wochen noch zwei andere, fämmtlich zu wohlthätigen Zwecken geben muß. Was das nun für ein Umherlaufen, Sorgen, Beftellen und heben ift, fonnen Sie gar nicht glauben; ich tam nicht zu mir felbft, noch viel weniger zu einem Brief. Dann wollte ich aber auch gerne ben Grafichen Flügel erft öffentlich producirt haben um Ihnen vom Erfolge recht viel fchreiben gu fonnen. Geftern ift bas nun geichehen und heut eile ich also Ihnen Nachricht zu geben, freilich muß ich Sie aber vor Allem bitten meine Briefunterlaffungefünde mir nachausehen und mir beswegen nicht zu gurnen; taglich bachte ich baran, und täglich ging bie Poft ab ohne daß ich schreiben konnte. Daber mußte ich aber fürchten. Sie möchten die Gebuld mit mir verlieren und fo will ich benn heut, obwohl noch mit Dankfagungsvisiten und bergl. febr gebrängt in aller Gile fagen, wie febr verpflichtet ich Ihnen für Ihre große Bute und Freundlichkeit bin. Das Inftrument, bas Sie mir ausgefucht, ift gang trefflich und hat im gangen Saufe die größte Freude gemacht. Es nahm fich geftern febr flar und beutlich und gefangreich aus und tam prächtig gegen bas Orchefter burch, hat auch allgemeine Anerkennung gefunden. Bitte, danten Gie Graf in meinem namen recht fehr und fagen Sie ihm, wie gern ich auf feinen Inftrumenten fpiele; Gie felbft aber, fein Gie aufs berglichfte bebantt für Ihre freundliche Beforgung meiner Bitte und fur bas icon Inftrument, bas Gie mir verschafft haben. Ich wünsche mir's von gangem Bergen, bag eine Gelegenheit kommen moge, wo ich Ihnen einen Gegendienft zu erweisen im Stande mare, und hoffe Gie werben bann mir vor Ihren anderen Correspondenten hier ben Borgug geben und mir bie Freude laffen Ihnen irgend behülflich zu fein.

Für die Notizen über Glud muß ich Ihnen noch ganz besonders Dant sagen; fie sind vom höchsten Interesse jur mich gewesen, weil es das erste authentische ist, das ich über sein Leben gelein habe, und weil ich ihn für den größten Musiker halte. Ueber einige Stellen darin muß ich mir vorbehalten, Sie zu fragen, weil ich Ihre Brochüre im Augenblick nicht hier habe, sondern sie einigen Freunden gekiehen habe, die sich ebenfalls sehr lebhaft dasür interessirent \*). Sein Sie herzlich bedankt und sagen Sie mir doch gütigst in Ihrer Antwort, ob ich dies Exemplar behalten darf oder ob ich es Ihnen mit Gelegenheit wieder zurücksichen soll? Mit dem ersten Reisenden, den ich senne, erhalten Sie auch einige schwache Autographen, Ihr interessanter Catalog seht mich nun in den Stand, ordentlich sür Sie zu werben, und nur meine Concert-laufereien haben mich die jeht davon abhalten önnen.

Nun noch einmal pater peccavi d. h. ich bin sehr faul, aber Sie sehr freundlich und werben mir nicht bose werben. Und so leben Sie wohl

Ihr hochachtungsvoll ergebenfter

(Berlin) 16 Nov. 1832.

Felig Mendelssohn Bartholdy.

\*) Sie ftehlen nicht und find biscrete Leute, fonft hatte ichs ihnen nicht anvertraut.

Düffeldorf b. 6 Sept. 33

Lieber Herr Fuchs!

Entschuldigen Sie vor Allem mein langes Stillschweigen; es war nicht absichtlich, sondern wirklich gezwungen, weil ich in der ganzen verslossenen Zeit ungemein viel zu thun hatte. Roch zuleht wurde mein Bater in London frank, ich war allein da um ihn zu pslegen, und obwohl er jest ganz hergestellt ift, muß ich ihn doch nach Berlin begleiten um zu sehn, daß er sicher und wohlbehalten wieder antommt. Dann muß ich wieder hieher, wo ich den ganzen Winter und das nächste Jahr zubringen werde, und mit all diesem Hin- und Herreisen mid den verschiedenen Sorgen din ich weder zum Noten: noch zum Briefschreiben gekommen. Dennoch habe ich sür Sie ein Manuscript von Woscheles, eins von Clementi, und das don Rightini und das meinige siegen, und bitte Sie mir eine Gelegenheit anzugeben, wie ichs an Sie schiefen, oder ob ich auf Privat-Gelegenheit warten soll.

Sie merken mir gewiß schon an, daß ich wieder eine Bitte habe. Fast schäme ich mich damit hervorzukommen und wenn ich nicht Ihre große Freundlichkeit kennte, so thäte ichs nicht. Aber ich kenne sie, und thue es. Wolken Sie noch einmal die Güte haben einen Flügel sir mich auszuluchen? Ich möchte gern am Rhein einen haben, und weil der Grafische so vortrefstich auszeschen ist, so kann ichs mir nicht versagen, mich abermals an Sie zu wenden. Sollte Graf nicht gerade einen ganz exquisit guten Flügel sertig haben, und Streicher hätte einen, so wäre mir auch ein Streicher vollkommen recht, da ich das Instrument gern spätestens Ende October hätte, nur muß es sehr, sehr wunderschön sein. Aber was brauche ich Ihnen das zu sagen? Sie wissen das besser. Ich kann nicht mehr als 300 fl. (etwa 400 Gulden) incl. des Transports dassier ausgeben, möchte aber dasür gern einen Mahagony-Kasten, doch ohne alse Bronze-Berzierungen haben. Wird das wohl möglich sein?

Aun bitte schreiben Sie mir umgehend eine Zeile Antwort, ob Sie überhaupt mir den Gefallen thun wollen, und wenn das ist, ob es Graf oder Streicher wird, wie viel er kosten soll, wann er hier ankommen kann u. s. w. Dann werde ich Ihnen sogleich die Abresse aufgeben, an die ich das Instrument hieher zu schieden bitte und das Weitere darüber besorgen. Ich kommans meiner Rückreise von Berlin durch Franksurt au. M. und bitte Sie also Ihre Antwort nach Franksurt poste restante zu schieden, da ich mich einige Tage dort aushalten werde. Alle höteren Briese bitte ich (vom Iten October an) an meinen Namen in Düsseldorf zu richten.

Hauser denke ich auf der Durchreise durch Leipzig zu sehn, und werde Ihnen dann von Franks. aus auch über ihn schreiben. Ihre Antwort wegen der Manuscripte erwarte ich dann auch in Franks, sinde ich aber in Berlin gute Gelegenheit so schiede ich sie schon von da. Und nun entschuldigen Sie mich nochmals, schreiben Sie mir eine Zeile Antwort und bleiben Sie freundlich

Felix Mendelsjohn Bartholdy.

Düffelborf b. 18 Oct. 33

Lieber Herr Fuchs!

Eben kehre ich von einer Geschäftsteise zur Besichtigung mehrerer Bibliotheken am Rhein zurück und sinde Ihren letzten Brief vom 7ten und weiß kaum wie ich Sie genug um Berzeihung bitten und mich entschuldigen kann, daß ich so spät schreibe. Und dennoch kann ich nicht dassür. Ihr erster Brief kam nach langer Zeit (es sind jeht 14 Tage) bei mir an, weil ich ebenfalls verreist war. Sie schrieben mir, daß daß Instrument 450 sl. dort kosten sollte, ich hatte eigentlich auf soviel mit allen Transportkosten gerechnet und so mußte ich noch 2mal hin und her correspondiren, dis ich gewiß sagen konnte, daß ich es zu diesem Preise nehmen würde. Und als ich bies kaum wußte, kamen mir in meiner neuen Umgebung plöglich soviel Schreibereien und diese Reise über den Hals, so daß ich sage, amice peccari, oder pater, oder wie Sie wollen und Sie nur bitten muß, sein Sie drum nicht böse.

Das Instrument, zu den von Ihnen mir früher geschriebenen Preisen, bitte ich nun so schnell, als möglich einzupaden und fortschien zu lassen, da ich sehr wünsche, daß es diesen Winter früh ankommen möge. Bitte, entschuldigen Sie mich auch bei Graf für meine Unpünctlichkeit und sagen ihm meinen Dank, daß er mir es so bereitwillig überlassen will; ich hosse, es ist nicht zu spät und er hat es noch nicht vergeben.

Die Abresse, an die ich es zu schiefen bitte ist: An Herrn Mendelssohn in Bonn. Dann kommt es sicher an; das Geld werden die Herren Arnstein und Eskeles auszahlen. Nehmen Sie meinen Dank, lieber Fuchs, für alle ihre Sorgsalt und entschuldigen Sie den eiligen Brief. Bald mehr und besser, denn wenn ich in 8 Tagen keine Gelegenheit gesunden habe, schieke ich Ihre Manuscripte, wie Sie es wollen, mit der Fahrpost und schreibe dazu. Leben Sie wohl.

Stets Ihr

Welix Mendelsfohn Bartholby.

Meine Abreffe ift nun fortwährend nach Duffelborf.

Dieser Tage bekam ich einen sehr alten Brief von Mechetti und einen höslichen neuen. Sie wollen die Sinsonie nun geschwind stechen. Das ift nicht auch Ihr Werk?

Lieber Herr Fuchs, mein langes Schweigen entschuldige ich gar nicht mehr, denn ich bin ein fo verftodter Gunder, dag mir fein Menich mehr glauben mag. Ich lebe aber jest fo luftig arbeitend, fo tief in musicalibus, daß ich zu einem Briefe nur etwa nach ben Feiertagen tomme, wie jest eben. Noch bagu tehre ich gerad eben von Bonn gurud, wo Ihr ichoner Graf gerade am Tage vor Weihnachten, wo ich auch eintraf, angekommen war; ba habe ich mich benn herglich baran ergöht, und barauf getummelt und gerummelt, nehmen Gie vielen Dant fur Ihre freundliche Sorgfalt beim Ausfuchen. Das Inftrument ift wirklich fehr ichon. Wenn ich mir aus folder Ferne erlauben durfte, Graf eine kleine Bemerkung zu machen, fo mare es bie, dag bei mehreren feiner neuen Inftrumente, für die ich mich febr intereffire und fo auch bei biefem in Bonn, die Mitteltone etwa in bieser Octave nicht ben andern gleich find, an Daner und Bolumen des Tons. Tiefer und hoher werden fie wieber volltommen ichon, aber 3. B. bei biesem Banner ift das f, wenn man es ftark angreift, so bedeutend schwächer als die untern Tone, daß es klanglos ober boch nicht angenehm erscheint. Ich halte es für Pflicht, bies ju fagen, eben weil die Inftrumente fonft fo gut find; nun haben Gie nochmals Dant fur alle Mühe und Gute. - Saufer hat mir vor etwa 4 Wochen geschrieben, ift wohl und vergnügt, liebenswürdig wie immer, und fammelt Bach, daß es fracht. Aber geantwortet habe ich auch nicht unverzeihlicherweise, obwohl ich mir's tagtäglich vornehme. - Ihre beiden Cataloge habe ich auch erhalten, und will mich umfeben, aber für Portraits giebt es hier wenig Hoffnung, man weiß hier kaum wie Mogart ausgesehen hat, und an Novitäten ift somit schwerlich zu benten. Mein eigen Portrat exiftirt nicht gestochen, soviel ich weiß, und foll auch mit meinem Billen nicht, ich möchte es gern erft in Noten niedergelegt haben, ehe es in Gefichtszügen erscheint.

Heut gebe ich zur Fahrpost in Wachsleinwand, gezeichnet A. F. folgende Manuscr. für die Sammlung: 1) Ein Canon von Clementi für Moscheles geschrieben. 2) Eine Etude von Moscheles aus dem Lien heft der gestochenen, nebst einer Borbemerkung, Fingerjatz. 3) Ein Requiem von Righini auf den Tod der Königin Luise. 4) Ein Canon von Attword, einem vortrefslichen Schüler Mozarts, der jetzt in London an St. Paulus Organist und Director ist. 5) Ein Quartett von mir, grün eingebunden.

Da kommen wieder Geschäfte und ich schließe. Wenn ich wieder was habe, schief ichs gleich. Leben Sie glücklich und ein neues frohes Jahr. Ihr

Düffeldorf 4. Januar 34

Felig Mendelsfohn Bartholdy

P. S. Das Gelb ift gleich nachher von Berlin aus angewiesen worden auf Arnstein und Exteles (von Mendelssohn & Co. aus). Hoffentlich ist alles schon in Richtigkeit. Wenn die Musikalien richtig eintressen, hoffe ich ein Paar Worte als Empfangschein zu bekommen.

# Lieber Herr Fuchs!

Habe Sie vielen Dank für die interessante Sendung, die ich Ihrer Güte verdanke. Ich habe sie erst fürzlich hier empfangen, und mit vielem Vergnügen die Brochüre des Herrn Fischhof über Ihre Sammlung gelesen. Si ist schon, daß sie jetzt so recht bekannt wird und daß das Bublicum auf eine solche Merkwürdigkeit ausmerksam wird; denn Ihr lange sortgesetztes eitriges und raktlose Bekreben ift gewiß jeder Anerkennung würdig. Seiber kann ich von hier aus Ihnen nichts schieken, das von Bedeutung wäre; es giebt keine bedeutenden Musiker am Rhein, also auch keine Handschriften von ihnen. Doch denke ich im July wieder eine Reise von einigen Monaten zu machen, und was mir dann Bedeutendes von Manuscripten in den Weg läuft, das schnappe ich auf und es muß nach Wien wandern. — Mein Portrait auf dem Berliner Großmännercongreß ist zu höchft schändlich; ich habe nicht einmal dazu gesessen; aber das einzige, was außerdem existirt, ein Englisches, ist noch viel abscheilicher. Wenn mal ein orbenkliches herauskommen sollte, werde ich es Ihnen gleich zuschlichen, da Sie es haben wollen.

Beut habe ich wieder eine Bitte. Nämlich, ob Sie wieder fo gut fein wollen, mir bei Graf einen Flügel auszusuchen? Er ift für meinen Bruder, der fich verheirathet und feiner Frau als Bochzeitgeschent ein Grafiches Inftrument ichenken will, und weil ber erfte, ben Gie mir ausfuchten, fo gang bortrefflich ausgefallen ift, fo hat er mich gebeten, Gie um biefelbe Befälligfeit zu bitten, welches ich hiermit thue. Ich bitte Sie also herzlich, ein durchaus fehlerfreies, gutes Inftrument, bas Gie gang befriedigt, bei Graf auszusuchen. Sat er gerabe feines fertig, fo ware es mir lieber, wenn Sie es berichoben, bis fich ein folches findet. Ift aber eines ba, bas Sie vortrefflich nennen konnen, fo bitte ich Sie es je eher je lieber zu mahlen, einpacken zu laffen, und fortzuschicken, da es wo möglich schon Ende Mai in Berlin sein sollte und da mein Bruder fich fehr darauf freut. Ich wünsche dies Inftrument außerlich so einfach als möglich; es tommt mir nur auf die Bortrefflichfeit des Tons und der Spielart an. Ift alfo ein Kaften von Rugholg da, jo ware er mir gang recht; wo nicht, einfaches Mahagoni, ohne Bronze. Es muß 6 1 2 Octaben haben; ift Graf bagu gu bringen, es mir gu bemfelben Breife wie bie beiben vorigen zu laffen, so ift es mir lieb. Ich bitte Sie hierüber mit ihm zu sprechen, und das Geichaft abzuschließen, gang wie Gie es für recht und billig halten; ba ich schon mehrere Flügel bei ihm gefauft habe, so hoffe ich, er wird den Preis nicht allzu hoch stellen. Mein Bruder hat bei Arnstein & Eskeles Graf für den Betrag eines Flügels accreditirt, und ich bitte Sie nun, nachbem Gie mit ihm über ben Preis einig geworben find, ihm gu fagen, bag er bie Summe (bie Sie ftipuliren) bei Urnftein & Esteles, gegen Ginreichung feiner quittirten Rechnung, in Empfang nehmen könne. Sie feben, daß ich das gange Geschäft in Ihre Sande lege; entschuldigen Sie die Freiheit, die ich mir nehme, und die Beläftigung, die ich Ihnen verursache; ich bin aber überzeugt, daß es fo am beften ift, und daß das Inftrument, von Ihnen gewählt und erprobt, meinem Bruder und uns allen die größte Freude machen wird.

Zu addressiren bitte ich Sie das Instrument an Mendelssohn & Co. in Berlin. Rochmals bitte ich Sie, sich unverzüglich dieser Angelegenheit annehmen zu wollen, um sogleich das Instrument kaufen und verpacken lassen zu können, wenn Ihnen eins der sertigen zusagt — nur im anveren Falle würde ich Sie bitten zu warten. Sehn Sie aber voraus, daß es länger als dis Mitte Mai damit dauern könnte, so würde ich mir umgehend darüber einen Bescheid von Ihnen ausbitten.

Sie haben mir schon soviele Gefälligkeiten und Freundschaftsbienste erzeigt, daß ich saft unbescheiben zu nennen wäre; aber eben deßhalb bin ichs nicht, und werde Ihnen nur mehr und mehr für alle Freundlichkeit verpflichtet.

Nun leben Sie wohl und glüdlich, lieber Herr Fuchs, und benten Sie freundlich Ihres ergebenen

Düffeldorf den 10ten April 31. Felig Mendelssohn Bartholdy.

Lieber Berr Fuchs!

Haben Sie tausend Dank für die abermalige pünctliche Besorgung meiner letzten Bitte an Sie; ich bin vor einigen Tagen (und für einige Tage nur) hier angekommen und habe das Grassiche Inftrument, das Sie für meinen Bruder ausgesucht, sogleich durchprobiet und zu meinem großen Bergnügen höchst vortrefflich gesunden. Ich freue mich jedesmal, wenn ich bei meinem Bruder bin, darauf zu spielen, auch ihm selbst und seiner Frau macht es die größte Freude, berum vereinigen auch sie sich mit mir, um Ihnen vielen, vielen Dank für Ihre große Gesälligfeit zu sagen und für die Sorgsankeit, mit der Sie uns ein so schönes Instrument ausgesucht haben.

Ich habe heut wieder einige Fragen und Bitten an Gie, Die aber diesmal mehr in bas Fach ichlagen, für bas Sie fich fo thatig und erfolgreich intereffiren. Berr Boldau hier, ben Sie ja wohl auch tennen gelernt haben, besitt in feiner Sammlung bas Banbel'iche Drama "Acis und Galatea" mit hingugefügter Bearbeitung von Mogart, (wie bies beim Meffias und Alleranderfest auch ber Fall ift). Er hat bas Mogart'iche Manuscript, bas berjelbe über eine Copie ber Sandel'ichen Driginalpartitur mit feinen fleinen Roten bineingesetzt bat, und zeigte mir biefes intereffante Stud bor einigen Jahren. Da ich nun vor einiger Zeit bie Absicht hatte, es aufzuführen, theilte ich Berrn Bolchau meinen Bunich mit, eine Abschrift ber Mozartischen Blafeinftrumente zu erhalten, und verfprach nöthigenfalls bie Abichrift felbft zu nehmen, niemals außer Banben zu geben, außer bei ben Broben, und somit für jede Berbreitung, außer burch Aufführung, einzustehen, ba ich erwartete, daß Gerr Bolchau fich felbft die etwaige Berausgabe porbehalten wolle. Er ichlug mir jedoch jede Mittheilung bes Werks rund ab. Ich wünschte nun gu wiffen, ob noch ein anderes Exemplar biefer Bearbeitung, (bie auf ben Auftrag bes Baron bon Swieten, wenn ich nicht irre, gemacht fein foll), in Wien ober fonftwo exiftirt, und ob eine Abschrift babon gu befommen ift? Sie find ohne Zweifel vor Allen Anderen am beften im Stande, barüber mir eine Austunft zu geben, und ba es Ihnen, falls Sie nicht bavon gehört hatten, gewiß felbft intereffant ware, einer Mogartischen Arbeit auf Die Spur gu tommen, fo bitte ich Sie recht fehr, darüber an den ersten Quellen einige Erfundigungen einzuziehen, und mir das Resultat gefälligft mitzutheilen, wodurch Sie mich fehr verbinden wurden.

Ferner möchte ich gern wissen, was an den neuen Beethoven'schen Sachen, von denen man so viel spricht, Wahres oder Unwahres ist? Man spricht von einer 10ten Sinsonie von ihm, die sich gefunden habe (und die, wenn ich nicht irre, Hastinger besißen soll), serner von einigen ungebruckten Claviersonaten, endlich von einer Iten Ouwertüre zu Leonore oder Fibelio, edenfalls in Fastinger's Besiß. — Ist an all dem etwas Wahres? Und wenn ja, ist es möglich, diese Sachen um irgend einen Preis in Abschrift zu erhalten, oder kommen sie heraus, und wann? — Ferner wann wird die Cantate von Beethoven, die Hastinger nun schon längst angesindigt hat, und die neue Ouvertüre von ihm erscheinen? — Ueber alle diese Puncte wänsche ich sehnlich mir recht bald Antwort; ein Gespräch mit Hastinger würde gewiß zur vollständigen Austunft über alle meine Fragen sühren; ich schriebe ihm selbst, aber kenne ihn zu wenig, und weiß auch, daß er ungenau und nicht umständlich auf derzl. Anfragen antwortet. Sie also können mich ungemein verbinden, wenn Sie mir über all diese Puncte Licht verschaffen; und wenn Sie üben die Bestästigteit zuzuschreiben haben. Seben Sie recht wohl und alücklich, und grüßen Sie Ihre Frau Gemahlin unbekannterweise angelegentlichst von

Ihrem Hochachtungsvoll ergebenen

Berlin b. 9. Auguft 35

Felix Menbelsfohn Bartholdy.

P. S. Jhre Antwort, bitte ich Sie, an Breitkopf & Härtel nach Leipzig zu adreffiren. Und bitte! Schreiben Sie mir recht balb!

## Lieber Herr Fuchs!

Ihren freundlichen Brief vom 17 Aug. empfange ich heute hier; er hatte einige Tage in Leipzig gelegen, wo man mich erwartete, endlich schiefte man ihn mir nach, und obgleich ich morgen von hier abreise und nach Leipzig gehe, wo ich den Winter über bleibe, so eile ich doch noch gleich von hier auß zu antworten.

Bor allem nehmen Sie meinen besten Dank sür Ihre sehr große und mir erfreutiche Gefälligkeit. Sie können mir glauben, daß mir Ihre Güte vom größten Werthe ist, und daß ich Ihnen recht aufrichtig dankbar dasür bin. Wenn es mir nur gelänge, Ihnen dies bald auch durch die That zu beweisen. Deshald ist es mir sehr lieb, das beigesügte Verzeichniß der Autographen, die Sie aus Leipzig wünschen, zu erhalten, und hosse gewiß, daß es mir möglich sein werbe, Ihnen einige davon schon recht bald zuzuschicken.

Bon der Mozart-Händel'schen Cantate Acis und Galathea bitte ich Sie, so schnell als möglich eine Copie durch Ihren Copisten nehmen zu lassen, und mir dieselbe per Fahrpost nach Leipzig zu schieden, wodurch Sie mich ungemein verbinden. Der Betrag, er belaufe sich auf 12 fr. EM oder höher, soll in jenem Kalle sogleich zurück erfolgen, und mit bestem Danke.

Wenn es Ihnen möglich ware, mir zugleich eine Copie ber 3ten Beethoven'ichen Onverture zu Fibelio, die mir bis jest noch gang unbefannt ift (ich fenne die zwei aus E-dur und



zu schiefen, so wäre meine Freude groß. Ift es aber nicht zu machen, so bitte ich mir den Clavierauszug, der, wie Sie sagen, bei Haslinger erschienen ist, dieser Iten Oud. beizulegen. Indek wäre mir die Partitur natürlich viel viel lieber. Bon allen diesen Sachen bitte ich nur, mir gleich auch den Preis anzugeben, damit ich nicht zu lange in Ihrer Schulb bleibe. — Und bitte lassen Sie recht bald viel von sich hören, und schieden Sie mir die Partitur, auf deren Besitz ich mich gar zu sehr freue, recht recht bald. Wie freue ich mich, daß ich mich an Sie gewandt habe, dessen Güte mich nicht eine Fehlbitte thun ließ. Meine Adresse bleicht sortwährend an Herren Breitsopf & Härtel; entschuldigen Sie nun die eiligen Zeilen, und leben Sie wohl. Mit herzlichen Grüßen an Ihre Frau Gemahlin undekannterweise bin ich

Ihr ergebenfter

Berlin 28. Auguft 35.

Felig Mendelsfohn Bartholdy.

#### Lieber Herr Juchs!

Es ift wohl fehr Unrecht von mir, daß ich Ihnen fo lange nicht geschrieben, und Ihnen nicht für Ihre gutige Uebersenbung von Acis und Galathea, durch welche Gie mir die größte Freude gemacht haben, meinen Dant gefagt habe. Aber ich hatte Ihnen fo gern eines der Manufcripte gefchiett, von benen Sie mir ichreiben, und glaubte gewiß burch bie Berren Breittopf & Bartel eins erlangen zu können. Diese Gerren hielten mich auch von Tag gu Tag bin, berfprachen nachausehen, etwas herauszusuchen ic. ic., kurg bor einigen Tagen hatten fie bie Unhöslichkeit, es mit einem Male rund abzuschlagen, und fündigen vorgestern eine Auction von alten Musikalien an, unter welchen, wie ich hore, auch viele Autographe. Dies ift benn boch zu arg, und ich habe es ben Berren übel genommen; werbe aber bennoch auf die Auction, (die in mehreren Wochen ift) geben, und etwas zu befommen fuchen. Doch bitte ich Sie, mir umgehend zu ichreiben, wie hoch ich im Preife für Sie gehen foll, falls fich etwas Bedeutendes von Bach ober einem ber bon Ihnen mir bezeichneten Componiften fande. - Bon Attwood, den Gie früher einmal zu haben wünschten, habe ich jest ein Autograph für Sie baliegen; weil ich aber nicht weiß, ob Sie unterbeffen nicht ichon ein anderes bekommen haben, will ich erft anfragen, ob es Ihnen bas Porto werth ift. Es ift ein hubicher 4ftimmiger canonischer Rirchensat. - Ihre intereffante Sendung bes Acis hat mir fchon oft febr großes Bergnugen bereitet. Gie haben boch den Betrag ber Covialien, die ich damals Arnstein und Gefeles fogleich zu gahlen beauftragte, richtig empfangen?

Auch fur ben Clavier-Ausgug gu Beethoven's britter Ouverture gu Leonore bante ich beftens, aber wenn werben benn enblich die Orchefterstimmen bagu gu bekommen fein? Und hiebei fall:

mir noch eine Frage ein: Könnte ich die Stimmen von Lachner's neuer Symphonie, die den Preis in Ihrer Stadt davongetragen, wohl noch während des Laufs der hiefigen Concerte (von welchen das letzte am 20sten März ist) behufs einer Aufführung hieher bekommen? Da der Bersbreitung des Werts eine baldige Aufführung hier gewiß recht förderlich wäre, so ließe sich Haslinger vielleicht dazu dringen, eine Abschrift davon zu schieden, und mir geschäft ein großer Gestallen damit. Dürfte ich Sie ditten, hierüber sich zu erkundigen, und falls Haslinger es will, mir baldigst die Stimmen zusammen zu lassen — wo nicht, mir doch eine Antwort darüber in Ihrem nächsten Briefe mitzutheilen.

Bon Berger, bessen hanbschrift hartels ebenfalls nicht herausgeben wollten, besitze ich mehrere Briefe, ebenso von Loewe — ware Ihnen damit geholsen, so stehen sie gern zu Diensten, aber ich fürchte, es kommt Ihnen gerade auf die Noten an, und die habe ich allerdings nicht.

Run bitte ich Sie, mir auf alle meine verschiedenartigen Fragen recht balbige Antwort zu geben, und bin, mit den besten Empfehlungen an Ihre Frau Gemahlinn

Ihr ergebener

Leipzig ben 8ten Februar 1836

Felix Mendelsfohn Bartholdn

Leipzig 27 April 36

## Lieber Herr Fuchs!

Ihren Brief vom 23. erhalte ich so eben, und eile Ihnen barauf zu antworten, daß es mir leider unmöglich sein wird, Ihre Austräge auszusübren, da ich nächsten Sonntag Leipzig verlasse und erst im September hieher zurücktehren werde. Als ich Ihnen zuletzt schrieb, glaubte ich, die Auction werde im März oder April stattsinden, da sie aber im Sommer stattsindet, so werde ich nicht dabei gegenwärtig sein können, indem ich manche Reispklane habe, die ich am Rhein (wohin ich zunächst gese) genauer zu bestimmen gedenke. Ich werde die beiden Berzeichznisse, die Sie mir zugeschickt haben, Herr Kistner, dem Musikalienhändler, übergeben, und wenn Sie jemand Anderes den Austrag darauf ertheilen, so kann er sich bieselben dort gleich abholen, und Sie ersparen doppelte Schreiberei.

Demjelben gebe ich auch, um es an Haslingers Musikhanblung für Ihre Abresse zu senden: Zwei Lieber von Niem's Handschrift, und den bewußten Canon von Attwood. Es ist freilich wenig, aber ein Schelm giebt mehr als er hat. Entschuldigen Sie diese eiligen Zeilen, aber ich pade schon meine Sachen ein und leben Sie wohl

Ihr ergebener

Felig Mendelsfohn Bartholbn

# Sochgeehrtefter Freund

Nach langem Stillschweigen lasse ich mich wieder mit einer großen Bitte bernehmen, beren Erfüllung durch niemand so leicht bewerkstelligt werden kann, als durch Sie, und die ich daher auch niemand anders sagen würde, selbst wenn ich nicht schon so viele Beweise Ihrer Gefälligkeit und Freundlichaft hätte. Aber die Bitte ist groß. Ich wünsche nämlich ein Blatt Manuscript von Mozart und eines von Beethoven zu haben, wo möglich mit beiber Namensunterschrift. Es braucht nur etwas ganz kurzes zu sein, aber von unbezweiselter Authenticität. Wenn es Ihnen nun möglich, mir das zu verschaffen, so thun Sie mir den größten Gefallen, und ich bitte Sie, so viel Geld und gute Worte anzuwenden als Sie wollen, d. h. Geld doch nur die etwa zum Betrag von 12 Gulden höchstens, aber gute Worte ad libitum; ich dente mir, es kann Ihnen nicht sehr schwer fallen. Hören Sie noch dazu, weshalb ich diese Blätter zu haben wünsche.—

Wie Sie selbst, hochgeehrtester Freund, will auch ich mich in den Stand der Ehe begeben, und habe mich verlobt, und meine liebe Braut ist so gut und schön und liebenswürdig, daß ich mich seben Tag von neuem in sie verlieden würde, wenn ichs nicht gleich den ersten Tag schon gethan hätte. Leider aber ist sie nicht hier, sondern in Franksurt, wohlnt ich erst gegen Weihenachten reisen kann. Da möchte ich ihr nun als Weihnachtsgeschenk ein hübsches musikalisches Album geben, wozu ich vielerlei schon habe. Aber ganz voran als Gingang möchte ich die Ramen von Mozart und Beethoven haben, und eben deshalb thue ich Ihnen dies Vitte. Sie sehen auch daraus, wie großen Werth ich auf ihre Erfüllung sehe, und tonnen auch zugleich abnehmen,

von welcher Art ich die Noten am liebsten wünschte, nämlich vor allem gern irgend ein Lied, wenn sich so etwas sindet, wo nicht, eine Kleinigkeit für Clavier, wo nicht, irgend etwas Anders, was es auch sei. — Können Sie mir nun diesen Dienst leisten, so ditte ich Sie, mir die Sachen per Fahrpost hieher zu schieden, und ich werde Ihnen von Herzen dantbar sein. Doch hat es ziemliche Eile damit, da ich den 15ten December nach Frantsurt abzureisen gedenke. In jedem Fall ditte ich Sie, mir gleich einige Zeilen Antwort zu schieden, und mir nicht zu zürnen, daß ich abermals Ihre Güte und Gesälligkeit in Anspruch nehme. Aber Sie wissen, einer Braut zu Liede spränge man gern ins Feuer, geschweige denn —. Leben Sie wohl, und vergessen sie nicht Ihren ergebenen

Leibzia b. 18ten Nov. 1836.

Welix Menbelssohn Bartholby

Hochgeehrtester Freund.

Wie herrlich haben Sie mich durch Ihre so eben empsangene Sendung überrascht. Ich muß Ihnen gleich schreiben, und dafür danken, weils gar zu prächtig ist. Und wie passend siebe Sachen. Ich wußte wohl, an wen ich mich mit meiner Bitte wendete, und daß es besser ausgeführt werden würde, als besorgte ichs selbst. Und nun haben Sie gar den Handen noch dazu gelegt. Wahrlich, Sie sind gar zu gütig und ich danke Ihnen recht herzlich sir die große Freude, die Sie mir gemacht haben. Aber sagen Sie mir nur, wie soll ich mich erkenntlich beweisen?

Ich weiß, welch ein großes Opfer das für Sie war, sich von diesen unschähderen Sachen zu trennen, deshalb möchte ich Ihnen so gern auch einen kleinen Dienst für Ihre Handscriftensammlung leisten, aber ich din es gar zu wenig im Stande. Doch ist mir eingefallen, daß ich eine Rovität besige — die Frage ist nur, ob Sie es als solche betrachten werden. Ich habe nämelich Gelegenheit gehabt, in London eine Abscrift von einem großen Psalm von Händel (in 12—15 Rummern) zu machen, von dem sich nur ein einziges Exemplar in des Königs Bibliothet besinden, und der niemals gedruckt worden ist. Ich schried ihn damals ab, unter der Bedingung, ihn nicht weiterzugeben, und würde Ihnen nur unter derselben Bedingung meine Copie schicken, und mird vorher abschreiben lassen lassen kas Verprechen, es nicht weiterzugeben, hielten, davon din ich überzeugt, die Frage ist nur, ob es Ihnen sür Ihre Sammlung interessant ist, da es eben doch kein Händel iches Autograph ist.

Antworten Sie mir hierauf recht balb, und sagen Sie mir, wie ichs anfangen soll, Ihnen zu beweisen, wie sehr ich Ihnen für Ihre Güte verbunden, wie dantbar ich Ihnen dafür din. Denn die Geschichte mit der Lamentation ist leider ein bloßes Mitverständniß. Ich kenne keine Lamentation von Mozart, keine unbekannte Composition von ihm, und kann nicht einmal begreisen, was zu dem Mitverständniß Anlaß gegeben haben kann, da ich mit Hauptmann meines Wissens gar nicht über etwas Aehnliches gesprochen habe. Die Sammlung bei André in Offensbach, wo sich die Originale der Zauberstöte, des Don Juan, auch mehrerer angefangener Mozartischen Oper ze. besinden, ist Ihnen ohne allen Zweisel bekannt.

Gerade jetzt bin ich durch einen Jufall im Stande, Ihnen Noten von Berger, Löwe und Lobe zu verschaffen, wenigstens will ich alle Mühe anwenden, daß sie mir diesmal nicht wieder entwischen. Die Briese von B. und Lobe liegen sür Sie bereit, ich will sie aber lieber zur größern Sendung legen, da ich leiber nicht die Wien franktren kann. Wollen Sie mir nicht eine Buchhändlergelegenheit angeben, durch diesich es Ihnen zulommen lassen sienen Sie mir nicht eine auch 3 verschiedene Stitionen meines Portraits, die alle jetzt auf einmal herausgesommen sind, beilegen, da ich weiß, daß Sie dergleichen auch sammeln. Run genug sür heute; haben Sie nochmals vielen Dank sür hvertrefsliches, mich so erfreuendes Geschent und leben Sie wohl und vergessen Sie nicht

Leipzig 2ten Dec. 1836

Felig Mendelsfohn Bartholdy.

Lieber Herr Fuchs.

Hent schicke ich das Packet sür Sie an Hermann und Langbein und hosse, daß Sie es richtig erhalten werden. Es ist darin: 1) meine Abschrift des Händel'schen dixit dominus, die für mich darum einigen Werth hat, weil ich sie während eines langen Krankenlagers in London zum Zeitvertreib machte und nur durch besondere Vergünstigung nach Haufe das Original erhielt,

weshalb auch noch keine Copie davon meines Wissens existirt, und weshalb ich mirs nochmals zur Bedingung machen muß, daß kein anderer, als Sie, die Abschrift erhält. Erst heut habe ich vom hiesigen Copisten das Exemplar bekommen, welches ich behalte, darum konnte ich die Sendung nicht eher abgehen lassen; es ist ein längeres Stück, als ich gedacht hatte, weil ich so klein schreibe. 2) I Exempl. meines Portraits von Breitkopf & Härtel. 3) ein anderes von Simrock herausgegeben. Ein drittes in Cöln erschienenes soll nächstens kommen, indem ich Jhnen das Manuscript von Berger, das ich sür Sie habe, leider heut noch nicht schiefen kann, Seie bekommen es aber in 14 Tagen spätestens. Es ist ein 8 stimmiger Männergesang in mehrern Sähen, der noch nicht gedruckt ist, und der erst hier abgeschrieben werden muß (er soll jeth herausskommen) ehe ich ihn Ihnen schiechen Ege ich einen Brief von Berger dei; Löw und Taubert denke ich auch dis zu der Zeit zu bekommen.

Für heut leben Sie wohl und entschuldigen Sie die eiligen Zeiken. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlinn auf's beste und vergessen Sie nicht

Ihren ergebenen

Leipzig d. 31sten Januar 1837 Felix Mendelssohn Bartholby Das Concert von S. Bach quaest. werde ich ehestens schicken; es ift nur ein Clend mit den hiesigen Copisten; sie brauchen längere Zeit zum Abschreiben, als zum Componiren.

Leipzig b. 13 April 1838

Lieber Herr Fuchs.

Bielen Dank für Ihren freundlichen, letten Brief, den ich langft beantwortet haben follte-Bielfache Geschäfte binderten mich, und bann ift mirs verdrieglich, Ihnen nur fo magere Ausfunft geben gu fonnen. Bon Sanbel'ichen Werten weiß ich nur, mas in ber Arnold'ichen Ausgabe ju feben ift, fonft nichts (außer bem dixit dom., bas ich Ihnen geschiett habe) und fammtliche Opern, die Sie mir nennen, find mir gang fremb. Ferner weiß ich nicht recht, welche Arie von Mogart Sie meinen, ich habe Ihren vorigen Brief leider verlegt und erinnere mich beffen nicht recht; bon ber Litanei find nur einige Stude im Clavierauszug bier, Die ich mir beut bom Befiger (Abrecat Schleinit) beghalb habe holen laffen, unter benen aber feine Arie: Die Bartitur foll in München existiren, in ber Bibliothet, von wo fie ber Hofrath Rochlig bier einmal leibweise erhalten und den obenermähnten Clavierauszug banach gemacht hat. Ich lege Ihnen einen Brief von Bennett an mich bei; Noten habe ich leiber felbft nicht von feiner Sand, jedoch fommt er im September wieber hieher, wie er mir ichreibt, ba foll er Ihnen mas Orbentliches ichiden. Bunfchen Sie, daß ich ihm wegen den Handel'ichen Opern fchreiben und ihn fragen foll, fo abreffiren Sie mir gefälligst einige Zeilen nach Berlin (Leipziger Strafe No. 3), wohin ich in wenig Tagen reife, und fagen Gie mir, was Gie unter "Angabe ber Themas" bon ben Opern verfteben - Die Themas ber Ouverture, oder aller einzelnen Rummern? Roch eins, Sie konnen mir gewiß fagen, ob irgendwo noch ein Exemplar von ber Beethoven'ichen Cuberture gu Leonore eriftirt, welche, (wie es icheint), ju ber großen aus C-dur (bei Breittopf & Bartel) bie erfte größere, und ichwerere Bearbeitung ift, mit bemselben Thema, bemselben Schluft, bem Trompetenftog in ber Mitte ac. Durch herrn Schindler in Aachen haben Breitfopf & Bartel's hier eine Abichrift biefer Ouverture, mit Bemerfungen bon Beethovens Sand barin - aber am Ende fehlen 2-4 Seiten, und Berr Schindler behauptet, die feien nirgend zu finden, da diese Abschrift bas einzige fei, mas von ber Duverture exiftire. Ift bas mahr? Ober miffen Sie Mittel und Wege, das Fehlende aus irgend einer andern Abschrift, ober gar aus dem Manuscript zu erseben? Es find die letten 200 oder 300 Tacte (nach bem Gintritt bes letten Prefto), von denen es fich handelt. Sie fagen mir auch hierauf wohl eine Zeile Antwort nach Berlin?

Und nun leben Sie wohl. Wenn ich nach Wien komme, das wiffen die Götter; ich wollt es wäre bald, aber ich fünchte, es ist gar nicht. Die schönsten Grüße an Sie, Ihre Frau und die Füche'chen, von mir, meiner Frau und meinem kleinen Söhnchen (das jett 10 Wochen alt ist). Sehen Sie, jett hab ich auch Würde, und weiß mir was damit. Nochmals leben Sie wohl.

Ihr ergebener

Felix Mendelsfohn Bartholdn

Lieber Herr Fuchs.

Da Herr Streicher heut hier durch und bald nach Wien zurück geht, so konnte ich es nicht unterlassen, mich einmal wieder in Ihrem Andenken aufzufrischen, und ich weiß, das geschieht am besten durch Autographe oder Portraits. Heut habe ich nun das Lehtere zu schiefen, und auch nicht von der besten Qualität, indeß aber zu jener Auffrischung hosse ich, daß es hinreichen werde, und dann ist der Zweck erfüllt. Sie erhalten also: Curschmann, in einer hier so eben erschienen Lithographie, Bennett in Leipzig erschienen, die Köpse von Liszt, Thalberg, Henselt und Chopin und den meinigen auf einem Blatt, Verlag von Schubert und Niemeher in Hamburg, und mein Portrait von demselbigen Llatt apart abgedruckt und höchst abscheulich. Denken Sie, daß ich anders aussehe, so denken Sie doch einmal wieder an mich, und bas ist wie gesagt alles, was ich damit will.

Zu mehr läßt mir Streichers schleunige Abreise nicht Zeit, als zu tausend Grüßen an Sie und alle die dortigen Freunde.

Immer Ihr ergebener

Berlin d. 14 Oct. 1841.

Felix Mendelsfohn Bartholdn

Bochgeehrter Berr.

Leipzig 11. Dez. 1845.

Es war mir eine sehr große Freude endlich einmal wieder Ihre aus alter Zeit wohlbekannte und liebe Handschrift zu sehen und ich bin Ihnen, so wie herrn Bogel bafür und für das gütig in mich gesehte Bertrauen recht herzlich bankbar.

Aber könnte ich diesen Tank auch nur durch die That aussprechen und die sangdaren und schönen Verse des Hrn v. Vogl Ihnen mit einer Melodie verbunden zurückschieden! Aber es ist mir durchaus unmöglich, ich bin so ungsaublich gedrängt von Arbeiten — Geschäften — Störungen aller Art, daß viele Tage vergehen, in denen ich mit Mühe auch nur ½ Stunde für mich erobern und mich darin sammeln kann! So kann ich denn nichts Neues für jeht unternehmen, und thäte ich es auch noch so gerne; und kosten es auch so wenig Zeit wie in diesem Falle.

Ich bitte Sie übernehmen Sie meine Entschuldigung bei Hrn Bogel, richten Sie sie aber so ein, baß er wenigstens nicht an meinem guten Willen zweiselt; ware die Zeit nur ein wenig mehr mein eigen jest, ware ich nur nicht auf alle Weise so sehr in Anspruch genommen, so verssichere ich Sie, es follte an meiner Musik, so gut ich sie machen kann, nicht fehlen.

Erhalten Sie mir ein gutes, unverändertes Andenten, fo wie ich immer bin und bleibe Ihr aufrichtig ergebener

Welig Mendelsfohn Bartholdy.

# Zlus dem Gochgebirge.

Von Paul Güßfeldt.

I.

Es kommt gegenwärtig so ziemlich auf Eins heraus, ob ein Berg mehr, ein Berg weniger bekannt wird, und noch gleichgültiger ist es, ob eine Beschreibung mehr oder weniger von Gipfelersteigungen in die Oeffentlichkeit gelangt. Aus derselben Feder, welche diese Zeilen schreibt, ist sogar die Beshauptung geslossen, daß der beste Dienst, den man seinen Mitmenschen fortan durch die eigenen Kletterkünste erweisen könne, der sei: darüber zu schweigen.

Indeffen find durch die vielen Unglücksfälle des Jahres 1887 die Blicke gar Bieler wieder auf die Alpen gelenkt worden; auch hat es nicht an Urtheilen gefehlt, benen die Berechtigung der Sachkenntnig abging. Nun ift es aber wegen des Segens, den das Hochgebirge allen Suchenden spendet - von großer Wichtigkeit, daß migverstandene Borsicht nicht das lette Wort behalte, daß nicht ängstliche Bäter ihren herangewachsenen Söhnen wehren, die schöne Blume zu pflücken, welche nur dem Muthigen blüht. Es wäre doch einseitig, wollte man nur von der zerstörenden Kraft des Feuers reden, nicht von der wärmenden. nicht von dem glänzenden Spiel, das die lodernden Flammen dem Auge bicten. Wer das Teuer aus der Welt geschafft wissen will, der Teuerbrünste wegen; wer den Weltverkehr verurtheilt, der Schiffbruche wegen: dem darf man allerdings teinen Vorwurf machen, wenn er die großen Unternehmen im Hochgebirge ver= urtheilt, der Unfälle wegen. Aber seine Moral ist die des Philisters, der confequent zu fein glaubt, wo er doch nur engherzig ift; ber helle Schein der großen That ängstigt ihn, weil vor ihr seine eigene Kleinheit einen deutlich erkennbaren Schatten wirft; Curven höherer Ordnung dürfen feine Rreife nicht ftoren.

Wessen Sinn indeß groß genug geblieben ist, daß er über die Umzäunungen der Gesellschaft und des Berufs hinwegzusehen vermag, der wird nach gerechter Wirzbigung alles Dessen streben, was der Thatkraft des Menschen zugänglich ist, was den Werth seiner Individualität erhöhen kann. Er darf es deshalb nicht verschmähen, auch die Hochgebirgsunternehmen in seinen Kreiß zu ziehen und auf ihren Werth zu prüsen. Die solgenden Auseinandersetzungen können dazu behülstlich sein, ins dem sie zeigen, was das Hochgebirge dem Menschen gewährt und was es von

ihm fordert; sie follen einen Beseg für die gesunde Grundlage des Alpinismus abgeben; sie möchten in dem jüngeren Leser die Frage anregen, ob nicht auch ihm auf einem Boden von Fels und Sis Freuden erblühen könnten, die weder auf dem Boden des Reichthums noch des äußeren Glanzes erwachsen.

Von solchen Ansichten geleitet habe ich noch einmal zur Feder gegriffen, um an neuen Beispielen zu zeigen, was ich vor Jahren an älteren zeigte. Die Tagebücher meiner jüngsten Alpenreise (1887) haben das Material geliesert, Erinnerung hat es befruchtet, der Geist der Ersahrung hat es gestaltet; dem Autor unsbewußt, hat wohl auch Dankbarkeit hier und da seine Hand gesührt: Dankbarkeit gegen den ewigen Schöpfer, der in erhabenen Werken zu ihm sprach. Durch allgemeine Urtheile wird das Verständniß für die Alpenwelt, besonders wenn es sich gleichzeitig um die Beziehung des Menschen zu ihr handelt, nur wenig gesördert. Die Schilderung eines concreten Hergangs ist viel wirksamer. Eine sinnige Fabel oder ein erschütterndes Drama lehren mehr, als eine Abhandlung über die Moral, welche denselben zu Grunde liegt. Wir lernen dabei wie durch Ersahrung, indem wir aus den verketteten Ereignissen Kückschlässe machen, d. h. selbst thätig sind; wir beobachten erst und dann denken wir. Im anderen Falle denken wir nur nach, was ein Anderer uns vorgedacht hat.

Die concreten Borgänge, welche hier geschilbert werden, spielen sich zum Theil in den Zermatter Bergen, zum Theil in der Berninagruppe ab. Der Leser wird unter Anderem auf drei hohe Gipfel gesührt: auf das Gabelhorn (4073 m), auf das Matterhorn (4882 m), auf den Monte Scerscen (3970 m). Die beiden letztgenannten Berge wurden nach Art eines Passes überschritten, oder wie der Kunstausdruck lautet: "traversirt".

Gelegentlich dieses Fremdwortes sei bemerkt, daß sich eine Reihe von Worten französischen Ursprungs als Kunstausdrücke in der alpinistischen Sprache festzeseht hat. Dies erklärt sich vielleicht daraus, daß die Chamonix-Führer noch bis zum Ansang der sechsziger Jahre die leitende Rolle unter den Führern spielten und ihren deutschen Berufsgenossen eine Anzahl von Ausdrücken übermachten, welche auf gewisse Sigenthümlichkeiten des Hochgebirges Bezug hatten. In der deutschen Schweiz, wo das Durchsehen der Muttersprache mit sranzösischen Worten oft absichtlich gepslegt wird, wurden die exlernten Bezeichnungen von den Führern auf die Reisenden übertragen und durch diese in die Literatur einzgeführt. Solche Worte sind beispielsweise:

Couloir für eine steil ansteigende, enge Schlicht, deren Boden mit Schnee, Firn, Gis 1) oder Geröll bedeckt ist; das Wort corridor, welches eine verwandte Bedeutung hat, scheint veraltet.

Cheminse für Kamin, Schornstein, b. h. einen kehlenförmigen Rig in einer Felswand.

Arête für Fels- und Schneegrat.

<sup>1)</sup> Schnee ift ein Gemenge von Gisnabeln und Luft; Firn (französilch nevé) eine Zwischenftuse zwischen Schnee und compattem Gis. Der Firn bildet sich aus dem Schnee durch periodisches Schmelzen und Gefrieren; er besteht aus eisigen Körnern, deren Zusammenhang — je nach der Temperatur — bald locker, bald fest ist. Aus der Firnregion fließen die Gleischer ab.

Gendarme für die thurmartige Felsbildung auf einem Grat.

Seracs (ursprünglich weiße Käse von vierectiger Form) für die würfelförmig zerklüfteten Massen im Firn, auch wohl für die Eisfiguren stark aufgebrochener Gletscher.

Corniche, Sims, für Schneegewächte, Schneeüberhang d. h. ausladenden

Gratichnee.

Crevaffe für Gletscherfpalte.

Moraine für einen Schuttwall, welcher aus abgeftürzten Felstrümmern durch die Bewegung eines Gletschers gebildet wird.

Moulin für Gletschermühle, d. h. einen ausgewaschenen Schacht, welcher den Gletscher von oben nach unten, zuweilen in seiner ganzen Mächtigkeit durchsekt.

Col für Joch.

Von diesen Wörtern sind couloir, arête, col, névé auch in die englische Sprache übergegangen. Das Wort "traversiren", das den Anlaß zu der vorstehenden Einschaltung gab, hat übrigens noch eine andere Bedeutung, nämlich: in horisontaler oder wenig geneigter Linie über einen Hang oder längs einer Felsmauer hingehen.

Natürlich besitzt unsere Sprache viele eigene Kunstausdrücke; davon wird das Wort "Bergschrund" im Englischen gebraucht; auch die Franzosen haben es erst später durch rimaye ersetzt. Bergschründe sind transversale Firnstlüfte, meist dem unteren Theile eines steilen Firnsanges angehörig; sie sind der Ausdruck stattgehabter Spannungen, welche aus der Ansammlung niedergerutschten Schnee's folgten.

Das Traverfiren von Bergen kommt häufig vor, und in den Centren für

Hochgebirgsausflüge hört man das Wort entsprechend oft nennen.

Früher begnügte man sich damit, von dem Gipfel auf demselben Wege abzusteigen, auf welchem man ihn erreicht hatte; jeht nimmt man nicht ungern Anlaß, zwei Seiten eines Berges gelegentlich einer Gipfelexpedition kennen zu lernen. Dabei ist es denn meist von Belang, in welchem Sinne die Traversirung ausgesührt, d. h. welche Seite für den Aufstieg, welche für den Abstieg gewählt wird. Es ist z. B. sehr viel leichter, den Montblanc von Courmaheur nach Chamoniz zu traversiren, als umgekehrt; Analoges gilt für das Matterhorn von le Breuil nach Zermatt; für die Jungfrau von der Wengerenalp nach dem Eggischorn; und ganz besonders für den Scerscen von Pontresina nach Chiesa. Unter Pässen ist mir einer bekannt, welcher vermuthlich nur in einer einzigen Richtung, nicht in der entgegengesetzten überschritten werden kann: Die Fuorcla da Roseg (3530 m) in der Berninagruppe.

Im Allgemeinen verringern sich die Schwierigkeiten, wenn der Aufstieg über die steilere Seite genommen wird. Ein Berg fällt allerdings niemals in einsheitlicher Neigung von dem Gipfel zu den Thälern ab; seine Gehänge zeigen Zonen von Fallwinkeln wechselnder Größe. Ein Gebirgshang ist ein Mittelding zwischen einer schiefen Sbene und einer Treppenfläche, die abwechselnd auß horiszontalen und verticalen Bändern besteht. Es muß der Phantasie des Lesers überlassen, sich das Bild weiter auszumalen. Genug, daß diejenigen

Zonen des Berghanges, welche dem verticalen Theil der Treppenstuse entsprechen, beim Absteigen besondere Schwierigkeiten darbieten. Wenn die Reigung nach unten wächst, so übersieht man auch das nächstgelegene Terrain nicht länger und kann an Stellen geführt werden, die gleichsam abgeschnitten sind; und wenn eine Schneebedeckung vorhanden ist, so zeigt sie sich meist vereist.

Selbst sanstgeneigte Eisslächen können nur auf eingeschlagenen Stufen ober mit Steigeisen überschritten werden; und das gilt in erhöhtem Maße für steilsgeneigte. In der Fortsetzung dieses Aufsatzes, wo von der Monte Seersenstraversirung die Rede ist, wird gezeigt werden, um wie Bieles schwerer sich an

folden Stellen das Stufenschlagen abwärts geftaltet, als aufwärts.

Bei den Besteigungen des Jahres 1887 begleiteten mich zwei Führer aus dem Piemont: Emile Rey aus Courmaheur, am italienischen Fuße des Montblanc, und Jean-Baptiste Ahmonod aus Bal Touranche, am italienischen Fuße des Matterhorn. Führer von dem Schlage und der Berühmtheit E. Rey's sind schwer zu haben; erst in der zweiten Septemberwoche wurde er frei für mich, und wir trasen in Zermatt zusammen. In Pontresina, wo ich den August versbrachte, blieb ich auf mich allein angewiesen und nutzte die Zeit entsprechend aus.

Innerhalb des eigentlichen Hochgebirges — für die Alpen etwa jenseit der Höhengrenze von 2700 m — gibt es zwei ganz verschiedene Arten des Wansderns. Entweder man betritt die weiten, von Schründen oft durchsetzten Firnsgebiete, aus welchen die großen Eletscher absließen, und ersteigt die Eipfel der Höhenzone von 3800—4800 m: dann muß man noch zwei Gefährten haben, die am Besten der Classe erprobter Führer entnommen werden. Oder man beschränkt sich auf unbeschneite, beliebig zerklüstete Eletscher, auf Firnselder geringer Ausdehnung, auf Felsspisen, welche die Höhe von 3300—3400 m durchschnittlich nicht übersteigen: dann kann man allein wandern. Im ersten Fall ist die Gesammtleistung eine größere, mehr in die Augen springende; im zweiten Fall handelt es sich um eine individuelle Leistung, die ihrerseit oft größer ist, als der Antheil an einer glänzenden Gesammtleistung. Bedingungen sür das Alleinzwandern in den unteren Zonen des eigentlichen Hochgebirges sind technische Fertigkeit im Klettern, wie im Schlagen und Betreten von Eisstusen; ferner Kenntnis des Gebirges und gesundes Urtheil.

Das Unzulängliche ift hier oft zum Ereigniß geworden. Unkenntniß, unbewußte Neberschätzung seiner selbst, Dünkel, zuweilen wohl auch Sparsamkeit, haben schon manchen Wanderer, der nicht mehr heimkehrte, veranlaßt, sich eines Führers zu entsichlagen und allein die Hochgebirgsregion zu betreten. Jedes Jahr bringt Kunde von Unfällen, deren Zahl die der Unglücksfälle bei großen Expeditionen überschreitet. Der Eine fällt in eine Gletscherspalte, weil sein Fuß an einer Stelle ausglitt, wo ein Anderer noch sicheren Stand gehabt hätte; oder weil er es unterließ, eine Stuse zu schlagen, wo solche ersordert war. Sin Anderer verliert den Halt an einer Felswand, weil er die Verwitterung des Gesteins nicht kennt und sorgloß sich jedem Vorsprung anvertraut, ohne Rücksicht auf dessen Festigkeit; so bricht denn plöhlich ein Stein unter der Hand oder unter dem Fuß aus, und der Halt geht verloren. Sin Dritter geräth auf einem steilen Graßhang ins Gleiten, ist nicht

mehr im Stande, die Bewegung zu hemmen und rollt an einen felsigen Terrassenabsturz, über welchen er hinwegsliegt. Ein Vierter erreicht sein Ziel, aber verirrt und verwirrt sich beim Abstieg in den Felsen, vermag weder rückwärts noch vorwärts zu schreiten.

Wenn andererseits die Sicherheitsbedingungen erfüllt sind, so kann das Alleinwandern in der Zone 2500—3300 m zu einer Bethätigung werden, die derjenigen bei großen Unternehmen mit Gefährten ebenbürtig ist. Allerdings bleibt die Ausgabe physischer Kraft meist geringer; aber jede schwierige Stelle verlangt einen Entschluß, den man ganz und ausschließlich mit seiner Person bezahlt. Immer von Reuem ruft eine innere Stimme: Hier kann Dir Niemand helsen, als Du selbst!

Bon solchen Wanderungen machte ich viele während des Augustaufenthaltes in Bontresina; einige harmloser Art, andere wieder von anderem Charakter.

So traversirte ich beispielsweise ben M. Albris (3166 m)—einen Felsentamm, ber in Wänden nach Nordost und Südwest abfällt, — indem ich das Eisseld der Nordostseite erstieg und dann über die Felsen direct zu der westlichsten Spihe gelangte. Der Weg ist meines Wissens nie gemacht worden und brachte mich einmal an die Grenze meiner Kunst: Nach der Ueberwindung zweier schwieriger Stellen befand ich mich mitten in den abschüsssigen Felsen und erhielt nur mühsam Halt sür Hand und Fuß. Ein kleiner Felskamin, der nun erklettert worden mußte, zeigte in halber Höhe einen losen Vorsprung: ihm mußte ich mich auf gut Glück anvertrauen; ich that es und gewann ein Spiel, das nicht mehr in meiner Hand lag. Wäre der Stein ausgebrochen, so wäre ich über die Felsen auf das schräge Eisseld gefallen. Statt dessen, sich beim Niederblick von der Spihe die höchsten Eisstusen fast zu meinen Füßen sah.

Die kleine Besteigung hatte, ungerechnet einer 11/2 stündigen Pause, sieben Stunden ersordert, weil die weiten Geröllselder der Tiese und auch das Eisseld selbst drei Tage zuvor mit sußhohem Schnee bedeckt worden waren. Deshalb hatte ich körperlich dieselbse Empfindung wie bei dem Erreichen eines sehr hohen Gipsels und verbrachte meine Zeit in sehr gehobener Stimmung auf dem schneelosen Kamm.

Der Genuß, von einsamer Zinne aus eine Hochgebirgslandschaft zu betrachten, ist mit nichts Anderem zu vergleichen; durch das Ungewöhnliche der Lage erscheint man sich selbst ein Anderer. Es ist nicht allein das Bewußtsein, durch Wände und Klüfte abgetrennt zu sein von den Menschen, was hier maßgebend wird; nicht bloß die Kückwirkung der vorangegangenen Kraftaußgabe auf den augen-blicklichen Zustand der Ruhe, sondern vornehmlich die Concentration der äußeren Eindrücke durch die Einsamkeit, welche wie ein Brennspiegel wirkt; dieselben fügen sich einheitlich zusammen in der Seele des Betrachtenden, und dieser Vorzang schafft die Freude.

<sup>1)</sup> Zermatt, 31. August 1888. Seit 10 Tagen wird hier ein junger Deutscher vermißt, welcher das Weißhorn (4512 m) von Zinal aus allein erklettern wollte. Offenbar hat er seinen Wahnsinn mit dem Tode gedüßt.

Es gibt nur noch einen andern Vorgang, der ähnliche Freuden bietet, aber in umgekehrter Richtung ftattfindet, d. h. von innen nach außen. Was die Gin= famkeit der Bergeshöhe dem Schauenden für das Spiel der außeren Gindrucke ift, das ift die Einsamkeit des Schreibtisches dem Schaffenden für das Spiel der inneren Ideen; auch fie wirkt wie ein Brennspiegel und fügt zusammen, was in dem Inneren des Autors unvermischt schlummerte. Der Wanderer auf einfamer Bergeshöhe und der Autor in abgeschiedener Alause, fie ftehen Beide unter außergewöhnlichen Bedingungen; daber benn nicht felten die Enttäuschung, welche der Autor hervorruft, wenn man ihn von Auge zu Auge kennen lernt: Seine Werke decken fich nicht mit dem Gindruck seiner Berson. Und doch braucht tein Falsch an ihm zu fein; auch die Flamme kann immer dieselbe sein und boch verschieden wirken, je nachdem ihre Strahlen durch eine Linfe, durch eine weiße ober rothe oder grüne Scheibe gegangen find. Solche Scheiben schiebt der Berkehr zwifchen uns felbft und andere Menfchen ein; von der gegenseitigen Beziehung hängt es ab, welche Farbe und Durchfichtigkeit die Gläser erhalten; zu= weilen werden fie gang undurchsichtig.

Man kann vom Albris-Kamm die Reisenden auf den Piz Languard klimmen sehen, der auf der andern Seite des vergletscherten Thales, kaum 3 km entfernt, in Nordnordwest dasteht; an schönen Tagen sind ihrer so viele, als stünde ein wunderthätiges Bild auf dem Gipfel; tropdem ist der Berg 3266 m hoch und schließt mit einer spigen Phramide ab. Aber ein Pfad und herzgerichtete Felsstusen machen Alles gut, was Steilheit und Höhe (1440 m über Pontresina) an dem Uhnungslosen versündigen könnten. Die verschiedenen Gruppen von Reisenden, welche das Dorf gleichzeitig mit mir verlassen hatten — die Wege trennten sich erst in 2200 m Höhe — waren schon auf dem Abstieg begriffen,

als ich noch Stufen in das Eisfeld schlug.

Eine ganze Stunde, von 2—3 Uhr Nachmittags, verweilte ich auf dem Weftgipfel, ohne recht zu wissen, wie ich bewohnte Stätten wieder erreichen würde. Ich freute mich meiner Ungebundenheit; kein Führer konnte zur Rückfehr mahnen, noch mir einen bestimmten Weg vorschreiben wollen. Das aidetoi, Dieu t'aidera paßte recht wohl auf meine Lage. Ich sah auf die Albu-lakette im Westen, auf die vielen kleinen Hochsen der nächsten Umgebung, auf die weiße Berninakette im Süden und Südwesten; was von ihren Schneegipfeln sichtbar war, das rief ebenso viele Erinnerungen an frühere Bestiegungen wach.

Dann folgte ich dem Kammgrat in der Richtung auf den Lago bianco (2230 m), der 940 m tiefer in die Hochebene des Berninapasses eingebettet ist, und gelangte, in kletterndem Auf und Nieder über kleine, scharfe Joche und Gratspissen zu der Südostecke, dem höchsten Punkt. Zu ihm führt aus der entgegengesesten Richtung der gewöhnliche, auch nur selten betretene Weg. Ihn wollte ich nicht nicht nehmen; er schien mir zu lang, und so schwenkte ich denn — nicht wissend, was kommen könnte — auf gut Glück nach rechts ab und betrat die südöskliche Wand des

langen Albris-Kammes.

Dieser Hang fällt in drei Felsstufen von 900 m Gesammtmächtigkeit gegen die Straße ab, welche von Pontresina in mehrstündigem Laufe sanft zum

Berninapaß aufsteigt; Gerölls und Trümmerhalben von durchschnittlich 200 m Berticalerstreckung verbinden die Basis der tiefsten Felsstuse mit der Straße und der Thalsohle des Berninabaches. Gin lleberblick über den Weg war natürlich nicht möglich, aber die Abwesenheit jeglichen Schnees eine große Erleichterung. Die Felsen reden auch ihre stumme Sprache, für die das Ohr sich schärst; sie sagen ost, wo eine leichte Stelle zum Weitergehen versührt: "Laß Dich nicht in die Falle locken"; und wo eine schwere Stelle Zaudern erweckt: "Hier allein sommst Du durch". Es scheint, daß man am Ende eines langen, in schwierigem Terrain verbrachten Tages Alles instinctiv richtig macht; denn beim Abstieg brauchte ich mich sast nie zu besinnen, war immer sicher, und traf das Rechte. Die unteren Theile der Terrassend waren die schlimmsten, was auch bei andern Bergen ost der Fall ist; ohne das Benutzen kleiner Felsstamine wären die vorhandenen Platten kann zu überwinden gewesen. Erst nach sünszehnstündiger Abwesenheit erreichte ich Pontresina wieder und wurde tüchtig von einigen aufrichtigen Freunden ausgescholten.

In der Theorie mußte ich ihnen Recht geben, - des unsicheren Steins wegen in dem Schornsteine unterhalb des Albriskammes. Aber so lange das Aufklettern in abschüffigen Felfen leichter sein wird, als das Abklettern, fo lange werden diese und ähnliche Lagen eintreten. Die Begierde, sein Ziel zu erreichen, ift in dem einsamen Wanderer womöglich noch lebhafter, als bei einer Mehrheit; er überwindet einige schlechte Stellen, gebraucht die Fingerspiken, das Knie, einige wenige Rägel seiner Schuhe, um Halt zu gewinnen und sich in die Sohe zu schieben; den gleichen Weg abwärts möchte er nicht machen, der vergrößerten Gefahr wegen. Ueber sich hat er neue Feljen, steil und glatt; ein vorspringender Stein, den die hand noch soeben erreicht, muß benutt werden; er ift lofe ein= gefügt in die Wand; was foll geschen? Die Kräfte erschöpfen fich durch das Berweilen, die Sinne werden zaghaft durch das lleberlegen, es ist ein rouge et noir-Spiel; man fest auf Roth, und Roth gewinnt. Alle Muskeln vibriren, die Nerven fliegen, ein sicherer Standpunkt ist erreicht, das Auge verfolgt die Bahn des glücklich vermiedenen Sturzes. Daß der Sieg vornehmlich dem Glück verdankt wird, macht die Stimmung peinlich: um fie abzuschütteln, fest man ruftig ben Weg fort, nun wieder gang auf fich felbst gestellt.

Wie mancher Lebensweg hat nicht den Borwärtsstrebenden in ähnliche Lagen gebracht! Nicht immer genügt bloße Tüchtigkeit; das Glück muß helfen; aber wer darnach greift, hat zu bedenken, daß es meist nur ein lose eingefügter Stein in der steinernen Wand der Verhältnisse ist.

#### II.

Die Reise von Pontresina nach Zermatt ist zeitraubend und langwierig; zwar beträgt die geradlinige Entsernung nur 170 km, also wenig mehr als der Schienenweg von Berlin nach Leipzig; aber jedes der beiden Alpendörser ist von Berlin aus in derselben Zeit zu erreichen, in der man von dem einen zum andern reist. Diese Reise aus dem Engadin in das Gebiet der Penninischen Alpen sührte durch das Bergell zum Comersee, von dort über Lugano zum Lago maggiore. Ganz abgesehen von den großen landschaftlichen Schönheiten, welche aus der harmonischen Verbindung blauer Seespiegel, grüner Gelände, schimmernder Dörfer und Villen, nackter Felsen und weißer Schneegebirge entsteht, — ganz abgesehen von all dieser vielgliederigen Pracht, bietet die Veförderung selbst Interesse; denn auch sie ist stetem Wechsel unterworfen: Postwagen, Gisenbahn, Dampsschiff haben mehrsach mit einander gewechselt, dreimal ist die Grenze Schweiz-Italien oder Italien-Schweiz übersschritten worden, ehe ein dumpfer Hotelomnibus mit rasselnden Scheiben den Reisenden durch Pallanza führt und in dem großen und guten Gasthof des Herrn Senschab absett.

Der Alpinist, der aus dem fühleren Engadin kommt und die tiefgelegene Seenregion gerade in einer Beriode schwüler Gewitterregen durchtreugen muß, wird erst hier belohnt und verwandelt sich aus einem Touristen wieder in einen Menschen. Der Blick aus einem ftillen, geräumigen Zimmer auf die weite Fläche des Lago maggiore, der unter den Seen ift, was die Rose unter den Blumen, dieser Blick allein befestigt eine bleibende Erinnerung. Gine schöne Aussicht hat nicht nur Werth durch das, was fie dem Auge bietet; auch dadurch, daß fie einen anmuthigen Reigen von Ideen wachruft, die in uns schlummerten. Nun erft kommen die Eindrücke des Tages gang ungetrübt gur Geltung; eine bankbare Bewunderung für die geschauten großen Werke der Natur greift Plat, und auch die Werke aus Menschenhand empfangen ihren Antheil. Diese schmalen Schienenstränge, welche ein gebirgiges Terrain quer durchschneiden, über Berg und Thal, von See zu See, - vom Lago di Como zum Luganer See, von biesem zum Lago maggiore, - gelegt find, verrathen die ganze Meisterschaft italienischer Wegebautunft. Wie eine Raupe auf unebenem Boden in Windungen dahinkriecht, fo bewegt sich die kleine Wagenreihe des Zuges, schmiegsam und elastisch durch fastanienbestandene Thäler und über niedrige Bäffe. Die Berge der Berninagruppe liegen fern, und das Bewußtsein, in einer mäßigen Tagereife an dem italienischen Fuß des Monte Rosa zu stehen, wieder zum Hochgebirge aufzusteigen, läßt die jungfte Bergangenheit über der nächften Zukunft vergeffen und schwellt die Bruft mit berauschenden Ahnungen.

In der Nähe von Pallanza ergießt sich der Tosasluß in den See; hier finden die Wasser Ruhe, welche sechzehn Stunden oberhalb die mehr berühmten, als besuchten Tosasälle bilden. Der Fluß stürzt dort über eine Bank granaten-haltigen Glimmergesteins 150 m tief herab und durcheilt ein Thal, das mit allen Reizen italienischer Alpenthäler geschmückt ist. Denn diese tragen einen eigenen Stempel, welchen nicht nur die schnelle Folge der üppiger werdenden Begetationszonen verleiht, sondern auch die Felsscenerie mit ihren warmen, ost lebhaften Farben, mit der wilden Bornehmheit ihrer Formen; dazu tritt noch das ausdruckvoll Thypische in der äußeren Erschenung der Bewohner und ihrer massiven, steinernen Wohnstätten. Etwas märchenhaft Phantastisches durchweht diese Thäler, welche der heißen lombardischen Gene den segnenden Gruß der ewigen Schneegesilde überbringen; und wo man auch weilen mag: in den süblich en Monte-Rosathälern, in der Gebirgslandschaft des Monte Viso oder in dem italienischen Circus der Berninagruppe: der Zauber ist immer derselbe, und wohl dem Reisenden, der ihn empfindet.

Während der letzten 40 km ihres Laufes, von Domo d'Offola abwärts, fließt die Tosa in einem breiten Thale von kaum merkbarem Gefäll. Noch rollt hier ber ftattliche Postwagen, aber neben der großen Simplonchausse erhebt sich berreits der Damm, auf welchem bald die Gisenbahn dahin braussen wird. Zwischen Domo d'Ofsola und dem See öffnet sich im Westen das Anzascathal und führt in schneller Steigung an den Monte Rosa. Bei 800 bis 900 m vollzieht sich ein Wechsel der Vegetation, die Kastanienbäume verschwinden, allmälig auch die Nuß= und Obstbäume; die Buchen werden von Radelholzbeftänden verdrängt; ihnen gesellt sich die Virke zu, dis dann bei Macugnaga (1560 m) das Thal zum Kessel wird und Matten seinen Grund bedecken.

Dieser Kessel ist berühmt wegen der Steilheit und Höhe seiner Wände, deren Kammlinie etwa den Zug eines G beschreibt und auch auf einem Kartensblatt von der üblichen Orientirung so liegt, wie das G auf einer Druckseite. Die originelle Configuration ist dadurch bedingt, daß die Hauptsette, welche hier einen meridionalen Verlauf hat, an dem oberen Ende des G eine Biegung nach Often erleidet, dagegen an dem unteren Ende — es wird von dem Monte Rosa-Massiv gebildet — eine östliche Seitenkette aussendet, die ihrerseits eine Verzweigung nach Norden besitzt. Da, wo das G sich össnet, liegt Macugnaga in kaum einstündiger Entsernung von dem Gletscher; der aus dem inneren Winkel hervorquist.

Ueber die Entfernung der sichtbaren Berggipfel kann nur die Karte, unter Berücksichtigung der Höhenzahlen, Auskunft geben; denn die Schätzung wird gar zu unzuverlässig. Auf Grund der Abmessungen lehrt dann die Rechnung, daß der 4638 m hohe Gipfel des Monte Kosa-Stocks wenig über 9 km von Macugnaga entfernt ist und diesen Ort um 3078 m überragt. Würde das Terrain von hier aus gleichmäßig zum Gipfel ansteigen, so würde es einen Fallwinkel von etwa 20° besitzen. So ist es nun in Wirklichkeit nicht, und der zurückgeschobene Fuß des großartigen Berges ist durch viel stärker geneigte Flächen mit dem höchsten Punkt verbunden; eben so die übrigen Theile der Kammlinie mit dem Grunde des Kessels. Wer von hier aus nach Zermatt gelangen will, muß an irgend einer Stelle des Kessels aufsteigen und gelangt dann zu einem der Pässe, die in das Wallis führen, zum Paß des Monte Morv (2862 m), zum Neuen (3612 m) oder zum Alten Weißthor (3576 m).

Es gibt auch einen Weg, der über den Gipfel des Monte Rosa führt. Wer ihn machen will, der gehe vorher fünfzehn bis zwanzig Minuten von Macugnaga auswärts zur Alten Kirche; dort wird er an der Außenseite eine italienische Inschrift finden, die in der Uebersetzung lautet:

"Zum Andenken an Ferbinand Imfeng aus Saas und Battifta Pedranzini aus Bormio; als sie auf dem italienischen Abhang (des Monte Rosa) den Aspinisten Damiano Marinelli zur Höchsten Spige führten, sielen sie mit diesem als Opser einer grausamen (immana) Lawine am 8. August 1881."

Gegenüber, am Fuß der Kirchhofmauer, ift das gemeinsame Grab der beiden Führer; der Monte Rosa schaut darauf nieder, und ein Stein trägt die Worte: "A F. Imseng, bon guide et honnête homme."

Das war er in der That; ich hatte ihn gekannt und auch feinen Unglücks= gefährten auf ihrem Wege zum Monte Rosa die Hand gedrückt. Mit Recht galt Imfeng für einen der ersten Alpenführer; seine Leistungen an der Nordseite des Matterhorn und an der Westseite des Weißhorn gaben ihm einen besonderen Nimbus. Er muß einen fatalistischen Glauben an sein Glück gehabt haben und besaß die ruhige Zuversicht, welche ein solcher Glaube verleiht; sonst hätte er der Lawinengesahr am Monte Rosa nicht so dreist und ohne Nücksicht auf die gefährlichste Tageszeit die Stirn bieten können. Es ist die Eigenart der unternehmenden Jugend, so zu denken, wie dieser ausgezeichnete Führer dis in sein Mannesalter dachte, trot eminenter Ersahrung. Oder sollte etwa an dem Beispiel bewiesen werden, daß auch Ersahrung ihren Träger hinter das Licht sühren kann? Wer immer nur dom Glück begünstigt war, der ist gar zu leicht geneigt, sich für eine Ausnahme zu halten, zu glauben, daß die fallende Lawine ihm ausweichen müsse, nicht er ihr. Immerhin ist es beneidenswerth, ein Leben lang don sollchem Frethum besangen zu sein und dann schnell und unerwartet daran

zu Grunde zu gehen.

Diese Monte Rosa = Besteigung von Macugnaga aus ist ein Typus für eine bestimmte Classe von Hochgebirgsunternehmen. Unter Ausschluß freiwilliger Umtehr läßt sich bei ihnen allen der Erfolg mit dem Griff in eine Urne vergleichen, welche weiße und schwarze Kugeln enthält. Die weißen Kugeln bedeuten den Erfolg, die schwarzen den Untergang. Je geringere Schwierigkeiten das Terrain dem menschlichen Fortkommen bietet, je geschickter und kundiger die Wanderer find, um so mehr weiße Kugeln wird die Urne für sie enthalten. Die Anzahl der schwarzen Rugeln dagegen ift gegeben durch Ereignisse, die zwar gesetzlich vorausbestimmt find, beren Wann und Wo, beren Dauer und Intensität jedoch dem Menschen unbekannt bleiben. Wir kennen weder die Aufeinanderfolge der Beränderungen, denen das bergumbüllende Luftmeer unterworfen ist, noch auch die Schwankungen, welche in der Cohafion der eisbedeckten oder nachten Felfen= flächen statthaben, noch auch die modellirenden Einwirkungen des Abthauens an geborftenen Gismaffen. Die Reuchtigkeit der Atmosphäre kann sich, dem Menichen ungeahnt, zu anhaltendem Nebel verdichten, die Bewegung der Lufttheilchen kann zum Sturme werden; die Temperatur kann fo tief finken, daß die Musteln erftarren; elektrische Spannungen können fich zu Blitichlägen auslösen; die Cohasion kann so weit gemindert werden, daß Felsblocke und Schnee dem Bug der Schwere folgen muffen, Steinschläge und Lawinen bilden; Abthauung fann die - von unerträglichen Spannungen zerklüfteten - Gismaffen unterhöhlen und auch hier ber Schwerkraft zu bem Siege von Gletscher = ober Gis= abfällen verhelfen. Alle diefe Erscheinungen können schwarze Rugeln liefern, porausgefest, daß fie entstehen ober vorhanden find, wenn der Weg des Wanderers ihre Machtiphäre freuzt.

In der Chancenurne des Monte Rosa liegen nun besonders viele schwarze Kugeln; ihre Zahl läßt sich nur dadurch mindern, daß man sehr sorgfältig in der Wahl des Weges und der Zeit ist. Die Gesahr liegt in Eisabfällen und Schneedrüchen, welche vornehmlich durch ein Couloir, und am häusigsten Nachmittags, niedergehen. Diese Riesensuche durchzieht den größeren Theil des Westhanges und muß gekreuzt werden. Couloirs, welche als Lawinenzüge dienen, sind meist vereist; das Traversiren derselben, auch wenn sie schwal sind,

pflegt, des zeitraubenden Stufenschlagens wegen, nur langsam von Statten zu gehen. Kommt nun eine Lawine, so ist es oft unmöglich, auf die Seite zu springen. Man traversirt jetzt das Couloir möglichst weit oben, erreicht nackten Fels und klettert an diesem  $2^{1/2}$  Stunden hinauf unter steter Bedrohung von Eletscherabsturz.

Ein Mann, welcher im Jahre 1886 die Ersteigung mitgemacht hatte, gab mir diese Details im Anblick der unverschleierten Westwand und ihrer vier sichtbaren Gipfel. Aus derfelben Quelle erfuhr ich, daß die Erfteigung als folche, — vom rein technischen Standpunkte aus betrachtet — keine außergewöhnlichen Schwierigkeiten darbiete. Daß sie schwer ift, versteht sich für mich von selbst. Selbst wenn man in der Hütte schläft, welche der italienische Alpenclub auf Felsen in der Nähe des Couloirs errichtet hat, also etwa acht Stunden ruht, so muß man boch inner= halb vierundawangig Stunden 3078 m fteigen und ift auf dem Wege von der Sorge um Lawinen bedrückt. Nachdem die Besteigung im Jahre 1872 jum ersten Male, und zwar von den Engländern Gebrüder Bendleburg, ausgeführt worden war, ist sie später etwa fünfmal wiederholt worden, meist von öfter= reichischen Herren, was wie ein merkwürdiger Zufall erscheinen könnte. Der Reisende, welcher dabei umkam, war dagegen ein italienischer Alpinist von Berdienst und Erfahrung. Der Führer eines Wiener Herren wurde in der Nähe des Gipfels von einem fallenden Stein ichwer getroffen, fo daß die Beiden umkehren mußten.

Es war nicht das erfte Mal, daß ich in dem Circusthal von Macu= anaga ftand, wohl aber das erfte Mal, daß ich den M. Rofa von hier aus fah. Im Jahre 1868 war ich von Zermatt aus über das Alte Weißthor hierher gelangt. Während des Abstiegs, der außerdem ein unfreiwilliges Biwat in sich fchloß, hatte ich nichts Anderes erblickt, als die steilen Kelsen des Abstieas, Nebel und einen Gletscher, über welchen ein warmer Thauwind strich und vereinzelte Steine hinflogen. Unwillfürlich hatte fich in mir die Borftellung gebildet, daß das M. Rosa-Massiv in ähnlich gebildeten Felswänden absiele. Da ich nun im Jahre 1887 genau dasselbe Wetter antraf, bei welchem ich Macugnaga im Jahre 1868 verlaffen hatte, fo ftand ich schon im Begriff, mit der unberichtigten Borstellung weiterzuziehen, als endlich, am Morgen des dritten Tages, die Wolken sich theilten, und ein immenses weißes Gebilde erschien: der M. Roja. Der Blick umspannte die ganze Fläche und wurde nicht durch vorgelagerte Ketten geftort. Man hatte einen Berg vor sich, der wesentlich ein Schneeberg ift, nicht etwa ein nacktes Felsmaffiv, wie der italienische Abfall des Matterhorn. Zwar tritt auch unbedecttes Geftein aus der stolzen Salde hervor, aber vornehmlich in den tiefften Theilen und an der höchsten Spike. Die mittleren Bartien bis hinauf zu dem Kammgrat zeigen Schneefelder und aufgebrochenen Firn; wie ein zartes Schattenband zog sich das gefürchtete Couloir im fahlen Morgenlicht zur Tiefe nieder. Bier hohe Gipfel, die Culminationspunkte des Massivs, gliedern den sichtbaren Theil des M. Rosa-Kammes in nahezu gleiche Theile. b. h. füdlichen Echpunkt, bildet die Signalkuppe (4561 m); bann folgen bie Bumfteinfpige (4573 m), die Dufour= oder Bochfte Spige (4638 m), und endlich das sogenannte Nordend (4612 m), welches den rechten Eckvunkt bildet.

Keine andere Landschaft der Alpen ift gewissen bolivianischen Landschaften so verwandt wie diese, wenn auch in dem südamerikanischen Gebirgs-land Alles in ein höheres Niveau gehoben ist. Was von dem kleinen Kesselboden Macugnaga's, aus 1600—1800 m Höhe, aufsteigt und bei 4600 m endet, das erhebt sich in Bolivien zum Theil aus weiten Ebenen von 3500—4200 m Höhe und endet bei 6400 m. Aber das Gemeinsame ist der ebene Bordergrund und ein einheitliches, mächtiges Aufsteigen weißer Flächen; und diese Combination enthält das Geheimnis der besonderen Wirkung — der mazestätischen Wirkung im strengen Sinne des Wortes. Denn der Begriff des Mazestätischen beruht auf der Berbindung von Erhabenheit mit Kuhe. Die Schilberungen, die ich an Ort und Stelle bei dem Anblick des Tacora, der Cordillera real, im Besonderen des Nimani entwarf, sind noch in meinen Tagebüchern vergraben; auch die aufgenommenen Vilder haben nicht veröffentlicht werden können, — sonst ließe sich das Alles besser begründen.

In Macugnaga behalten Diejenigen Recht, welche behaupten, daß die Berge von unten betrachtet schöner erscheinen, als von oben. Denn von dem Gipsel des M. Rosa, den ich einst über seiner selsigen Südwand erstieg, sieht man wohl das freundliche Dörschen, aber von der Beschaffenheit der niedergehenden Hänge kann man sich keine Rechenschaft geben. Dasür bleibt dem tieserne Standpunkt der ganze südliche Theil des Monte Rosa-Massivs verdeckt, wo auch noch vier bis füns Gipsel unterschieden werden: die Parrot-Spize (4444 m), die Ludwigshöhe (4344 m), das Balmenhorn (4324 m) und die Bincent-Pyramide (4244 m). Der beste Uebersichtspunkt für die M.-Rosakette ist der westlich gelegene Lyskamm (4538 m), der von den Zermatter Bergen aus wie ein Zwillingsbruder der beiden höchsten M.-Rosaspizen erscheint; vom Lyskammzgipsel aus sieht man alle Kuppen des M. Rosa, zum Theil liegen sie etwas höher, zum Theil etwas niedriger als das Niveau des Beschauers und sind von diesem durchschnittlich nur drei Kilometer entsernt.

Die Ersteigung des Lyskamm ist zwar seit dem Jahre 1877 etwas in Berzuf gekommen, weil sünf Menschen auf dem Kammgrat (östlich vom Gipfel) mit dem brechenden Schneeüberhang nach der Südseite abstürzten und zerschmettert auf den Firn des Lys-Gletschers gefunden wurden. Indessen kann man dieser Gefahr entgehen, wenn man einen andern Weg nimmt: über den westlich en Theil des italienischen Südhanges; dann trifft man den Kammgrat ein wenig westlich vom Gipfel und braucht den lleberhang nicht besonders zu fürchten. Alle diese Berhältnisse sind im September 1886 von mir genau untersucht worden, gelegentlich einer Excursion, die mich von Zermatt über das Felikjoch (4068 m) in das Gressonehthal führte, von dort auf den Lyskamm, auf den Castor (4230) und über das Schwarzthor nach Zermatt.

Diesem unvergleichlichen Ort, in dem jeder Alpinist vom alten Schlage seine zweite Heimath erblickt, strebte ich nun auch im Jahre 1887 wieder zu und traf baselbst mit Emile Reh zusammen, der von Chamonix herbeigeeilt war. Wir hielten Umschau unter den Piemontesischen Führern, welche gerade zur Stelle waren und wählten Jean-Baptiste Ahmonod als Begleiter. Man trifft in Zermatt fast immer Führer aus dem nahegelegenen Bal Tournanche an. Die Paswege,

welche dorthin führen, verlaufen nahe der öftlichen Basis des Matterhorn; sie sind zwar vergletschert, aber die Leute fürchten sich nicht gerade vor den Eisspalten und überschreiten den Theodulpaß (3322 m) auch wohl allein.

Run wohnt im Bal Tournanche eine ganze Reihe eminent tüchtiger Führer, die sozusagen in der Schule des Matterhorns groß geworden sind. Man unterscheidet sie auf den ersten Blick von ihren Walliser Berufsgenossen an der Kleidung, an der Gestalt, am Gesichtsausdruck; sie repräsentiren das Gegentheil von Behäbigkeit. Die rauhen Bedingungen einer dürstigen Existenz und harten Arbeit stehen ihnen auf dem Gesichte geschrieben; ihr Blick hat oft das Fragende der Leute, die ihr Lebelang vergeblich auf die Antwort eines glücklichen Geschickes harrten. In das Bal Tournanche kommen wenige Fremde, nach Zermatt viele: und so verlockt Hossnung auf Berdienst diese armen und ehrenwerthen Piemontesen, in dem Schweizerdorf zu verweilen, wenn ihr Weg sie dorthin geführt hat. Bon diesen Leuten war Ahmonde einer. Im Jahr zuvor hatte ich Gutes von ihm gehört, ihn auch in Le Breuil am Südsuß des Matterhorn gesprochen. Mit seinem kahlen Kops, der eingedrückten Nase und der gedrungenen Figur machte er nichts weniger als einen eleganten Eindruck; aber auf seinem Gessichte lag Zuverlässigkeit, und seine Sprechweise war höslich, ohne fervil zu sein.

Rey war ein ganz anderer Mann. Die lange Reihe seiner hervorragenden Leistungen, die eclatanten Beweise von Muth, die er gegeben hatte, die Anerkennung, welche ihm von sachkundigen Alpinisten zu Theil geworden war, hatten eine verseinernde Rückwirkung auf ihn außgeübt. Er war vollkommen dazu berechtigt, eine sehr gute Meinung von sich zu haben, und hatte sie auch; aber statt derselben durch Prahlereien einen verletzenden Außdruck zu verleihen, verbarg er sie hinter bescheidener Ruhe und einer Höslichkeit, welche unsern Gesprächen, selbst in Augenblicken der Gesahr, das Gesällige eines Salongesprächs verlieh.

#### III.

So zogen wir denn, ohne daß je Einer zuvor mit dem Andern marschirt war, am 10. September 1887 aus, um das Gabelhorn (4073 m) zu er= steigen. Es war einer der wenigen Zermatter Berge, den ich noch nicht kannte. Denn auf dem Givfel von Dom (4554 m), Täfchhorn (4498), Rimpfifch= horn (4203), M. Roja (4638), Lystamm (4538), Caftor (4230), Breit= horn (4171), Matterhorn (4482), Dent d'herens (4180), Dent= blanche (4364), Rothhorn (4223), Weißhorn (4512) hatte ich geftanden; und awar waren mir diefe awölf Berge der Unlag au fiebzehn Besteigungen geworden, weil einige Gipfel im Laufe der Jahre zwei- und dreimal erreicht wurden. So gut wie man ein Buch von Werth öfter lieft, warum sollte man nicht in dem claffischen Buche der Natur die eine oder die andere Seite wieder= holt durchlefen? Erst bei einer Wiederholung erkennt man, wie viel bei dem erften Male verloren ging, verloren geben mußte. Es tritt im Kleinen ein, was bei Forschungsreisen im Großen gilt, und was einen Freund reicher Er= fahrung zu dem Scherzwort veranlagte: "Schade, daß man eine Reise erft ein Mal gemacht haben muß, ehe man fie zum zweiten Male machen kann."

Wenn man ausgedehnte oder schwierige Bergbesteigungen wiederholt, fo er-

scheint Vieles anders als das erste Mal. Wie complicirt und lang kommt nicht dem Neuling ein Weg in einer großen Stadt vor; wenn der Beruf zur täglichen Wiederholung zwingt, so gestaltet sich derselbe Weg in der Vorstellung des Gewohnheitsmenschen einfacher und kürzer. Analoges ersahren die berufsmäßigen Führer. Denen von Zermatt ist beispielsweise der Weg auf das Matterhorn die willsommenste Tour; bei gutem Wetter und wenn ihr zahlender Begleiter nicht gerade sehr ungeschickt oder ängstlich oder schwach ist, so können sie sink nichts Einsacheres denken als eine Matterhornbesteigung. Der Reisende, welcher bei seiner ersten Ersteigung eines Berges gut aufgepaßt hat und über Entsernungen und Schwierigkeiten Rechnung zu geben weiß, wird sich bei der zweiten Besteigung durch das bloße Vertrautsein mit den Aeußerlichkeiten viel freier sühlen.

Wenn er also empfänglich für Naturgenuß ift, so wird ihm dieser nun in viel höherem Maße zu Theil werden, und er wird die erfrischende Rückwirkung davon noch lange fühlen. Für die "positiven" Geister, die esprits forts oder wie immer die Träger der Seelenstumpscheit genannt werden mögen, ift Naturgenuß allerdings nur ein sentimentaler Wahn; in Wirklichkeit ist er Freude an Landschaft, Luft; Licht und Himmel; das Ahnen einer Harmonie, die uns in sichtbaren und doch unbegriffenen Dingen entgegentritt. Auf der Grundlage körperlichen Wohlbefindens baut es sich auf und wandelt schalen Strupel in Bewunderung. Die erfrischende Ruckwirkung aber liegt in dem Uebertragen auf die Naturbetrachtung über= haupt, in dem Berhalten zum Unbegreiflichen. An dem ehernen Bau des Naturgangen rennen fich die Grübler die Schabel ein; über ihre hingestreckten Körper wandelt masvoll der Forscher, entziffert, was die Außenwände des Tempels seinem Auge an Hieroglyphen erreichbar machen; der Zugang zum Innern ift ihm verwehrt. In äanptische Tempel durfte er eindringen, dort fand er neue Infcriften; die Hieroglyphen biefes Tempels wird er nie erschauen, das Weltrathsel bleibt für ihn, was es war: ein Räthsel; aber ein folches, mit welchem er Fühlung gewonnen hat durch die wenigen entzifferten Gefete. Durch ihren Besitz bereichert kehrt er um, stellt sich auf den bescheidenen Bügel der Selbsterkenntniß, blickt bewundernd zurück auf den hehren Bau und empfindet keine Trauer, daß er ihn nicht begreifen kann. Das ist es, was die wahre Freude an der Natur ausmacht, und wovon mir bei der Gabelhornbesteigung recht viel zu Theil wurde.

Denn Alles, was äußere Umftände an Gunft bieten konnten, vereinigte sich: ein Weg voll reichen Wechsels, ein Wetter von seltener Beständigkeit, Begleiter in wachsender Entsaltung guter Eigenschaften.

Bon den Bergen, welche über 400) m hoch sind, liegt das Gabelhorn dem Dorfe Zermatt am nächsten, wird aber durch Borketten verdeckt. Die Entfernung in der Luftlinie mißt noch nicht ganz 7 km, also weniger als eine deutsche Meile, der Höhenunterschied dagegen 2460 m. Könnte man gleichmäßig aufsteigen, so würde der Anstieg  $21^{1/2}$  Grad betragen und in westnordwestlicher Richtung verlaufen.

Der Kranz der Berge, von welchen Zermatt und das Bispachthal beherrscht werden, setzt sich aus verschiedenen Ketten und ihren Abzweigungen zusammen. Die Kammlinie des Wittelstückes — es liegt südlich von Zermatt — trägt die Wafferscheibe von Rhone und Po; die nordwärts gezichteten Seitenketten, die eine westlich, die andere östlich der Vispach, verlaufen ganz in dem Rhonegebiet. Das Gabelhorn ist ein Gipfel der westlichen Seitenkette. Es sieht gegen Osten auf einen vergletscherten Circus nieder, dessen Wasser durch die Felsenschlucht des Triftthales in Zermatt selbst austreten und dann sogleich von der Vispausgenommen werden.

Der Anstieg beginnt an der Thüre des Hôtel du Mont Kose, und deshalb kann der Ansang des Circus ohne Neberstürzung in  $2^{1/2}$  Stunde erreicht werden, obwohl dabei 800 m zu ersteigen sind. Von dem Circusdoden aus erreichten wir den Gipfel in 7 Stunden 20 Minuten, einschließlich einer fast  $1^{1/2}$  stündigen Pause. Der eigentliche Marsch von Zermatt auf die Gabelhornspise kann also in neun Stunden zurückgelegt werden, und Keisende, für welche die Kürze der ausgewandten Zeit die unentbehrliche Würze zeder Unternehmung ist, verlassen Zermatt am frühesten Morgen, stellen sich kurze Zeit auf das Gabelhorn, beziehungsweise auf das Kothhorn, und erscheinen tadellosen Ansehens um 6 Uhr Rachmittags an der Table d'hôte des Hôtels.

Aber wenn man im Hochgebirge reift, um es gründlich kennen zu lernen und sich an ihm zu erfreuen, so verfällt man ganz von selbst barauf, die Abwesenheit von dem Ausgangsort möglichst auszudehnen, statt möglichst zu verkürzen. Sut Ding will Weile haben, und zu den guten Dingen ge-hören auch gute Gedanken und gute Beobachtungen. Wo Eile noth thut, der Weg übermäßig lang ist, das Wetter unsicher, eine drohende Gesahr oder die Nacht im Anzuge, da folgt man gern der Nothwendigkeit; und wer weiß, ob der Abstieg von dem erwähnten Circus durch die Tristschucht nach Zermatt je schneller ausgesührt worden ist, als von uns in der beginnenden Nacht des 11. September.

Unsere Expedition dauerte nahezu dreißig Stunden; denn wir nächtigten am unteren Kande des Circus, dicht bei dem sogenannten Schlafplat in der Trift.

Einen stillen Abend in dieser Einsamkeit zu verbringen, das lohnt allein die Befteigung, welche ber Unlag bafür ift. Bon dem überhängenden Kelsen geschütkt. in einer Sohe von 2400 m, liegt ein einladender Biwakplat auf schmalem Grasbande, das fich nach unten als Halde fortsett und gegen den linken Uferrand abfällt. Man fieht das Waffer etwa hundert Tug tiefer fliegen, durch einen anmuthigen Wiesenboden hin, der wie ein Ruhepunkt erscheint. Denn wenig unterhalb verengt fich das Thal kluftartig, und seine stark fallende Sohle zwingt den Triftbach zu Cascadenbildungen. Oberhalb liegen die drei großen Gletscher — der Gabelhorn=, ber Trift= und ber Rothhorngletscher -, die den ansteigenden Circuswänden auf= gelagert find. Diese Gletscher haben nicht den Charakter des Gorner= oder Aletich= oder Morteratichgletschers, d. h. fie find nicht fanftgeneigte Gisftrome, welche in ftundenlangem Lauf Thalgründe ganz erfüllen und allmälig endigen: vielmehr brechen fie, wegen fteilen Gefälles der Bergwände, an vielen Stellen fo ab, daß fie abgeschnitten erscheinen; gang unten ficht man Geröllhalben, darüber den anstehenden Tels, und auf diesem liegt eine Mauer von Gis. Der nächft gelegene Berg, nur zwei Kilometer entfernt, ift das Untergabelhorn (3400 m),

das aus der gegenüberliegenden rechten Thalwand aufsteigt; nach rechts hin, die Gletscher überragend, zieht sich die zackige Kammlinie zum Obergabelhorn; die Wellikuppe (3910 m) ift auch noch sichtbar.

Das Abendlicht taucht diesen Kessel in Schatten, weil seine Achse nach Morgen gerichtet ist. Um so wirkungsvoller wird der Blief thalwärts, wo man in südöstlicher Richtung, eingerahmt von dem Profil des geöffneten Tristthales, den Monte Rosa und den Lyskamm sieht, — wie ein edles Zwillingspaar neben einander in die Lüste ragend; ähnlich und doch so verschieden, daß ich niederschriede: "Kein Künstler vermöchte mit so geringen Aenderungen solche Berschiedenheiten hervorzubringen." Auf ihren weiten Flächen, die während des Tages nur ein blendendes, weißes Licht ausstrahlten, bringt nun die untergehende Sonne einen warmen Effect hervor; der zarte farbige Hauch wird immer gesättigter, Gelb und Rosa vermischen sich und verlöschen dann vereint in dem Grau der Racht. Die Thalsohle wird dunkel, die Wölbung des schützenden Felsens wird vom Biwakseuer geröthet, unten rauscht der Bach, und aus der dunklen Tiefe leuchten plöglich Wasserabern auf, den Vollmond restectirend. Langsam zieht das nächtliche Gestirn über den Monte Rosa hin, dem Lyskamm zu, steigt höher und höher und ergießt die ganze Fülle seines bleichen Lichtes über das nahe Gabelhorn und die Gletscher des Tristkesselsen.

Alles dieses erlebte ich im August 1886, und dreizehn Monate später wurden mir nun ähnliche Eindrücke zu Theil. Das Biwakseuer kam freilich in Wegkall; ein kleines Hotel war so eben in der Nähe des alten Schlafplatzes entstanden; dort übernachtete ich mit Rey und Aymonod, und am solgenden Morgen brachen wir erst um  $3^{1/2}$  Uhr auf. Wir konnten ohne Laterne marschiren, weil das letzte Mondviertel der Wanderung genügte. Nach zwei Stunden betraten wir den Gabelhorngletscher halb das Seil an, sanden den Gletscher an einigen Stellen stark aufgerissen, mußten ziemlich viel Stusen schlagen, passirten in 3750 m den ersten, 40 m höher den zweiten Bergschrund und erreichten bald darauf den Fuß der nackten Gabelhornpyramide. Hier frühstückten wir in 3810 m Höhe, nach einem Marsch von  $4^{1/4}$  Stunden.

Die kuze Zeit hatte genügt, zwischen den Führern und mir das erwünschte Zutrauen herzustellen. Gewandte Führer, sobald sie erkannt haben, daß sie es mit einem Reisenden zu thun haben, der kein Neuling ist, pslegen ein schlichtes, einsaches Benehmen zu beobachten und sich nicht wichtiger zu machen, als die Lage es erfordert; nun gar ein Mann wie Emile Reh würde es verschmähen, seine Hülfe aufzudrängen, wo man ihrer nicht bedarf. Unten in Zermatt hatte es noch für selbstverständlich gegolten, daß die mitzunehmende photographische Camera nicht bis auf den Gipfel geschleppt würde; jetzt, wo der schwierige Theil der Besteigung, das Erklettern des Felskopses, begann, erbot sich Ahmonod freiwillig, die Maschine zu tragen, und Reh erklärte, daß, wenn ich einverstanden sei, wir ohne das Seil klettern wollten. Nur zu gern gab ich meine Zustimmung; es wäre ja auch schlimm, wenn dieselbe, nach so vielen Jahren der llebung, nicht mit gutem Gewissen hätte ertheilt werden können. So lange man durch das Seil mit seinen Gesährten verbunden ist, kommt jene unbeschzeibbare Stimmung, welche ich die Klettersreude nennen möchte, nicht zur vollen

Entwicklung. Mit Sicherheit in steilen Felsen aufzusteigen, nur in das Weite ober in eine Tiese ohne Bordergrund zu blicken, jeden Schritt und jeden Griff der Hand instinctiv abzumessen, das ist in der That ein Vergnügen; es liesert ein verhängnißvolles Argument zu der Darwin'schen Theorie unserer Abstrammung.

Der Weg folgte der gratartigen Rippe, die aus der Oftwand des Gabel-horns hervortritt; dann wurde rechts geschwenkt und horizontal längs des oberen Kandes von einem Schneeseld traversirt, — was immer besondere Aufmerksamkeit erfordert. Wir erreichten den Kammgrat, welcher von der Gabelhornspike über die Wellikuppe gegen das Kothhorn (4223 m) läuft, erkletterten ihn in einer halben Stunde und gelangten so an unser Ziel. Gine Notiz des Tagebuches resumirte sogleich den Eindruck dieser zweistündigen Pyramiden-Ersteigung mit den Worten: "Immerhin eine überaus anständige Kletterei." Dann setzten wir uns 2 m unter dem Gipfel, auf der Seite gegen das Matterhorn, d. h. Süd, nieder, bei unbewegter Luft, wolkenlosem Himmel, hoher Lufttemperatur (5°—6° C), und erfreuten uns zunächst der heißen Sonnenstrahlen und des Andlicks von Montsblanc (4810 m) und allen Zermatter Gipfeln. Zu unseren Füßen, tief unten, lag der Arben-Sletscher, ein linker Zusluß jenes Zmuttgletschers, dessen Quellgebiet von dem Matterhorn. (4482 m), der Dent d'Herns (4180 m) und der Dent blanche (4264 m) umstellt ist.

Wie schön es dort oben war, dafür spricht die Dauer unseres Aufentshaltes auf dem 4073 m hohen Berge; wir verweilten gerade 3½ Stunden. In der Gesellschaft der liebenswürdigen beiden Piemontesen zu frühstücken, mit ihnen zu plaudern, sie zu belehren, von ihnen zu lernen, ihre höslichen Diensteleistungen entgegenzunehmen, das allein war schon ein Bergnügen. Daran schloß sich das nicht geringere, vor sich hinzuträumen, die interessante Besteigung noch einmal vorüberziehen zu lassen und dem unbestimmten Gindruck nachzusgeben, den all' diese weißen Häupter und dunklen Felsberge, mit den aufeliegenden Firndrücken ihrer Hänge und den eingebetteten Gletscherströmen, hervorbrachten. Man mußte sich gewaltsam aufrütteln, um über dem Träumen die Arbeit nicht zu vergessen, die — wenn sie nutzbringend sein soll — gewissenhafte Ausführung und mehr Zeit erfordert, als wohl gemeinhin angenommen wird.

Daß die photographische Camera uns begleitet hatte, wurde schon gesagt. Ihre Verwendung auf Berggipfeln beruht vornehmlich in der Aufnahme des Panorama's oder eines landschaftlich einheitlichen Stückes von ihm. Da Bordergründe sehlen, so kann von Bilbern im künstlerischen Sinne des Wortes nicht die Rede sein; dagegen lassen sicht wenn die Drehungsachse der Camera genau vertical steht, Vilder erhalten, welche ancinanderstoßen und durch ihre spätere Zusammensehung das Prosil einer ausgedehnten Gebirgskette liesern. Aus tief gelegenen Punkten könnte man ein solches panoramistisches Vild schon deshalb nicht erhalten, weil im Allgemeinen die Höhendissernz zwischen dem Standort und der Kammlinie zu bedeutend ist, als daß die Bedingung der verticalen Achsenaussstellung erfüllbar bliebe.

Auf dem Gabelhorn befindet man fich in dem Niveau der Kammlinie, aus welchem von rechts nach links die folgenden Hauptspigen aufragen: Die Dent

b'Herens (4180 m), das Matterhorn (4482 m), das Breithorn (4171 m), die Zwillinge (4094 m und 4230 m), der Lyskamm (4538 m), der Monte Kofa (4638 m); und dieses Gebirge nahm ich auf. Später wurde auch ein Bild der beiden Führer angesertigt. Das Gabelhorn hat zwei Gipfelhöcker: auf dem einen gruppirten sich die Führer, auf dem anderen verblieb ich. Am Abend wurde mir in Zermatt erzählt, daß dieser Vorgang sich von der Kissel-Alp, d. h. aus der Entsernung von einer deutschen Meile, ganz deutlich habe beobachten lassen. Bei der ruhigen Lust und der großen Klarheit entsprach der Ersolg der photographischen Thätigkeit vollkommen den Erwartungen.

Eine andere Arbeit, welche nutbringend auf hohen Gipfeln angestellt wird, ist die Höhen messung mittels leicht transportirbarer Apparate. Der Einwurf, daß alle bekannten Alpengipsel bereits vermessen sind, und zwar weit zuverlässisser, als eine klüchtige Besteigung es ermöglicht, ist in diesem Sinne zwar zutressend; in einem anderen Sinne dagegen unterstützt er meine Behauptung. Mit zuverlässigen Instrumenten und Methoden ermittelt man Höhen; aber auch umgekehrt dienen zuverlässige Höhenzahlen zur Prüfung von Methoden und Instrumenten.

Dasjenige Instrument, welches den Ansprüchen an Präcision, leichtes Gewicht, sicheren Transport, müheloses Aus- und Einpacken am gleichmäßigsten entspricht, ist das Hpfothermometer; es mißt die Temperatur des kochenden Wassers, genauer seiner Dämpse, und diese sinkt gesehmäßig mit wachsender Höhe. Der wunde Bunkt bei dem Versahren liegt darin, daß bei heftiger Luftbewegung die dampserzugende Weingeistslamme schwer in gleichmäßigem Vennen zu erhalten ist. Reist man nun im Hinblick darauf, daß der in Thätigkeit gesetzt Apparat gelegentlich auch auf unvermessenen Höhenpunkten dienen soll, so liesern die Wessungen auf Gipseln von bekannter Höhe ebenso viele Controlen für die Zuverlässigteit der noch vorzunehmenden Arbeiten. Schon aus diesem Grunde würde ich es nie unterlassen, Kochpunktbestimmungen auf einer Bergspize vorzunehmen; ganz abgesehen davon, daß je mehr lebung man sich in diesen Dingen schafst, um so besser man sie aussührt.

So einsach sich eine Kochpunktbestimmung im Zimmer gestaltet, wo das Instrument auf einem Tisch steht und die Lust unbewegt ist, so complicirt kann sie in der Höhe werden, wenn das Instrument unsicher ruht, die Flamme troh aller improvisirten Schuhhüllen vor der einsahrenden Lust verlischt, die blogen Hände ungelenkig werden, Kälte und Wind dem Auge Thränen entlocken. Dann führt nur instinctiv gewordene Pedanterie, die Frucht vieler Ersahrung, Alles zum guten Ende; sie behandelt auch die secundären Störungen, d. h. die Unfälle von Unmuth über die äußeren Störungen, als etwas Selbstverständliches.

Nun ift aber noch Eines zu erwägen. Jedes Terrain, das bei Befteigungen burchmessen wird, läßt sich in gewisse Höhenzonen theilen, je nachdem Wald, Matten, Geröll, Moränen, Gletscher, Felswände, Firnfelder, Gipfelphramiden auftreten; die Punkte zu bestimmen, an welchen der Weg in diese Zonen eintritt, ist deshalb wichtig, weil eine solche Arbeit durch ihre Ausbehnung auf viele Berge zu Vergleichen und Durchschnittswerthen führt. Die Zonen grenzen sich allerdings nicht durch geometrisch scharfe Linien ab; aber auf

bem zurückzulegenden Wege kann man meift ziemlich genau den Punkt feststellen, an dem der Weg einen anderen Charafter annimmt, z. B. den Beginn der Moränen, das Betreten des Gletschers, die Höhenlage des Bergschrundes, den Unfang einer Felswand, das Erreichen eines Kammgrates, den Beginn der Rasenbüschel und Rasenbänder, die Waldgrenze. Durch Bestimmung dieser versichiedenen Punkte gliedert sich die Besteigung in natürlicher Weise, sowohl in Bezug auf ihre verschiedenen. Zonen, wie auch in Bezug auf die Beschaffenheit der einzelnen Wegstücke. Berücksichtigt man außerdem den Zeitverbrauch bei jedem derselben und berechnet daraus die stündliche Erhebungsgeschwindigkeit, so erhält man an der Größe der ermittelten Zahl einen Anhalt für die Schwierigkeit, welche sich darbot.

Diefe Marichgefdwindigkeit, genauer Sebungsgefdwindigkeit, in der Stunde kann, wenn ein Berg fteil ift und einen Bfad befitt, wie g. B. ber Big Languard im Engadin, bis auf 700 m in der Stunde hinaufgetrieben und während zweier Stunden ausgehalten werden; das schließt aber jeden Land= schaftsgenuß aus, und hat nur einen Sinn, wenn es sich um eine Probe handelt nach Art der Dampfkessel, die auch bei der Brobe einem stärkeren Druck unter= worfen werden, als der Gebrauch verlangt. Das Durchschnittsmaß der ftund= lichen Erhebung ift 300-400 m; bei langen und schwierigen Besteigungen, wo gelegentlich Stufen geschlagen werden muffen, finkt es. Daß man für die Dauer von gehn Minuten eine andere Durchschnittsgeschwindigkeit halten kann, als während zehn Stunden, ift felbstverftändlich. Ohne Meffungen täuscht man sich gar zu leicht, überschätzt unwillfürlich die Höhe fronender Felsphramiden. Daß die des Gabelhorn, vom oberen Bergschrunde bis zum Gipfel (4073 m) gerechnet, nur 300 m betrüge, das glaubten mir felbst erfahrene Alpinisten nur scheinbar und aus Höflichkeit. Obgleich wir, wegen des Berzichtes auf das Seil, leichter und angenehmer kletterten, als unsere Borgänger, so überwanden wir doch nur 150 m in der Stunde.

Es würde nun zu zeitraubend sein, an all' den Punkten, welche der Charakteristik des Weges dienen, das Wasser sieden zu lassen und die Temperatur seines Dampses zu messen; man thut das etwa dreimal, bezw. fünsmal: am Ausgangspunkt, in der Mitte und auf dem Gipsel. An allen übrigen Punkten liest man Taschen=Aneroide ab, welche den Luftdruck direct messen; dieselben solgen aber in ihren Angaben nicht genau den Aenderungen, welche der Luftdruck mit der Höhe ersährt, und verhalten sich in dieser Beziehung zu den Hoppsothermometern wie eine salsch gestellte und unregelmäßig gehende Uhr zu einer gut gehenden und richtig gestellten.

Wenn man zwei solcher Uhren bei sich hat, sie im Lause des Tages einige Male mit einander vergleichen, im Nebrigen aber nur die schlechte Uhr gebrauchen kann, so lassen sich aus den falschen Ablesungen der schlechten Uhr mittels der Bergleichung nachträglich die richtigen Uhrzeiten genähert ableiten. Beim Aufstieg läust das Aneroid in einer anderen Weise falsch, als beim Abstieg, und deshalb ist die Bergleichung auf dem Grenzpunkt beider Wege, d. h. auf dem Gipfel, besonders wichtig.

Wir verließen die Gabelhornspige erft um zwei Uhr Nachmittags und ge-

brauchten 112 Stunden, um an der Phramide hinabzuklettern; der Abend war schon völlig gesunken, als wir ohne Laterne in Zermatt einrückten. Wir ruhten einen Tag aus und brachen dann auf, um das Matterhorn zu tradersiren.

### IV.

Das Matterhorn steigt als eine vierseitige Phramide aus weiten Gletsschebnen auf, die von dem Gipfel (4482 m) in runder Jahl um 1500 m überzragt werden; in einigen Schluchten zieht sich das Gis höher hinauf: bis zu 3600 m, oder legt sich panzerartig, wie z. B. im Osten und Norden, an die Basis der aufragenden Seitenslächen: bis zu 3500 und 3600 m. Diese sind nach den Himmelsrichtungen orientirt und stoßen in vier Felsgraten zus sammen; nach der Durchschnittsrichtung ihres Falles werden letztere am natürzlichsten als Nordostz, Südwestz, Südwstz- und Nordwestz-Grat bezeichnet. Mit der Regelmäßigkeit eines Kristalls ist der Berg allerdings nicht gebildet, und besindet man sich auf irgend einer Stelle desselben der llebersicht beraubt, so empfängt man den Eindruck einer in Stein umgesetzten, phantastischen Regellosigkeit. Auch ist der Gipfel kein Punkt, sondern ein horizontaler Grat, in welchem sich die Nordz und Südsläche durchsetzen und von dessen Geben die Ost z und Westläche niedersinken.

Alle diese Flächen sind sehr steil aufgerichtet; beispielsweise konnte man die Leiche eines Zermatter Führers, der auf dem Südwestgrat, in der Alten italienischen Hätte (4120 m) erkrankte und starb, über die Hänge der Westsiete so abwersen, daß der Körper auf dem Col du Lion-Gletscher und von dort über den Tiesmatten- und Zmuttgletscher nach Zermatt transportirt wurde. Von dem höchsten Theile der Nordwand sielen im Jahre 1865 drei Bersonen bis auf den Matterhorngletscher; wahrscheinlich auch eine vierte, deren Leiche indeß nicht gefunden wurde.

Kein Berg der langen Alpenkette kann mit dem Matterhorn verglichen werden; kein anderer besitzt eine so stark entwickelte Individualität, hebt sich so kräftig und so hoch gegen die benachbarten Berge ab, bietet so wild-pittoreske Formen; kein anderer überrascht, trotz der Einheit des phramidalen Aufbaus, in solchem Maße durch die Contraste eines vielfältigen Gesichtes. Reben mir liegen verschiedene Bilder, welche ich selbst aufgenommen habe: von der Riffelalp (2222 m) aus die ostnordöskliche Seite des Matterhorn, vom Dorfe Zmutt (1940 m) aus die nordöskliche, von Stockse (2760 m) aus die nordweskliche. Der Bergleich dieser drei Bilder unter einander ist wegen der Berschiedenheit der Physiognomien überraschend und wird es noch mehr durch die lleberlegung, daß Standpunkte, welche die West-, die Süd- und Südoskseite des Berges zeigen, wiederum ganz andere Ansichten gewähren. Solche Standpunkte sind beziehungsweise der Dent d'Herens-Gipfel (4180 m), das Hötel bei Breuil (2120 m) in der Oberstusse Bell Tournanche und das Breithorn (4170 m).

Es wäre lohnend, acht Ansichten des Matterhorn, von passenden Standpunkten, wie den erwähnten, genommen, zu einem Kleinen Bilberatlas zu vereinigen. Würde man irgend einen andern Berg aus acht verschiedenen, in ihm zusammentressenden Richtungen aufnehmen, so müßten natürlich auch acht verschiedene Bilber ent-

stehen, aber sie würden größere Verwandtschaft unter einander zeigen. Für das Matterhorn ist besonders der Umstand sestzuhalten, daß die beiden Joche, zwischen welchen sich das Horn aus der Kette erhebt: der Col du Lion (3610 m) und das Furggenjoch (3280 m), tief eingeschnitten, und daß die zugehörigen, dem Gipfel zustrebenden Grate, der Südwest= und der Südostgrat, entsprechend lang und steil sind. Die beiden andern Grate besitzen nicht den natürlichen Ubschluß durch Joche, sondern lausen gegen Thäler aus; dennoch sind ihre unteren Endpunkte genau zu bestimmen. Der Nordwest= oder Zmuttgrat sitzt auf dem Boden des Zmuttgletschers auf, der Nordostgrat endet bei 3300 m; seine Fortsetzung nach unten — gegen das Hörnli und Zermatt — kann dem eigentlichen Matter= horn nicht mehr zugerechnet werden; dieselbe scheidet das Zmuttgebiet von dem Gebiete des Gornergletschers und seiner Seitenströme.

Für die Längen und Fallwinkel der vier Grate gelten folgende abgerundete Werthe:

|                           | Länge        | Fallwinkel |
|---------------------------|--------------|------------|
| Südwestgrat (Col du Lion) | 1.5 Kilomete | r, 36°,    |
| Süboftgrat (Furggenjoch)  | 1.7 =        | 43°. 5,    |
| Nordostgrat (Hörnli)      | 2.0 =        | 390,       |
| Nordwestgrat, (3mutt)     | 3.1 =        | 370.       |

Fallwinkel eines Betrages von  $36^{\circ}-43^{\circ}$  machen uns bei hohen Bergen stets den Eindruck sehr großer Steilheit, und doch handelt es sich nur um Mittelwerthe. Stücke dieser Grate, — man nennt sie Schultern — find wenig geneigt, und daraus folgt, daß andere Stücke stärker geneigt sein müssen, als die Mittelwerthe angeben. So kommt es, daß gerade der Col du Lion-Grat, dem daß geringste Durchschnittsgefälle gehört, an gewissen Stellen außerordentlich steil ist.

Bon den genannten Graten haben bisher nur drei zur Erreichung der Spitze gedient; der vierte mit seinem Winkel von 43°.5 gilt für unpassirbar. Nebrigens ist man, welcher Weg auch gewählt werden mag, darauf angewiesen, die Seitenslächen mit zu benutzen. Um seltensten ist die Besteigung über den Zmuttzgrat gemacht worden, am häusigsten über den Rordostgrat; bei jener bietet das höchste Wegstück relativ die geringsten, bei dieser bietet es die größten Schwierigkeiten. Die sogenannte it alien ische Besteigung führt von le Breuil über den Col du Lion zur Spitze; dieser Weg ist wegen der vielen Wände und Kamine im Ginzelnen complicirt; seine Auffindung und Neberwindung ist das Verdienst der Piemontesen im Bal Tournanche, deren Geduld, Findigkeit und Kletterkünste einen schwer zu übertressenden Triumph dadurch seireren. Der Löwenantheil des Ruhmes fällt auf Jean Antoine Carrel, genannt der "Bersfagliere". Eben weil der Weg so complicirt ist, so hat er im Laufe der Jahre, d. h. seit 1865, mannigsache Schiebungen ersahren: die letzte im Jahre 1887, ganz oben am Kopf.

Bei Felsbergen, welche in die Schnecregion hineinragen, kommt, sobald es sich um ihre Besteigung handelt, viel auf die augenblickliche Berkaffung, die sogenannte "Condition" an. Die Schwierigkeiten, welche aus der Steilheit oder bröckeligen Beschaffenheit des Gesteins erwachsen, bleiben constant; die Condition wechselt. Man versteht darunter den veränderlichen Justand der Obersläche in Folge sommerlicher Schneefälle. Wenn unten in Zermatt Regenwetter geherrscht

hat, und das Matterhorn nach mehrtägigem Verhülltsein aus den Wolken tritt, so erscheint seine Phramide weiß überpudert und zeigt erst allmälig wieder das Braun seiner Wände. Wenn die Jahreszeit vorgerückt ist und ihr ein seuchter Sommer vorangegangen war, so bleiben manche Felsgrate und Felshänge, die ihren Schnee periodisch verlieren, damit bedeckt, oder sie vereisen wohl auch. Das geschieht nicht selten an Stellen, wo man der kleinen Felsvorsprünge sür Fuß und Hand sand sehr bedarf, um stetig und sicher klettern zu können. Die Schneesichicht, welche nicht immer sest ausliegt, oder die Eiskruste, welche zu dünn ist, um ein Stusenschlagen zu gestatten, bedingen alsdann Vorsicht und Ausenthalt. Das Angreisen von Schnee, Sis und durchtältetem Gestein hat außerdem Schmerzempfindung und geminderte Gebrauchsfähigkeit der Hände zur Folge.

Bei unserer Traversirung des Matterhorns machten sich die Nachtheile der vorgerückten Jahreszeit zum Theil bemerkbar. Wir stiegen von Zermatt über den Nordostgrat zur Spize auf und über den Südwestgrat ab bis zum Col du Lion. Bei dieser Gelegenheit machte ich etwa dreißig Höhensbestimmungen mit Hülse zweier Aneroide und des Hypsothermometers. In die Berechnung wurden Zermatt (1620 m), der Matterhorngipfel (4482 m) und der Col du Lion (3610 m) als bekannte Fundamentalpunkte eingeführt. Die sogewonnenen Höhenzahlen sind den folgenden Angaben zu Grunde gelegt.

Das Erreichen des Matterhorngipfels von Zermatt aus erfordert unter normalen Verhältniffen und normalem Gehen rund zehn Stunden Marsch; da die Riveaudifferenz 2862 m beträgt, so steigt man also durchschnittlich 286 m in der Stunde. Die Hebung ist eine stetige, d. h. nirgendwo durch erwähnensewerthe Senkungen unterbrochen. Der Weg läßt sich von Zermatt aus mit dem Auge verfolgen, und an schönen Augusttagen bietet sich sast immer Gelegenheit, Menschen daselbst aufe oder abklettern zu sehen. Ueber den Thalkopf, welcher von dem unteren Gornergletscher und dem Zmuttbach umslossen wird, steigt man auf und läßt in 2250 m die letzten Arven und Lärchen hinter sich; dieselbe Kiveaulinie bildet auch für das gegenüberliegende, rechte User des Gornergletschers die Waldegrenze; dort sieht man das Hotel zur Rifselalp liegen.

Eine erste Station ist jest das 1887 fertiggestellte Hotel Schwarzsee (2590 m), wo man ausreichenden Comfort antrist. Hier verläßt man die Mattenregion; die Maschen des Pflanzenkleides werden weiter und weiter, und über vegetationslosen Schutt und anstehendes Gestein, das etwa in 2750 m bezinnt, steigt man zum Hörnli (2900 m) auf. So heißt das scharf abgeschnittene Ende des horizontal auslaufenden Grates, der bei 3300 m als Contresort aus dem Matterhorn austritt. In der Nähe der Austrittsstelle liegt die Neue Schweizerhütte (3270 m), wo wir die Nacht verbrachten. Die Marschzeit, ohne die Pause im Schwarzsee-Hötel, hatte  $4^{1/2}$  Stunden betragen. Der Siedepunkt des Wassers wurde daselbst zu 89.1° C bestimmt; in Zermatt war er am Morgen desselben Tages zu 94.5° C ermittelt worden.

In der Nacht machten sich einige Sturmftöße bemerkbar. Als wir am frühen Morgen des 14. September bald nach 3 Uhr aufbrachen, lag ein flockiges Nebelmeer über der Tiefe; im Often stand die Mondsichel, umgeben von einem Kinge, darinnen erglänzte ein Stern. Das Matterhorn ragte schwarz und wolkenlos in die Lüfte auf. Wir gingen ohne Seil, zuerst Rey, dann Aymonod,

dann ich. Eine Laterne aus japanischem Papier leuchtete und; fie war und in Zermatt geliehen worden, bewährte sich aber nicht. Ein Augsburger Herr folgte, begleitet von dem berühmten Führer J. Grill aus der Ramsau in Oberbahren und dessen. Der Weg verläuft anfänglich auf der Ostwand des Matterhorn und zieht sich am oberen Saume des steil angelegten Gletschers hin. Es kommen ein oder zwei Stellen im Felsen vor, bei denen man gut thut, das Knie aufzulegen.

Nach fünsviertelstündigem Marsch, in 3510 m Höhe, verließen wir den Gletscherrand, erreichten den Nordostgrat und kletterten bis zur Alten Hütte auf. Sie liegt 3810 m hoch, also 540 m über der Neuen; das Aufsteigen ersorderte 2½ Stunden, d. h. wir konnten stündlich 230 m überwinden. Das scheint viel für so steiles Terrain, wo ein Fehltritt sich rächen würde; denn am Gabelhorn traten 150 m an Stelle von 230 m unter nahezu gleichen Verhältnissen. Der Unterschied könnte sich darauß erklären, daß die zahlreichen Matterhornbesteigungen einen Pfad geschaffen haben, der zwar dem Auge so gut wie verborgen bleibt, aber der Hand und dem Fuß ununterbrochen Erleichterungen gewährt; man hat überall guten Griss und zuten Stand. Indeß ersehe ich auß dem Tagebuch des Jahres 1868, wo diese Vortheile noch nicht galten, daß wir damals, genau in demselben Tempo kletterten, wie neunzehn Jahre später. Die Schwierigkeiten müssen also größere sein am Kopfe des Gabelhorn, als an diesem Wandstück des Matterhorn.

Die Alte Hütte wurde im Jahre 1868 errichtet, in demfelben Jahre, wo von Zermatt aus die erste Wiederholung der ersten Besteigung (1865) stattsand; ich habe die Hütte damals selbst benutt. Sie klebt am Felsen und hat keinen Borplat; denn die Plattsorm ist nicht größer als der Grundriß der Hütte, zehn Schritt auf süns. Diese ist jett völlig unbrauchbar, innen zum Theil vergletschert. Aber die Aussicht ist von seltener Großartigkeit. Was einem Bilde zum Vorwurf wird: der Mangel eines Vordergrundes, das wird hier der Schlüssel für den überwältigenden Eindruck.

Als wir anlangten, da fündete die Sonne gerade ihren Aufgang an. Ihr röthlichgelbes Licht legte fich langfam von den Gipfeln aus auf die Hänge der nahen Dent blanche, des Gabel-, Roth- und Weißhorn: über die steile Ostwand des Matterhorn von oben her zu uns vordringend. Hinter der weißen Mischabel- kette erhob sich der seurige Ball, und von den weiten Gletscherbecken, jäh zu Füßen, wurde die Schattendecke langsam wie durch eine unsichtbare Hand zurückzgezogen. In der schiefen Beleuchtung trat die Zeichnung der Gletscherspalten deutlich hervor; Stücke des nächst gelegenen Furggengletschers machten den Einsbruck einer riesigen Krokodishaut.

Der ganze Weg, von Zermatt an bis zu diesem hochgelegenen Punkte, ift reich an herrlichen Ausblicken auf Gletscher und Schneegipsel; denn er schiebt sich mitten hinein in eine Landschaft, die fast nach allen Richtungen hin aus diesen Elementen zusammengesetzt ist. Aber der Blick von der Alten Hütte fast alle die gewonnenen Eindrücke einheitlich zusammen, erweitert sie noch und vertiest sie gleichzeitig durch die wilde Lage des Standpunkts.

Der 16 km entfernte M. Kosa mit seinem Nachbar, dem Lyskamm, bildet in oftsüdöstlicher Richtung das Centrum der gebogenen Kette; in der ein= geschalteten weiten Tiese ist Gletscher an Gletscher gebettet; halbkreisförmig legen sich zwei Reihen hoher Gipsel an das Centrum, gegen das Matterhorn zu immer niedriger werdend, aber in dem anderen Zweige, in der nördlich gerichteten Mischabelkette, wiederum bis 4554 m ansteigend. Auf der entgegengesetzten Seite steht die Dentblanche in unverhüllter Pracht, kaum eine deutsche Meile entsernt; noch ein wenig näher ist das Gabelhorn gerückt. Bon diesem aus setzt sich die Kette, perspectivisch verkürzt, bis zu dem mächtigen Weiße vra (4512 m) fort, das nördlich und 14 km entsernt, liegt. In friedlicher Stille ruht Zermatt im Thalgrunde, mit seiner Kirche, den dunklen braunen Lärchenhütten und seinen weißen großen Hotels, umgeben von grünen Matten; der helle Streifen, der sie durchfurcht, ist die Vispach.

Das Thal erscheint als ein Kessel, weil es kurz unterhalb Zermatt so wendet, daß die Sohle verschwindet. Dasür sieht man zwischen den oberen Theilen seiner Gehänge hindurch die Kämme der Berner Alpen: ein Anblick, der immer herrlicher wird, je länger man ihn genießt. Diese Kette drängt sich für den Beschauer zusammen; ihre Gipfel liegen in  $50-70~\mathrm{km}$  Entsernung; man erkennt das Bitschhorn (3960 m), die Jungfrau (4167 m), das Aletschhorn (4200 m), das Finsteraarhorn (4275 m). Sin großer Gletscher kommt aus dem Gebirge nieder, gerade auf den Beschauer los: es ist der größte von allen: der Aletschgletscher. Da die Hütte höher liegt, als der an das Matterhorn stoßende Theil der Hauptscher, so sieht man auch auf italienischen Boden; die nächstgelegenen sichtbaren Berge daselbst sind die des Bal Tournanche.

Unvergeßlich wird mir der Abend bleiben, den ich hier oben am 9. August 1868 verlebte. Damals konnte Alles mit Muße betrachtet werden, jetzt verhinderte die Kälte daran; denn die untere Hitte hatten wir bei —6°C verlaffen, diese verließen wir nun bei —5°C und stiegen zur Schulter auf, deren oberes Ende 4260 m hoch liegt. Wir gebrauchten dazu nicht ganz zwei Stunden und kletterten mit 230 m Durchschnittsgeschwindigkeit. Während der ersten Stunde hält sich die Besteigung auf der Ostwand und führt dann in etwa 4030 m Hößerechts hinauf zu dem Nordostgrat. In der Höhenzone 3900 m bis 4000 m trisst man schlechtes Gestein an; dieselbe war noch jüngst der Schauplat von Ungemach und Unglück.

Vier verschiedene Expeditionen hatten am Morgen, beziehungsweise Bormittag bes 17. August 1886 den Gipfel des Matterhorn erreicht; da schlug das Wetter um, und es siel Schnee. Gile war geboten, aber weil nicht alle Reisende Alpinisten waren, so ging der Abstieg bei den verschiedenen Expeditionen verschieden schneilt von Statten. Für Ungeübte oder Schwäckliche ist der Abstieg vom Matterhorn schweiziger als der Aufstieg. Der Rebel hinderte die Orientirung, die Schneedese erschwerte das Klettern und verwischte manche Merkmale des Weges. Die Folge war, daß zwei Partien so langsam von der Stelle kamen, daß sie von der Nacht übersallen wurden; die eine in 3900 m Höhe, die andere noch weiter oben. Bon der letzteren — sie bestand aus zwei unersahrenen älteren Herren und zwei unersahrenen jungen Führern — starb ein Reisender, der sich in der Frühe des folgenden Morgens nicht weiter bewegen konnte oder wollte, wenige Stunden später an Ort und Stelle; die Hülfscarawane sand ihn todt

vor. Wir begruben ihn in Zermatt, wo man in diesen Dingen bereits eine

traurige llebung hat.

Die "Schulter" des Nordostgrates besitzt eine geringere Neigung, als der übrige Grat; immerhin steigt sie noch merklich an: etwa im Winkel von 150, wenn ich aus der Erinnerung schätzen darf. Sie ist vereift, gang schmal und geftattet nach beiden Seiten den Blick in Abgrunde. Der Lebensmude kann fich hier noch im letten Augenblick entscheiden, ob er auf dem Furggengleticher zur Linken oder auf dem Matterhorngletscher zur Rechten aufgelesen sein will. Nach meiner gewiffenhaften Zählung hat diese Baffage eine Länge von 200 Schritten; fie endet an dem eigentlichen Kopf des Matterhorn. Wir verbrachten, che das lette Stud in Angriff genommen wurde, eine behagliche halbe Stunde mit Effen, Trinken, Rauchen und Umschauen. Die später berechnete Höhenmeffung, welche 4260 m für das obere Ende der Schulter ergab, wurde durch die genäherte Niveau= gleichheit mit dem Rothhorngipfel (4223) und mit dem Domjoch (4286 m), Mittel = 4255 m, controllirt. Hier oben herrschte kein Wind; die Sonne wirkte angenehm; die Ausficht auf die Berner und Zermatter Retten war klar geblieben; gegen Italien lagen parallel untereinander zwei Wolken= schichten, oben flockia, unten mit einer horizontalen Linic abschneidend.

Wir legten nun das Seil an und erkletterten den Kopf. Hier machte sich frischer Schnee als große Störung geltend, und obwohl wir jest die Unterstützung durch befestigte Ketten und Seile hatten, so gebrauchten wir doch siedzig Minuten, um die noch sehlenden 222 m zu überwinden, — einige Minuten mehr, als im Jahre 1868, wo jene Hülfsmittel noch nicht bestanden. Es war das vierte Mal, daß ich den Gipfel des Matterhorn auf diesem Wege erreichte, aber so schweizig war mir das letzte Stück nie vorgekommen, trotz ausgezeichneter Disposition. Das kam nur von dem frischen Schnee, dem stärker einsehenden Winde und der Kälte. Wir standen gegen zehn Uhr auf dem östlichen Gipfel, dem Zielpunkt der Zermatter Besteigungen. Ein scharfer horizontaler Grat, dessen Länge in meinem Tagebuch vom Jahre 1868 auf 200 Schritt geschätzt worden ist, sührt zu der andern Spize, der sogenannten italienischen, welche zuerst (1865) von den Piemontesen erreicht wurde.

V.

Wenn die Luft ruhig ift, und die Sonne heiß brennt, so gibt es nichts Wunderbareres, als auf der Matterhornschneide zu sitzen. Die schwebend ruhende Gondel eines Luftballons muß ähnliche Empfindungen hervorrusen; aber dann hat man noch immer den mächtigen Ballon zu Häupten, hier das blaue Himmelszelt.

Was man sehen kann, das ist aus Karten zu entnehmen, aber nicht, welchen Eindruck die Dinge hervordringen. Zu notiren pslegt man meist das, was am Wirkungsvollsten ist, oder was bei sehr großer Entsernung noch deutlich sichtbar ist. Der Blick in die Tiese beschäftigt ebenso sehr wie der Blick in die Weite: Der Zmuttgletscher zu Füßen, jenseit überragt von der Dent blanche; das steinerne Wirthshaus von le Breuil (Giomein) im Val Tournanche, etwa 7000 Schritt entsernt in der Tiese liegend; Zermatt nicht ganz so nah, aber doch nicht weiter als 11 000 Schritt; die nahen Ketten kräftig aufgebaut mit sichtbarer Basis; fernere Ketten — wie die schönste aller: die Berner — gleichsam in der Lust

schwebend. Der Montblanc, während der Besteigung durch das Matterhorn selbst verdeckt, überragt in breiter, glänzender Masse und vornehmer Form die ihm zustrebenden Gebirgszüge der Grarschen und Penninischen Alpen; er ist acht deutsche Meilen, d. h. 60 km entsent. In mehr als doppelter Entsernung (150 km) schwebt südlich die Phramide des M. Biso, des unbestrittenen Beherrschers für ein weites Gebiet; und in östlicher Kichtung jenseit der nahen Monte Kosa-Mischabelkette tauchen Gipsel der Berninagruppe auf, deren Abstand 170—180 km beträat.

Zweimal, in den Jahren 1868 und 1879, traf ich so günstige Witterungsverhältnisse auf dem Matterhorn an, daß ich die vorstehenden Bemerkungen notiren konnte. Nicht so im Jahre 1882, wo am 5. August der Wind so heftig wehte, daß wir nur fünf Minuten auf der Höhe verweilten. Wir waren damals neun Personen, die in drei getrennten Gruppen marschirten; auch eine Dame von seltenem Muth befand sich darunter, im Nebrigen noch zwei Herren, sünstihrer und ich selbst. Am 14. September 1887 war es nicht besser, und da es wenig rathsam erschien, dem lähmenden Einfluß der Kälte Kaum zu geben, so standen wir nur einen Augenblick still, damit die Zeit und die Aneroidangaben notirt werden konnten, und gingen dann weiter, dem braven Grill und seinen Gefährten ein klücktiges Lebewohl zurusend.

Hier erst begann das Wegstück, um dessenwillen die Expedition unternommen war: der Abstieg auf der italienischen Seite des Matterhornkopfes, das Umsklettern seiner Basis bis zu dem Südwestgrat und die Verfolgung desselben bis zu dem Col du Lion.

Betrachtet man das Matterhorn von le Breuil, d. h. von Süden auß, so erscheint es weniger abschreckend, als von Zermatt auß; trotzdem ist die italienische Besteigung schwieriger als die Zermatter. Man könnte den Abstieg nach le Breuil auf dem von unß zurückgelegten Wege nicht außsühren, wenn nicht an gewissen Stellen Seile besestigt wären. Bis zum Jahre 1885 solgte man der horizontalen Matterhornschneide dis zu dem italienischen Gipfel, und stieg dann an einer besestigten Strickleiter und an Seilen über die Felsplatten ab. Ein Absall von Steinen riß die Strickleiter auß ihrer oberen Besestigung, so daß im Jahre 1886 die italienischen Besteigungen ganz unterblieben. Der Versuch, eine neue Leiter anzubringen, mißlang; trotzdem erbot sich Ahmonod, als ich ihn Ansang September 1886 in le Breuil tras, mich hinaufzusühren; ich kannte indeß seine Tücktigkeit zu jener Zeit noch nicht und lehnte ab.

Die Bal Tournanche-Führer, beren ergiebigste Einnahmequelle das Traverstern des Matterhorns von le Breuil nach Zermatt ist (150 Franken pro Mann), hatten alles Interesse, den Berg wieder gangbar zu machen, und nun gelang es J. B. Uhmonod in Begleitung von zwei jüngeren Landsleuten J. B. Perruquet und J. B. Maquignaz (Sohn des berühmten Jean Joseph), am 9. Juli 1887 eine neue Passage am Kopf zu entdecken. Hier wurden am 31. Juli 140 Meter Seil beseistigt, und zwar von oben nach unten. Die drei Genannten, unterstützt von Jean Joseph Maquignaz "le fameux" und von B. Pesssin, schleppten das Material von der Schweizerseite auf und stiegen dann nieder; von Italien aus kamen ihnen Jean Antoine Carrel, der alte Bictor Maquignaz und der junge Auguste Berraz entgegen. Es

handelte sich also um nichts Kleines, und ich konnte mich nun selbst davon überzeugen.

Wir gingen vom öftlichen Gipfel aus etwa 40 Schritt über den scharfen Kammgrat des Matterhorns und schwenkten dann links, wo das Dach in absgeschnittener Wand niedergeht; in ihr zieht sich, schräg und geradlinig, ein langer steiler Kamin, und dort sind die sehr starken Seile des "nouveau passage" besesstielt. Dieses Stück wünschten wir schnell hinter uns zu haben und handelten auch entsprechend; aber das ließen die Ubgründe denn doch nicht zu, daß wir uns gleichzeitig bewegten. Es sind 90 m Niveaudisserenz, etwa die dreisache Höhe des Berliner Schlosses, in schräg ablausender Linie zu durchmessen, und es ersordert bedeutenden Krastauswand, auch Besonnenheit, an Seilen abzuklettern, die mit der Richtung des steilsten Falles einen Winkel bilden. Endlich wurde ein kleiner Absatz erreicht, und nun gingen wir horizontal längs des Felsens und gelangten an einen Punkt, der 4390 m hoch liegt und gegenwärtig den Kamen Enziamb se All monod trägt. Das horizontale Traversiren erklärte Ren, der von uns Dreien die größte Ersahrung besaß, für schwieriger, als den Abstieg über die Wlatten.

Vom Gipfel des Matterhorn bis zu dieser Stelle hatten wir gerade eine Stunde gebraucht; da hiervon auf Jeden von uns zwanzig Minuten Marsch kamen, von denen mindestens fünf Minuten für das Traversiren beansprucht wurden, so waren wir mit 270 m Klettergeschwindigkeit am Kopf hinuntergegangen.

Hier speisten wir im Anblick des Montblanc und aller dazwischen gelagerten Ketten, stark durchfältet von dem nicht nachlassenden Winde. Die Temperatur war — 1° C.; auch im Berlauf des Tages verblieb sie unter Null und sank schnell im Laufe des Nachmittags.

Anderthalb Stunden blieben wir an Ort und Stelle; davon wurde eine Stunde der vergeblichen Mühe geopfert, das Wasser des Hypsothermometers zum Kochen zu bringen. Alle Vorsichtsmaßregeln, die sonst noch immer geholsen hatten, versagten, und zum exsten Mal in meinem Leben war das Instrument umsonst ausgepackt worden.

Durch die Zeit wurden wir nicht gedrängt. In diesem größten steinernen Labyrinth, welches die Alpen ausweisen, wollte ich einen ganzen Tag verbringen, mich weiden an den steilen Riederblicken, an der hehren Wildheit des Ausbaues. Wie in dem Dämmerlicht einer Kathedrale, je länger man weilt, ihre Schönheit und Größe immer klarer erkannt wird, die Ideen sich weihevoller gestalten, das ganze Wesen sich umstimmt in die stumme Sprache des Heiligthums, so bringt auch ein langes Verweilen auf den Jinnen jener Verge, die wie große Münster gegen Dorfkirchen erscheinen, ähnliche Wirkung hervor. Wir hätten, trot der merklich verkürzten Tage, noch dis le Breuil absteigen können, aber das beabsichtigten wir überhaupt nicht.

Von der Enjambee Uhmonod wurde der Weg in horizontaler Richtung forts gesetzt, längs der Basis des eigentlichen Kopfes hin, der zur Nechten blieb; nach zwanzig Minuten trasen wir mit dem alten Seilleiterwege, dem "ancien passage", zusammen. Die Seilleiter ist nicht mehr vorhanden. Nachdem sie noch lange an der ursprünglich unteren Befestigung vom Felsen niedergehangen, hat man sie abgenommen; sie wird jeht in den Gorges de Busserailles im Bal Tour-

manche als Reliquie aufbewahrt, wo ich sie später sah und ihren guten Zustand nach fast zwanzigjähriger Dienstzeit bewunderte.

Indessen sind die übrigen Seile noch sichtbar; sie schienen nahezu in der Richtung des steilsten Falles zu hängen und bezeichnen den alten Weg. Wir gelangten nun zu dem Südwestgrat, und zwar an einem Punkte, der von Aymonod als Col Félicité bezeichnet wurde und nach meiner Messung 4380 m hoch liegt. Félicité war ein junges Mädchen aus dem Val Tournanche, welches die erste entscheidende Expedition begleitete und wohl bis zu diesem Punkte vordrang.

Von hier senkt sich der Grat 150 m tief bis zu dem mächtigsten Contresort der Südseite, dem Thudall-Grat; Grat bedeutet hier also Massiv oder Berg, ähnlich wie in dem Worte Gornergrat. Der englische Physiker, dem zu Ehren die Benennung gewählt wurde, war bekanntlich einer der eisrigsten Pioniere des Matterhorn. Wir mußten des neuen Schnees wegen mit großer Borsicht klettern, hielten uns auf der Schweizerseite und sahen gerade hinunter auf das Ursprungsgebiet des Zmuttgletschers; auch konnte Rey mir den Weg zeigen, den er einmal von dem genannten Gletscher aus über den gleichnamigen Grat zum Matterhorn eingeschlagen hatte; und ich überzeugte mich durch Augensschein, daß in der That die letzten zwei Stunden dieser Vesteigung nicht sehr schwer sind. Die tieser gelegene Partie dagegen erfordert schneeseie Felsen, und Rey hatte es für uns nicht rathsam gefunden, in der ungünstig gewordenen Zahreszeit den Zmuttweg einzuschlagen.

Gegen 2 Uhr erreichten wir den Thudall-Grat, welcher seiner horizontalen Schneide wegen auch die Épaule, d. h. Schulter, genannt wird. Man betritt sie durch Neberschreiten einer jener Felszerklüftungen, die sich mehrsach auf der Sübseite des Matterhorn finden; ein großer, herzhaster Schritt, eine "enjambée",

genügt zu ihrer Ueberwindung.

Am Besten sieht man die Westseite des Thndall-Grates von der Dent d'Herens oder von der Stockjehütte und seine Oftseite von dem italienischen Hang des Theodulpasses; von le Breuil aus erscheint er zum Berschwinden gekürzt, weil er annähernd in derselben Berticalebene mit diesem Orte liegt. Der Thndallscrat trägt die einzige horizontale Linie, welche weit und breit sichtbar ist; denn die horizontale Kammschneide des Matterhorn erscheint, wenn man von der Gratmitte zurückblickt, arg verzerrt. Der italienische Gipfel überragt scheinbar den serneren Schweizergipfel bedeutend, und selten habe ich eine so starke perspectivische Täuschung ersahren. Wir gebrauchten sast dom sindlick auf Schnee und Pausen nur 20 Schritt in der Minute machten, so würde dies doch eine Länge von 1000 Schritt ergeben.

Ein kleines Holzkreuz bezeichnet das Ende des Grates; es blickt aus einer Höhe von 4240 m auf die felsige Tiefe nieder. Der Grat fällt plöglich steil ab und ist mit mehreren Thürmen (gendarmes) besetzt; am Fuße des untersten liegt die Neue italienische Hütte, in der wir zu nächtigen beabsichtigten.

Dem abfallenden Grat konnten wir der Thürme wegen nicht folgen, vielmehr hielten wir uns ein wenig links, also auf der Wand. Dort liegt, abseit Deutsche Rundschau. Xv. 1. vom Wege, in 4120 m die Alte italienische Hütte, wo der Führer Brantschen im Jahre 1879 verlassen und einsam starb. Sie ist schwer zu erreichen: — um für dieses abschüffige Terrain ein horizontales Plätzchen zu sinden, hatte man keine Wahl. Man muß über ein geneigtes, vereistes Schneeband gehen, das hart links von unserem Wege blieb, um zu der Hütte zu gelangen. Etwa 50 m tieser, in 4075 m, hängt ein 25 m langes Seil, an dem man sich niederläßt; dann folgt ein horizontal gespanntes, endlich ein schräg gelegtes Seil. Das charakterisirt die Schrofsheit der Felsbildung besser als Worte.

Um fünf Uhr Nachmittags erreichten wir die Neue Hütte, die nach Besobachtungen mit dem Kochthermometer 3900 m hoch liegt, also 340 m tiefer als das Holztreuz des Tyndall-Grates. Für dieses Wegstückt wurden 2 Stunden und 40 Minuten gebraucht, in der Stunde also nur circa 130 m Niveaudifferenz zurückgelegt. Es herrschte grimmige Kälte, als wir in die Hütte eintraten; sie ist gut gedaut, wie alle mir bekannten italienischen Schuthütten, innen mit Holz außgekleidet, und trot ihres geringen Umfangs in zwei Käume getheilt. Brenn-holz hatten wir nicht mit uns schleppen können, sanden auch keines vor und mußten in dieser Rothlage ein Brett zerschlagen, um wenigstens so viel Schnee zu schmelzen, daß wir eine Suppe kochen konnten. Uhmonod übernahm es, diesen Hüttensrevel in Val Tournanche zur Anzeige zu bringen.

Am anderen Morgen zeigte im Schlafraume der Hitte das in dem Reisesack befindliche Thermometer — 8° C., und wir brachen absichtlich spät auf, nur damit wir schon beim Beginn des Marsches die Wohlthat der Sonne ersühren. Der Col du Lion, der 300 m tieser liegt, wurde in 1½ Stunden erreicht, während die Temperatur schnell stieg. Es waren auf diesem Wegstück noch mehrere Seile zu passiren, in eirea 3840 m und 3790 m Höhe, das letzter recht schwierig, weil es schräg lag; die linke Hand sand baselbst nothdürstigen Halt am Felsen, während die rechte sich an einigen Seilknoten lüsten mußte, um darüber sortschlüpsen zu können. Ein letztes, 4 m langes Seil ist in der "eheminse" (3730 m) angebracht. Dann banden wir uns von unserem eigenen Seil los und stiegen schnell bis zum Col du Lion nieder.

Bon seiner glänzenden, weißen Schneibe aus betrachtete ich mit seltsamen Empfindungen das vereiste Couloir, durch welches ich am 2. und 3. Juli 1881 gegen den Zmutt-Gletscher abgestiegen war (s. Güßfeldt, In den Hochalpen, S. 253 ff.). Die Felsplatte, auf welcher ich damals mit meinem Führer einen Nachmittag und eine ganze Nacht zubringen mußte, konnte nur von einem etwas höheren Standpunkte aus aufgesunden werden. Wir hüteten uns wohl, dieses bitterböse, durch Steinschläge bedrohte, nie wieder betretene Couloir für unser Weiterkommen zu benuhen, obwohl es nur wenige Stunden oberhalb Zermatt in den Tiefmattengletscher mündet. Vielmehr schlugen wir die entgegengesetzte Richtung ein und blieben auf der italienischen Seite. Hier gest auch ein eingeschachteltes Eisseld nieder, das wir jedoch nicht betraten, sondern linker Hand ließen. In 3310 m wurden die ersten Kräuter angetrossen, ein Anblick, den wir vierundvierzig Stunden lang entbehrt hatten.

Ein zweistündiger Abstieg hätte uns nach le Breuil gebracht; statt dessen wandten wir links, stiegen durch einen steilen, nicht ganz ungefährlichen Basis-kamin auf den Gletscher nieder, der das Matterhorn im Südosten begrenzt, und

erreichten gegen zwölf Uhr Mittags unferen tiefsten Punkt in 2940 m. Ein leichter Aufstieg führte von hier aus zum Furggenjoch (3280 m), ein steiler Abstieg von diesem zu dem Boden des Furggengletschers (3000 m); auf einstündigem bequemen Wege erreichten wir dann das Schwarzssehôtel.

Der Marsch von der Neuen italienischen Hütte bis zu diesem Hötel erforberte ohne die Pausen 5½ Stunden. Ein mehrstündiger Aufenthalt in dem guten Hötel und ein anderthalbstündiger Abstieg nach Zermatt inmitten des herrlichen Grüns bildeten den Schluß der Expedition. Sie hinterließ mir den Eindruck, daß man das Matterhorn nur dann recht kennt, wenn man auch die italienische Seite betreten hat.

Unsere Abwesenheit von Zermatt hatte eirea 57 Stunden betragen, wovon indeß 5 Stunden auf den zweifachen Aufenthalt im Schwarzseehôtel und 251/2 auf das Berweilen in den beiden Hütten fielen. Werden auch noch die übrigen Paufen abgerechnet, so bleiben für den Marsch von Zermatt zu dem Matterhorngipfel 93/4 Stunden; für den Abstieg nach Italien zum Gletscherboden und für die Rückkehr über das Furggenjoch nach Zermatt 12º/4, was Alles in Allem nur 22½ Stunden Marschirens ergibt. Da der tiefste Punkt des Rückweges 340 m unter dem Furggenjoch lag, so mußten im Ganzen 3102 in Höhe in beiden Richtungen durchmessen werden, und zwar erforderte der Aufstieg etwas weniger Zeit, als der Abstieg, nämlich 11 Stunden gegen 111/3. Das hat seinen Grund wesentlich darin, daß wir auf der Schweizerseite ftets gleichzeitig kletterten, was auf dem italienischen Abhange nicht möglich war. Wären wir, statt über das Furggenjoch zurückzukehren, direct nach le Breuil abgestiegen, so wäre der Marich um etwa 3 Stunden gefürzt worden, d. h. also: der Abstieg (2362 m) vom Matterhorngipfel nach le Breuil erfordert ohne Baufen 10 Stunden, — genau fo viel, wie der Aufstieg (2862 m) von Zermatt.

Diese Angaben haben dadurch Werth, daß sie sich auf Mittelwerthe stützen. Wem hastiges Gehen Genugthuung gewährt, der kann den Weg, auswärts wie abwärts, in kürzerer Zeit zurücklegen; wer nicht den Wunsch oder nicht das Vermögen hat, ein normales Tempo inne zu halten, der wird mehr Zeit gebrauchen. Rechnet man vier Stunden auf Pausen, so kann man das Matterhorn von der Neuen Schweizerhütte nach le Breuil in 19 Stunden traversiren.

Es wären in die Schilberung nicht so viele Zahlen eingeflochten worden, wenn ohne dieselben sich so richtige Vorstellungen schaffen ließen, wie sie dem Leser geboten werden sollen. Nichts ist so geeignet, den Hochgebirgswanderungen den Schein einer übermenschlichen Leistung zu nehmen, als Zahlen, welche gliedern. So und so viel Stunden Marsch, so und so viel Meter Höhendissernz, so und so viel Grade Fallwinkel! Das ist der Baß in dem mehrstimmigen Musikssücher Beschreibung; wenn sie gut ist, so wird sie den Eindruck hinterlassen, daß das Hochgebirge weder ein Salon noch eine Hexenküche ist, aber erfolgreich von Denen betreten werden kann, die weder diese noch jenen fürchten. Ein zäher Körper, ein gewandter Geist und das Herz auf der rechten Stelle bleiben die schöfte Mitgist des Wanderers.

Ein Schlufartifel im nächsten Beft.)

# Die Reform des englischen Gberhauses.

Von

# J. Beinr. Geffden,

I.

Wenn man früher England das Land der politischen Erbweisheit nannte, jo war der Sinn wesentlich der, daß man dort nie nach theoretischer Vollkom= menheit ftrebte, sondern die Inftitutionen den Bedürfniffen und Forderungen der im Fluffe befindlichen Elemente der Nation anzupaffen wußte. hieb nicht wie in Frankreich den alten Baum ab, um immer neue Seklinge qu pflangen, sondern beschnitt und bedüngte ihn, so daß er ftets frifche Sproffen trieb 1). England hat die festländische Unterscheidung von Grundgesetz und gewöhn= lichen Gesetzen nie gekannt; es hat kein Berfassungsgesetz in einer bestimmten Anzahl von Artifeln; seine Verfaffung ift ein Collectivwesen, eine Sammlung von Gefegen und Gewohnheiten, von Zeit zu Zeit durch größere Acte confolidirt, auf die der Reformdrang sich concentrirte, von der Magna Charta bis auf die neueste Reformbill. Die englische Berfassung war von jeher voll von theoretischen Mängeln; fie enthielt ftets Bestimmungen, welche anscheinend die Regierung unmöglich machten, aber diefer Mangel an methodischer Grad= Linigkeit hat England nicht gehindert, eine Weltmacht zu werden, und trok des= felben hat es unter seinen Institutionen mehr wahre Freiheit genoffen, als irgend ein anderes Land.

In neuester Zeit aber scheint eben diese Erbweisheit zu schwinden. Rachsem mit Lord Palmerston's Tod die Persönlichkeit gefallen war, welche durch ihr Gewicht demokratische Reformen hemmte, haben beide Parteien sich in solchen zu überbieten gesucht, nicht weil dieselben nothwendig waren, sondern um ihre besonderen Zwecke zu fördern. Während es sonst die Aufgabe aller Erziehung

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Bemerkungen Macaulah's "History of England" I p. 25. Tauchn. Ed. Burfe meinte, "schon die bloße Joee einer neuen Berjassung sei hinreichend, um einen wahren Briten mit Etel und Abschen zu ersullen. Die Berjassung sei ein großes Fideicommiß, welches die Engländer von ihren Bätern überkemmen hätten und auf ihre. Nachkommen fortpflanzen sollten".

ift, den Zögling für die Erfüllung seiner Aufgabe vorzubereiten, fiel es Disraeli, als er das Haushaltswahlrecht für die Städte eingeführt, erft nachträglich ein, daß es nun darauf ankomme, "to educate our masters", und während das Rennzeichen bes Staatsmannes ift, zu leiten, wollte Lord Derby abwarten, "was unsere Brotherren (employers) von uns verlangen". Nachdem so die Reformbill der Tories von 1867 die Liberalen übertrumpft hatte, war es nur eine Frage der Zeit, daß dieselbe Reform auch auf die Grafschaften ausgedehnt wurde, und Gladstone that dies 1885 wiederum mit Rücksicht auf seine besonderen Bartei= awecke, 3. B. mit unbillig ftarker Bertretung Frlands. Die diesjährige Seffion hat dann aufs Neue eine Makregel gezeitigt, welche, durch ein conservatives Minifterium eingebracht und durchgeführt, einen durchaus radicalen Charafter hat. Das Gesetz über die Localverwaltung (local government bill) ift keine Reform, fondern eine Revolution, welche, indem fie das erweiterte Parlaments= wahlrecht auf die Communalwahlen ausdehnt, die englische Selbstverwaltung auf einen gang andern Boden ftellt und diefelbe von dem Willen der Maffen abhängig macht. Aber die Magregel bezeichnet auch eine grundfähliche Neuerung in der Gesetzgebung. Bisher hatten die Reformer, was auch der Werth ihrer Plane war, ftets behauptet, daß dieselben nothwendig und von der öffentlichen Meinung geforbert seien. Bon der gegenwärtigen Reform hat selbst ihr Bater, Mr. Ritchie, nicht behauptet, daß das bisherige Suftem wegen feiner Migbrauche unhaltbar fei oder feinen Zweck nicht mehr erfülle. Bielmehr wird eine be= währte Verwaltung, gegen die keine praktische Beschwerde vorliegt, einer bloßen Theorie zu Liebe umgestoßen. Das bisherige Selfgovernment ift eine ariftokratijche Institution; es widerspricht der demokratischen Strömung, welche, wie Mr. Labouchere meint, mit unaufhaltsam majestätischer Woge heranvollt; es muß alfo fallen. Man kann nicht fagen, daß der Schuh drückt, aber er ift nicht nach den richtigen wiffenschaftlichen Grundfähen oder vom rechten Schuhmacher gemacht, also fort damit. Die Regierung hat sich zu diesem Schritte entschlossen, weil die unionistischen Liberalen und Radicalen, auf deren Unterstützung fie in ihrer irischen Politik angewiesen ift, ihn forderten; die Opposition begrüßte die Bill mit lautem Beifall, die conservative Bartei lich fie mit schweigendem Miß= vergnügen über sich ergehen, weil sie ihrem eigenen Ministerium nicht entgegen= autreten wagte; aber die Unnatur bleibt, daß eine conservative Regierung eine radicale Umgestaltung des ganzen parlamentarischen Unterbaus durchführt. Wie die Magregel auf dem Gebiete der Ortsverwaltung felbst wirkt, wird man sehen; gewiß scheint, daß fie auf dem politischen Kampfplat eine neue Schar kleiner Demagogen ins Leben rufen und der demokratischen Bewegung einen frischen Unftog auf einem Felde, das ihr bisher verschloffen war, geben wird und zwar in einem Augenblick, wo es bringend nothwendig ware, diese Bewegung ju mäßigen. Bei folden Umwälzungen kommt nicht bloß die Natur berselben in Betracht, fondern auch Zeit und Umftande, unter denen fie fich vollziehen, for= dern Beachtung. Es macht einen großen Unterschied, ob die politische Atmofphäre ruhig oder fturmisch ift, und durch welche Hände, in welchem Geifte die neuen Institutionen geleitet werden follen. Jedermann weiß, daß die frangösische Nationalversammlung 1790 einen verhängnifvollen Gehler beging, als fie in einem Augenblick, wo die ganze Luft mit revolutionärer Elektricität erfüllt war, überall das Wahlprincip einführte. Jene Versammlung hatte vielleicht ihre Unsersahrenheit zur Entschuldigung; britische Politiker, die in den Traditionen der Vergangenheit groß geworden, können sich schwerlich auf diesen milbernden Umstand berufen.

Nach einem folden Erfolge des Radicalismus konnte es nicht Wunder nehmen, wenn in derfelben Session auch Angriffe auf das Oberhaus gemacht wurden; denn, fagte Mr. Labouchere, die Ausdehnung des Wahlvrincips auf die Localregierung zeige, daß eine allgemeine Bewegung gegen alle Vorrechte im Gange sei, und diese untergrabe die Grundlagen, auf denen das Oberhaus ftehe. So ftellte er benn ben Antrag, zu erklären: "daß es ben wahren Grundfaken repräsentativer Regierung widerstreitet und ihrer Wirksamkeit schadet, daß eine Berson Mitglied eines Hauses der Legislative durch Recht der Geburt sei, und daß es daher wünschenswerth ift, folden bestehenden Rechten ein Ende zu machen," und 166 Mitglieder stimmten für den Antrag. Auch im Oberhause felbst beschäftigte man sich mit bessen Reform; verschiedene Beers, wie Lord Dunraben, Lord Rosebern u. A., brachten dabin gehende Borschläge vor, und felbst Lord Salis= bury ftellte fich nicht einfach ablehnend zu dem Gedanken an Aenderungen, brachte vielmehr eine dahin gehende, freilich in engen Grenzen gehaltene Bill ein. Bu einem praktischen Ergebniß hat dieselbe noch nicht geführt und gerade beshalb mag es an der Zeit fein, die Stellung des Saufes und die Rathlichkeit der Reform näher zu betrachten.

#### TT

Wie sehr das Zweikammershstem eine Bedingung gedeihlicher repräsentativer Institutionen ist, wird schon dadurch bewiesen, daß dasselbe durch alle Bersassungen der civilisirten Welt geht und sich stets gegenüber den vorübergehenden Erscheinungen einer einzigen Bersammlung, wie des Tromwell'schen Parlaments, der französischen Bersammlungen von 1791, 1848, 1871 und der spanischen Cortes 1812, behauptet hat; selbst die demokratischen englischen Colonien haben sich eine erste Kammer gegeben, und Keiner denkt daran, diese abzuschaffen. Eine einzige, aus Bolksrechten hervorgegangene, gesetzgebende Bersammlung muß, wenn sie wirklich Macht haben soll, zur unbedingt souveränen Gewalt im Staate werden und eben deshalb zum Despotismus oder zur Anarchie sühren. Die Allmacht einer Bersammlung aber ist weit schlimmer, als die eines Sinzelnen, denn sie macht, da sie nicht selbst regieren kann, doch die Regierung ohnmächtig und unterdrückt gleichzeitig das Volk.

Der Grundgedanke einer solchen typischen Institution kann offenbar nur der sein, eine Bertretung der verschiedenartigen Interessen des nationalen Lebens zu schaffen. Das Unterhaus, der Reichstag, die zweite Kammer soll das Bolk in seiner Gesammtheit repräsentiren; das Oberhaus, der Senat, die erste Kammer soll solche Clemente in sich sammeln, welche von großer intensiver Bedeutung für die Gesellschaft und den Staat, aber der Zahl nach verhältnißmäßig gering sind und deshalb bei allgemeinen Wahlen nicht zur Geltung kommen können. Ze glücklicher diese Clemente nach ihrer wahren Tragweite im praktischen Leben vereinigt sind, desto wirksamer wird die Bersammlung ihren Zweck erfüllen: sie

wird ein erhaltendes Gegengewicht gegen Ueberquiffe der Arone wie der Bolks= kammer, eine Revisionsinstanz für die Beschlüsse derselben, eine Autorität gegen Unterdrückung der Minoritäten bilden. Aus der verschiedenen Natur der Aufgabe der beiden Glieder der Bolksvertretung ergibt fich nun ichon, daß ihre Zufammensehung auf verschiedenen Grundlagen beruhen muß; geht die Boltskammer aus allgemeinen Wahlen hervor, jo muß für das Oberhaus, den Senat eine andere Basis gefunden werden. In Bundesstaaten, wie die Schweiz, die Verzeinigten Staaten, ist sie durch die Vertretung der Einzelstaaten gegeben; für Einheitsftaaten hat man Verschiedenes versucht. Gine bloge Ernennung durch bas Staatsoberhaupt, wie fie unter dem ersten und zweiten frangofischen Kaiserreich ftattfand, nimmt dem Senat alle Unabhängigkeit; die Beschränkung der Ernennung auf gewiffe Kategorien von Inhabern bestimmter Aemter und Würben oder Personen von bestimmtem Bermögen, wie sie unter der Julimonarchie ftatt= fand und heute noch in Italien gilt, mildert diese Abhängigkeit, aber schafft thatfächlich eine Versammlung hoher Beamten, nicht, wie beabsichtigt wird, eine Ariftokratie des politischen Berdienstes, weil die Individualität desfelben sich nicht classificiren läßt und unter den eigentlichen Beamten sich durchschnittlich die wenigsten politischen Köpfe finden. Die Julipairie hat ein bedeutungsloses Leben geführt und nicht einmal den Berfuch gemacht, den Sturz der Dynastie aufzuhalten; der italienische Senat hat wenig Proben seiner politischen Bedeutung gegeben. Da die Unabhängigkeit der Bersammlung die erfte Bedingung folder Bedeutung ift, hat man dazu gegriffen, die erste Kammer zwar auf Wahl, aber einen von der Wahl der Abgeordneten fpecififch verschiedenen Modus zu gründen. Die belgischen Senatoren werden unter den Bürgern gewählt, welche vierzig Jahre alt find und 2000 Franken directe Steuern gahlen; jur Mitgliedschaft der ersten schwedischen Rammer gehört ein Grundbesitz von 35 000 Kronen oder ein Einkommen von 4500 Kronen; in andern Staaten wird für die erfte Rammer aus Bertretern der Berufsclaffen gewählt; zum preußischen Berrenhause präsentiren die Grafenverbände und die Berbände des alten und befestigten Grundbefites Bertreter; im gegenwärtigen frangofischen Senat werden 75 Mit= alieder lebenslänglich von der Nationalversammlung gewählt, 225 auf neun Jahre von besonders gebildeten Wahlcollegien der Departements und Colonien, jo daß Cambetta die Bersammlung "le grand conseil des communes de France" nannte.

Alle diese Arten, die erste Kammer zu bilden, bestätigen den erwähnten Grundgedanken ihrer Aufgabe; aber abgesehen von den Senaten eines Bundessstaates, die im söderalen Princip begründet sind, bildet kaum eine dieser Berssammlungen eine selbständige Macht im Staatsleben, die gewachsen und nicht verliehen ist, und keine derselben ist hundert Jahre alt. England allein besitzt in seinem Oberhause eine solche Institution, welche zugleich die älteste repräsentative Bersammlung der Welt und das Ergebniß seiner geschichtlichen Entswicklung ist.

Der normännische Lehensstaat, wie ihn Wilhelm der Eroberer begründete, unterscheidet sich dadurch von allen andern, daß seine Inktitutionen nicht Zugeständnisse waren, welche die Basallen der Schwäche des Lehensherrn abgetrotzt hatten, fondern daß er das festaeschlossene System eines willenskräftigen und staatsklugen Königs bildet. Der Zersplitterung des Staates, welche das Lehens= wefen auf dem Teftlande herbeiführte, beuate Wilhelm I. dadurch vor, daß er feinen Bafallen ihre Leben in verschiedenen Theilen des Königreichs anwies, so daß auch der größte Lehensbesit nie zu einem territorialen Fürstenthum und zur Landeshoheit werden konnte, und daß alle Aftervafallen dem König den Treueid schwören mußten. Diese Bestimmung, welche es den Kronvafallen unmöglich machte, auf ihre Hintersaffen gestützt, sich unabhängig zu machen, wurde ergänzt durch das unter Eduard I. erlassene Statut Quia emptores, wonach im Fall der Beräußerung von Landbesit der Erwerber zu Recht so angesehen sein soll, als habe er seinen Besitz nicht aus den händen des Berkäufers oder Berleihers, son= bern aus denen des Oberlehnsherrn unter benfelben Bedingungen wie fein Bor= gänger erhalten. Die Kronvasallen, zu denen die Bischöfe und Aebte gehörten. bilbeten bas magnum consilium, einen auf Grundbesit begründeten Staatsrath. ben der König zur Berathung wichtiger Angelegenheiten berief. Anfangs ftand es ziemlich im Belieben der Krone, wen fie berufen wollte; mit dem Ende des 13. Nahrhunderts aber wird es als feststebend betrachtet, daß ein Baron, deffen Bater berufen ift und im Rathe gesessen hat, fordern kann, gleichfalls berufen zu werden. In Berbindung mit dem streng durchgeführten Erstgeburtsrechte, wonach nur der alteste Sohn das Lehen erbte, die übrigen aber mit einem von dem Namen desselben unterschiedenen Familiennamen in die Zahl der Gemeinen zurücktraten, war damit zugleich der erbliche Charakter der Bersammlung gegeben und eine Bertretung des Standes, wie fie beim festländischen Abel ftatt= fand, deffen Titel auf alle Sohne übergingen, ausgeschlossen, während andererseits Neuberufungen rechtlich unbeschränkt waren, so daß die Aristokratie nicht zu einer geschlossenen Oligarchie ward, sondern sich aus dem Bolke mit neuem Blut erfrischte. Die Folge war, daß, als Simon von Montfort das Unterhaus bildete, die Bertreter der Ritterschaft mit denen der Städte in demfelben fagen; in England allein fiel der Adel mit der Pairie, der Aristokratie, zusammen. Dieser Charakter der Erblichkeit wurde verstärkt, als mit der Reformation die Aebte aus dem haufe ausschieden, so daß nur die sechsundzwanzig Bischöfe ein nicht erbliches Clement bildeten. Dasselbe wuchs allerdings, als infolge der Union mit Schottland ein gewählter Ausschuß von achtzehn schottischen Lords und ebenso feit der Union mit Arland ein Ausschuß von achtundzwanzig irischen Beers aufgenommen ward; aber bei der geringen Zahl der so Hinzutretenden und da beide theilweise auch britische Beers wurden, ist der Charafter der Erblichkeit durchaus maßgebend für das Oberhaus geblieben und hat einen festen Rückhalt darin, daß es höchfte richterliche Berufsinftang ift und die Beers gewohnheits= mäßig als Lordlieutenants an der Spike der Graffchaftsverwaltung und Miliz ftehen.

In dieser Stellung hat sich das Oberhaus dis jetzt behauptet; wird nun gefragt, ob es dieselbe auch fernerhin einnehmen, oder ob seine Zusammensetzung, seine Thätigkeit verändert werden sollen, so ist es offendar gar keine Antwort, wenn der politische Rationalismus sagt, es sei widersinnig, daß eine Person Mitglied eines gesetzgebenden Hauses durch Geburtsrecht sei; ebenso gut könnte man vom

Sonverän sagen: "Der König sei der beste Mann, sonst sei der Besser König". Widersinnig ist es, gerade wenn man Fragen praktischer Politik durch Folgerungen aus politischen Maximen, die man als allgemeingültig hinstellt, lösen will und sich dabei der Mühe überhebt, ihre Nichtigkeit zu beweisen; die englischen Kadicalen sind in dieser Beziehung die echten Jünger Koussen; die englischen Kadicalen sind in dieser Beziehung die echten Jünger Koussen; die englischen Kadicalen sind in dieser Beziehung die echten Jünger Koussen; die benachte man allerdings kein Oberhaus; da dies nicht der Fall, da vielmehr die Demokratisirung des Unterhauses offenbare Gesahren herbeigesührt hat, so handelt es sich nicht darum, diese Strömung zu verstärken, indem man das Oberhaus auf gleiche Grundlage stellt, sondern Gegengewichte gegen dieselbe zu sinden. Es ist daher nur die Frage, ob das Oberhaus in seiner gegenwärtigen Stellung seine Aufgabe erfüllt, und ob eine anders geartete Bersammlung dies besser thun würde? Wir besahen das Erstere ebenso, wie wir das Letztere bestreiten.

Zuerst also, welches ift heute die Stellung und der Nugen des Oberhauses? Der Theorie nach ist es ein mit der Krone und dem Haus der Gemeinen gleichberechtigter Factor der Gesetzebung (estate of the realm), thatsächlich ist es dies keineswegs. Nicht bloß hat es in Geldangelegenheiten nur die zweite Stimme und, was das Budget betrifft, nur das bedeutungslofe Recht, dasselbe im Ganzen zu verwerfen, ohne etwas daran ändern zu können, sondern vor Allem hat es nicht die Macht, welche das Unterhaus besitzt, Ministerien zu fturgen. Die entschiedenste Verurtheilung eines Ministers durch die Lords, wie die Lord Palmerston's in der Pacificivfrage 1851, bewegt denselben nicht, zurückzutreten. Bis zur ersten Keformbill übte das Haus zwar mittelbar eine große Macht, weil die Lords durch ihren überwiegenden Ginfluß auf die Wahlen zum Unterhaus dieselben zu einem bedeutenden Theile mitbeftimmten und demgemäß auch in dieser Bersammlung die aristokratischen Interessen sehr maßgebend waren, aber davon ist heute nicht mehr die Rede. Endlich aber hat sich gewohnheits= rechtlich die Praxis gebildet, daß, wenn das Unterhaus mit unzweifelhafter Mehrheit fich endgültig für eine große Magregel entschieden hat, die Lords fich berselben nicht widersetzen, selbst wenn fie in ihrer Mehrheit nicht damit einver= ftanden find; fie mogen eine folche Bill einmal verwerfen, aber wenn dann das Unterhaus aufgelöst ist und nach den Neuwahlen auf seiner Meinung beharrt, jo gibt das Oberhaus nach. So geschah es 1832 bei der ersten Reformbill, und heute ficht biefen Sat Niemand an. Gerade biefe politisch = fecundare Stellung ift indeh ein Bortheil; find beide Zweige der Legislatur gleich ftark, fo ift die Gefahr, daß bei einer tiefgehenden Meinungsverschiedenheit keiner derfelben nachgeben will und die Gesetzgebung jum Stillftand kommt, wie man dies wohl in auftralischen Colonien und selbst in den Bereinigten Staaten gesehen hat. In seiner bescheideneren politischen Stellung wirkt das Oberhaus sehr nüglich. Mehrheit des Unterhauses und die öffentliche Meinung, die auf dieselbe einen Druck ausübt, fümmert sich meift nur um die großen Fragen; in den Ginzelheiten der Magregeln und in fleineren Angelegenheiten folgt die Mehrheit dem leitenden Minister, in andern bilden sich leicht Gruppen, welche lediglich ihre Privatintereffen vertreten, wie denn zweihundert Directoren und Auffichtsräthe von Gifenbahnen, Waffer = und Gasteitungen u. f. w. im Unterhaus figen follen. In allen solchen Angelegenheiten, wo wechselnde Einflüsse sehr mitspielen, ist die Revisionsinstanz des Oberhauses äußerst wohlthätig.

Das Unterhaus hat ferner keine Muße zu ruhigem Abwägen; abgesehen von den großen Magregeln der Seffion und dem Budget, beschäftigen es die ber= ichiedenartiaften Fragen des gangen britischen Reiches und feiner Interessen, von einem Straßenauflauf in London ober der ungerechten Berhaftung einer Näherin bis zu den Angelegenheiten der fernsten Colonien und der europäischen Bolitik. Die Brivatbills nehmen viel Zeit in Anspruch, dazu kommt die Obstruction der irischen Mitglieder, turz, das Saus arbeitet fast stets in Saft, mit der Maffe ber Geschäfte fämpfend. Das Oberhaus hat Muße und kann deshalb wirksam revidiren: es kann in großen Fragen wenigstens Ueberstürzungen bindern, in geringeren schädliche Gesethe, welche durch das Unterhaus gegangen, verwerfen, jede Makregel in technischen Einzelheiten verbessern. Es hat ferner eine Un= abhängigkeit, die den gewählten Mitgliedern des Unterhaufes fehlt. Die Lords haben nicht, wie diese, daran zu denken, ob ihre Abstimmung ihnen verübelt wird und sie um ihren Sit bringen kann; sie find unbestechlich, weil man ihnen nichts bieten kann, was sie nicht schon haben. Das Oberhaus zählt endlich mehr politisch fähige Röpfe und Redner als das Unterhaus; schon in den awanziger Jahren, wo das lettere Männer wie Canning, Beel, Balmerfton, Brougham, Stanlen, Ruffell u. f. w. aufzuweisen hatte, sagte ein unverdächtiger Zeuge, der amerikanische Gesandte Rush, das Oberhaus übertreffe dasselbe an "debating power"; dasselbe gilt sicher heute noch, wo im Unterhause wenig wirklich be= beutende Staatsmänner und Redner ju finden find.

Es kommt aber auch fehr in Betracht, daß, wenn die politische Rolle des Oberhauses bescheiden ift, seine gesellschaftliche Macht eine höchft bedeutende ift. Dieselbe hat die Unterlage großen Besitzes, namentlich Grundbesitzes, und awar ift derfelbe meift schuldenfrei, da durch die Erbfolge, wonach die jungeren Sohne teine Ansprüche auf das Gut haben, dasselbe nicht wie bei dem festländischen Abel zu ihren Gunften mit Spootheken beschwert wird. Durch diesen Besitz find die Lords Bertreter der Interessen des Grundbesitzes überhaupt. Wenn das Oberhaus in früheren Zeiten diese Macht oft gemißbraucht hat, so war der Grund doch, daß durch seinen Ginflug die agrarischen Interessen auch im Unterhause das Nebergewicht hatten; seitdem dies nicht mehr der Fall, ift auch jener Vorwurf hinfällig geworden. Die Lords haben die Aufhebung der Kornzölle ebenso angenommen, wie Gladstone's irische Landgeseke. Die Bedeutung des Grundbesities, vom bloken Gesichtsvunkte des Einkommens betrachtet, hat in unserer Zeit allerdings erheblich abgenommen: 1810 verhielt sich das Einkommen aus Land zu dem aus Handel und Gewerbe wie 56 zu 44, jest wie 24 zu 76; die Lords als größte Grundbesitzer waren früher die Führer von 3/4 der Be= fitzenden, jetzt von 1/3; aber das sociale Ansehen des Grundbesitzes ift dasselbe geblieben; jeder reich gewordene Fabrikant oder Raufmann strebt danach, sich einen Landfik zu gründen, und eben deshalb hat Land noch ftets einen verhältnismäßig hohen Preis, obwohl es jest bei der Concurrenz des auswärtigen Getreides und Biehes fehr geringe Ginkunfte gewährt. Als die größten Grund= besitzer find die Lords die Bertreter diefer gangen Classe. Dies erklärt auch,

warum England die gegenwärtige landwirthschaftliche Krife besser erträgt, als andere Länder, obwohl es reichlich fo scharf davon getroffen wird. Die Grund= eigenthümer find genöthigt, ihre Bachten ftark herabzusetzen: aber diese Last fällt auf die stärksten Schultern, und Niemand benkt ernstlich an die Ginführung landwirthichaftlicher Zölle, weil die Maffe der Bevölkerung folche nicht dulden Indessen beruht die gesellschaftliche Stellung der Lords nicht blok auf diesem Reichthum, sondern ebenso fehr auf dem ererbten Unsehen ihres Ranges. Der einfache ländliche Arbeiter hat mehr Achtung vor dem Squire seines Kirchfpiels, der seit Menschengedenken seinen Landsik inne hat, als vor einem doppelt fo reichen Raufmanne oder Fabritanten; um fo größer ift der Einfluß eines Lords: trok der Demokratifirung des Wahlrechts werden auf dem Lande Sohne von Beers als parlamentarische Candidaten ihren nicht privilegirten Nachbarn vorgezogen. Nahrhundertelange Traditionen werden auch durch ftarte Strömungen im entgegengesetzten Sinne nicht leicht beseitigt, und fo lange dies dauert, wird der Einfluß der Lords als Individuen, wie in ihrer Bereinigung im Oberhause dauern. Dieses Ansehen aber wäre nicht möglich ohne Bopularität; die englische Aristotratie ist die einzige, die populär ist, weil sie auf das Engste mit dem Bolke verwachsen ift. Die jüngeren Sohne, welche weder den Befitz mit ihrem ältesten Bruder theilen noch die Last des vornehmen Namens tragen, er= greifen einen bürgerlichen Beruf, bringen aber meist in denselben ihre grifto-Fratischen Anschauungen; ihre Abstammung wird ihnen häufig ein Sporn, sich im Staatsdienst oder Parlament auszuzeichnen, und nicht gering ist die Zahl jungerer Sohne, die auf diese Weise neue Beersfamilien begründet haben. Demgemäß find die Lords taum ein Stand zu nennen, denn als folder kann keine Körperschaft betrachtet werden, die nur ein Mitglied der Familie zuläßt und die nächsten Berwandten ausschließt. Andererseits besteht für die Beers vollste Freiheit der Heirath: bei dem festländischen Adel storte die Che mit einer Bürgerlichen die Reinheit der Linie; ein englischer Herzog, der eine Magd heirathet, erhebt dieselbe zur vollbürtigen Serzogin; seine Familie mag diese Berbindung als ein Ungluck betrachten, aber der alteste Sohn aus dieser Che wird Herzog so gut, wie wenn seine Mutter eine Prinzessin gewesen ware. Diese Freiheit hat der englischen Aristokratie auch ftets neues Vermögen zugeführt, indem die Heirathen mit reichen bürgerlichen Erbinnen häufig find; hat doch neuerlich Lord Rosebern felbst einer Rothschild die Sand gereicht. Das gleiche Ergebniß hat die Ergänzung der Pairie durch Neuernennungen gehabt; das Streben des bürgerlichen Engländers, der zu Bermögen gekommen ift, geht dahin, eine "Familie" zu gründen, und deshalb ift er nur zu bereit, die Un= schauungen der Aristokratie anzunehmen. Diese neuen Familien verbinden sich allmälig mit den alten, ihre Häupter werden Ritter, Baronets und schließlich Lords, während umgekehrt verarmte Peers in der Stille aus den Reihen ihrer Genoffen verschwinden. Ebenso bereitwillig aber hat sich das Oberhaus dem auffteigenden geiftigen Talent geöffnet; nicht blog Unwälten, die jum Bordkangler emporgestiegen, sondern auch Bankiers wie Overstone und Rothschild, Dichtern wie Bulwer und Tennyson, Geschichtschreibern wie Macaulay. Aehnlich wie ber Stoffwechsel im menschlichen Körper vor sich geht, stößt die englische Aristofratie beständig Theile aus, welche sie nicht mehr benuten kann und nimmt frische aus dem Volke auf. Gerade dieser freie Zutritt neuer Kräfte gibt der Bairie Macht; denn die Stärke einer Ariftokratie wird beffer durch das Bertrauen bewiesen, mit dem sie frisches Blut aufnimmt, weil sie weiß, daß es sich mit dem alten verbindet und dasselbe verjüngt, als durch die Gifersucht, mit der fie es ausschließt. Die englische hat alle Vorzüge, welche Undere wünschen läßt, zu ihr zu gehören, ohne gehäffige Brivilegien, deren Eden und Kanten die unter ihr stehenden Classen verwunden; was ihre Borfahren kraft feudaler Rechte übten, hat fie durch Ginfluß ersett. Sie ist auch nicht zu zahlreich; wenn dies wohl von ihren Gegnern beftritten ift, weil es unter Wilhelm III. nur 166 Peers gab, jest 560, fo ift zu erwidern, daß fie im Berhältniß zur Bevölkerung nicht zahlreicher ift, als zu Anfang des 18. oder 19. Jahrhunderts. Zu einer wirksamen Berathung ware das Oberhaus allerbings zu zahlreich, wenn alle seine Mitglieder in demselben erschienen; thatfach= Lich thut dies nur ein kleiner Theil, aber die andern, welche fich nicht hin= reichend für Politik intereffiren oder den Aufenthalt in London nicht lieben, find darum für das öffentliche Leben keine Drohnen. Sie stehen an der Spike der Localverwaltung, der wohlthätigen Anftalten, des Sports ihrer Graffchaften. Im Oberhaufe fpielen oft juriftische Capacitäten eine größere Rolle als alle Herzöge zusammen; auf dem Lande ift dies anders.

Durch diese Stellung in Politik und Gesellschaft hat die Pairie England bewahrt vor dem Despotismus, unter dem Alle in gleicher Knechtschaft stehen, vor der Heuterschaft einer Bürcaukratie, wie die französische Präsectenwirthschaft, und vor der Plutokratie, welche wir, wie in den Bereinigten Staaten, sich in einem ideenlosen Luxus brüften sehen. Der nouveau riche findet mit seinen Millionen keinen Zutritt in die Londoner Gesellschaft, wenn er sich nicht sonkt auszeichnet; von den Beamten genießen nur die höchsten gesellschaftliches Ansseichnet; ein elerk in einem Ministerium ist ein nobody, wenn er auch 1000 Le Gehalt hat und wichtige Geschäfte besorgt, weil er nicht unabhängig ist.

### III.

Dies ift in großen Zügen die Stellung der englischen Pairie, und wenn ihr Werth für das Land danach sehr groß erscheint, so ist somit schon halbwegs die Frage beantwortet, ob man etwas Gleichwerthiges erfinden kann, was an ihre Stelle treten könnte.

Drei Vorschläge find gemacht worden. Lord Dunraven wollte, daß von allen Peers 180 repräsentative gewählt, daß dazu Landesvertreter von den Grafschaftsversammlungen präsentirt werden und außer vier Mitgliedern der Hochtirche, solche auch für andere Consessionen, für Kunst und Wissenschaft und die Colonien eintreten sollten.

Dagegen ift zu sagen, daß der bisherige Charakter des Hauses wesentlich erhalten bliebe, während die Wahlen nicht unparteiisch sein könnten und alle nicht gewählten Peers, also bei Weitem die Mehrzahl, einen Sinecurenadel, der nichts als Titel, Rang und Geld behielte, bilden oder suchen würden, im Unterhaus ein Feld für ihre Thätigkeit zu gewinnen; die Grafschaftsmitglieder

aber würden ein völlig fremdes Element in die Berfammlung bringen, das fich mit den Beers nie verbinden konnte. Ziemlich dasselbe gilt von Lord Rosebery's ähnlichem Plan, mit geringerer Anzahl der repräsentativen Beers, größerer der von den Grafichaftsversammlungen gewählten und der lebenslänglichen Mit= glieder. Mr. Curzon endlich fordert in einem Auffat der "National Review" vom April d. J., daß im Oberhaus nur Peers figen follten, die entweder 1) Mitglieder des Hauses der Gemeinen während einer Legislaturperiode, 2) Minister, Geheime Rathe, Richter, Gesandte oder Couverneure, 3) fünfzehn bis zwanzig Jahre im Dienst der Armee, Flotte, Diplomatie oder Colonien gewesen. Auf diese Weise glaubt er, würde das Haus nur aus fähigen Leuten bestehen. Abgesehen nun babon, daß auch nach biesem Plan die Beers tunftig in Oberhausmitglieder und einen blogen Erbadel zerfallen wurden, ift dagegen dasfelbe ju fagen, was oben gegen die Bairie der Julimonarchie und den italienischen Senat bemerkt wurde: das Oberhaus würde eine Versammlung von höheren Beamten a. D. werden, die wahrscheinlich mehr Geschäftserfahrung, aber fehr viel weniger Ansehen hatten als das jetzige Haus; die aber gerade, weil fie glauben wurden, die Sache beffer zu verstehen, wenig geneigt fein durften, mit dem Unterhaus sich zu verftändigen.

Alle solche Keformvorschläge zeigen nur, wie unthunlich es ift, alte langsam erwachsene Institutionen durch neue künstliche Erfindungen zu ersetzen, die der Kritik offen liegen und keine innere Widerstandskraft haben. Traditionell sest gewurzelte Institutionen haben eine solche, wenn sie wissen, sich den Umständen anzupassen. Dies sollte das Oberhaus thun und wird es auch voraussichtlich

thun, indem es Lord Salisbury's Vorschläge annimmt.

Der erfte ift, daß das Haus das Recht haben foll, welches jeder Club hat, notorisch unwürdige Mitglieder, die sogen. black sheep, auszuschließen. Diese find feltener, als man glaubt, aber fie thun großen Schaden; denn es ift allerbings ein Aergerniß, wenn ein Lord, der als Schwindler, Bankerottirer, Betrüger auf der Rennbahn ober Chebrecher bekannt ist, im Senate der Nation fitt. Der zweite ift, daß die Krone das Recht haben follte, eine gewiffe Angahl Lebenslänglicher Beers zu ernennen; fie dürften nur in beschränkter Bahl gleich= zeitig berufen werden, um der Regierung es nicht möglich zu machen, durch einen Schub von Anhängern fich eine Mehrheit zu ichaffen; aber fie wurden, aus ber Bahl verdienter Beamten gewählt, dem Saufe, ohne deffen Charakter zu andern, den Bortheil der Erfahrung und Ginficht von Männern bringen, die fich um keinen Sit im Unterhause bewerben wollen und doch nicht in der Lage find, eine erbliche Pairie anzunchmen. Dasselbe würde auch von Vertretern der autonomen Colonien gelten, die deren jest oft fo vernachläffigte Intereffen vertreten und von der Krone aus Candidaten gewählt werden könnten, welche ihr von den colonialen gesetzebenden Bersammlungen präsentirt würden. Bestimmt man endlich noch, daß ein Lord seinen Sit im Oberhaus erst mit dreißig Jahren einnehmen kann, weil er durchschnittlich nicht eher die nöthige Reife des Urtheils erlangt haben wird, so werden damit die praktisch möglichen und nüglichen Reformen erichöpft fein.

Die eigentlichen Gegner bes Hauses werden diese allerdings nicht befriedigen;

aber schon J. St. Mill hat gesagt, daß dies nur eine Versammlung thun würde, welche bereit wäre, die radicalsten Maßregeln des radicalsten Unterhauses gut zu heißen.

Was die Radicalen den Torpsmus des Oberhauses nennen, ist sehr neuen Datums; in früheren Zeiten hatten die Whigs in demfelben großen Ginfluß, und Wellington übte den feinigen in mäßigendem Sinne. Erft feit die liberale Bartei immer mehr zum Radicalismus hinneigt, ift die conservative Mehrheit des Oberhauses so stark gewachsen. Gladstone hat eine Menge liberaler Beers in dasfelbe gebracht, aber alle diese find gegen seine revolutionären Makregeln, weil ihm diese die Sympathien der besitzenden Classen entfremdet haben; mit lebens= länglichen Mitgliedern würde es nicht anders fein und wahrscheinlich nicht einmal mit einer nach einem höheren Cenfus gewählten Berfammlung. folde noch eine einareifende Umgestaltung des Hauses, wie die von Dunraven, Rosebery oder Eurzon vorgeschlagene, würde die Bortheile des gegenwärtigen bieten; es hieße den Proces von Medea's Hexenkessel auf das politische Gebiet übertragen. Die englische Berfaffung ift ein verwickelter Organismus; fie hat große Glafticität bewiesen, aber man darf diese nicht überspannen. Bor Allem ift, wie Lord Salisburn fagte, zu betonen, daß fie im Ganzen dem Syfteme der enalificen Gesellschaft entspricht (is in a rough way a reflex of the English social system). Wollte man das Oberhaus abschaffen oder ganz umgestalten. jo würden doch im englischen Bolte die alten aristokratischen Traditionen bleiben: es würde eine Claffe bleiben, welche durch Reichthum und Ansehen großen Ginfluß au üben fortfahren würde, ohne dafür einen verfaffungsmäßig gegebenen Spielraum zu haben; sie würde sich voraussichtlich darauf werfen, für ihre Thätigkeit ein Feld im Unterhause zu finden, und die dortigen Radicalen möchten vielleicht unangenehm überrascht sein, wenn fie bei den Wahlen durch diesen Ginfluß geschlagen würden. Alles das aber wären ebenso nuglose wie gefährliche Ex= perimente, welche England einer Institution berauben würden, um welche alle einfichtigen Staatsmänner dasselbe bisher beneidet haben. Lord Burleigh hat gesagt, England werde nie fallen, außer durch sein Barlament; zu demselben aber gehört das Oberhaus fo gut wie das Haus der Gemeinen.

# Sin siterarisch-politischer Verein.

Bon

Ernst II., Herzog zu Sachsen-Coburg-Gotha\*).

Mit der zunehmenden Reaction der fünfziger Jahre schien eine gefunde und fruchtbare literarische Thätigkeit in der Politik immer mehr zu verschwinden. Dem unberusenen Lärm der Presse in den Sturmjahren folgte Einschüchterung und Resignation gerade in den gemäßigten und gebildeten, in den besten Kreisen des deutschen Volkes. Nur die extremsten Parteien fanden Mittel und Wege, mit gehässigen und leidenschaftlichen Anschauungen und Programmen auf dem Bücher= und Zeitungsmarkte zu erscheinen.

Je mehr fo manche Regierung sich zum bloßen Werkzeuge der Restauration machen ließ, desto besser gelang es den Revolutionscomités, in und außerhalb Deutschlads eine demokratische Gährung in den Massen zu erhalten und den Boden überall dort zu unterwühlen, wo die militärische und polizeiliche Gewalt des Staates nicht hinzureichen pflegt. Gerade den mittleren Ständen gegenüber war man genau wieder bei den Karlsbader Principien angelangt, nur daß die Methode ihrer Anwendung eine andere geworden war. Der Jrrthum, in welchem man besangen blieb, war immer derselbe, daß man die Ideen der Zeit verbannen werbe, wenn man nur verhindere, sie auszusprechen und zu drucken.

Die prenßische Regierung jener Jahre brückte auf die besseren, ja vielsach auf die gebildetsten Elemente des politischen Lebens durch eine langanhaltende Berfolgunssucht, insbesondere gegen Schriftsteller und Beamte. Auch in den Mittelstaaten waren die zahlreichen Mitglieder der früheren Gothaischen und

<sup>\*)</sup> Mit hulbvoller Genehmigung des hohen Autors ift aus dem demnächst erscheinenden zweiten Bande des Memoirenwerses Sr. Hoheit des Herzogs Ernst von Sachsen-Codurg-Gotha: "Aus meinem Leben und aus meiner Zeit", das nachfolgende capitel uns zur Versügung gestellt worden, welches um so mehr interessiven dürste, als es zugleich ein paar Seiten aus den in Aller Hönden befindlichen "Lebenserinnerungen" Gustad Frentag's (Ges. Werte, Bd. I, S. 176 ss.) anziehend der Auchtert. Bemerkt sei noch, daß der zweite Band des herzoglichen Werfes von den Tagen nach der Kataftrophe von Olmüh anhebt, und in vier Rüchern ("Die Jahre des Kückschiertes", "Verentalischen Wirren", "Vorspiel zu inneren Kämpsen", "Der Krieg von 1859"), die zur Gründung des deutschen Nationalvereins sührt.

Erfurter Bersammlungen ben Aufmerksamkeiten ber Staatsverwaltungen versfallen und mit jeder Art von Polizeimaßregeln bedacht worden.

Das deutsche Schriftsellerthum, welches nicht zu Stahl und Gerlach ums kehren oder aber auswandern wollte, fand nur wenige Quadratmeilen deutscher Erde für freie Existenz und Thätigkeit geöffnet, und es war gerade so, als wollte die Reaction selbst ihren Gegnern den Werth der Kleinstaaterei dadurch beweisen, daß sie die Unabhängigkeit schähen lehrte, welche die Presse nur noch in kleineren und kleinsten Staaten genoß.

Meine Herzogthümer waren zu diesen Oasen der Wüste gerechnet worden, welche der literarischen Bedrängniß Schutz gewähren konnten, und nicht gering war die Zahl der Männer, welche sich hier einfanden und die politische Gaststrundschaft von Coburg-Gotha in Answuch nahmen.

Mir lag daher der Gedanke nahe, die ganz zersplitterten und in ihrer Bereinzelung fast wirkungslosen guten Kräfte zu einer innigeren Berbindung zussammenzusassen und mit ihrer Hülfe dem politischen Geiste eine freiheitlichzemäßigte und praktische Richtung anzuweisen. Die Verwicklungen in der vrientalischen Frage eröffneten die Aussicht, die politischen Interessen des Vaterlandes neu zu beleben, und so faßte ich 1853 den Entschluß, an die Spize eines Vereins zu treten, der durch seste Gliederung und Lauterkeit der Gesinnung seiner Mitglieder ersezen sollte, was ihm an äußeren Machtmitteln auch sehlen mochte.

Ich verfaßte eine Denkschrift, welche als sestes Banner eine Anzahl von ehrenwerthen und zuverlässigen Männern verbinden konnte und die als Nichtschnur politischer und publicistischer Thätigkeit zu dienen hätte. Wiewohl das Schriftstück etwas lang ist, so wird es den Leser doch interessiren, davon Kenntniß zu nehmen. Ich sinde keinen Grund, dasselbe zu verheimlichen, da es Denen, welche seine Grundsähe damals bekannten, heute sicherlich nicht mehr zum Nachteil gereichen könnte:

## Dentichrift über bie Gründung bes "Bereins".

Enggeschlossen Bereinigungen Gleichgefinnter zu gemeinsamem handeln werden überall zu einer politischen Nothwendigkeit und staatsbürgerlichen Pflicht, wenn die Gegenwart keine gerechte Anforderung erfüllt, oder die Zukunft große Gesahren droht.

Gin Blid auf den gegenwärtigen Buftand Deutschlands zeigt, bag nicht blog Gine biefer

Borausfehungen, fondern beide vorhanden find.

Nur zu viele Regierungen Deutschlands stehen unter dem Einflusse einer Partei, welche, burch die nächste Bergangenheit unbelehrt, kein Bedürsniß der Nation befriedigen will, dagegen gerade das Gegentheil dessenigen thut, was der Inhalt der gerechten Wünsche seber Nation ist. Und auf der anderen Seite: hinter dem Vorhaug, der die Jukunst verhüllt, sieht eine weitberzdweigte Partei, um hingerissen von dem Fanatismus der Ideologie und Unwissenkst, gestachelt von Begehrlichkeit und den Gesühlen der Rache, den ersten günstigen Moment zu benußen und ein Regiment zu errichten, welches mit der Zerstörung alles dessenigen, was Werth für den Menschen hat, ausangen und vielleicht erst mit der gänzlichen Erschöpfung der Nation enden würde.

Schon hierdurch ift für alle biejenigen, welche bem Baterlande bie Gegenwart gurudgeben und bie Bufunft retten wollen, die Nothwendigfeit eines festen Busammenhaltens gegeben.

Die Richtung, welche ihr Handeln zu nehmen hat, folgt aus der Thatsache, daß die Nation felbst weber ber einen, noch ber anderen jener beiben Barteien angehört.

Die Nation steht zwischen ihnen. Der Rampf macht balb die eine, balb die andere Partei zum hammer oder zum Ambos, immer aber nimmt die Nation die Stelle des Eisens ein, welches sich zwischen hammer und Ambos befindet.

Reaction sowohl als die Demokratie versolgen egoistische Zwecke. Febe dieser Parteien wünscht nur die Nation in ihrer Weise zu beherrschen und für ihre Interessen auszubenten. Beide aber haben den nackten Egoismus ihrer Bestrebungen mit Doctrinen zu vergolden gesucht, von denen die der Reaction auf Abstractionen des Gesühls, der Romantit des Mittelalters, die der Demokratie auf Abstractionen des Berstandes, der Philosophie, der französischen Revolution beruhen. Beide wollen seine naturgemäße und freie Fortentwickelung der Nation, sondern gewaltsam sucht jede die Nation in die Zwangsjacke ihres Jbeals zu zerren; die eine nach rückswärts in ein nie Tagewesenes, die andere nach vorwärts in einen Zuskand, der nie dasein wird, weil er mit der menschlichen Valur selbst in Widerspruch steht.

Die eine Partei fann, wie die andere freilich nie etwas Dauerndes fchaffen, aber beibe fönnen unendlich viel zerstören.

Bergebens wird, solange biese beiben Parteien sich allein gegenüberstehen, die Nation erwarten, daß sie endlich einmal von dem unfruchtbaren Streit über Bersassungsformen besteit werde. Denn jede Form wird in der Hand dieser Barteien nur eine Handhabe zur Erreichung ihrer Parteizwecke. Alles wird ihnen Mittel; auch die Person des Fürsten ist der Reaction nur so lange unverleylich, als sie dieselbe in ihrem Interesse glaubt gebrauchen zu können, und der Demokratie nur so lange verhaßt, als sie dieselbe entschieden auf der Gegenseite sieht.

Vergebens wird die Nation, während dieser Parteitamps dauert, auf den Genuß bürgerlicher Freiheit und auf materielle Berbesserungen hoffen. Denn beiden Barteien sind nur die Parteigenossen Bollbürger, und die Parteizwecke Staatszwecke. Die Junker-Neaction ist mit der bureaufratischen daraus gestellt, die Besörberung der Rechte und Interessen der ungekeueren Mehrzahl auf ein Minimum zu beschränken, und die Demokratie hat von jeher gezeigt, daß sie die rücksiches Vernichtung individueller Rechte und individuellen Clückes zugleich als Zweck und Mitsel betrachtet.

Bergebens endlich wird Dentschland, so lange diesen Parteien das Feld allein gehört, auf eine nationale Erstarlung, auf Schutz seiner materiellen Interessen, gegen das Ausland, auf eine Zurückweisung jedes ausländischen Sinstusses, auf die Zeit hoffen, wo dem Bekenntniß. Deutscher zu sein, nicht mehr ein beschämendes Gefühl beigemischt ist. Selbst die Beziehungen zum Ausland sind jenen Parteien nur ein Mittel.

Daß die Reaction jedes Gefühls für die nationale Chre und Unabhängigkeit entbehrt, haben die letzten fünf Jahre zur Genüge dargethan, und wenn man sich dis 1850 noch durch Phrasen täuschen lassen und glauben konnte, daß dieser Partei nur die gerade damals eingesichlagenen Wege nicht gesielen, so hat seitdem die Wirksamteit des Bundestags von der Preiszgebung eines beutschen Bundeslandes dis zur Versteigerung der deutschen Flotte jeden Zweisel entsernt. Die Demokratie hat freilich mehr Interesse für die Ehre und Macht Deutschlands gezeigt, aber auch nur gezeigt, — weil sie in der Ausbeutung der auswärtigen Politik ein Mittel der Auftation für ihre Zwecke exblickte.

Beide Parteien stehen mit ihren Sympathien und Hoffnungen auf Seiten des einen oder des anderen der beiden großen militärischen Nachbarstaaten Deutschlands. Die Reaction betrachtet Rußland, die Demokratie Frankreich als den Berbündeten, der in Fällen der Entscheidung ihr über die entgegenstehende Partei, über die Nation selbst, zum Sieg verhelsen soll. Zede Partei würde unbedenklich in Zeiten der Entscheidung die Fremden noch einmal auf die deutsche Erde rusen.

Und für den Augenblick liegt hier gerade der wundeste Fleck unserer Zustände. Wenn der Kaifer von Frankreich einen Krieg beginnen sollte, so würde er ohne Zweisel der Stärke seiner Bataillone die Propaganda desjenigen Princips hinzusügen, welches dem Erwählten des Wolkes trot des 2. Decembers noch immer sehr nahe liegt. Wer möchte glauben, daß die bemokratifirten unteren Volkstlassen Westballigen Weitballands einem solchen Aufruse nicht folgen würden? Wer glauben, daß die Reaction im Stande wäre, zugleich den französischen Armeen und einer solchen Bewegung zu widerstehen?

Wieberholen wir es, so lange diese beiden Parteien sich gegenüberstehen und zwischen ihnen nur eine Ebene liegt, die ihrem Kampse den Raum gibt, wird die Nation sich nur in Extremen bewegen. Hin und her gestoßen, dald in äußerster Aufregung, bald in äußerster Erschlassung wird auch die deutsche Nation dahin gelangen, wohin die französische schon gelangt ist, dahin, daß heute fein wohlhabender, morgen sein freiheitsliebender Mann seines Lebens oder seiner Freiheit sicher ist, dahin, daß der Despotismus eines Einzigen ein Rettungsanker vor dem Despotismus der Parteien wird — wird aber die deutsche Nation nie dahin tommen, daß sie wie die französische trot dessen bei dem Auslande, wenn nicht Hochachtung doch Furcht sindet. Im Gegentheil, auf dem Wege dieser Parteitämpse und vielleicht dieser dürger-lichen Kriege, auf diesem Wege zur Auslösung dürfte ihr altes Loos großer Territorialverluste wiederkehren. Das Schickal Luzemburgs und Holsteins zeigt, wie wenig Ueberwindung es den Barteien kösten vörbe, solche Berluste zuzugestehen.

Die Hoffnung, daß jene Parteien durch Miloerung ihres Gegensates der Nation Ruhe und Frieden zurückgeben könnten, ist ein frommer Wunsch. Es liegt in der Natur des Deutschen, so lange nicht die materielle Gewalt eintritt, auf seinen Meinungen mit wachsender Heftigkeit zu beharren, und wenn die materielle Gewalt eintritt, sich schnell zu unterwerfen.

Das einzige Mittel, um die Nation vor dem moralischen und vielleicht auch vor dem politischen Untergang zu bewahren, ist:

bie Bilbung einer enggeschlossen großen Partei, welche, indem fie die Interessen der Nation selbst vertritt, sich zwischen jene Extreme stellt und dieselben, wenn nicht vernichtet, doch unschädlich macht.

Die Bildung einer solchen Partei ist möglich. Denn es finden sich dafür schon seht zahlereiche und starke Bestandtheile vor. Schon haben sich in den Kammern einzelner Staaten und namentlich Preußens neue Parteien gebildet, die sowohl gegen die Reaction als die Revolution kämpsen und denen nur eine Bereinigung und eine starke Organisation sehlt. Dazu sind außerdem die Trümmer der alten Gothaer Partei, der ersten größeren Parteibldung, die Deutschland gesehn hat, zu rechnen, und endlich werden sich von den beiden extremen Parteien einer mittleren Biele anschließen, welche nur deshalb zu jenen gehören, weil diese nicht existirt. Gestügte aber wird dieselde sein auf der Zustimmung der großen Masse der Nation, die nur in den großen Krisen sich sir Augenblicke den extremen Richtungen hinzugeden psiegt, weil sie sührer-los ist. Der großen Masse der Nation sind jene Parteistreitigkeiten, deren Kosten sie zu zahlen hat, ebenso zuwider, als sie die Unabhängigkeit und Ehre des Vaterlandes und die friedliche Fortentwicklung seiner inneren Berhältnisse wünscht.

Die Bereinigung der oben erwähnten Bestanbtheile zu Einer Partei wird in den Erundsten und der früheren Geschichte derselben kaum eine Schwierigkeit sinden. Die Gothaische Partei namentlich hat jeden Zusammenhalt verloren, und ihre vormaligen Mitglieder sind seit dem Bündnisse mit der Demokratie in einen Gegensah zu derselben gerathen, der stärker ist, als der zu dem Junkerthum. Die Bereinigungspunkte siegen aber sür jene Bestandtheile in dem Gegensahe zu den beiden extremen Parteien, in der trostlosen gegenwärtigen Lage der Nation und den größeren Gesahren der Zusunft. Sie können auch in einer mehr persönlichen Erwägung gesunden werden. Wenn der gegenwärtige Mangel an Bereinigung und Organisation sortdauert, so werden bei einer künstigen Erschütterung die Patrioten vereinzelt ohnmächtig und einsslußlos dastehen, und, wie die Nation selber, der siegreichen Demokratie zum Opfer sallen.

Hat der Berfaffer versucht, in diesen wenigen Worten ein umfaffendes Bild der deutschen Zustände zu geben, hat er die Bildung jener enggeschlossenen Partei als eines der wirksamften Mittel bezeichnen muffen, um zu besseren Zuständen zu gelangen, hat er endlich zu beweisen gesucht, daß jenes Mittel auch wirklich erreicht werden kann, so bleibt nur noch übrig, einerseits genauer den Zweck nach allen Richtungen hin anzugeben, andrerseits die innere Eliederung darzustellen, in welcher obige Partei construirt werden nuß.

Die Partei wurde, wenn fie ihre Aufgabe vollftändig erreichen foll, vieles direct zu be- zweiden, vieles indirect zu verhüten haben.

Die Partei hat zu bezweden:

- 1. Alle biejenigen Regierungen, welche aufrichtig der beutschen Sache zugethan find und in ihren Ländern gesehmäßig, verfassungswahr und volksfreundlich regieren, in jeder Weise zu unterstüßen und in ihren heilsamen Bestrebungen, sowohl durch directen Einfluß in den Ständeversammlungen, als durch indirecten Einfluß im Volke zu fördern zu suchen.
- 2. Den Nationalgeift, das Gefühl, daß wir eben Deutsche find, das Gefühl der deutschen Bundesstaaten zu heben; und dies im Gegensage zu den Bestrebungen, den Begriff eines ideellen Deutschlands zu verwischen und dafür particuläre Bestrebungen an die Stelle treten zu laffen.
- 3. Sich in jeder Beise bos Boltes anzunehmen, es zu belehren, aufzuklären und auf die Bersittlichung besselben thatig hinguwirken.
- 4. Die Parteigenossen nach sorgfältiger Prufung für die ständische Bertretung der einzelnen Staaten zu designiren und durch erlaubte Wege ihnen bei den Bahlen Eingang zu berschaffen.
- 5. Den Sinn für Constitutionalismus, d. h. für eine gesehmäßige rege Theilnahme am Staatsleben zu beben.

Bu berhüten hat die Bartei:

- 1. Daß es einzelnen Regierungen nicht gelinge, berfaffungswidrig und bas Gefet nicht achtend gu versahren.
- 2. Daß der Nationalgeist nicht wie bisher irregeleitet werde durch die Presse und einzelne Personen, daß nicht auswärtige Bersodungen wie bisher eine Macht auf die Bolfesmeinung ausüben.
- 3. Daß sich die Möglichkeit nicht fande, daß deutsche Bolksstämme, daß deutsche Fürsten eigennüßigen Planen folgend, sich mit dem Auslande verbinden, um deutsches Blut, beutsches Recht, beutsches Land zu opfern.
- 4. Dag nicht ber consessionelle Friede in Deutschland, sei es durch Religionsparteien ober Einzelne, gestört werbe.
- 5. Daß nicht die vielen Ständeversammlungen in einem Migverstehen ihrer Natur und Aufgabe den Regierungen hinderlich in den Weg treten, daß das häusig mitverstandene Wort Opposition nicht, wie es oft geschieht, an die Spise gestellt werde, wenn es sich darum handelt, den Regierungen zu volksfreundlichen Zwecken die versassungsmäßige Zustimmung zu geben.

Die Mittel, beren fich die Partei bebient, finb:

- 1. Die Preffe,
- 2. die Aussprache in den Rammern,
- 3. das indirecte Wirfen auf die Regierungen und die Boltsmenge im focialen Leben.

Wie foll nun aber eine Bartei obigen Zwed durch obige Mittel erreichen, wenn fie nicht felbst zu einer Thatsache wird, wenn sie nicht selbst umfassend verbreitet, streng gegliedert und enggeschlossen das Gefühl, daß sie ein Ganzes ist, daß sie eine weithinreichende Macht vertritt, in sich trägt.

Wir haben zur Genüge gesehen, daß es in Deutschland Männer von Gesinnung und Willen gibt, wir haben exsahren, daß die Ration noch politisch bildungsfähig ist, und daß sie noch die Sehnlucht nach einem Besseren in sich trägt, aber wir haben noch nicht erlebt, daß eine Partei, wenn auch in den Gesinnungen ihrer Glieber sich ziemlich gleich, je zu einem großen Zweck, wenn es sich um ein gleichmäßiges Vorschreiten gehandelt hat, als ein wirkliches Ganzes aufgetreten ist. Wir Alle, die es mit dem Bolse und Deutschland wohl meinen, haben zwar viel gesprochen und geschrieben, wir haben aber nie einstimmig und gleichmäßig gehandelt.

Ift ein entscheibender Moment gekommen, so haben wir uns zersplittert, ein Jeder nach seinem Gutdunten handelnd, ein Jeder seinen Weg gehend. Was wir damit erreicht haben und welche Schuld dadurch auf uns lastet, beweist ber gegenwärtige Zustand Deutschlands.

Und warum ift es jo getommen und tonnte nicht anders werden?

Diese Frage ist leicht zu beantworten, wenn man sich den Gang der Ereignisse in den Letten Jahren vergegenwärtigt und die Berhältnisse unbesangen betrachtet: Wir haben zwar äußerlich ein parteiahnliches Band gehabt, aber innerlich nie den Muth und ben Willen gehegt, unferen Gefinnungen Berpflichtungen und Opfer aufzuerlegen!

Der Mensch will viel, er führt es nur aus, wenn er eine Röthigung dazu erhält, fie komme durch ihn selbst oder Andere. Wir bedürfen zu unserem großen Zweck einer Röthigung, die wir uns selbst auferlegen. Wir mussen mit einem Band umgeben, das uns eng bindet und verhindert, in dem Augenblick der Gesahr ohnmächtig auseinanderzusahren, in den Zeiten des ruhigen Wirkens planlos und vereinzelt zu handeln.

Unsere Bartei jei feine lose Bereinigung von Individuen von ziemlich gleicher Gefinnung, sondern ein fester Bund von wirflich Gleichgefinnten, die fich gegenseitig verpflichten, zum Hauptzweck ihres Handelns die Berbreitung jener Unsichten zu machen, die oben dargelegt find.

Es bedarf einer förmlichen Bundesorganisation mit Bundestreue und Aufrichtigkeit unter ben Bliebern und Gehorsam gegen die Oberen bes Bundes.

Hier folgen die Ansichten des Verfassers über die etwaige Constituirung jener bundesähnlichen Bartei.

Bürgerliche Ehre, Gleichheit und Gefinnung und das Gefühl der Nothwendigkeit, unbedingt ben Führern zu gehorchen, seien die inneren Bande, welche das Ganze der Partei zusammenhalten.

Gingutheilen wurde bie Partei fein in

- 1. einen Sauptverein mit einem Musichuß;
- 2. 3meigvereine.

Als weiterer Kreis wurden sich an diese letteren die durch bloße Gleichheit der Gefinnung, nicht aber durch die Organisation mit der Partei Berbundenen schließen.

Es folgen nun die näheren organisatorischen Bestimmungen über den Hauptverein, die Mitglieder desselben, die Competenz des Ausschufses und der Generalversammlung, sowie die Bestimmungen über die Zweigvereine. Die Denkschrift schließt:

Wenden wir uns zu unserem Ausgangspunkte zurück, wo wir sagten, daß in einer wenig erfreulichen Gegenwart und gegenüber den drohenden Gesahren der Zukunft eine enggeschlossene, seift organisirte Partei, die sich im Gegensaße zu den bestehenden extremen Richtungen die Bertretung der Interessen der Ration selbst zu ihrer Aufgabe stellt, ein sicherer Rettungsanker ist, o schließen wir diese Darlegung mit dem frommen Wunsche, daß sich jetz auch Männer sinden mögen, welche sowohl Patriotismus, als Energie wie Aufopserungsfähigkeit besigen, um jene Stellen auszufüllen, wie sie hier in Bezug auf den Hauptverein und den Ausschus bezeichnet sind.

Der Berfasser braucht wohl nicht hinzuzufügen, daß, was seine Berson anbelangt, er täglich bereit sein wird, sich unter die angeführten Maßnahmen zu fügen; er muß es dagegen mit Bestimmtheit aussprechen, daß er auch nur einer sest organisirten Bartei seine persönliche Wirksamkeit widmen werbe, indem er nicht gesonnen ist, ein Werk errichten zu helsen, aus dessen losem Bau dem Gesammtvaterlande kein wirklicher Vortheil erwachsen würde.

Man wird aus der Denkschrift selbst am besten erkannt haben, wie sehr ich auf die Organisation des Vereins Gewicht legen zu müssen glaubte, und ich darf wohl hinzusügen, daß dies deshalb geschah, weil in Deutschland unter den besseren und gebildeteren Ständen, namentlich in gemäßigtem, nicht revolutionärem Sinne die Bildung von Parteien in damaliger Zeit etwas fast Neues gewesen ist. Daß ich mich die Mühe nicht verdrießen ließ, Vereine ähnlicher Art bei unseren westlichen und südlichen Nachbarn zu studiren, um das Brauchsbare und daszenige, was sich mit legaler Wirksamkeit vereinbaren ließ, daraus zu gewinnen, wird der Kenner solcher Dinge leicht bemerken.

Zehn Jahre später theilten eine große Anzahl von Männern in Deutschsland bereits die Grundsähe, welche ich in meiner Denkschrift über die Bildung wirksamer politischer Parteien ausgesprochen habe, und mit der Fortbildung der hier zuerft als nothwendig erklärten nationalen Bestrebungen werden sich noch spätere Capitel meines Werkes zu befassen, haben.

Die Anregung, welche ich zunächst gegeben hatte, siel dann auch sofort auf ein fruchtbares und wohlvorbereitetes Erdreich. Wenn auch in den ersten Jahren eine stärkere und ausgiebigere Bildung von Zweigvereinen nicht eingetreten ist, so hatte sich doch Alles das, was in Bezug auf den Hauptverein und den Aussichuß in meiner Denkschrift gesagt war, rasch verwirklicht.

Im Laufe der Zeit bildete sich unter den Mitgliedern des Bereins die Gewohnheit aus, mich als den Protector zu bezeichnen, und indem es mir überlassen war, die Bersammlungen einzuberufen, die Beschlüsse zu genehmigen und die Rechnungen zu prüfen, war die Leitung in vielen Hauptsachen gleichsfam von selbst in meine Hand gerathen.

Als der eigentliche Eründungstag dieses Bereins konnte der 29. Mai 1853 gelten, wo ich auf dem Schlosse Callenberg den aus der schlossenig=holsteinischen Bewegung bekannten, zum Regierungspräsidenten von Coburg ernannten Francke, den Hofrath Becker aus Gotha, Gustav Freytag, den Bibliothekar Samwer und einige andere Personen zu einer Besprechung darüber eingeladen hatte, in welcher Weise auf Grund der Denkschrift der Verein ins Leben treten konnte.

Die genannten vier Freunde waren ihrerseits mit mehreren hervorragenden Männern schon vor der Callenberger Zusammenkunft in Verbindung getreten, um über die Möglichkeit der Ausbreitung des Vereins, insbesondere in Preußen, zu einer Klarheit zu gelangen, und es wurden Briese von Max Duncker und Bethmann-Hollweg vorgelegt, welche im Allgemeinen der Sache sehr günstig schienen.

So wurde meine Denkschrift als Basis aller weiteren Thätigkeit des Bereeins erklärt und mit dem Datum des 3. Juli 1853 versehen. Mit derselben in der Hand und auch im Hexzen, begann das kleine Häuslein treuer Genossen zunächst in immer weiteren Kreisen Mitglieder zu werben und zu einer Bersammlung nach Gotha einzuladen. Es liegt mir ferne, von den Namen aller Personen ohne Weiteres Gebrauch zu machen 1), welche alsbald eine rege Theilsnahme an dem vaterländischen Bereine zeigten.

Die deutsche Welt hat aus den von Frentag jetzt veröffentlichten Lebensnachrichten schon Siniges über seine Thätigkeit in der angedeuteten Richtung vernommen. Auch gedenkt der Dichter an derselben Stelle seiner Aufzeichnungen
mit herzlichen Worten der Freundschaft, welche in jenen Tagen zwischen ihm
und mir für immer geschlossen vourde. Unsere Beziehungen sind den Zeitgenossen
nicht verborgen, und sie werden um so sicherer ein Gegenstand eifrigster Nachforschungen bleiben, je mehr ich überzeugt bin, daß der verehrte Freund der so
bekannten Methode biographischer Analysen denn doch nicht entgehen wird.

<sup>1)</sup> Bgl. auch G. Frentag, Leben Mathn's, welcher fich in hervorragenbster Beise an bem Bereine betheiligte.

Wenn nun die eigenen Aufzeichnungen Frentag's überhaupt diesem Zwecke weniger Stoff bieten werden, weil er dieselben mehr als einen Commentar zu seinen poetischen Werken aufgesaßt hat, so müßte man es insbesondere vom politischen Standpunkte bedauern, wenn der Nation die reiche patriotische Thätigeteit ihres Dichters nicht völlig zum Bewußtsein käme. Ich darf daher den Wunsch aussprechen, daß mir der Freund nicht unhold sei, wenn in den folgendem Blättern und Büchern gerade von diesen Dingen etwas genauere Kunde gegeben wird und wenn ich einen reichlichen Gebrauch von seinen freundschaftslichen Mittheilungen und Briesschaften hier mache. Es gehört zu der individuellsten Erscheinung an Gustav Frentag, daß er, der weit mehr als andere dichterische Zeitgenossen seine Muse von dem politischen Lied entsernt zu halten wußte, durch sein publicistisch wohlgeschultes Wirken politisch eingreisender war als die meisten Freiheitsstänger des jungen Deutschlands.

Mein persönliches Berhältniß zu Gustav Frentag war und blieb ein rein menschliches, wie es in seinem Ursprung auf dem wärmsten Antheil für seine poetischen Schöpfungen von meiner Seite, auf dem Bedürsniß verständnißvoller Theilnahme von der seinigen beruhte. Frentag durste daher in seinen "Erinnerungen" die volle Unabhängigkeit betonen, in welcher wir uns zu einander gefunden und gehalten haben, und ich exblicke gerade darin ein Gut und eine Besonderheit unserer Freundschaft im Bergleiche zu anderen ähnlichen Lebensverhältnissen, wie

fie die deutsche Bergangenheit nicht felten überliefert.

Es ift richtig, was Frentag bemerkt, daß ich nie im Stande gewesen wäre, ein Ansinnen an ihn zu stellen oder seine Feder in Anspruch zu nehmen. Sich lieber zu versagen auch da, wo wir etwa in Bezug auf Politik, Kunst oder Theater ganz gleiche oder ähnliche Ziele versolgten, blieb in unserem langjährigen intimen Verkehr der freien Wahl des reich begnadeten Dichters und selbstgemachten Mannes keinen Augenblick entzogen.

Auch in den Bereinsangelegenheiten, in welchen er sich nachher mit der größten Ausdauer und der ihm so sehr eigenen Pflichttrene den beschwerlichsten Geschäften, Correspondenzen, Berlagsverhandlungen, Budgetaufstellungen, Cafsenverwaltungen unterzog, war er selbst anfänglich nur schwer heranzuziehen und wünschte er andererseits mich nicht exponirt und betheiligt zu sehen. Wie sehr man geneigt war, bei der damaligen Lage die heute saft harmlos erscheinende Sache als hochpolitisch und nicht als ungefährlich zu betrachten, zeigt eins der ersten jener zahlreichen Schreiben, welche ich von dem Freunde verwahre.

"Leipzig, den 23. April 1853.

"Em. Hoheit

haben mir durch das Zeichen stets wohlwollenden Bertrauens eine sehr große Freude gemacht, welche wenigstens nicht ganz egoistisch ist. Dürste doch das ganze Volk wissen, wie warm ein Fürstenherz für Deutschlands Glück und Chre schlägt! Schon diese Neberzeugung würde für Viele, die jetzt zu verzweiseln geneigt sind, eine Stühe und Hossnung sein. Es ist unnöthig, daß ich, dem das Clück geworden ist, einen Blick in Ihre Intentionen zu thun, Eurer Hosheit mit Verzsicherung meiner treuen Ergebenheit antworte, ich wünsche mir die Gelegenheit, sie Ew. Hoheit zu beweisen.

"Junachst hat bies Gefühl persönlicher Unhanglichkeit mich in ber Ungelegenheit, welche Em. Hoheit mir mittheilen, doppelt nachdenklich gemacht. Als ich Ihre Mittheilung mit einem Gemisch von Bewunderung und Rührung las, wurde mir tlar, daß die sorgfältigste Prüfung der Sachlage für alle Freunde Ew. Hoheit Pflicht ist, bevor die Thatkraft und die Ehre eines so ritterlichen Herrn einer so solgenschweren Sache verpfändet wird. Ich bin allein mit meinem Gewissen Ju Aathe gegangen und würde Ihr Bertrauen wenig verdienen, wenn ich Ew. Hoheit nicht die Bedenken, welche ich habe, vollständig darlegen sollte. Diese Bedenken sind zum Theil allerdings von der Art, daß Eurer Hoheit bessere Einsicht mich widerlegen und belehren könnte, dei einzelnen wird selbst Ew. Hoheit Artheil kaum mich besehren, denn sie entspringen aus ehre surchtsvoller Sorge um Ew. Hoheit leibst, um die Zukunst eines schonen, edlen Menichenkebens, welches ich zu lieben gelernt habe und glücklich zu sehen aus vollem Herzen wünsches

"Da Ew. Hoheit mir gnädigst erlauben, Ihnen in Coburg meine Auswartung zu machen und personlich zu sagen, was einem unzuverlässigen Briese anzuvertrauen schwierig ist, so möchte ich die zweite Hälste des Mai wählen und werde mir die Freiheit nehmen, Ew. Hoheit in dieser

Beit um Festsetzung des Tages zu bitten, an welchem ich tommen darf.

"Erhalten Sie zc.

Frentag."

Je weniger übereilt, wie man sieht, Frentag an die schwierige Sache herantrat, besto eistriger widmete er sich derselben, nachdem er einmal dazu entschlössen war. Schon am 7. Juli schrieb er mir nach meiner Rückehr aus England, daß er neue Freunde gewonnen hätte und kurze Zeit nachher vermochte er auch von den Werbungen, welche Max Duncker in Halle und an anderen Orten sür die schriftstellerischen Aufgaben des Bereins geglückt waren, ersreuliche Kunde zu geben. Sbenso waren Buddeus, Gerstäcker und noch viele andere tüchtige Kräfte bestimmt worden, nach Gotha zu vorübergehendem oder dauerndem Aufenthalte zu kommen, um Fühlung mit unserem Berein zu nehmen.

In Betreff der politischen Verhältnisse selbst war G. Freytag beim Ausbruche der orientalischen Verwicklung der Ansicht, daß die Zeit für einen neuen Aufschwung der nationalen Empfindungen allerdings günstig sein müßte, wenn auch zunächst Rußlands Politik nur wenig Sindruck in Deutschland hervorbrachte. Noch waren die Hoffmungen sehr bescheiden:

"Unterbeß hat sich der deutsche Himmel," hieß es in Freytag's erwähntem Schreiben vom 7. Juli, "umwölkt. Es ist merkwürdig, wie hartnäckig die öffentliche Meinung selbst der Geschäftsleute an den Friedenshoffnungen selbst. Niemand will an die Wahrscheinlichseit zukünstiger Conslicte auch für uns glauben. Sollte aber die allgemeine Entrüstung, welche sich auch in den Cabineten gegen Rußlands Kriegseiser geltend macht, nicht etwas dazu beitragen, die Majestät von Preußen — von Rußland und was daran hängt, zu emancipiren? — Wir hoffen so gern" u. s. w.

Uebrigens sehlte es in Frehtag's Mittheilungen doch auch nicht an herben Klagen über Theilnahmlosigkeit gerade in den gebildeten Ständen für die idealeren Interessen des deutschen Bolkes. "Es wird wenig gelesen," schrieb er mit Rücksicht auf die für den Buchhandel berechneten Unternehmungen unseres Bereins, "und die Jahl der Gebildeten ist unverhältnißmäßig klein. Darin liegt auch die Schwäche unserer Partei. Gute Leute in Menge, aber keine Führer, Niemand im Lande, der den Ton angäbe und zu einem Mittelpunkt für gemeinsame Thätigkeit geeignet wäre."

Unter diefen Umftänden war es benn auch sehr schwierig, das Programm unseres Bereins vollständig durchzuführen. Im Besonderen erhoben sich Bedenken gegen die Bestimmung, daß sich die Mitglieder des Bereins durch einen Revers ausdrücklich verpslichten sollten, die Zwecke und Aufgaben desselben zu erfüllen. Das Formular, welches vorgelegt wurde, lautete:

"Der Unterzeichnete verpflichtet sich auf Grundlage der ihm übersandten Denkschrift vom 3. Juni 1853, seine Thätigkeit den bezeichneten Zweden mit allen Kräften widmen zu wollen. Dessen zur Urkunde habe ich Borstehendes unter Beidrückung meines Siegels mit meiner eigenhändigen Unterschrift versehen."

Dabei war noch der jährliche Mitgliedsbeitrag angefügt, zu dem sich Jeder nach freiem Exmessen verpslichtete und dessen Höhe in manchen Fällen sehr erheblich war.

Eine große Anzahl von Männern aller Stände und Lebenskreise fand kein Bebenken, den Revers zu unterzeichnen.

Unter den hervorragendsten und einflußreichsten Bersonen, welche dem Berein unbedingt angehörten, nenne ich nur den mir so engbeseundeten Fürsten Hermann Hatzeidt, zugleich ein Grand-Seigneur und Patriot von jener vollendeten Form des äußeren und inneren Menschen, wie sie zu allen Zeiten selten gewesen und von denen man immer wieder befürchten zu sollen meint, daß sie auszufterben scheinen. Bei voller Wahrung seines gesellschaftlichen Standpunktes hatte der Fürst das größte Verständniß für alle Vewegungen der gebildeten Classen. Sein Haus in Gotha stand jedem Patrioten offen. Bei der unbedingten Uchtung, beren er sich bei allen Parteien erfreute, gab sein Name einer Sache, wie der des Vereins, ein ungemeines Ansehen und Gewicht. Er gehörte zu den thätigsten Verbündeten.

Im Juli 1853 wurde aber zuerst von einer uns sehr zugethanen Persönlichsteit die Bemerkung gemacht, daß durch eine, wenn auch falsche Interpretation der Urkunde Männer, die von Regierungen abhängig waren, leicht Gesahr liesen, ihre Stellungen zu verlieren. Unter diesen Umständen war man in der Folge genöthigt, von der Unterzeichnung des Reverses bei vielen Theilnehmern selbst des Hauptvereines abzusehen, was allerdings nicht eben zur Stärkung der ganzen Sache diente.

Indessen konnte am 16. August 1853 eine Hauptversammlung in Reinhardsbrunn abgehalten werden, bei welcher ich die Lebensfähigkeit des Unternehmens zu constatiren und den Wunsch auszusprechen in der Lage war, nunmehr dem Verein eine sesteut Gestaltung zu geben, die Erweiterung anzustreben und die Wirksamkeit desselben in den Organen der Presse zu beginnen. Man einigte sich über die folgenden Statuten:

- 1. Der Berein besteht aus denjenigen Personen, welchen die Denkschrift mitgetheilt ist und welche die daran geschlossene Berpflichtung unterzeichnet haben, wenn nicht in Ausnahmefällen besondere Zuverlässigkeit eine Dispensation von der Unterschrift rechtsertigt.
- 2. Die Zeichnung und die Zahlung eines Gelbbeitrags ift zur Mitgliedichaft erforderlich, boch fann die Berpflichtung zur Zahlung einer bestimmten Summe auf drei Jahre beschränkt werden.
- 3. Es wird die Denkichrift nur solchen Personen mitgetheilt werden, welche bei politische und sittlicher Befähigung für die Zwecke des Bereins Geld oder Arbeit beitragen können. Politisch bebeutende Personen, welche weber das Eine noch das Andere in vorzüglichem Maße beitragen können, sind vorläusig nur ausnahmsweise zuzuziehen.

- 4. Die Leitung des Bereins steht den in Coburg-Gotha ansässigen Mitgliedern zu, welche den vorläufigen Ausschuß desselben bilden. Bei wichtigen Fragen seht sich der Ausschuß nach seinem Gutbesinden mit auswärtigen Mitgliedern in Berbindung.
- 5. Niemandem kann die Denkschrift vorgelegt werden, welcher bem hohen Protector nicht vorher angezeigt und von dem leitenden Ausschuffe einstimmig als zuverlässig bezeichnet ist. Es wird hierbei als Grundsah festgehalten, daß die Denkschrift nur solchen mitgetheilt wird, welchen man eine Mitleitung einräumen und welche man erforderlichen Falls von allen Verhältnissen in Kenntniß sehen will.
  - 6. Die Aufforderung jum Beitritt geschieht in ber Regel durch perfonliche Besprechung.
- 7. Die Gelbbeiträge werden vom Hofrath Beder und Justigrath von Meibom eingezogen und verwaltet.
  - 8. Es wird ein besonderes Comité für die Breffe gebilbet.
- 9. Die Mitglieder des Bereins werden jährlich an Einem Orte ober in verschiedenen Abtheilungen zusammenberusen, wobei sowohl der Kassierer als das Preßcomité Rechenschaft von ihrer Geschäftsführung ablegen, wogegen die Mitglieder des Bereins über die politische Stimmung ihrer Kreise schriftlich reserven.
- 10. Jedes Mitglied des Bereins übernimmt mit seinem Beitritt die Berpflichtung, in weiterem Kreise Personen zu jährlichen Geldbeitragen zu veranlaffen. Diesen lediglich zahlenden Affiliirten des Bereins ist nur der Name des Hofraths Becker und die Namen von Mitgliedern des Preßcomite's bekannt zu geben. Die Namen der Affiliirten werden dem Ausschuß mitzgetheilt.

In der That, die wichtigste Aufgabe fiel, wie leicht zu begreifen, nach der Reinhardsbrunner Zusammenkunft dem Preßcomité zu, welches aus Gustab Freytag und Max Duncker gebildet wurde und in kurzer Zeit sehr erhebliche Leistungen aufzuweisen hatte. Selten dürste wohl mit so geringen Mitteln ein rascherer Ersolg erreicht worden sein als der des Bereins vom Jahre 1853; und wer einst die Biographie Freytag's zu schreiben haben wird, der wird sinden, daß es nicht die unbedeutendsten Lorbeerblätter sind, die er dem Dichter in Betress seiner politisch-literarischen Thätigkeit der fünfziger Jahre zu widmen haben wird. Freytag konnte sich schon nach Berlauf eines Jahres rühmen, daß er mit manchem gut dotirten staatlichen Preßbüreau den heimlichen Kampf mit Glück aufgenommen habe; und wenn ich, wie aus meinen in srüheren Capiteln mitgetheilten Erzählungen zu sehen, in Wien und Berlin, in London und Paris überall der Frage begegnete, aus welchen Quellen die stark national gefärbte und antirusssische Strömung in der deutschen Presse hauptsächlich stamme, so konnte ich mit stiller Genugthuung unseres Preßcomité's Ruhm und Berdienst hierin erblicken.

Unter den Unternehmungen, welche der Berein in das Leben rief, war die einer Lithographirten Correspondenz in Leipzig ohne alle Frage die wichtigste und glücklichste. Diese Art der Beeinslussung der Presse war damals noch verhältnißmäßig neu und weniger verbraucht als heute. Durch die Mittheilungen, welche ich über den wirklichen Gang der öffentlichen Geschäfte zu machen im Stande war, erfreute sich die Correspondenz eines großen Ansehens bei den Blättern aller Richtungen und wurde bald eine kleine Macht in Deutschland.

Zunächst war auch die Broschüren = Literatur mit allem Fleiße ins Auge gefaßt worden, und neben vielen anderen Flugschriften verdankten Mathy's "Baterländische Blätter" der Anregung des Preßcomité's ihr wirkungsreiches Erscheinen. Als höchstes Ziel hatte sich der Berein die Gründung eines großen Blattes gesteat, und mannigsache Anftrengungen waren in dieser Richtung gemacht worden.

In den preußischen Kammern stand die Partei von Bethmann-Hollweg durch persönliche Beziehungen und sachliche Gesichtspunkte dem "Berein" am nächsten. Die Tendenzen derselben waren in dem preußischen Wochenblatte vertreten worden. Durch eine Coalition hoffte man die Umwandlung dieses Organs in ein Tageblatt bewerksteligen zu können. Max Duncker hatte im September in Franksurt eine Conferenz mit den hervorragendsten Vertretern dieser Richtung, und man näherte sich in erwünschter Weise, so daß eine Anzahl von preußischen Politikern, wie von Usedom, Graf Pourtalds, Graf von der Golh u. A. in dauernde Verbindungen mit dem "Verein" getreten waren. Die Gründung eines großen Vlattes scheiterte aber großentheils an der Schwierigkeit, die nöthigen Geldmittel durch Actienzeichnung aufzubringen.

Dagegen fand ich bald Gelegenheit, in London für ein beutsches westmächtlich gesinntes Journal Interesse zu erwecken, und Lord Clarendon wäre bereit gewesen, die nöthige Unterstützung zu gewähren. Es entspann sich eine umsfangreiche Correspondenz über diesen Gegenstand, der jedoch an dem Umstandscheitern sollte, daß einem großen Theile der Mitglieder des Vereins der Gedanke unbehaglich war, eine Subvention von Seite Englands zu genießen. Es mangelte nicht an gründlichster Erörterung der Frage, und die Liberalität, mit welcher Lord Clarendon erhebliche Mittel bedingungslos in die Hände des Vereins zu legen sich bereit erklärt hatte, schien diesen Antrag selbst der strengsten deutschen Gewissenhaftigkeit immerhin beherzigenswerth zu machen.

Die Zeitungsangelegenheit gab mir indessen den willkommenen Anlaß, Lord Clarendon in aussührlicher Weise über die deutschen Verhältnisse und Zustände zu orientiren. Der englische Minister wollte an einen unmittelbaren Einfluß der Zeitungspresse gegenüber den deutschen Cabineten überhaupt nicht recht glauben. Es hatte daher schon sehr viel zu bedeuten, daß man einmal einen englischen Staatsmann dahin brachte, die Verechtigung des nationalen Standpunktes, welchen England in Italien in jeder Weise schützung zu versprechen 1).

<sup>1)</sup> Es würde viel zu weit führen, meine Correspondenz mit Clarendon über biesen Gegenstand mitzutheilen; doch darf ein Theil seines Schreibens vom 6. October 1855 hier schon deshalb nicht fehlen, um über die lauteren Tendenzen, welche der Berbindung des Bereins mit dem englischen Cabinete zu Grunde lagen, nicht den mindesten Zweisel auftommen zu lassen:

<sup>&</sup>quot;In advancing English funds for what I consider to be a great and legitimate English object, I am sure, Your Royal Highness will approve of my desire to learn what funds will be forthcoming from other quarters for objects that are German as well as English, and what prospects exist of the paper not perishing for want of money.

<sup>&</sup>quot;I should wish to leave the appropriation of the funds which I might contribute entirely to the parties, whom Your Royal Highness might make responsible, and the only condition I should beg to propose would be as much for my own security that a subscription list of responsible names should be forthcoming and a certain sum should be thus guaranteed.

<sup>&</sup>quot;I think Your Royal Highness suggested that L. 12000 should be contributed from hence and the sum shall be advanced. It will probably not be all required at once and Your Royal Highness will perhaps have the goodness to inform me at the proper time, in what instalments and through what channel it should be paid.

Trot aller Anläufe und Bemühungen war die Gründung eines größeren Blattes nicht zu erreichen. Wenn es auch nicht an Mitteln gebrach, so stellten sich boch mancherlei andere nicht zu unterschätzende Wenn und Aber der Ausführung des Gedankens entgegen. Auch die Beziehungen zum preußischen Wochenblatt und dessen Genossen wurden in manchen Kreisen unserer Parteistreunde ungern gesehen. Die in der preußischen Kammer wirksame Fraction war nach der damaligen Stimmung — und man weiß ja, wie wechselnd eine solche ist — wegen ihrer Stellung zu den consessionellen Dingen wenig populär; manche Mitglieder des Bereins fürchteten durch diese Verbindung die Zahl der rein für die nationale Sache zu gewinnenden Genossen zu beschränken.

Freytag berichtete, es seien ihm aus Sachsen und Schlesien viele Antworten zugegangen, welche besagten: "Wenn wir selbst eine Zeitung gründen wollten, so würden Tausende leichter zu erhalten sein, als für die Bethmann'iche Richtung

Hunderte."

In der Natur der deutschen Berhältnisse zeigten sich mehr und mehr Hindernisse für die Gründung einer großen einheitlichen Partei, auch wenn es sich um die allgemeinsten Interessen der Nation handelte. Es war nur zu deutlich geworden, daß die Birksamkeit des Vereins immer nur Sache eines kleineren Kreises sein und bleiben werde. Eine Anzahl von Schriftstellern schriebstleißig Berichte an den Vereinsausschuß über Stimmungen und Berhältnisse in den verschiedensten Theilen und Kreisen Deutschlands, und auch die Correspondenten zahlreicher Blätter waren von der Preßleitung des Vereins gewonnen worden, in der Richtung unserer Denkschrift zu schreiben.

Aber in Bezug auf die eigentliche Bereinsthätigkeit mußte ich bald die Bemerkung machen, daß meine persönlichen Beziehungen viel weiter reichten als das Interesse, welches sich für den Berein als solchen im Allgemeinen äußerte. Ich besaß namentlich in der liberalen Partei Preußens viele Freunde und Anhänger, die gleichwohl eine engere Berbindung mit Parteigenossen der Mittelund Kleinstaaten nur wenig begünstigten.

Ebenso hatte sich in den ziemlich regelmäßigen Bersammlungen, welche bei mir abgehalten wurden und an welchen stets fünfzehn dis zwanzig Personen betheiligt waren, die lleberzeugung festgestellt, daß eine Organisation von Zweigsvereinen, durch welche bekanntlich so viele Gesellschaften in Frankreich und Italien bedeutend geworden sind, in Deutschland damals undurchsührbar war.

Doch auch schon in der bescheidenen Form, in welcher der Verein sich thätig zeigte, war er den Gegnern äußerst beschwerlich und unangenehm. Besonders in Preußen war die Aufmerksamkeit der Polizei erregt, und Hindelben gab, weniger aus eigener Bewegung als in Folge des Antriebs der herrschenden

<sup>&</sup>quot;A paper conducted upon the principles and in the manner proposed ought soon to be selfsupporting, if not remunerative, and the fall of Sebastopol together with the liberal movement which is now taking place in Germany renders the present moment singularly propitious for raising a standard against Russian influence and advocating the cause of national freedom. My services in this cause and in promoting a more harmonious action between our respective countries will always be at the command of Your Royal Highness."

Partei, strenge Besehle zur Unterdrückung der Aeußerungen unseres Bereins. Unter den voranstehenden und mehr exponirten Persönlichkeiten hatte die preußische Polizei zunächst Gustav Frentag als preußischen Unterthan fassen zu können geglaubt und erließ einen geheimen Berhaftsbesehl gegen ihn, welcher uns jedoch von befreundeter Hand mitgetheilt wurde.

Es war unendlich charakteriftisch für jene Jahre, daß man in Preußen lüstern war, zu den sonstigen Thaten der Reaction auch den vormärzlichen Ruhm hinzuzusügen, den damals eben geseiertsten und beliebtesten lebenden Schriftsteller der Nation herauszugreisen und mit einer, wenn auch voraus-

sichtlich nicht allzuschweren Märtyrerkrone auszuzeichnen.

Der Verfolgungsplan der preußischen Polizei gegen Frehtag erhielt durch einen Zufall eine eigenthümliche Folie, indem zu ebenderselben Zeit von der öfterreichischen Regierung unten an der Donau gegen einen anderen mißliebigen Dichter, Morit Hartmann, ein weit schlimmeres, allerdings auch gerichtlich bezründeteres Verfahren in Scene geseht wurde. Zum Entsehen der deutschen Zeitungsleser wurde derselbe in der Walachei, als harmloser Correspondent, von öfterreichischen Soldaten ergriffen und als Proscribirter des Jahres 1848 noch 1854 in Ketten nach Wien gebracht.

Gustav Frentag, welcher selbst allen Gefahren der polizeilichen Ueberwachung ausgeseht war, unterließ es nicht, in der Presse Deutschlands ebenso warm für den österreichischen Dichter wirken zu lassen, wie er mich dringend bat, meinen Einsluß bei meinem Bruder oder direct bei dem österreichischen Cabinet geltend zu machen, um die Befreiung des armen Hartmann zu erwirken.

Ich war in der Lage, beiden Dichtern einigermaßen helfen zu können, und will nicht unterlassen, die kleine Episode der deutschen Literaturgeschichte hier kurz zu stizzien, obwohl die Angelegenheit Hartmann's in keinem unmittelbaren

Busammenhange mit den deutschen Berhältniffen geftanden hat.

Allein der Zufall, welcher bekanntlich zuweilen ironisch ist, hatte es so eigenthümlich gesügt, daß die beiden deutschen Großmächte in denselben Wintermonaten von 1854/55 gleichsam zu wetteisern schienen durch polizeiliche Maßzegeln die kaum beruhigte Stimmung in Deutschland wieder möglichst zu verberben. So war zwischen der Berfolgungssucht der österreichischen und der preußischen Polizei ein gewisser geistiger Zusammenhang, und wenn österreichische Blätter sich mit einer gewissen Absichtlichkeit mit der Unpopularität Hincelben's und seiner Maßregeln in Deutschland beschäftigten, so wies man in Preußen auf das ditterböse Schicksale von Morit Hartmann schadenfroh hin, dessen endliche Gesangennehmung zunächst das einzige Resultat der kostspielige Occupation der Walachei zu sein schien.

Vor einer ähnlichen Katastrophe war Gustav Frentag noch durch den Umstand geschützt, daß die preußischen Staatsgrenzen nicht allzuschwer vermieden werden konnten, wenn man in Thüringen und Sachsen lebte; doch mußte er sich hüten, von Gotha über Ersurt nach Leipzig zu reisen, denn an die sämmtLichen Polizeibehörden Preußens war eine Circularverfügung ergangen, welche den folgenden ungefähren Wortlaut hatte:

"Es sind bereits einige Ausstäte einer in Leipzig erschienenen autographirten Correspondenz durch verschiedene königliche Gerichte und namentlich durch von dem Stadtgerichte zu Berlin ergangene Erkenntnisse vernichtet worden. Der Dr. Gustav Frentag, der sich dem Vernehmen nach in Gotha aushält, war der Verschier einiger derselben. Da es sehr wünschenswerth ist, denselben zur Bestrafung zu ziehen, so werden sämmtliche Polizeiverwaltungen ausgesordert, den Dr. G. Fr., sobald derselbe sich im preußischen Staate betressen läßt, so fort zu verhaften. Es ist um so weniger zu bezweiseln, daß er die diesseitige Grenze ungescheut betreten werde, da er mit einem Heimathschein auf drei Jahre seite dem 5. Febr. 1852 versehen ist."

Unter diesen Umständen schien es das Sicherste, wenn Frentag die gothaische Staatsbürgerschaft erwarb; und in diesem Sinne schrieb mir mein Freund am 11. September 1854:

"Da die Frage über mein Heimathsrecht durch das Justizamt Gotha dahin entschieden ist, daß mir zur Zeit das hiesige Staatsbürgerrecht nicht zustehe, so slüchte ich, durch mein eigenes Gefühl getrieben, wie auf den Rath Dleibom's, Schutz suchend, zu Ew. Hoheit Enade.

"Durch huldvolle Ertheilung irgend eines fleinen Hosbienstes würde Ew. Hoheit mir zugleich das hiesige Staatsburgerrecht verleihen und dadurch in hochsurstlicher Weise einen Conflict lösen, für welchen eine so schnelle und würdige Beendigung anderweitig nicht zu finden ist.

"Möge Ew. Hoheit nicht zürnen, daß ich Etwas zu erbitten wage, was Ihr Wille sonst in Stunden frohen Sonnenscheins ohne Bitten zu schenken pflegt. Immer habe ich sür eine Tugend Ihres sürstlichen Hauses gehalten, dem Flüchtigen ein Ahl zu gewähren, ich habe aber nicht geglaubt, daß auch ich in die Lage kommen würde, den Saum Ihres Herzogsmantels zu sassen, daß er sich über mich breite. Mich macht es glücklich, daß Sie, mein gnädigster Fürst, es sind, dem ich meine Bitten an's Herz legen dars, aber ich habe doch die leise Furcht, daß Sie vielleicht gewähren können, was Ihr edler Sinn auch einem Fremden nie verweigert hat, Nettung aus politischen Bersogungen, daß Ihr Gemüth aber doch im Stillen meine Bitte als eine Zudringlichkeit betrachten wird und als ein stilles Unrecht, das ich begehe; denn wer das Glück gehabt hat, von seinem Fürsten menschliche Freundschaft zu erhalten, der soll von ihm nichts Anderes erbitten.

"Ich möchte beshalb vor Allem gern wissen, was Ew. Hoher Sinn in dem vorliegenden Falle für das Beste hält, das ich zu thun habe. Ift es nicht vielleicht einsacher, daß ich geradezu nach Ersurt gehe und mir mein Recht hole? Ich habe Stunden, wo ich diesen Beg für den männlichsten halte. Und doch wieder, wenn ich dense, wie geringfügig die ganze Ursache dieser Berwicklungen und wie gewissenlos die preußische Administration, da erscheint mir eine Berweibung des angebotenen Kampfes doch wieder als das Rathsamste.

"So flehe ich Em. Hoheit an, meine Bitte nur dann zu gewähren, wenn Sie felbst, gnabigster Herr, vollständig der Meinung find, daß ich Recht thue, wenn ich mich dem Streit, zu welchem die Gegner so übermuthig herausfordern, entziehe.

"In jedem Falle aber bitte ich Ew. Hobeit, Ihre hochfürstliche Hulb mir nicht zu entzgieben, denn ob Breufe, ob Gothaer, bon gangem herzen bin ich Ew. hoheit 2c. 2c.

Frentag."

Wiewohl der Wunsch Frentag's leicht genug zu erfüllen war, so blieb inbessen immer noch die Gesahr vorhanden, daß er in Leipzig, wenn er sich dort
aushielt, auf Requisition der preußischen Polizei ausgeliesert werden konnte, da
zwischen Sachsen und Preußen Verträge bestanden, deren Wortlaut eine für Frentag bedenkliche Auslegung zuließ. Ich war daher entschlossen, geradezu an König Johann zu schreiben, um ihm das Unpolitische eines solchen etwaigen Verlangens von Seiten Preußens darzulegen und die Vitte auszusprechen, daß Se. Majestät in seinem Staate nicht die Hand zu einer Auslieserung Frentag's aus Anlaß von politischen Artikeln bieten möchte, welche die fächsischen Gerichte

völlig unbehelligt gelaffen hatten.

Minister von Seebach war dagegen der Ansicht, ein Schreiben dieser Art wäre vielleicht wirksamer, wenn ich es an Herrn von Beuft nach Dresden richten wollte, und wirklich nahm der fächsische Minister, dessen russenstellich nur wenig mit Frentag's Thätigkeit übereinstimmte, die Gelegens heit gern wahr, Sachsens Regierungsgrundsätze gegen die von Preußen in helles Licht zu stellen.

"Euer Hoheit geruhen", antwortete er am 31. December 1854, "gnädigst zu vergeben, daß ich so spät die hohe Zuschrift zu beantworten mich beehre, welche Höchstbieselben unterm 6. d. M. an mich die Gnade hatten richten zu wollen. Troß der vielsachen Geschäfte, welche mir in letzterer Zeit in Folge unserer von früh dis in die Nacht fortgesetzen Kammerverhandlungen oblagen, würde ich mir diese Berzögerung nicht haben zu Schulden kommen lassen, hätte es nicht wiederholter Erörterungen und auch Bernehmungen mit dem ebenfalls sehr beschäftigten Justiz-Ministerium bedurft. Ich beehre mich nunmehr, die Anfrage wegen des Dr. Freytag in Folgendem zu erwidern:

"Wenn der herr Dr. Frehtag seinen Aufenthalt auf einige Zeit in Leipzig zu nehmen beabsichtigt, so werden ihm, soweit ich seine Berhältnisse kenne, Seitens der Polizei keine hindernisse in den Weg gelegt werden; jedenfalls werde ich es mir in Betracht der eingelegten hohen Verwendung zur Pflicht machen, diesfalls geeignete Weisung zu ertheilen. Was nun aber die eventuelle Auslieserungsfrage betrifft, worüber das Justiz-Winisterium Entscheidung zu salfen hätte, so sind dabei zwei Sessichtungte zu unterscheiden. Es wäre nämlich möglich, daß Preußen einen Auslieserungsantrag begründete

a) auf ben die Auslieferung politischer Berbrecher betreffenden Bundesbeschluß bom 18. Aus auft 1826 ober

b) auf den zwischen Sachsen und Preußen unterm 30. December 1839 abgeschlossenen, die Leistung gegenseitiger Rechtshilfe in Civil- und Strafrechtsfachen betreffenden Vertrag ftute.

"Im ersten Falle würde es, ehe der Requisition diesseits sich zu fügen wäre, barauf anstommen, ob und inwieweit die preußische Regierung nachzuweisen vermöchte, daß der Dr. Frentag wegen eines nach der preußischen Gesetzung strafbaren politischen Verbrechens im Sinne obigen Bundesbeschlusses zur Untersuchung gezogen werden soll.

"Im zweiten Falle sub. b ware dagegen zu unterscheiben, ob der Dr. Freytag noch als töniglich preußischer Staatsangehöriger zu betrachten sei oder nicht. Würde die preußische Regierung das Erstere nachweisen, so könnte sich die diesteitige Behörbe nach § 39 des obigen Bertrags nicht entbrechen, der Requisition statt zu geben. Wäre aber Dr. Freytag nicht mehr preußischer Unterthan, so würde dem diesseitigen Staate das Recht zustehen, zuwörderst die herzgolich-sächssiche Regierung von dem preußischen Antrage in Kenntnis zu sesen und deren Erkarung sich zu erbitten, ob sie den Angeschuldigten zu eigener Bestrafung reclamiren wolle.

"Ew. Hoheit durfen nun aber im Boraus überzeugt fein, daß ber Herr Justizminister, bem ich von Höchstdero Berwendung Kenntniß gegeben habe, jede mögliche Rücksicht wird eintreten lassen. Ich bin baber der Meinung, daß der Dr. Frentag seinen Aufenthalt unbedenklich in Leipzig nehmen kann und würde bitten, daß Euer Hoheit die Enade haben möchten, denselben zu beranlassen, daß er sich solchenfalls auf einen Tag hierher begebe.

"Indem ich das Schreiben des Dr. Frentag gehorfamst wieder anschließe 1), verharre ich in größester Chrerbietung Em. Hoheit unterthäniger Diener

Freiherr v. Beuft."

<sup>1)</sup> Bezeichnend für die damaligen Zuftände war, daß mich herr von Beuft in Erwiderung meiner Berwendung für Freitag bei dieser Gelegenheit bat, ich möchte für den Schriftfeller Prof. Biebermann eine Professur in Jena erwirken, nachdem derselbe wegen Prefebergehens in Sachsen zu zwei Jahren Gefängniß verurtheilt war. Dennoch wünschte aber herr v. Beuft, wohischen nun derselbe früher mir als politischer Gegner hart zugeseht, ihm ein orgenspreite Existenz und seinem großen Talent einen neuen Berufstreis eröffnet zu sehen." Biedermann ftand übrigens mit mehreren Mitgliedern unseres Bereins längft in näherer Berbindung.

Noch ehe die eigene Angelegenheit Frentag's zu einem befriedigenden Abschluffe gebracht worden war, fand er sich in der Lage, ein edles Wort für seinen unglücklicheren Collegen Hartmann zu sprechen, und ich theile sein in mehr als einer Beziehung denkwürdiges Schreiben der Hauptsache nach hier mit.

"24. Sept. 54.

"Möge aber Ew. Hoheit nicht zürnen, wenn ich dieselbe fürstliche Huld, welche mir soeben zum Heile gereicht hat, gleich wieder für einen Andern zu erbitten wage, dessen Schicklat im Ernst traurig und erschütternd ist. Sie, mein gnädigster Herr, haben bei dem deutschen Bolke das so edel erworbene Ansehen und Bertrauen, daß Höchst Ihre Protection Allem wird, was Talent und gestlige Kraft zeigt und hoher Hilfe bedarf, Sie sind gewissenwähen der natürzliche Beschützer deutscher aeworden.

"Der Mann, für welchen Ew. Hoheit allein gerade jett ein rettender Engel werden könnten, ist Morit Hartmann. In Desterreich geboren, einer der vormärzlichen Freiheitsdichter des jungen Oesterreich, dann im Jahre 48 durch jugendliche Sitelkeit in eine politische Kolle hineingetrieben, hat er in der Politist der tollen Jahre keine vortheilhaste, obgleich vielbesprochene Kolle gespielt. Seit der Zeit hat er als Flüchtling in Paris und London gelebt, hat dort gute Haltung gezeigt und ist siehes gegen. Sein Gedicht "Abam und Eva" ist wenigstens gegen seine früheren Voessen als ein Fortschritt zu betrachten, und sein Tagebuch aus dem süblichen Frankreich ist kein schlechtes Buch. Seit dem Frühjahr ist er als Berichterstatter der Kölnsichen Beitung beim Here Omer Paschas; in diesen Wochen haben die Desterreicher ihn zu Butarest ergriffen und fortgeführt. Diese haben mit ihm eine alte Rechnung abzumachen. Er gilt ihnen süren gefährlichen Demotraten, hat sich in den Octobertagen als Deputirter der Linken von Franksut aus in Wien herungstrieben, ist mit dem Rumpsparlament nach Stuttgart gegangen u. s. w. Wenn die k. t. Gerichte nicht gehindert werden, ihm die ganze Sündenrechnung vorzuhgalten, so wird sein Voos voraussichtlich lebenslämglicher Kerter oder vielleicht die Kugel.

"Sein Schickfal hat bei den verschiedenen Parteien die allgemeinste Theilnahme hervorzgerufen, und was die Hauptsache ist, eine große Bestürzung und einen kaum beruhigten Argewohn gegen die k. k. Regierung. Man konnte nichts Angeschiederes thun, als den Anglücklichen gerade jest verhaften, eine sehr bekannte, von der öffentlichen Meinung als ungefährlich betrachtete Persönlichkeit, einen viel bekannten und von Vielen bewunderten Dichter.

"Gern gestehe ich, daß ich zu seinen Bewunderern nicht gehöre, ich kenne ihn nicht persönlich, stehe zu ihm in keinerlei Beziehungen . . . Das hindert freilich nicht, daß sein Schicksall mir sehr wehe thut und daß ich seine Gesangennahme in diesem Augenblicke für einen thörichten Streich der österreichischen Behörden halte. Es ist wohl möglich, daß Bach und Buol dieselbe Ansicht haben und daß ihnen dies Factum ungelegen kommt.

"Aus diesen Gründen möchte ich bei Ew. Hoheit ehrerbietigst anfragen, ob Höchst Ihrem Cinfluß in Wien nicht leicht möglich sein sollte, durch eine gnädige Fürsprache bei dem Kaiser oder durch einen Brief an Buol das Loos des Berhafteten zu verbessern, vielleicht ihm Begnadigung zu verschaften.

"Gern bescheite ich mich, nicht zu wissen, ob nicht Em. Hobeit durch wichtigere Rudfichten bestimmt werden, eine folche Intervention jest nicht eintreten zu lassen . . .

Guer ac.

Frentag."

Unter den mancherlei Bemühungen, welche von vielen Seiten zu Gunften Hartmann's in Wien gemacht worden sind, wird die meinige nicht entscheidend gewesen sein. Es wurde immerhin erreicht, daß Morih Hartmann der kaiser-lichen Gnade theilhaftig geworden ist und nachher noch durch eine Reihe von Jahren stiller, schriftstellerischer Thätigkeit sich ersreuen konnte. Ich vermuthe, daß er es niemals ersahren hat, wie sehr sich Gustav Frentag seine Sache hat angelegen hat sein lassen und wie viel der Letztere sür den bedrohten österreichischen Dichter gethan hat.

Nachkommende Geschlechter aber, welche für das Leben deutscher Poeten ein offenes Herz behalten, werden mit Genugthuung die kleine Episode zur Kenntniß nehmen, welche in den Schicksalen Frentag's und Hartmann's einige Berührungspunkte zeigt. Ich war eben durch den Verein zur Kenntniß von vielen persönlichen und thatsächlichen Verhältnissen gekommen und fand kein Vedenken, Coburg und Gotha zu einer Art Hilfsstation literarischer und politischer Nothstände zu machen.

Unter den Männern, welche in derselben Zeit fich mir näher anschloffen, war der schon in früheren Capiteln mehrfach erwähnte Guftav Diezel von nicht geringer Wirtsamkeit: ein sonderbares Gemisch von Heißsvorn und Realvolitiker. Die Art und Weise, wie er mir entgegenkam, hatte etwas Ungewöhnliches und bietet den Stoff dar, eine kleine Anekdote hier aufzubewahren: Im November 1854 war ich auf Diezel's Broschüren über die nothwendige Stellung Deutsch= lands im ruffischen Kriege aufmerksam geworden. Befonders die zulett erschienene Schrift: "Rufland, Deutschland und die öftliche Frage" zeigte ein gereiftes Urtheil, große Gewandtheit in der Erörterung und Darstellung der politischen Lage und einen populären Bortrag. Man fah gang deutlich, daß Diezel - wie fich einer meiner Freunde treffend ausdrückte -, keineswegs zu den "Tendenzbären der demokratischen Bartei" zu gablen war. Um ihn für den Berein thätig zu machen, wurde mit Diezel correspondirt. Er ließ hierauf durch Bermittlung eines Anderen ein offenes Bekenntnig seines Lebenslaufes an mich gelangen, worin er seine politischen Berirrungen und Leiden mit vieler Ehrlichkeit erzählte, und versicherte, daß er durch seine ganze Lebensstellung verhindert sei, sich perfönlich mir zu nähern. Denn er mochte 1848 allen Grund gegeben haben, daß bas Schwurgericht von Augsburg ihn wegen Majestätsbeleidigung zu einer achtzehnmonatlichen Gefängnißstrafe, die er wirklich bufte, verurtheilt hatte. Aber das, was in den fünfziger Jahren so verbitternd wirkte, war die polizeiliche Chicane, welche gegen die fogenannten politisch Berdächtigen gar nicht enden wollte. Diegel's Leben von 1852 bis zu dem Momente, wo er zu mir in Beziehungen trat, war eine Rette der unbegreiflichsten Berfolgungen, Ausweifungen aus allen größeren Städten und ungerechtfertigten Berhaftungen.

Ich beschloß, den gefährlichen Mann nach Coburg kommen zu lassen. Als Alles abgemacht schien, schrieb er jedoch abermals einen Brief, worin er dem Bedenken Ausdruck gab, seine Anwesenheit in Coburg möchte mir Anlaß zur Unzufriedenheit geben. Einer seiner Freunde, der bekannte Feodor Streit, sei wegen Preßvergehens eben verurtheilt und im Gefängniß; wenn die Berordnungen es nicht geradezu verböten, so müßte er wenigstens seinen alten Gestinnungsgenossen in Coburg besuchen dürfen.

Da ich an der Chrlichkeit des guten Schwaben keinen Anstoß nahm, so kam er endlich zu mir und erhielt auch die Erlaubniß, seinen Ferdor Streit zu sehen. Auf einem öffentlichen Balle, der eben stattsand, traf ich den Bürgermeister Oberländer von Coburg, der mir angstworf mittheilte, einer der gefährlichsten Demokraten sei eben hier angelangt, er wisse nicht, welche Folgen das haben könnte. Ich antwortete, der Mann wäre leicht zu ergreisen, er wohne

bei mir im Schloß. Diezel hat alsdann dem Bereine manche guten Dienste geleistet. Später traf ihn das Schicksal eines frühzeitigen Lebensendes, indem er zu Ostende im Seebade ertrank.

Im Jahre 1854 sind auch Gerstäcker, Heberich, Meißner u. a. m., später Fischel mit dem Vereine in Verbindung getreten, und es geschah Vieles im Sinne und zur Verbreitung nationaler Grundsätze. Es erschienen noch manche weitere Vroschüren und Volksbücher, um sowohl der herrschenden Reaction als auch den fortdauernden demokratischen Vewegungen entgegenzutreten. Sie waren von unserem Prehausschusse theils angeregt, theils demselben angeboten worden. Ueberall war man von dem geheimen Ginkluß des Coburger Vereins auf die politische Tagesliteratur überzeugt, ohne daß man die Möglichkeit besah, mit Ersolg dagegen einzuschreiten.

In Berlin selbst erkannte man, daß die gewöhnlichen prespolizeisichen Mittel nicht ausreichten, um die fortschreitende nationale Bewegung zu unterbrücken. Die einflußreiche Partei faßte den Entschluß, meine Person selbst direct anzugreisen, um den Kampf gegen den geheimen Berein nachher wirksfamer betreiben zu können. So wurden mannigfaltige Anstrengungen gemacht, um meine Stellung und meine Bezichungen zu Friedrich Wilhelm IV. zu untergraben. Es schien aber bei dem eigenthümlichen Charakter des Königs nicht leicht, mich aus seiner Gunft gänzlich zu verdrängen. Da ersuhr ich durch einen Zusall, daß dem Könige Mittheilungen von Briesen gemacht worden wären, welche angeblich von meiner Hand geschrieben sein sollten, und in denen meine lohale und gerechte Opposition gegen das dort herrschende System in der That das erlaubte Maß weit überschritten hätte, wenn die vershängnißvollen Schreiben nur nicht den einzigen Fehler gehabt hätten, daß sie unecht waren.

Fälschungen und Depeschendiebstähle, Verlezungen des Brief= und Amts= geheimnisses gehörten in den letzten Regierungsjahren König Friedrich Wisselm's IV. bekanntlich nicht zu den Seltenheiten, und ich war daher gar nicht verwundert, als mir zu sicherster Kenntniß gebracht wurde, daß untergeschobene Briefe von mir dem Könige in die Hände gespielt worden seien.

Ich seize jedoch Alles daran, um der Sache auf den Grund zu kommen, und es gelang mir wirklich, die Person ausfindig zu nachen, welche meine Handschrift nachahmte, und deren zum Theil ganz alberne Briese dem Könige als Intercepte vorgelegt worden waren. Der Fälscher gestand mir selbst auf die Bersicherung, daß ich gegen ihn vicht vorzugehen beabsichtige, seine Schuld rückhaltlos ein. In einer Zeit, wo alle Welt auf den Ausgang des Prozesses Techen gespannt war, und wo bei den Gerichtsverhandlungen die bekannten Enthüllungen über die Gegensätze von Manteussel, Gerlach und Niebuhr zu Tage kamen, blied glücklicherweise die Geschichte von der Fälschung meiner Briese im größeren Publicum unbekannt, und ich begnügte mich selbstverständlich, die Sache mit dem Könige allein ins Keine zu bringen.

Der König war übrigens von dem Bestande des "Bereins" und der Thätig= keit unserer Partei sehr wohl unterrichtet. Er bediente sich einer Person aus dem Mittelstande, um in selbständiger Weise über Stimmungen und Parteibildungen in Deutschland unterrichtet und nicht durchaus und ausschließlich von der Kreuzzeitungs- und Regierungspartei abhängig zu sein.

Jener Bertrauensmann des Königs, welcher entweder ein Abvocat oder ein bei der Stadt angestellter Beamter war — eine Sicherheit über seine Berson war niemals zu gewinnen —, hatte Fühlung mit unserer Partei und rapportirte dem König ziemlich gut und treu über die Borgänge in derselben. Ich wußte dies und hatte keinen Grund, etwas dagegen zu unternehmen, denn nur auf diesem Wege war es möglich, dem Herrn die Neberzeugung beizubringen, daß außerhalb seiner Umgebung sich noch Mancherlei in Deutschland vollzog, was Preußen Stoff zum Nachdenken geben sollte und konnte.

Denn die andauernden Versuche, den König in seinem Hause wie im Staate fast hermetisch abzusperren, waren so erfolgreich, daß die herrschende Umgebung sich oft die kleinlichsten Scherze gegen anders Denkende gestatten durste. So hatte man den König bei Gelegenheit einer Besichtigung einer Kirche in Ost-preußen einmal veranlaßt, sich in demonstrativer Weise zu entsernen, weil ein als Liberaler berüchtigter Organist die Orgel spielte. Bei einer gewissen Feier-lichteit, die in Königsberg stattgesunden hatte, erzählte man vom General von Plehwe, er hätte die Anwesenheit des Königs benüßt, um aufs Dringendste zu empschlen, man müßte das Bild des alten Präsidenten von Schön noch jetzt an den Galgen nageln lassen.

Es würde mich zu weit führen, meine Erinnerungen an unzählige ähnliche Anekdoten früherer und späterer Jahre aufzufrischen, doch darf ich sagen, daß die Wege, welche ich bei der mir persönlich so wohlwollenden Gesinnung des Königs immer wieder zu ihm zu finden wußte, von den Gegnern mir nicht dauernd unfahrbar zu machen waren. Und so brachte auch die Briesverfälschungs=affaire gerade die entgegengesetzte Wirkung hervor.

Einige Monate darnach war Herr von Manteuffel gar sehr in die Ungnade des Königs gefallen, und zur Zeit des Pariser Congresses rüstete sich die Partei Bethman-Hollweg, das ministerielle Erbe anzutreten. Nicht ohne Grund aber bemerkte Herr von Manteussell, wie man mir schrieb, die Herren seien im Jrzthum; denn wenn der König ihn entließe, wären nicht sie es, sondern Herr von Bismarck, der ihn ersehen würde.

Und wirklich berichtete man mir schon nach wenig Tagen etwas verstimmt aus jenen Kreisen, daß Alles beim Alten bliebe, denn "the King has more than ever his own way with Manteuffel. Er weiß zu viel von Manteuffel und hält ihn bei mehr als einem Strick um den Hals. Manteuffel ift völlig ame damnée, mithin brauchbarer als eine ame non damnée, denn die ame damnée thut Alles, während die andere doch mitunter bockt."

In der That war für die Bertreter der liberalen Richtung in Preußen für den Augenblick kaum eine Aussicht vorhanden, empor zu kommen, und viele der verehrten Männer, welche zu mir oder dem coburg-gothaischen Berein Beziehungen angeknüpft hatten, suchten diese letzteren mehr im Hinblick auf den Prinzen von Preußen, von dessen Nachsolge man erst einen Umschwung der politischen Lage erwartete.

Ich besuchte östers in Berlin die Bersammlungen jener Kreise, in welchen auch allerlei Statuten, Pläne, Protokolle und Acten zu Tage gefördert wurden, ohne daß man hätte sagen können, es sei damit viel Ernstliches gethan. Ich hatte immer den Eindruck, daß bei diesen Parteiorganisationen, ebenso wie bei dem "Verein" in Coburg, zu viel Freiwilligkeit und zu wenig innere Disciplin herrschten.

Der Hauptgrund, warum der "Berein" nicht durchgreifender und in größerem Stile wirksam wurde, lag darin, daß die meisten Mitglieder zwar den hochgebildetsten und besten Kreisen der Gesellschaft angehörten, aber ihren Patriotismus nicht in eine Richtung zu bringen vermochten, welche es erlaubt hätte, auch die unteren Classen energischer zu den nationalen Zwecken heranzuziehen.

Wie die Sachen in Deutschland standen, ließ sich eine Erwartung von solchen Bereinigungen patriotischer Männer hauptsächlich nur deshalb hegen, weil die einfache Existenz derselben schon geeignet war, das erkannte Bedürsniß einer Beränderung der deutschen Staatsverhältnisse nicht einschlummern und das Bertrauen in die Zukunft nicht untergehen zu lassen. Und in diesem Sinne soll man es wahrlich keinem jener Männer vergessen, daß sie in Gesahren und unsverdrossener Arbeit ihren guten Antheil an dem schließlichen Ersolge der Hersstellung des Keiches hatten.

Ich für meinen Theil war ja in der außerordentlich glücklichen Lage, von einer gesicherten Aussichtshöhe die Dinge beobachten zu können, und darf daher in meinen Erinnerungen diese Umstände mit Beiseiteschung aller subjectiven Momente lediglich zum Zwecke des Berständnisses unserer thatsächlichen Ent-

wicklung anführen.

# Dr. Georg Weber.

Um 10. August b. J., in früher Morgenftunde, ift zu Renenheim bei Beibelberg ein Mann aus bem Leben geschieden, ber - wenn man Diejenigen, die aus feinen Buchern gelernt, als Schüler bezeichnen darf — deren mehr gehabt hat als irgend ein Projeffor der Welt. Den Studirten oder Salbstudirten mußte man lange fuchen, ber nicht in irgend einem Stadium feines Lebens fich eines ber Beber'ichen Sandbucher bedient hatte. Der "fleine", der "mittlere" und der "große Weber" ift in Maddenpenfionate, in der Schulclaffe, in der Bibliothet des Gelehrten und gebildeten Burgers zu finden. Wie der Ginjährig-Freiwillige fich aus dem "fleinen Weber" für das Eramen vorbereitet, fo bedient fich gelegentlich auch der größte Staatsmann des Jahrhunderts, wie er felbst dem Beidelberger Gelehrten fchrieb, des "großen Weber" jum Rachschlagen. Als der Nordpoliahrer, Maler Paper, im grönländischen Gife gu überwintern gedachte, nahm er fich zur Lecture ben "großen Weber" mit, und ein Anderer, Beffels, hat in dankbarer Erinnerung an die Belehrung, die er aus dem gleichen Werke geschöpft, ein noch unbezeichnetes Borgebirge, "Cap Weber", genannt. Gine Beidelberger Canitatscolonne mar nach ber Schlacht von Worth in einem Elfäffer Saufe ichroff abgewiesen worden, als noch eben zu rechter Zeit fie bas Bild des "Director Weber" an der Wand erblickten. Sie wiesen fich als Weber's Schüler aus und wurden alsbald bestens untergebracht.

Diese Popularität der Weber'schen Bücher ift eine wohlbegründete. fritischere Geschichtsforscher und geistreichere Geschichtsschreiber gegeben, aber feinen, ber ben gangen hiftorischen Stoff übersichtlicher zu gestalten, vernünztiger zu beurtheilen und zuberlässiger zu erzählen verstand. Diese lehrhaften Borzüge der Weber'ichen Bucher haben ihnen ihre weite Berbreitung verschafft. Unter allen Seidelberger Welehrten mag ber fruhere Burgerichulbirector barum ber befanntefte gewesen fein, denn er ist der historische Rathgeber und Haussreund auch der breiten Schichten der Bevolkerung, die nie ein Wort von Pandetten oder Maneffe'icher Sanbichrift gehort hat. Den heute das Neckarufer entlang Schreitenden mahnen diese stattlichen Säufer, beren alteste erft in den vierziger Jahren gebaut wurden, doch schon an eine große Bergangenheit. Wie am Canale Grande die Palafte ber Grimani, Spinelli, Cornaro, Dandolo, Manin uns ftolze Erinnerungen wachrufen, fo feben auf den Fremden, der im Schifflein burch die Bogen ber beiben Beibelberger Bruden fteuert, Bunfen's Billa Charlottenberg hernieder, in welcher das große Bibelwerf entstand, dann das Saus, in welchem Gervinus feine "Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts" begann, die Landhäufer, die Rarl Bartich, Treitschfe, Welder bauten oder bewohnten. Reines aber liegt in schönerer Umgebung als das, an deffen Fenster in den letten Monaten der greife Siftorifer, halb erblindet, noch immer die dammernden Umriffe der Brude, der Schloftenine und der runden Thurme des Thores und des Lagerhaufes zu ent-

giffern fuchte.

Der Mann, der in beneidenswerthen Berhaltniffen seinen Lebensabend schloß und als würdiger Patriarch auf die stattlichen Häuser seiner herangereiften Kinder hin-

schauen tonnte, hatte in den bescheibenften Berhältniffen begonnen.

Georg Beber wurde am 10. Tebruar 1808 in dem pfälgischen Acerstädtchen Bergzabern geboren. Schon im dritten Lebensjahre verlor er den Bater, einen aus dem Birkenfeldschen eingewanderten unbemittelten Sandwerker. Die Mutter, der Weber nachrühmt, daß sie auf sich gehalten habe und bestrebt gewesen sei, sich und ihn empor gu bringen, verdiente als Maberin das tägliche Brot. Der Knabe brachte das Bolg für den Winter auf dem Ropfe heim, fammelte und erwarb wie andere arme Rinder und legte bei diesem harten Leben den Grund zu der eisernen Gesundheit, die dann feiner fünftigen Jahre bestes Gludsgut gewesen ift. Unter folch' armlichen Berhältniffen erschien ce ihm felbst spater als eine Naivetät, daß feine Erfolge in der Bolfsichule die Mutter bestimmten, ihn studiren zu lassen. Seine schöne Sandschrift verschaffte ihm eine Schreiberftelle bei dem Decan, der ihm einiges Latein beibrachte. Der Pfarrvicar unterrichtete ihn in anderen Gymnasialiächern. So bezog er, mit vier Gulden in der Tasche, das Gymnafium in Speyer, wo der Siebzebnjährige unter weit jungeren Anaben als Schüler eingereiht wurde. Man ift heute vielfach dem Stipendienwesen abgeneigt, mit dem ohne Zweisel viel Unjug getrieben und bald die Ueppigkeit Bemittelter unterstütt, bald eine Ungahl von Unberujenen jum Studiren verleitet wird. Beispiele, wie das Weber's, fohnen, wenn auch nicht mit jenen schlimmen Erjahrungen, doch mit der Ginrichtung selbst wieder aus. Ohne ein folches Stipendium hatte ein Anabe wie dieser nie das werden konnen, was zu werden feine Sehnsucht und fein innerster Beruf mar.

In Speper haben Anselm Feuerbach, der Archäologe, und der Physiker Fr. Schwerd ihm Anregungen gewährt, die für das ganze Leben wirksam geblieben sind, und obwohl er erst im siedzehnten Jahre in das Gymnasium eingetreten war, konnte Weber doch so gut wie die Anderen mit zwanzig Jahren als Student der Theologie die Universität Erlangen beziehen. Durch den Tod seines Großvaters hatte er eben zu rechter Zeit noch eine fleine Erbschaft gemacht, die gerade dazu reichte, einen tuchenen Unzug anzuschaffen, der für die drei Studienjahre vorhalten mußte. Aber von feinem Wechfel in Erlangen zu leben, war ein Problem, und an irgend welchen Erwerb durch Privatstunden bier nicht zu denten. Die Collegien bei Döderlein, Winer, Engelhardt, Müdert konnten ihm den fördernden Umgang mit Feuerbach auch nicht ersetzen, und ziemlich herabgestimmt kehrte er nach einem Jahre in die Heimath zuruck. Da trat wieder der murdige Decan des Städtchens ins Mittel. Ginige Familien brachten eine kleine Summe zusammen, mit der der junge Mann im Rovember 1829 seine Studien in Beibelberg fortsetzen tonnte. Seinen Ramen Georg Beber schrieb der schwerhörige Universitätssecretar als "Sorgweber" in das Matrifelbuch ein, und noch immer schien Diefes Pfeudonym gutreffend. Aber mit jedem Semester wurde der fo Umgetaufte forgenfreier. In der vornehmen Fremdencolonie fand er einträgliche Privatstunden. Der große Philologe Karl Friedrich hermann nahm fich feiner Studien an. junger Hauslehrer, Dr. Gervinus, trat ihm, als er selbst sich an der Universität habilitirte, seine Stelle ab, und nun sah fich der in der Dürstigkeit Ausgewachsene mitten in ben Wohlstand eines reichen schottischen Saufes verfett, wo er mit gebildeten Menschen verfehrte und Sicherheit bes gesellschaftlichen Auftretens fich aneignete. Die Leute waren geiftig nicht bedeutend, aber Weber fand fich mit ihnen namentlich in einem Clemente zusammen, in dem der "Respectabilität", die den Grundzug feines eigenen Wefens bildete. Durchaus human und tolerant, lag ihm doch jede geniale ober freigeistige Incorrectheit weit ab von seinem Wege. Unter all' den geistreichen Leuten, mit denen er später verfehrte, und die in der Bluthezeit der Romantif bald dem einen, bald dem anderen heidnischen Gotte ihre Opfer brachten, hat allein Weber Unfpruch auf den Ruhm der folideften burgerlichen Lebensführung, an der fein Schatten eines Excesses oder auch nur einer verzeihlichen Schwäche haftete. Diese "Respectabilität" war in dem englischen Sause ihm naher gerückt als an der pjälzer Universität der

breifiger Jahre, und biefen Charafter hat er feinem eigenen Leben und Saufe aufgebrückt. Als hermann nach Marburg weitergezogen war, gewann auf Weber porwaltenden Ginfluß ein Beidelberger Lehrer, deffen moralifirende Geschichtsbetrachtung, perständig bürgerliche Beiichtspunfte und rationalistisch resolute Urtheile ihm durchaus geistesverwandt gewesen find: Chriftian Friedrich Schloffer. Als Schloffer's Schüler hat Weber sich auch sein Leben lang betrachtet. Im Jahre 1832 promovirte er mit einer archäologischen Abhandlung und begleitete nun seine Zöglinge und deren Eltern auf einem breifahrigen Wanderleben nach Geni, Italien und Paris. Im Umgang mit seinem schottisch puritanischen Saufe und in Anschauung des calvinistischen Wesens gu Genf reifte feine erfte größere hiftorische Arbeit: "Der Calvinismus im Berhaltniffe jum Staat", die bei naberer Bekanntichaft mit dem reformirten Beben Begenftand feiner Studien geworden war. Bor Allem aber legte er bei diefer dreijährigen Wanderung burch die Schweig, Italien und Frankreich den Grund zu einer allgemeinen menschlichen Bildung, die den Mangel einer feineren Familienerziehung ausglich. Aber er juhlte nun auch, daß es für ihn Zeit fei, sich zu fixiren. In Paris erreichte ihn die Berufung zur Borstandsstelle einer Lateinschule, welche die baperische Regierung in seiner Baterstadt errichtete. Dritthalb Sahre bekleidete er diefes Umt, das ihm Muge ließ, bie gewonnenen Gindrucke zu verarbeiten und fich der Pflege feiner alten und von Arbeit erschöpften Mutter zu widmen, der er bald die muden Augen zudrücken follte.

Rach biefem Ereigniß bielt ibn nichts mehr in dem fleinen Orte, vielmehr nahm er im Jahre 1839 die Stelle eines akademisch gebildeten Lehrers an der Burgerichule Beibelberg an, wo bon ba ab fein Leben fich absbann. Roch traf er Schloffer; Gerbinus tehrte nach den Göttinger Wirren als Sonorarprofessor hierher gurud; bom Symnafium ftieg fein pfalzer Landsmann Ludwig Säuffer zur Univerfität auf, um ba eine geseierte Lehrthätigfeit zu entfalten. Wohl tonnte auch Weber ben Bunich nach einer ahnlichen Stellung nur ichmer unterdrücken. Es war feine beneidenswerthe Aufgabe, die nicht eben leicht zu behandelnde Jugend einer Burgerichule zu unterrichten. Als Zuschauer hineinzusehen in das Treiben einer politisch und literarisch erregten Hochschule und doch außerhalb dieses bevorzugten Kreises zu stehen, wäre wohl auch nicht Jedermanns Sache gewesen. Aber Weber stellte fich auf ben Boden, der ihm nun einmal angewiesen war, und acceptirte die Lage. Die Erinnerung an feine harte Jugend lehrte ihn ben Bortheil einer geficherten Stellung ichagen. Da er Beidelberg jedem anderen Aufenthaltsorte vorzog, ftrebte er nach feiner Beränderung. Die Berschiedenheit der menschlichen Geschicke hatte er von Jugend auf als einen Theil der göttlichen Welt= ordnung anschauen lernen, der man fich ohne Murren zu unterwerfen habe. Seine Armuth war ihm einft durch ben heiteren Sinn der Mutter leicht geworden; er hatte ein menschenfreundliches, frobes, wenn auch etwas elegisch angehauchtes Gemüth, das burch das Schwere nicht verbittert worden war und alles Gute mit aufrichtiger Dankbarfeit und nicht als etwas Selbstverständliches hinnahm. Un Allem, was er erreichte, konnte er fich herzlich freuen, da es ihm unter dem Gefichtspunkt feiner bescheidenen Unfange ftets als etwas Großes erichien, und Diefe Zufriebenheit mit feinen Erfolgen hat einen nicht geringen Theil feines inneren Glückes gebilbet. Man hat zuweilen Anftog genommen an dieser kindlichen Freude, die er selbst an seinen Werken hatte. Aber diese Freude war mit der liebenswürdigsten Anerkennung aller sremden Berdienste gepaart. Sie war nur ein Theil feiner Zufriedenheit mit Gott und ber Welt, und Leute, die mit den Resultaten ihres Lebens unzufrieden find, gibt es ja ohnehin auch

Seine Berbindung mit der Heidelberger Universitätswelt gewann eine sestere Gestalt, als er bald nach seiner Niederlassung sich mit Ida Becher verheirathete, einer geistig bedeutenden Frau, die, einige Jahre älter als er, in den häusern von Daub, Thibaut, Schlosser, sie kentham von Daub, Thibaut, Schlosser, sie kanderen von Daub, Thibaut, Schlosser, sie kanderen der sein der kertsaut war. Auch der materiellen Sorge war er jetzt entspoken, ob der materiellen Sorge war er jetzt entspoken, ob der meben dem sich bald die anderen Villen zur Acchten und Linken erhoben, alle mit dem "Herrn Director", d. h. dem zum Borstand der Bürgerschule ausgestiegenen Weber in freundnachsaussichem Verkehr. Aber

auch geiftig erwies es fich, daß ein wahres Talent felbst in der ermüdenden Schularbeit nicht untergeht. Weber hatte einst davon geträumt, ein historiker zu werden. fonnte er höchstens die elementaren Grundzuge der Weltgeschichte seinen Schülern vortragen. Aber, indem er das Jahr für Jahr mit gleicher Bollständigkeit und Gewiffenhaftiakeit that, krystallisirte und paragraphirte sich ihm der Stoff. Ein bestimmter Gang des Lehrvortrages stellte sich ihm als der allein didaktische fest; Sauptsachen ichieden fich von Rebensachen; die Faden, an denen die Entwicklung lief, traten ibm immer deutlicher aus dem Gewirre der Thatsachen heraus, und indem er diese Resultate schriftstellerisch fixirte, entstanden jene Lehrbücher, die um ihrer Uebersichtlichkeit und Cinjachheit willen balb einen fiegreichen Ginzug in alle Schulen hielten. Rur ein fo aufgeräumter und logisch bisponirter Ropf hatte ben Stoff in biefer Rlarheit und Faglichkeit ordnen tonnen, die bis jur Stunde bon feinem anderen Lehrbuche erreicht wird und den Weber'ichen Lehrbüchern der Welt- und Literaturgeschichte noch für lange hinaus ihre Herrschaft, namentlich in den Bürger- und Töchterschulen, sichert.

Allein das zweibandige "Lehrbuch der Weltgeschichte" ift in hunderttaufend Exemplaren und vielsachen Ueberselzungen erschienen. Daß sogar eine spanische und italienische Jugend die Grundzüge der Weltgeschichte mancher Orten aus dem Lehrbuche eines Protestanten erlernt, ist eine gar nicht zu unterschätzende Thatsache. Man darf sich diese Kreife sogar ziemlich weit ausgedehnt vorstellen, denn als Schreiber dieses im Jahre 1873 mit Weber in Rom weilte, prafentirte ein romischer Buch= händler dem Berjaffer sein Lehrbuch in italienischer Sprache bereits in britter Auflage, und eine noch größere Berbreitung hat der fleine Leitfaden gefunden, der Diefelben protestantischen Gesichtspunkte durchführt. Wir scherzten damals wohl, daß er, der fich nie mit Agitationen befaßt, der Evangelifirung Italiens vorarbeitete, und wendeten ben Bers auf ihn an: "was er webt, das weiß kein Weber." Inzwischen haben auch in Spanien und Sudamerita die Weber'ichen Lehrbücher Gingang gefunden, und wenn fich in geschichtlichen Dingen mit der Zeit ein consensus gentium herausbildet, fo wird ihm fein Antheil an diesem großen Erfolge nicht zu bestreiten fein.

Bereits ein Fünfzigjähriger war er, als er trot aller Laften des Schulamtes und ber fast jährlich sich meldenden Pflichten, neue Auflagen der Lehrbücher herzustellen, jenes groß angelegte Werk begann, die "Allgemeine Weltgeschichte" in fünfzehn Bänden, die berufen war, die in den Bürgerhäusern noch immer herrschenden Universalgeschichten Rotted's, Schlosser's oder Becker's zu ersetzen. Daß eine Universalgeschichte praktisches Bedürfniß fei, wurde zwar überall zugegeben, aber die zunftige Geschichtsschreibung hatte sich so auf die Detailstudien geworfen, daß diese Aufgabe den Akademikern völlig fern lag. Wer auf feinen gelehrten Ruf hielt, durfte an eine Aufgabe nicht rühren, bei ber es unmöglich war, burchweg auf eigener Arbeit zu fußen. Dagegen mare nun nichts zu erinnern gewesen, hatten sich nur die zunftigen historiker nicht so völlig ablehnend gegen die Aufgabe felbst verhalten. Erft als der Altmeifter Rante am Abende feines Lebens gleichfalls eine Universalgeschichte begann, da wurde, wie Weber sich ausdrückt, eine Disciptin "in den Abelstand erhoben", die man vorher mitleidig den Compilatoren und Dilettanten anheim gegeben hatte. Weber konnte diese Con= curreng des großen Forschers ruhig ertragen. Die feinen Reflexionen des geiftvollsten Meifters der Hiftorik vermochten nicht die Weber'iche Darftellung des Stoffes gu berbrangen, den man ichon genau fennen muß, wenn man Rante nur überhaupt verfteben will. Dabei würde man aber Unrecht thun, Weber alle Selbständigkeit abzusprechen. Schon als Student der Philologie hatte er angejangen, alle antiten hiftoriker in feiner ordentlichen und genauen Beije zu excerpiren, und in Genf, Rom und Paris sich, ftets die Feber in der Sand, mit den Quellichriftstellern und Sauptdarftellern der mittelalterlichen und modernen Geschichte beschäftigt. Namentlich nüglich war ihm bann eines feiner Lehrbücher gewesen, fein "literar-historisches Lefebuch", in welchem er Proben aus den bedeutendften Literaturwerken aller Bolter und Zeiten gufammen= getragen, eine Arbeit, bei der er die epochemachenden Werke der gesammten Weltliteratur zu durchmuftern hatte und die ihm einen feltenen lleberblick über die literarischen

Schöpfungen des Menschengeistes gab. Das Alles kam ihm nun bei seinen universals historischen Ausarbeitungen zu gute. Auch wo er zunächst auf den Specialsorschungen von Anderen sußte, hatte er doch eine völlig klare Einsicht in die Quellenverhältnisse,

fo daß feine Arbeiten nie zur reinen Compilation herabsanken.

Sein großes Geschichtswert, wenn es nicht in allen Bänden auf der Höhe des Lehrbuches steht, hat doch mit gutem Recht eine zweite Auslage seiner sünszehn colossalen Bände erlebt. Auch ihm eignet die Klauheit der Tarstellung, die sich Weber in seinem langen Schulleben erworden. Statt schimmernder Phrasen und philosophischen Raisonnements bietet es überall eine ruhige, verständliche Erzählung. Dem alten Pädagogen war es zur anderen Natur geworden, den Gegenstand von seiner würdigen und erbauenden Seite zu nehmen. Was einst den Zedensinhalt vergangener Geschlechter und Bölter gedildet, war ihm überall Gegenstand der Ehrsucht und das Absprechen über fruchtbar und schöppserisch gewesene Richtungen nicht seine Sache. Die humane Gessinnung und die Villigteit des Urthseils, die ihm eigenthümlich war, sprach sich auch in seiner Aussassische der geschichtlichen Berhältnisse aus. Inmitten der verschiedenen Richtungen Terer, die durch größeren Glanz der Tarstellung, oder durch ihre politische Tendenz oder ihre Paradogien rascher die Aussmett auf sich zogen, vertrat er den gesunden Menschenverstand, zu dem man, wie zum lieben täglichen Brot, doch immer wieder zurücksehrt.

Weber gehört seiner liberalen Richtung nach ohne Zweisel der Schlosser-Häusserschause an. Aber eine tolerantere Natur als jene Beiden und von ruhigerem Temperament, erscheint er objectiver und billiger. Aus seiner langen Gewohnheit, seden Stoss süch der Schule ins Auge zu sassen, sind ihm jene praktisch-moralischen Gesichtspunkte geläusig und natürlich geworden, die dem Durchschulte der Menschheit ganz mit Recht als der Weisheit letzer Schluß gelten. Dabei hat er ein bemerkenswerthes Talent des Erzählens. Wer ihn sür ein bestimmtes Datum nachschlägt, wird sich immer wieder darauf betressen, daß er ganze Seiten über seinen nächsten Zweck hinaus, vom Klusse des Bortrages mitgezogen, weiter gelesen hat.

Dag der populären Darftellung nicht der höchfte Preis auf dem Kampiplat ber Wiffenschaft bestimmt fei, wußte Weber felbst recht wohl. Es hat ihm nie an Ertenntniß feines Ranges und nie an bescheibener Unterordnung unter das Urtheil der berufsmäßigen Forscher gesehlt. Je schmerzlicher er einst auf die akademische Laufbahn vergichtet hatte, um jo achtungspoller bachte er von Denen, die auf der ihm verschloffenen Arena wirkliche Erfolge erreichten. Ueberhaupt war er perfonlich von find= licher Bescheidenheit. In jedem feiner Lebensabriffe dankt er dem Familienkreife, der ihn, den vaterlos Aufgewachsenen, großmuthig in seine geehrte Mitte aufgenommen habe. Daß es für diefen felbst eine hohe Ehre gewesen, ihn zu befigen, ift dem anfpruchslosen Mann nie in den Sinn gekommen. Seit dem Jahre 1872 hatte er fich penfioniren laffen, um fich gang in Rube ber Bollenbung feines großen Weschichtswerkes zu widmen. Jest erft konnte er die Sugigkeit eines literarischen Stilllebens ungetrübt genießen. Die Rinder waren in die Ferne gezogen und hatten felbft anfehnliche Baufer gegrundet. In jedem Commer aber verfammelte fich die Schar ber Entel und ihrer Eltern in dem herrlichen Landhause am Nedar, und das greundliche Auge des Patriarchen ging mit ruhrendem Stolge von bem Ginen gum Anderen. Es war das die glucklichfte Periode seines Lebens, und wenn man ihn in seiner Sauslich= keit auffuchte, machte er felbst ben Gindruck eines jener "respectabeln" alten englischen Berren, die ihm in seiner Jugend besondere Bochachtung abgenöthigt hatten. Der Commer 1888 entriß ihm die treue Gattin, und nun verfiel der einfam Buruck-Aber während die forperlichen und geistigen Rrafte gebliebene auffallend rasch. ichwanden, trat immer ichoner heraus, was der eigentliche Grund feines Wefens war, das tiefe Wohlwollen, die große Menschenfreundlichkeit, der humane Antheil an dem Wohlergeben aller Freunde, von denen er immer und immer wieder ergablen hören wollte, um darüber der eigenen Schmerzen zu vergeffen. Diefer Untheil, den er an den Menschen nahm, ward ihm auch vollauf vergolten. Man darf ohne Uebertreibung jagen, der schlichte Mann, der am Sonntag den 12. August neben der kleinen Dorffirche von Neuenheim beigesetzt wurde, hat vielleicht Neider seiner großen Ersolge, aber nie einen persönlichen Feind gehabt. Sanz unzweiselhaft aber gehörte er unter die populären Gestalten Heidelbergs. Man sreute sich, dem an seinem Stocke gehenden Ersels zu begegnen und in seine freundlich milden Züge und in sein treues braunes Auge zu schauen. Die Bürgerschaft rechnete ihn noch der großen Zeit Heidelbergs zu, als Gervinus, Häuser und Bangerow in Heidelberg waren. Darum hatten wir das Gervinus, häuser und Bangerow in Heidelberg waren. Darum hatten wir das Geschl, mit ihm eine ganze Periode der Stadt zur Ruhe zu bringen, und als die Gloden der kleinen Dorftirche über dem Grabe des "alten Weber" zusammenläuteten, gehörte die ganze Pfalz unter die Leidtragenden.

A. Hausrath.

## Politische Rundschau.

Berlin, Mitte September.

Kaiser Wilhelm II. hat durch einen an den Minister des königlichen Hauses gerichteten Erlaß vom 31. August 1888 die Veröffentlichung eines Auszuges aus den letztwilligen Versügungen Kaiser Wilhelm's I. angeordnet. Das reiche Gemüthsleben des Wiederbegründers der Einheit Deutschlands tritt in diesen Aufzeichnungen nicht minder deutlich in die Erscheinung als die treue Pflichterspüllung, in welcher Wilhelm I. eine der hauptsächlichen Aufgaben des Landessürsten erblickte. Wie rührend ist es, aus diesem Vermächtnisse zu sehen, daß, während draußen "Unter den Linden" in der Keujahrsnacht die Verliner Bevölkerung aus- und abwogte, um der Scheidestunde des Jahres entgegenzujubeln, der Monarch in der Jurückgezogenheit seines Arbeitszimmers nach den großen Jahren 1866 und 1870—71 sich selbst Kechenschaft über

fein Thun und Handeln ablegte!

Acußert sich in diesen Ausseichnungen stets von Neuem der wohlbekannte gottesjürchtige Sinn Wilhelm's I., so sehlt es andererseits nicht an bedeutsamen historischen Rücklicken sowie an Mahnungen sür die Zukunst. "Ein vielbewegtes Leben liegt hinter mir!" heißt es in dem ersten vom 10. April 1857 aus Coblenz datirten Abjchnitte. "Nach Gottes unersorichlicher Fügung haben Leid und Freude in stetem Wechsel mich begleitet. Die schweren Verhängnisse, die ich in meiner Kindheit über das Vaterland einbrechen sah, der so srühe Verlust der undergestlichen, theueren, geliebten Mutter ersüllten von srüh an mein Herz mit Ernst. Die Theilnahme an der Erhebung des Vaterlandes war der erste Lichtpunkt sür mein Leben. Wie kann ich es meinem heißgeliebten König und Vater genugsam danken, daß er mich theilnehmen ließ an der Ehre und dem Ruhme des Heres! Seiner Führung, Liebe, seiner Inade danke ich ja Alles, was er mir dis zu seinem Tode vertrauensvoll erwies! Die treueste Pflichtersüllung war meine Ausgabe in liebender Dankbarkeit, sie war mein Slück."

"Treueste Pflichterfüllung in liebender Dankbarkeit" — so läßt sich in der That das ganze Leben Wilhelm's I. zusammensassen, wenn man auch von seinen in den Annalen der Weltgeschichte verzeichneten Thaten absieht. "Ich habe keine Zeit milde zu sein!" — wie tressend wird durch dieses auf dem Todenbette gesprochene Wort die treue Pflichtersüllung des Monarchen charafterisirt! Wer gedächte serner nicht der unwandelbaren Anhänglichkeit, welche der Kaiser in "liebender Dankbarkeit" den Baladinen zu Theil werden ließ, die bei der Bearündung des Deutschen Keiches mit-

gewirkt haben.

Mögen die um Mitternacht 1866—67 abgeschlossenen Aufzeichnungen, in denen des Krieges gegen Oesterreich, des preußischen Versassungsconflictes gedacht wird, im Hindlick auf das gegenwärtige Friedensbündniß mit der österreichisch - ungarischen Monarchie sowie auf die völlig veränderten parlamentarischen Verhältnisse in Preußen, in Deutschland, immerhin der "Actualität" entbehren, so sind sie doch für die

Gefinnungen des Monarchen bezeichnend, der in dem Geiste der preußischen Armee den Ausdruck der Gesittung erblickt, welche von seinen Borsahren der Nation anerzogen worden ist. Dem Heere in allen seinen Theilen spricht er denn auch in dieser ernsten Scheidestunde des Jahres seinen Herzensdant sür die Hingebung und Ausopserung aus, mit der es seinem Ruse solgte und vor seinen Augen siegte. Diesen Dank erstreckt der König zugleich auf das ganze preußische Bolt im Hindlick auf die Gesinnung, die es in diesem denkwirdigen Jahre an den Tag legte. Zum bezeichnenden Ausdrucke gesangt der Dank des Königs in dem ausdrücklichen Vermächtnisse an seinen Sohn und seine Nachkommen, durch besonnenes, zeitgemäßes Fortschreiten das Wohl und Gedeisen eines solchen Volles und einer solchen Armee sorglich zu sördern und Preußen die Stellung zu siedern, die ihm von der Vorsehung sichtlich angewiesen sei.

Die in der amtlichen Bublication folgende Aufzeichnung bom 31. December 1871 zeigt in knappen Bugen, wie im Berlaufe weniger Jahre Die kühnsten Erwartungen hinsichtlich der Neugestaltung Deutschlands noch übertroffen werden sollten. echter Bergensbescheidenheit weift Raifer Wilhelm I. darauf hin, wie er nach den glorreichen Creignissen des Jahres 1866 glauben mußte, daß sein Tagewerk vollbracht wäre, und daß es erst seinem Sohne beschieden sein würde, die subliche Hälfte Deutschlands mit der nördlichen zu einem Bangen zu einen. Gelten Anappheit und Bündigteit der Ausdrucksweise des Tacitus als Muster historischen Stils, so darf man bebaupten, daß Raifer Wilhelm in claffischer Weise in wenigen Worten flar und deutlich Alles zusammengefaßt hat, was er bei einer folchen Gelegenheit über den welthistorischen Bufammenprall ber beutschen und ber frangofischen Ration fagen konnte, wenn er in ber Neujahrsnacht 1870-71, von gewaltigen Erinnerungen ergriffen, schlicht und ohne jebes Bathos ichreibt: "Aber nach Gottes unerforschlichem Rathichluß follte ich berufen werden, felbst noch diese Einigung herbeizuführen, wie sie sich nach dem von Frant= reich auf das frivolste herbeigeführten, ebenso glorreichen als blutigen fiebenmonatlichen Kriege — nunmehr darstellt! Wenn je in der Geschichte sich Gottes Finger sichtlich aezeigt hat, fo ist dies in den Jahren 1866, 1870 und 71 geschehen. Der deutsch= frangofische Rricg, der wie ein Blit aus heiterem himmel herabfiel, einte gang Deutsch= land in wenig Tagen, und feine Beere fchritten von Sieg zu Sieg und erfämpften mit schmerzlichen Opfern Ereignisse, die nur durch Gottes Willen möglich waren. Diefer Wille ftellte mir Manner jur Seite, um fo Großes vollbringen gu follen. Diefer Wille ftählte die Gefinnung der Rampfenden in Singebung und Ausdauer und nie gekannter Tapferkeit, fo daß an Preußens Fahnen und an die feiner Berbundeten fich unvergänglicher Ruhm und neue Ehre knüpfte. Diefer Wille begeifterte bas Bolk zu nie gefannter Opserwissigfeit, zur Linderung der Leiden, die der Krieg unvermeidlich schlägt!" Machen die gesammten vorliegenden Aufzeichnungen den Eindruck voller Aufrichtigkeit, so verdient besonders hervorgehoben zu werden, wie auch nicht die leiseste Regung des Stolzes ober gar der Ueberhebung fich fundgibt. Bielmehr ift der Bergenswunsch des Raifers, der so Großes geschaffen hat, lediglich darauf gerichtet, beim Auf- und Ausbau des neu geeinten Deutschlands moge Frieden beschieden fein, damit die in blutigen, heißen Kampfen errungenen Guter in Demuth genoffen werden fönnen.

Gerade weil das Gemüthsleben Kaifer Wilhelm's I. so reich entwickelt war, exsischent die tiese Ergriffenheit verständlich, welche seine in der Neujahrsnacht 1878—79 versaßten Aufzeichnungen im hindlick auf die in dem eben ablausenden Jahre gegen ihn unternommenen Mordversuche widerspiegeln. Aber auch hier legt der Monarch wieder das Hauptgewicht auf die Gnade Gottes und die nie versagende Theilnahme, welche er in seiner Leidenszeit bei der nächsten Umgebung, bei dem gesammten Volke gesunden hat. Wenn aber die letztwilligen Aufzeichnungen Kaiser Wilhelm's dessen Schrafterbilde bei näherer Betrachtung kaum einen neuen Jug hinzusügen, so liegt dies einzig und allein daran, daß diese Bild in seiner versöhnlichen Milde, in seiner echten Humanität jedem Deutschen, ja jedem unbesangen urtheilenden Ausländer schon längst sich sessigsten, salls sie

fich aufrichtig prufen sollten, ihr herz fo ruchfaltlos zu offenbaren, um bann, bom rein menschlichen Standpunkte aus betrachtet, die Bergleichung aushalten zu können.

Daß Raifer Wilhelm II. an einem bedeutungsvollen Tage feines haufes die lekten Aufzeichnungen seines Großvaters veröffentlichen ließ, darf sickerlich auch in dem Sinne gedeutet werden, daß er das Bermachtniß der "treuesten Bflichterfüllung", ber "liebenden Danfbarkeit" in vollem Maße für sich in Anspruch nimmt. Bürgt das gesammte bisherige Berhalten, sowie die Tradition der Hohenzollern dafür, daß Wilhelm II, in dem kategorischen Amperativ der Pflicht seinen Leitztern erblickt, so legt auch der jungft veröffentlichte Briefwechsel des Raijers mit dem General= Feldmarschall Grafen Moltte vollgültiges Zeugniß dafür ab, eine wie bankbare Gefinnung der Monarch Denjenigen bewahrt, Die feinem Grofvater zur Seite ftanden, "um fo Großes vollbringen zu follen". Das Gefuch bes Grafen Moltte, ibn von seiner Stellung als Ches des Generalstabes zu entheben, mußte allerdings auf den jüngst erst zur Thronsolge berusenen Kaiser denjenigen schmerzlichen Eindruck machen, dem er in seinem Handschreiben Worte leiht, indem er hervorhebt, daß der Rücktritt bes bisherigen Chejs bes Großen Generalstabes ein Gedante fei, an welchen er fich ebenso wenig wie die Urmee gewöhnen fonne, beren Sein dem Feldmarschall so viel verdanke. Die Form, in welcher der Kaifer dann dem Grafen Moltke das Amt des Borsigenden der Landesvertheidigungs = Commission überträgt mit der Bitte, dasselbe ihm und dem Baterlande, sowie der deutschen Armee zu Liebe anzunehmen, befundet jedenfalls am deutlichsten, wie fehr Wilhelm II. unter Anderem auch das Bermächtniß feines Großvaters in Bezug auf die deffen Berathern zu bewahrende Dantbarteit gu verwirklichen gewillt ift. Daß ber Entschluß des Grafen Moltke, dem Beere auch in Butunft feine unschätzbaren Krafte zu widmen, überall, wo deutsche Bergen ichlagen, mit Freuden begruft wird, ift ebenfo ungweifelhaft wie ber bom Raifer in feiner Cabinetsorbre herborgehobene Kummer, den Welbmarichall von der bisherigen Stelle scheiden zu sehen, auf welcher er feinen "Namen obenan auf die Ruhmestafel der preußischen Urmee geschrieben und zu einem hochgeseierten in der ganzen Welt gemacht hat".

Käme es darauf an, in einer schlagenden Gegenüberstellung die Berschiedenheit der Disciplin der französischen Armee und des deutschen Heeres darzulegen, so brauchte man nur dem Namen eines Woltke denseinigen Boulanger's solgen zu lassen. Daß der französische "Zukunstsdictator" seines Commandos, enthoden und zur Disposition gestellt worden ist, ändert an den Berhältnissen wenig, da er eben nach wie vor derechtigt ist, die Unisorm zu tragen. Auch dars in diesem Zusammenhange herdorgehoben werden, wie Boulanger jüngst die ersten Grundsäse der militärischen Disciplin verkannte, indem er dem zu einer Ilebung einderusenen Unterossicier der Reserve und ultraradicalen Deputirten Laguerre in der Prodinz einen Besuch abstattete, überzeugt, daß bei diesem Anlasse die üblichen Kundgebungen nicht ausbleiben würden. Derartige Vorgänge, bei denen die französischen Militärbehörden regelmäßig jede Gerezie vermissen lassen, zeigen in der That, daß die Parallele, welche hier und da zwischen den Zuständen in Frankreich und densenigen in südamerikanischen Republiken gezogen worden ist, in absehdarer Zeit ihre Verechtigung erhalten könnte, salls nicht die französische Regierung, vor Allem aber die republikanische Wehrheit der Deputirtenkammer, endlich zu entschlossen Werhalten sieh aufraffen sollte.

Darf auch ohne Weiteres zugestanden werden, daß Voulanger keineswegs von den Bonapartisten und Koyalisten auf den Schild erhoben werden, vielmehr nur als Maxionette dienen soll, welche im geeigneten Augenblicke in der Versenkung verschwinden würde, um dem wirklichen Prätendenten: dem Prinzen Victor oder dem Grasen von Paris Platz zu machen, so zeigt sich doch immer mehr, daß die Unzufriedenheit im Lande wächst und daß die republikanischen Einrichtungen discreditirt werden. Man braucht dem Ergebnisse der sür die Deputirtenkammer vollzogenen Ersahwahlen in den Departements Charente=Inserieure, Somme und Nord keine allzugroße Bedeutung beizumessen, da dort die republikanischen Candidaten regelmäßig aus dem Felde

geschlagen wurden; immerhin wird durch die Wahlstiege Boulanger's befundet, in welcher Richtung die mit einander zum Sturze der Republik verbündeten Imperialisten und Royalisten im nächsten Jahre bei den allgemeinen Abgeordnetenwahlen ihre Propaganda in Scene setzen werden. Könnten diese Umsturzharteien in Frankreich doch gar keinen größeren Triumph seiern, als wenn es ihnen gelänge, in demselben Jahre, in welchem die Säcularieier der großen Revolution stattsfindet, eine bonapartistischervollistische Mehrheit in der Deputirtenkanmer zu erlangen, während Boulanger, mittelst des Listenscrutiniums in zahlreichen Departements zum Abgeordneten gewählt, dem wirklichen Prätendenten die Bahn ehnen würde.

Daß ein ahnlicher Plan gehegt wird, tann jest bereits als ficher gelten, wie benn auch die Republikaner fich nicht verhehlen, daß das zu Recht bestehende Wahl= fuftem des Liftenfcrutiniums ernfthafte Gefahren birgt. Bahlte früher jedes frangofische Arrondiffement einen besonderen Abgeordneten, so geschah es bann auf das rastloje Betreiben Gambetta's, daß die Idee des Liftenferutiniums, bei welchem fammtliche Abgeordnete des gangen Departements auf einer Lifte gewählt werden, immer mehr Boden gewann und endlich verwirklicht wurde. Cambetta ließ fich feiner Zeit durch die Erwägung leiten, daß, wenn er bei allgemeinen Wahlen an der Spike der Wahlliften in einer großen Ungahl von Departements figurirte, feine Bahl jum Prafidenten ber Republik lediglich eine Frage der Zeit sein würde. Das Schicksal hat es nun aber gefügt, daß Cambetta durch einen jähen Tod hinweggerafft wurde, während das Liftenferutinium, welches den ehrgeizigen Beftrebungen des ehemaligen Dictators dienen follte, nunmehr denjenigen des "Zukunftsdictators" Boulanger sich nüglich erweisen könnte. hieraus erflart fich zur Genüge die Bewegung, welche im republikanischen Feldlager Frankreichs augenblicklich zu Gunften der Beseitigung des Liftenscrutiniums und der Wiedereinsührung der Arrondissementswahlen stattfindet. Freilich ift es nicht ausschließlich die Besorgniß vor Boulanger und deffen hintermännern, von welchen sich die republikanischen Generalräthe mahrend der jüngsten ordentlichen Session leiten ließen, indem fie "Wünsche" behufs der Abanderung des Wahlspftems für die Deputirtenkammer einstimmig oder doch mit großer Mehrheit beschloffen. Bielmehr famen auch andere Ermägungen in Betracht, unter benen die wichtigfte ift, daß bei den Arrondiffementsmahlen die "localen Berühmtheiten" mehr Aussichten haben, als Sieger aus dem Wahlkampfe hervorzugeben, mahrend bas Liftenscrutinium es nothwendig macht, daß ein Centralcomite in ber Sauptftadt felbit die Liften, ben Beduri= niffen des Départements nur innerhalb gemiffer Grenzen entsprechend, entwirft, fo daß die Wähler, die unmöglich die ganze Reihe der im Departement zu ernennenden Abgeordneten de visu und de auditu kennen, ber von Paris ausgehenden Losung gehorchen muffen. Es muß benn auch baran erinnert werden, wie Gambetta gerabe zu Gunften ber Liftenabstimmung das Argument geltend machte, daß dann die fleinen Politifer, bie lediglich "Kirchthurmpolitit" treiben wollten, von der Deputirtenkammer ferngehalten und das geiftige Niveau ber letteren wefentlich erhöht werden wurde. In Wirklichfeit zeigt nun aber die Zusammensehung des gegenwärtigen Abgeordnetenhauses, in welchem es an einer geschloffenen Mehrheit fehlt, fo daß die Rechte und die außerste Linke, so oft es ihnen beliebte, das Ministerium stürzen konnten, daß die Beweis= sührung Cambetta's aus Trugschlüssen bestand. In dieser Hinsicht bezeichnend ist die Thatfache, daß gerade die opportuniftischen Blatter jest am lauteften die Wieder= einführung der Arrondiffementsmahlen verlangen, wobei fie allerdings nur durchbliden laffen, daß republikanische Kirchthurmbolitiker ihnen lieber find als Boulanger und fein Anhang, sowie die mit diesen verbündeten Bonapartisten und Royalisten.

Der Republik kommt andererseits zu statten, daß ihre Gegner, zu benen trot allen entgegengesetzen Betheuerungen seiner Organe auch Boulanger gezählt werden muß, nur so lange einig sind, als es gilt, die bestehenden Ginrichtungen zu bekämpsen. Neberdieß hat der Präsident der Republik, Carnot, durch sein ganzes Verhalten bisher bekundet, daß er entschlossen ist, allen ungesehlichen Bestrebungen, welche darauf abzielen sollten, an den Institutionen Frankreichs zu rütteln, mit Entschiedenheit entgegen-

autreten. Anerkennung verdient bor Allem die magvolle, friedliche Gefinnung Carnot's, welche trot dem jungften Notenwechsel zwischen dem italienischen Conseilpräfidenten und Minister bes Auswärtigen, Crispi, und bem frangösischen Minister bes Auswärtigen, Goblet, von Unfang an ben Schlug geftattete, bag felbft im Sinblid auf bie von ben berufsmäßigen Entdeckern duntler Buntte am politischen Borizonte mit Mißtrauen beurtheilten Manover ber frangofischen und italienischen Geschwader im Mittelländischen Meere die vielerörterte Maffomah = Angelegenheit keineswegs zu kriegerischen Berwick= lungen führen würde. Die lette Circularnote bes frangofischen Ministers des Muswärtigen, Goblet, ift vom 24. August batirt und entwickelt nochmals ben Standpunkt der frangöfischen Regierung, welche allerdings nicht von dem Vorwurfe freigesprochen werden kann, daß fie fich bei ihrer diplomatischen Action durch kleinliche Erwägungen Iciten ließ. In dieser Begiehung muß hervorgehoben werden, daß Goblet felbst in ber Rote ertfart, Die frangofische Regierung wurde Diese Erörterungen nicht fortsetzen, welche durch eine "freundschaftliche Auseinandersetzung zwischen den beiden betheiligten Regierungen" batten vermieden werden können. In dem diplomatischen Actenstücke wird dann allerdings auch noch darauf hingewiesen, daß nicht nur Frankreich feit vielen Jahren in Massowah die aus den Capitulationen fich ergebenden Rechte ausübe, fondern daß auch die italienische Regierung diefen Zustand der Dinge anerkannt habe. Der fraugösische Minister des Auswärtigen geht fogar noch weiter, indem er behauptet, daß Frankreich in Bezug auf bestimmte Buntte jenes Gebietes Rechtstitel nachweisen tonne, Die fich auf frühere "Concessionen" stützen. Der Inhalt und Ton der Note Goblet's befunden jedoch, daß alle diese Erörterungen über den von frangofischer Seite felbst als "bedauerlich" bezeichneten Zwischenfall keine weiteren Rolgen haben werden. Die italienische Regierung wird benn auch auf die Note des frangöfischen auswärtigen Amtes gar nicht antworten, ba fie ben Zwischenfall als geschloffen betrachtet, wie von französischer Seite selbst nach dem negativen Erfolge der an die Mächte gerichteten Broteste anscheinend gewünscht wird.

Der friedliche Verlauf der Maffomah = Angelegenheit ift jedenfalls ein neues Symptom für die wirkliche Bedeutung der Triple = Alliang, welche durch die jungften Begegnungen Crispi's mit dem Fürsten Bismark in Friedrichsruhe und mit dem Leiter der auswärtigen Politik Defterreich = Ungarns, Grafen Kalnoty, in Eger von Neuem bestätigt worden ift. Ohne daß es weiterer Abmachungen bedurft hatte, genügt Die bloge Thatsache ber Busammentunft ber leitenden Staatsmanner Italiens, Defterreich= Ungarns und Deutschlands, um Denjenigen, welche auch nur die leifeste Unwandlung, ben europäischen Frieden zu ftoren, verfpuren follten, jede hoffnung auf bas Belingen ihrer culturfeindlichen Plane zu rauben. Tropbem ift es fehr erfreulich, wenn die europäische Friedensliga fich unabtaffig verstärft. In diefer Beziehung ift der Besuch, welchen König Ostar von Schweden bem deutschen Raifer aus Unlag der Taufe des jungften Sproffes aus dem Haufe Hohenzollern abstattete, von allen Freunden bes Friedens als eine bezeichnende Kundgebung aufgefaßt worden. Daß biefe Auffaffung zutreffend ift, erhellt aus dem Trintspruche, welchen Ronig Ogfar bon Schweben in Malmo unmittelbar nach feiner Rudtehr aus Deutschland ausbrachte. Der Monarch hob hervor, wie Raifer Wilhelm II. nicht bloß ihm, fondern auch dem vereinigten Königreiche einen werthvollen Beweis feiner freundlichen Gefinnungen gegeben, indem er seinem jüngsten Sohne ausschließlich schwedische Ramen verlieben habe. Daran anknupfend, daß die beiden Souverane einander wechselseitig ju Admiralen a la suite ber beiden Flotten ernannten, betonte Konig Ostar unter allgemeinem Jubel feine Neberzeugung, fammtliche Unwesenden wurden feinem Trinfspruche auf den "machtigen Berricher bes Deutschen Reiches, ber jest auch bem Berbande ber ichwedischen Streitmacht angehore," in folcher Weise zustimmen, daß der Toast auf der anderen Seite

der Oftfee lebhaften Widerhall finde.

Nicht minder darf der am 3. September zu Potsbam vollzogenen Berlobung der Schwester Kaifer Wilhelm's, Prinzessin Sophie, mit dem Kronprinzen Constantin von Griechenland Bedeutung in friedlichem Sinne beigemessen werden, insofern mit Recht

hervorgehoben wird, daß diese Berbindung die freundlichen Beziehungen des deutschen Kaiserhauses zu verschiedenen anderen Fürstengeschlechtern in erfreulicher Weise zu er-

weitern und zu befestigen geeignet ift.

Daß die bevorstehende Komfahrt Kaiser Wilhelm's ebensalls eine ausschließlich friedliche Bedeutung hat, muß gegenüber den übelwollenden Commentaren von frangöfischer und klerikaler Seite betont werden. Rach den Ausführungen gewiffer Organe tonnte man schließen, daß die "romische Frage", die mit dem Einzuge der italienischen Truppen durch die Breiche ber Porta Pia am 20. September 1870 endgültig gelöft worden ift, in irgend welcher Form von Neuem zur Erörterung gelangen konnte. Die beutsche Regierung erachtet ben gegenwärtigen Zustand der Verhältnisse als jo unerschütterlich fest, daß die Aufrechterhaltung des status quo fogar in dem Bundnigvertrage zwischen Deutschland und Italien gewährleiftet ift. Der Ausspruch Rönig humbert's: "Roma intangibile!" ber fich mit bemjenigen seines Baters nach dem Einzuge in die Hauptstadt bes geeinten Italiens beckt: "Ci sto, ei resto!" "Hier bin ich, hier bleibe ich!" wird von der deutschen Regierung in vollem Mage anerkannt. Alle Phantafien, die sich darauf beziehen, daß Raifer Wilhelm II. mahrend feines Aufenthaltes in Rom den Bersuch machen könnte, eine "Bersöhnung" zwischen dem Quirinal und dem Batican herbeizuführen, werden fich fehr bald als eitel Dunft erweisen. Betrachten doch bie Italiener mit Recht das Berhältniß zum Bapstthume als eine durchaus innere Angelegenheit, welche durch das Garantiegeset erledigt ift. Raiser Wilhelm II. und fein erfter Rathgeber, Fürst Bismarc, verkennen auch in keiner Weife die volle Berechtigung dieses Standpunktes. Andererseits überwiegt in Italien viel zu sehr der gesunde Menschenverstand, als daß die öffentliche Meinung durch eine Frage der Etiquette aufgeregt werden fonnte. Ob daher Raifer Wilhelm II. vom Balazzo Caffarelli aus, wo der beutsche Botschafter beim Quirinal seinen Sit hat, oder vom Palazzo Capranica aus, wo der preußische Gefandte beim Batican, herr von Schlöger, wohnt, dem Papfte Leo XIII. seinen Besuch machen wird, ist den Italienern völlig gleichgültig. Sicher ift aber, daß fie dem treuen Bundesgenoffen Staliens, der ihren Konig in der Haupt= ftadt seines Landes begrüßt, einen enthusiastischen Empjang bereiten werden. Hierbei wird sich dann aufs Deutlichste wieder zeigen, wie fehr sich die italienische Bevölkerung mit ihrem Herrscherhause Gins fühlt, beffen Wahlspruch: Sempre avanti, Savoia! "Allezeit voran, Savoben!" mit den preugischen Ueberlieferungen in vollem Einklange fteht, wie benn auch die Eristenzbedingungen Deutschlands und Italiens diefelben find.

Unzweiselhast wird von deutscher Seite nichts geschehen, wodurch die religiösen Gesühle der katholischen Bevölkerung unseres Landes verletzt werden könnten; der Traum der Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papstthumes hat eben mit der katholischen Religion in unseren Tagen gar keinen Zusammenhang. So dars denn mit Zuversicht gehofft werden, daß die von französsischen Blättern aus leicht begreislichen Motiven als "Eroberungszug" nach Italien bezeichnete Komsahrt Kaiser Wisselmis II. in der That ihren Abschluß damit sinden wird, daß der deutsche Kaiser wie sein verstorbener Vater als Kronprinz die Herzen der Italiener "erobert" und die Bundessgenossenschaft das kronprinz die Herzen der Italiener "erobert" und die Bundessgenossenschaft das kronprinz die Gerzen der Italiener nach bedarf, gegen iede Ansechtung sichert.

## Literarische Rundschau.

#### Gildemeifter's Dante = lebersetzung.

Dante's Cöttliche Comobie. Neberset von Otto Gilbemeifter. Berlin, Bilhelm hert (Beffer'iche Buchhanblung). 1888.

Dante's erhabenes Gedicht, feit mehr als einem halben Jahrtaufend Angelpunkt und Sipsel des italienischen Geisteslebens, hat sich auch für das künftlerische und das literarische Schaffen und Genießen der anderen Culturvölfer als ein undersieglicher Quell reichfter Lebensnahrung erwiesen. Um fraftwollsten wohl und von nachhaltigster Wirkung für Deutschland, nicht nur wegen der innigen Wechselbeziehungen, die unsere nationale Entwicklung mit den Geschicken Italiens Jahrhunderte lang verflochten hielten, sondern weil aus der Gemuthstiefe des florentinischen Sangers, aus der Gluth feiner Baterlandsliebe, aus feinem Ringen nach den höchsten Zielen menschlicher Er= tenntnig und Büge ansprechen, die dem innerften Kerne deutschen Wesens verwandt find. Deutsche Gelehrsamkeit und deutscher Tleif nehmen denn auch in dem internationalen Wettkampje um die Auslegung und Ausbeutung der Böttlichen Comodie feit langer Zeit eine ehrenvolle Stelle ein: Fürsten deutscher Dichtung und deutscher Kunft haben ihre Gestalten zu neuem Leben erweckt, und einem Fürsten deutscher Lande verdankt derjenige Commentar seine Entstehung, in welchem dem unftischen Sinne des geheimnigvollsten aller Dichterwerfe am Tieisten und Erfolgreichsten nachgespurt ift und welcher durch das Didicht der gelehrten Controversen, das in üppiger Fülle um Dante's großen Gefang aufgeschoffen ift, ben zuverläffigften Wegweiser bietet. Die Schriften allein, welche von deutschen Forschern der Deutung der Göttlichen Comodie gewidmet worden find - und ihre Bahl ift feit der im Unichluß an die fechste Säcularfeier von Dante's Geburtsjahr erfolgten Stiftung einer befonderen Dante = Gefellschaft noch erheblich im Wachsen begriffen - reichen bin, um eine ftattliche Bibliothet zu füllen.

Hat mit dieser gelehrten Forschung der lebendige Genuß des großen Dichters gleichen Schritt bei uns gehalten? Wird die Göttliche Comödie in Deutschland von poesiedürstenden Lesern ebenso eizrig gelesen wie sie von den Kennern mittelalterlicher Cultur studirt wird? Daß man diese Frage überhaupt stellen dars, ist bezeichnend; sür ihre Bejahung wie sür ihre Berneinung sprechen Thatsachen. Für ihre Bejahung die, daß der, glücklicherweise nicht kleine Kreis deutscher Leser, welcher im Stande ist, danke's Dichtung in des Dichters eigener Sprache zu lesen, noch heutigen Tages zu keinem anderen italienischen Buche so ost und mit so großem Genusse immer wieder greist, wie zur Göttlichen Comödie. Und mit vollem Rechte; denn obsichon die Jahrschunderte auch an der Sprache des gewaltigen Werses keineswegs spurlos vorübersgegangen sind, so ruht auf seinen Versen, deren Wohllant und verhaltene Gluth das stete Entzlicken der Italiener bilden, auch sür den deutschen Freund ihres holden Ivions noch heute ein unauslöschlicher Hauch sirischesenskroft. Höchste Naturwahrs

heit und höchste Erhabenheit durchdringen sich in ihnen zu einer harmonie, die auch bem Ausländer wie Orgelton und Glodenklang entgegenweht und bie ben Lefer über die myftischen Abgrunde des Inhalts wie mit dem fanften Fittig eines jener Simmels= boten des Dichters hinwegführt. Wer auf diefen sprachlichen Genug verzichten muß, sah sich bisher auf liebersetzungen angewiesen, die das Schwergewicht ihrer Leistung nahezu ausnahmslos auf die möglichst getreue Wiedergabe des Sinnes verlegten, und bie, in dem Streben diesem Ziele nabezutommen, auf die poetische Form entweder völlig verzichteten oder doch dem bom Dichter gewählten Bersmaß ein die Freiheit des Uebersegens in geringerem Grade beeinträchtigendes Metrum vorzogen. Von den namhafteren und gangbaren Berdeutschungen, welche ber Göttlichen Comodie in den letten Jahrzehnten zu Theil geworden find, haben Philalethes, Kopisch und Witte statt der "schrecklichen Terzetten", wie Seine, selbst unter dem Zwange des Reims, Dante's berühmte Flechtreime genannt hat, sich mit reimlosen Jamben begnügt, die bem Interpreten allerdings einen beträchtlich weiteren Spielraum frei laffen, beren ermudenden Bleichklang indeffen fein Lefer auf die Dauer auszuhalten vermag. Die schon hierdurch nicht anmuthende Lecture deutscher Ausgaben der Göttlichen Comodie wird noch weiter erschwert durch die Art, in welcher die für ihr Berständniß nun einmal unerläßlichen geschichtlichen, theologischen, aftronomischen zc. Erläuterungen dem Texte beigefügt zu werden pflegen. In der Regel als Roten, die entweder den einzelnen Berfen am Fuße ber Seite, ober, in fortlaufenden Nummern, am Ende des einzelnen Gefanges, ober endlich, wie bei Witte, hintereinander am Schluß der ganzen Uebersetzung beigegeben find. Alle drei Arten gleich unbequem und für den reinen Genuß des Dichterwerkes in gleichem Mage ftorend, weil der Lefer fich immer wieder von ber Dichtung auf das gelehrte Beiwerk abgelenkt fieht, und dasselbe dann doch in dem Augenblicke vermißt, wo ihm guter Rath für das Berftandniß des Inhaltes nöthig wird.

Wenn Otto Sildemeister sich entschloß, seinen Berdeutschungen Shakespeare's, Byron's und Arioft's eine Uebersetzung ber Göttlichen Comodie folgen gu laffen, fo durfte von vornherein erwartet werden, dag er vor den Schwierigkeiten nicht gurudschrecken wurde, welche Dante's Terzinen dem deutschen Interpreten bereiten. Bem es gelungen ift, Byron, den Unübersetzlichen, in all' seinen nervös wechselvollen Tonweisen ebenbürtig wiederzugeben; wer die graziosen ottave rime des rasenden Roland ohne Einbuße an ihrer schalkhaften Leichtfüßigkeit zu verdeutschen vermocht hat, der durfte auch den Bersuch magen, Dante's Gedicht unter Beibehaltung des Bersmaßes zu übersehen. Ob dieser Versuch gelungen ist, darüber haben die Leser der "Deutschen Rundschau" fich aus den bereits vor dem Erscheinen der gesammten Ueber= tragung mitgetheilten Proben ein eigenes Urtheil bilden fonnen. Es wird ihnen in guter Erinnerung fein, wie fraftvoll, gehalten und doch ungezwungen die Rede der verdammten, der bugenden und der feligen Geister in den Terzinen der neuen Ueber= setzung ertont. Wer sich die Freude gemacht hat, sie mit dem Urtext zu vergleichen, wird mit Staunen mahrgenommen haben, in welchem Mage, oft bis auf die bei Dante jo charafteristische Wortstellung, Beide übereinstimmen. Man wolle beispiels= halber die Inschrift der Göllenpforte zur hand nehmen, jene ersten neun Berse des britten Gefanges der Solle, die fich wie mit ehernen Lettern dem Gedachtniß jedes

Lefers einbrägen. Gilbemeifter verdeutscht fie:

Ich führe zu ber Stadt voll Schmerz und Graufen, Ich führe zu dem wandellofen Leid. Ich führe hin, wo die Berlornen hausen.

Ihn, der mich schuf, bewog Gerechtigkeit. Mich gründete die Macht der Unsichtbaren, Die erste Lieb' und die Allwissenheit.

Gefchöpfe gibt es nicht, die vor mir waren, As ewige, die felbst ich ewig bin. Laßt, die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren. — Ober die nicht minder berühmte Abendstunde, mit welcher der achte Gesang des Fegeseuers anhebt:

> Schon war die Stunde, die des Schiffers Sehnen Zur Heimat wendet und sein Herz erweicht, Am Tage, wo er Abschied nahm mit Thränen,

Und die den neuen Pilger sanst beschleicht Mit Liebe, wann von fernem Glodenklange Der Tag betrauert wird, der nun erbleicht . . .

Ober die wunderbaren Klänge, die der Poet vernimmt, als sich das eherne Thor des Einganges zum Berge der Läuterung dröhnend öffnet (Purg. IX. 139 ff.):

Scharf horcht' ich auf das erste Donnerrollen, -Als des Tebeums Worte, wie mir schien, Bermischt mit lieblicher Musik erschollen.

Da fühlt' ich Bilber burch die Seele zieh'n, Wie sie uns kommen, wenn am heil'gen Orte Die Orgel einstimmt in die Melodien,

Dag man balb Worte mertt, bald teine Worte. -

Doch genug der Beispiele. Mag Jeder selbst sich seine Lieblingsstellen ausschaftlagen, Jeder selbst mit Freuden sinden, wie unversehrt sie aus der seinsühligen hand dieses neuesten Nachbildners hervorgegangen sind. Unversehrt am Inhalt und an der Form, die wie im Original, so auch in der Uebersehung sich dem Gedanken des Dichters auss Innigste anschiniegt; unversehrt auch, so weit dies in einem anderen Idiom überhaupt

erreichbar, in dem Wohllaute der Sprache.

Eins wird, wer Dante genau kennt, bei Gilbemeister nicht in vollem Mage wieder= finden: das ift das besondere Colorit, welches bem italienischen Texte zu eigen ift, jene Beimischung seierlicher, alterthümlicher Würde, die den Bersen der Göttlichen Comodie ein — ich möchte sagen — fast kanonisches Gepräge verleiht. Sprachtundigere mogen darüber entscheiden, inwieweit jenes Colorit auf der Nachdunkelung beruht, welche nahezu fechs Jahrhunderte über das große Gedicht ergoffen haben. Soweit dies der Fall ift, wurde es dem Uebersetzer ficherlich nicht ichwer gefallen sein, eine ähnliche Klangfarbe durch Unwendung alterer Sprachgebilde und Wortfügungen zu erzielen. Dag auf dies Sulfsmittel schlechthin verzichtet worden ift, daß Gilbemeister feinen Dichter durchaus in der Sprache der Lebendigen ju uns sprechen läßt, dafür tann er zu feinen Gunften teinen Geringeren anrufen als Dante felbft. Dante hat mit vollem Borbedacht für die Göttliche Comodie nicht die feierliche, ihm, wie wir wiffen, vollkommen geläufige Sprache damaliger Kirchendichtung, das Lateinische, erwählt, sondern die Rühnheit gehabt, die höchsten Fragen der Menschheit in der lingua volgare, in der lebendigen Muttersprache seines Bolfes zu behandeln. Nur an wenigen Stellen feines Gedichtes hat er, und ftets mit bewußtem 3wede, ju Sprachwendungen gegriffen, die bestimmte Unklänge an vergangene Zeiten hervorrufen follten. Abgesehen von diesen, auch in Gilbemeifter's Uebertragung fichtbar hervortretenden Archaismen, hat Dante seine Meisterschaft in der Sprache seines Volkes nicht rückbildend, sondern schaffend und ausbauend bethätigt: die Göttliche Comödie nimmt in der Geschichte des Italienischen nahezu eine ahnliche dominirende Stellung ein wie Luther's Bibelübersetzung für das Deutsche. Auf diesem ficheren Grunde, der durch die Einwirkung der Jahrhunderte zwar verdunkelt, aber nicht erschüttert werden kann, beruht das Recht ihres neuesten llebersetzers, fie in durchaus moderner Sprache wieder= Baneben liegt ihm, dem Sanfeaten, eine Abneigung gegen allzu pathetische Rede im Blute; fie wird ihn dazu geführt haben, im Zweifel ftets dem einfacheren, natürlicheren Worte den Borzug zu geben und lieber eine schlichte, nüchterne Wendung, augulaffen, als feinen Dichter in die hohen Steifftiefel feierlicher Gemeffenheit einguichnüren.

Für den Leser der Göttlichen Comödie ist, auch wenn er lediglich an der Dichtung sich erfreuen will, ein gewiffes Maß erläuternder Beihülfe schlechthin unerläßlich. In welchem Umfange und mit welchem Geschick diese Beihulfe dargeboten wird, ift bon hoher Bichtigkeit. Dem Uebermaße gelehrter hermeneutik und der Unhandlichkeit ihres Apparates ift es vornehmlich zuzuschreiben, daß Bielen, namentlich von den auf Nebersetzungen Angewiesenen, die Luft an Dante's gewaltigem Werk gründlich verdorben ift, und daß ihre Kenntnig besselben fich auf einzelne von Alters her gepriesene Epijoden beschränkt. Gildemeifter behalt als Ausleger wie als Ueberseger bas Biel fest im Auge, dem Lefer den Genuß der Dante'ichen Dichtung zu erleichtern. Statt eines gelehrt-weitläufigen Commentars gibt er, nach einer knappen Ginleitung, die auf wenig mehr als zwanzig Seiten ein nur in ben hauptzugen gezeichnetes Bild von ber Person und ben Schickfalen bes Dichters und von der ihn umgebenden Welt entwirft, ju jedem Gefange eine turze Borbemertung, welche den Lefer im Boraus mit dem Inhalte, dem inneren Sinne und den Berfonlichfeiten, die ihm der Dichter vorführen wird, insoweit bekannt macht, als dies jum Berständnisse des Gedichtes schlechthin nothwendig ift. Dann solgt die durch keinerlei Anmerkungen unterbrochene Wiedergabe des Textes. Bermöge diefer Ginrichtung fann der Lefer, ohne in den Buft von Gelehrsamkeit zu verfinken, den die ununterbrochene Thätigkeit und die Streitluft der Commentatoren um das Gedicht aufgehäuft haben, fich jedesmal im Zusammen= hange so viel oder so wenig, wie ihm gut scheint, über das unterrichten, was ihn, sei es in den Abgründen der Golle, oder auf den Abhängen des Läuterungsberges, oder in den glanzumflossenen Himmelskreisen erwartet. Dann aber, und das ist die Haupts-sache, kommt der Dichter selbst zu Wort, ohne durch beständige Zwischeurede des Auslegers unterbrochen zu werden, und umgibt uns mit der Fülle der Gesichte, die auf jedes empfängliche Gemuth um so reiner einwirkt, je weniger fie durch noch so nügliches Beiwerk getrübt ift.

Um Gildemeister's Methode und die Meisterschaft, mit der er sie anwendet, zu vergegenwärtigen, wird ein Beispiel genügen. Die Göttliche Comodie, unerreicht in der architektonischen Strenge ihres Aufbaues und in der Durchbildung aller Theile, beruht bekanntlich auf einer Topographie, welche der Dichter, im Anschluß an den Stand der Erdbeschreibung und der himmelstunde seines Zeitalters, mit souveraner Phantafie entworfen und mit unerbittlicher Kolgerichtigkeit durchgeführt hat. Seine Söllentreife, die unter der Erdoberfläche fich trichterformig bis zum Mittelpuntte des Erdballes verengen; der Aufrig des Läuterungsberges, der fich in staffelformigen Absäßen auf der uns entgegengesetzten Hemisphäre erhebt; die concentrisch über einander schwebenden Himmelsgewölbe: Alles das ist vor der Hand des Dichters mit so mathematisch = aftronomischer Beftimmtheit gezeichnet und mit fo genauen Orts= und Zeitangaben versehen, daß man feiner Wanderung wie der eines Entdedungsreisenden Schritt für Schritt zu folgen im Stande ift. Berwirrend und verdunkelnd wirft nur bie Maffe bes gelehrten aftronomifch-phyfitalifchen Stoffes, ber von den Erflärern gur Erläuterung aller Einzelheiten diefes grandiofen Weltgebäudes für nothwendig erachtet wird; auch habe ich niemals finden können, daß die kartographischen Darstellungen der Solle, des Fegeseuers und des himmels, mit denen manche Commentare verseben find, irgend Wefentliches zum befferen Berftandnig biefer bichterischen Reiche beizubringen vermöchten. Gin begeisterter italienischer Danteverehrer, ber vor mehreren Jahren verstorbene blinde Herzog von Sermoneta, hat sogar einen ganzen Atlas berartiger himmels= und höllenkarten veröffentlicht, welcher Plane, Grundriffe und Durchschnitte der verschiedensten Art in sarbigen Zeichnungen und mit forgfältiger Angabe der dichterischen Belagstellen enthält, so daß der Phantafie des Lesers schlechterdings nichts mehr übrig gelaffen ist. In vollstem Gegensatz hierzu behandelt Gildemeister diefe Fragen in äußerster Kirze. Er bemerkt in der Einleitung zum dritten Gefange der Hölle, also da, wo der Dichter das Gebiet der Unterwelt betritt, hier scheine es am Orte, die im Gedichte zerftreute Topographie der Bolle vorweg zu erledigen, und nun folgt, auf zehn Zeilen, eine ebenso knappe als klare Orientirung, die gleich dem Faden

ber Ariadne ausreicht, dem Berftande den Weg zu weisen, während der Phantafie freier Spielraum gelaffen wird, fich das Unerforschliche und Unaussprechliche je nach Sinnesweise und Auffaffung des Lesers auszumalen.

Mit größerer Ausführlichkeit verweilen Gildemeifter's Erlauterungen bei ber Symbolit bes Gebichts; boch auch ba wird ber Blid nur auf Wefentliches gerichtet, nicht felten von allgu eifrigem Bertiefen in die mit den Gingelheiten verbundenen Streitfragen abgemahnt, für manches, was anderen Auslegern unerläglich erfcbien, einfach auf die gelehrte Forichung verwiesen. Man empfindet wohlthuend die völlige Abwesenheit jener Bedanterie, welche darauf besteht, Rebenfragen mit gleicher Ausführlichkeit und mit gleichem Aufwande gelehrten Biffens wie die Cardinalpunkte au tractiren; hier führt weder culturgeschichtliche Liebhaberei, noch theologische ober philosophische Speculation das Wort. Sachlich, ficher und zielbewußt, gleich dem Wührer, ben fich ber Dichter felbst burch bie Schredniffe feiner Bolle erforen, leitet Gildemeifter's Erläuterung den Blick des Lefers ftets ju den Soben der munderbaren Dichtung. Mag barüber manches Ginzelne unbeachtet bleiben, bier und ba ein Irrthum mit unterlaufen: in ber Sauptfache ift fein Commentar allen anderen mir bekannten überlegen, darin nämlich, daß er die Freude und den Genug des Lefers an Dante's unfterblichem Werk nicht verturzt, fondern erhöht und vermehrt.

3. D. Rifder.

#### Gine neue Schiller = Biographie.

Shiller. Bon Otto Brahm. Erfter Band. Berlin, Wilhelm Bert (Beffer'iche Buchhandlung). 1888.

Seine biographische Kunft, querft geubt an dem unseligen Beinrich b. Rleift, der bes Lebens Steuer fruh verlor und helbenhafte Berje vom Siegerberufe Brandenburgs nicht jum Ohr ber nation bringen konnte, wendet fich D. Brahm jest bem großen popularen Claffifer ju, der durch alle Wirren und nothe der Jugend ficher ju fefter Lebensführung und ichladenlofer Boefie empordrang. Rleift und Schiller darftellen beift zwei Bemisphären des modernen Dramas durchwandern: ichroff aufs Charatteriftische zielend dichtet der Gine, breiteren Durchschnitt der Menschheit will uns der Andere geben; Jener sucht eigenwillig nicht das edelfte und wohltonenbste, sondern das treffendste Wort, Diefer entfesselt mit allgemeineren Bekenntniffen den vollen, durch schönes Daß gebändigten Strom ber Rhetorik. In den Frangofenjahren schreibt Rleift als treuer Märker einen "Prinzen von Homburg", Schiller in idealer Ferne einen "Wilhelm Tell": dort ein Preußenstück, das schon den deutschen Süden fremdartig anmuthet, hier ein abgeklartes ftilifirtes Revolutionsschauspiel, das den Dichter Beimars jum Ehrenschweizer ftempelte und mit feinen weitfinnigen Reben unter jedem Simmelsftrich freiheitlichen Patriotismus entfachen mag.

Brahm hat im "Rleift" tein Sehl daraus gemacht, daß feine afthetischen Ueberzeugungen mehr nach der Seite des Realismus neigen; doch erkennen wir schon in diesem erften Bande, wie die von der Romantit eröffnete, von Otto Ludwig mit confeffioneller Starrheit durchgeführte Tendeng, die geniale Unreife Schiller's über die gerundeten Werke feiner Mannesjahre zu erheben und in ben "Coloffen und Extremitäten" ber "Räuber" unerfullt gebliebene Bersprechungen eines deutschen Shakespeare zu preisen, nicht die seine ift. Er halt es mit Schiller: die moderne Runft tennt fein

Maximum, sondern fann nur in ewigem Fortschritt ihr Beil finden.

Licht und Schatten find in unferem aus ernstem methodischem Studium erwachsenen Buche klug vertheilt. Uebertrifft es die alten Biographien weit an schrift= stellerischem Talent, so weiß es nichts von dem flotigen Pathos, mit dem Scherr Stimmung machen will, von dem trompetenden Recitatorstil, worin der beliebte Palleske sich weitschweifig ergeht. Wir sind davon abgekommen, in der kühlen Relation, die ihr Licht scheinen läßt über Gute und Böse und sich des Rechtes mitzulieben, mitzuhassen begibt, und in spiegelglattem Fluß das Ideal der Geschichtschreibung zu erblicken. Brahm's wohltemperirter Stil schließt offenes Geständniß der Sympathien und Antipathien nicht aus und kennt mancherlei Abtönung, doch wünschte man hier und da auch bei ihm stärkere Accente. Er hat uns etwa den Strudelsopf Karl Moor und seine gährende Belt nicht gleicherweise vergegenwärtigt, wie er mit dramaturgischer Klarheit das unübertroffene große Hinale don "Kabale und Liebe" darzusstellen weiß. Uuch zur Beurtheilung der "Käuber" gehört ein starkes Temperament.

Klarheit ist ein Hauptvorzug dieses Buches: Klarheit in der Berechnung für das weitere Publicum der Gebildeten ohne unsachliche Concessionen an die Neigungen der Menge, ohne Anhäusung oder Verdünnung des Stosses; in der weisen Scheidung des Wesentlichen und Unwesentlichen, des Gesicherten und Problematischen; in der oft, besonders für Mannheim, recht schwierigen Composition; in der Analyse der Hauptwerfe und ihrer namentlich sür "Kabale und Liebe" vorzüglich nachgewiesenen erlebten und erlernten Unterbauten; in der Entwicklung des Helben nach innen und außen und der schwerfe Charasteristit der Personen zweiten und dritten Kanges; in der von jeder Phrase speiden, nur bisweilen zu seltsamer Wortverschränkung neigenden, lebendigen

Sprache.

Die einleitende runde Schilberung des Baters legt ein tragfräftiges Jundament für den wechselreichen Bericht der Jugendjahre, der zwanglos Alles aufjucht, was sittlich und kinstlerisch auf die Keise vordeutet, Wandlungen scharssinnig ausdeckt, neuere Schönsärderei des herzoglichen Scholarchen nicht nitmacht, für die Beurtheilung des Mannheimer Theatervölkchens und seines hochadeligen Generaldilektanten intimes Bühnenstudium zu Gülse rust, sich stimmungsvoll vertiest in die stillen Schatten Banerbach's, Frau von Kalb ohne seulletonistische Cssecte knapp hinstellt und die späten Memoiren der blinden Sibylle behutsam heranzieht. Ausblicke eröffnen sich an geeigneten Punkten: nach Weimar hin, vom "Fiesko" auf "Wallenstein", in den tiesen Unterschied zwischen dem seine Stosse sinderen Goethe und dem suchenden Schilker. Brahm hat sich heimisch gemacht im achtzehnten Jahrhundert, heimisch im Lande der Dichtung, im Lande des Dichters. Er gibt auch sehr anschauliche Hintergünde der Landschaft; und wer möchte ihm peinlich verargen, wenn er ansangs den Kinsel etwas zu ties in den von der Schillerreise heimgebrachten Borrath von Localsarbe hineintaucht?

Sein Werk versolgt andere Ziele als das begonnene weitausschauende von Weltrich und das versprochene von Minor. Auf einer Wegscheide entläßt uns dieser Band: zwischen Mannheim und Leipzig, den Prosadramen des Sturmes und Dranges und

"Don Carlos". Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht!

Erich Schmidt.

ogx. Nömische Mosaiken aus Trier und bessen Umgegend. Gezeichnet und erkäutert vom Domcapitular J. N. v. Wilmowsty. Nach bessen Tobe herausgegeben von der Gesellschaft siir nützliche Forichungen in Trier. Hierzu ein heft mit IX Taseln. Trier 1888. Kolio.

Die vorliegende schöne Bublication ift in gewiffem Sinne ein Wert ber Bietät. Gin Mann, beffen Leben bem Stubium ber Refte bes Alterthums geweiht war, Die ber Boben Triers in fich schließt, hatte eine Angahl Mofaitboben, von benen die meisten ohne sein energisches hin-zutreten versoren gewesen wären, ausgewählt, um sie in sarbiger Nachbildung seiner eigenen Zeichnungen herauszugeben. Es vergehen Jahre, ohne daß es dazu kommt. Erblindet endlich, fann er ben verbindenden Tert felbft nicht mehr niederschreiben. Er bictirt ibn; wiederum vergeben Jahre; nach seinem Tobe enblich er-scheinen die Tafeln und die Erklärung. Eine Einleitung aus ber Feber bes Dr. Settner beutet an, an welchen Stellen bie beutige Forschung mit ber v. Wilmowsty's nicht mehr ilbereinstimme: bennoch wird beffen Meinung hochachtungsvolle Burbigung zu Theil, indem man fein Manufcript, soweit die Umftände dies geftatten, unberührt jum Drud beförbert. Alles. was das die Tafeln begleitende Heft enthält, ift lehrreich und vortrefflich geschrieben. Es besitzt ben eigenthumlichen Reig fammtlicher auf Trier bezüglicher Untersuchungen, Die uns in Die oft wild bewegten Schickfale einer Stadt einführen, in welcher Zeiten ber Ruse, bes Reichthums und ber Pracht mit Tagen ber Zerstörung und bes Herabkommens in Sahrhunderten gewechselt haben. Beute liegt Trier wie ein ausgebrannter historischer Krater ba. Es ist ichabe, bag es boch immer nur ein Blat zweiten Ranges mar, von bem Welterschütterndes niemals ausging: eine "Geschichte Triers" tonnte fonft eine Reihe von Bilbern vor uns vorübergeben laffen, für bie

eine prächtigere Staffage nicht zu benken wäre.

Ueber die Mojaitöben, beren Muster uns hier vorliegen, ist nur zu fagen, was bei so manchen Resten des Alterthums uns entgegentitt: daß der weltumfassende ornamentale Geist der Jahrtausende, in denen diese Dinge entstanden, etwas unaustöschlich Lebendiges in sich trägt, das auch dei den Producten der Zeiten des Berfallens seine Schönheit behauptet. Das sogenannte große Publicum der letten Zeit, in die Nachahmung und Bewunderung des Nococo und des Barock hineinversoth, mit denen sein unersättlicher Hunger nach Abwechslung hente gestillt werden soll, wird wenig gesunden Blick sir die die Laseln überg haben, deren Zwed einstwellen wohl nur darin bestände, der Gelehrsamteit neues Material zu schäften. Tritt stüher oder später allgemeineres Verständnis wieder an die Etelle bieser Keichgüstigteit, so wird dene Lublication sich den Dant auch einer späteren

Generation erwerben.

βκφ. La pretesa tomba di Cola di Rienzo. Due Memorie di Domenico Tordi e una lettera dell' Illño, Sindaco di Roma. Roma 1887. Separatabbrud auß bem Journale "il Buonarroti", Serie III, vol. III, Quaderni II e III. 1887—1888.

Der unbekannte gleichzeitige Biograph Cola's di Rienzo bemerkt, nachdem er das Ende bes Bolfstribunen geschildert hat, wie bas wiitbende Bolf Roms ben entstellten Rorper ibres "Befreiers" bis ju ber Rirche San Marcello geschleift und an ben Balcon eines Saufes gehängt habe. Nach zwei Tagen und einer Nacht wären die Juden Roms gefommen und hätten die Reste des Mannes vor dem Mauso-leum des Augustus verbrannt. Gleich nach Cola's Tobe umgab biefen phantastischen Abenteurer ein mythischer Schimmer. Als ein Be-freier bes Bolfes, als ein Bortampfer besfelben gegen alle Tyrannei, lebt Cola bi Rienzo in ber Erinnerung eines großen Theiles ber römischen Bevölferung in Dichtung und Tonen weiter, und die römische Stadtvertretung hat mit leifer politischer Tenbeng in jungfter Beit fein Standbilb aus Erz aufftellen laffen, an ber großen Freitreppe zum Capitol, Die Michelangelo entworfen, vor bem käfige ber Wölfin, an ber Stelle. wo ber Tribun ben Tobesstreich empfangen hatte. Seit welcher Zeit bann bas Gerucht umging, ber Körper Cola's fei überhaupt nicht verbrannt, fondern in einer Rirche beigesett worden, ift nicht zu bestimmen. Genug, in S. Maria bi Bonosa in Trastevere zeigte man einen Grabden der Gola's Gebeine beden solte. In ber Reliessigur eines Ritters auf der Platte, mit Marmorinschrift und Wappen, wähnte man sein Abbild zu bestigen. Diese Volkstradition bielt sich bis jetzt mit Jähigseit, was immer auch die moderne historische Forschung bagegen einwenden mochte. Und so kam es, daß bet bem Abbruche biefer unscheinbaren Kirche, Die wie so zahlreiche andere Monumente Roms größerem Werthe ber neuesten Baulust weichen mußte, die Giunta municipale Roms in aller Stille Nachsorschungen nach bem Grabe und ben Ueberreften Cola's anstellen ließ, bie, wie zu erwarten, zu keinem Ergebniß ge-führt haben. Gegen bie Grundlofigkeit ber Boltstradition einerseits, andererseits gegen bas Borgeben ber Stadtvertretung Roms auf Grund biefer Fabel richten sich bie beiden obengenannten Schriften Domenico's Torbi. Unter Zusammenstellung bes beziiglichen Materials zeigt er, wie jene Grabplatte an S. Maria bi Bonofa weber bas Kappen noch ben Namen Cola's bi Rienzo enthalte. Am Fuse ber Ritterfigur liest man "Niccolo Becca" in ben Schriftzügen bes Trecento. Wegen ber Form Niccolo fatt Cola, ift vermuthet worden, es rube irgend ein fremder Ritter biefes Ramens an Diefem Orte. Unbrerfeits aber tann man fich erflären, wie gerade durch den Bornamen Niccolo bie Trafteveriner gu bem Glauben famen, Cola's Gebeine befänden fich unter jenem Steine. Doch es existiren weder in S. Maria bi Bonosa, noch sonstwo in Rom die Reste des "letzten der Tribunen", und ber Bericht ber gleichzeitigen Biographen von ber Berbrennung Cola's bi Rienzo bleibt unangesochten. o. Meyer's Conversations=Legison. Bierte

Meher's Conversations-Legison. Bierte Auflage. Neunter bis elster Band. Leipzig, Berlag bes Bibliographischen Instituts. 1887. 1885.

Drei weitere Banbe bieses ausgezeichneten Werkes, bie Worte von "Tribeen" bis "Luzon"

umfaffend, liegen feit unferer letten Anzeige (No - | Berten ber Malerei und Sculptur verbinden vemberheft, 1887) uns vor. Je mehr biefes Unternehmen fortichreitet und feiner Bollenbung fich nabert, befto mehr überzeugen wir uns, baß es an Großartigfeit bes Plans und Golibitat ber Ausführung einfach ohne Bleichen baftebt. Sogar gegen bie britte Auflage, Die boch icon ber allgemeinsten Anerkennung fich erfreute, zeigt biefe vierte einen außerorbentlichen Fortschritt, nicht nur in ber viel befferen Ausstattung, fon-bern ebenso fehr in ber inneren Berbolltomm= nung, und man fonnte daher wohl, ein befanntes Wort abändernd, sagen: daß Meyer's Converssations-Legiton nur durch sich jelbst übertroffen werbe. Wollte man einzelne Artitel hervorheben, wie z. B. im neunten Bande Japan, Kirche, Kolonie (mit den beiden Karten, aus deren einer wir erfeben, daß der beutsche Rolonialbefit bereits größer ift, als bas gange beutsche Reich), ober Rofimme, mit ben reigenden farbigen Bilbern und Lessing im zehnten ober Magnetismus, mit Allem, was dazu gehört, im elften Bande, so würde man den übrigen Unrecht thun, da auch ber fleinste mit ber nämlichen Sorgfalt gearbeitet der keinhe mit der namitgen Sorglait gearveitet ift. Die Fülle der Alluftrationen, der Karten, der Pläne macht Meyer's Conversations-Lexiston auch nach dieser Seite hin zu dem reichsten, welches wir kennen, und wenn wir nach einem solchen Hilfsmittel den geistigen Bestig einer Nation bemessen diesen die Joden wir doppelten Grund, der unfrigen Glück zu wünschen zu dem hoben Grad ihrer Durchschnitzsbildung und zu biefem Werte, welches ihn so würdig vertritt.

Jubilaume: Runft: Ausftellung 1888. Photogravure = Ausgabe. Dit begleitenbem Text von Ludwig Pietsch. 1. u. 2. Efg.

München, Franz Hansstaengl. 1888.
Der bekannte Münchener Kunstverlag von Franz Hanfstaengl gibt, ebenso wie bei Gelegen= heit der Berliner Jubiläums-Aussiellung vor zwei Jahren, auch über die Münchener Jubilaums-Kunst-Ausstellung ein gehaltvolles, burch und burch gediegenes Erinnerungswert heraus, von bem une die beiden erften Lieferungen vorliegen. Gerade bie biesmalige Milnchener Ausstellung ift reich an ben trefflichsten Schöpfungen ber Rünftler aller civilifirten Länder und gewährt baburch ein erschöpfendes Bild bes fünftlerischen Schaffens unferer Zeit. Das obige Wert nun wird eine gewählte Sammlung ber auf jener Ausstellung vertretenen besten malerischen und bilbhauerischen Leistungen bieten und sich somit gu einem dauernden Denkmal an biefes internationale fünstlerische "Unternehmen gestalten. Wie bet bem bewährten Verlage nicht anbers zu erwarten, ift bas äußere Gewand bes fatt-lichen Werkes ein berart vornehm-gebiegenes, daß es dem deutschen Kunst- und Buchhandel zur höchsten Shre gereicht; die Vollbilder sowohl wie die in ben Text gedruckten fleineren 3Uu= ftrationen find von einer Schönheit und Teinheit fowie von folch' treuer Wiebergabe bes Driginals, baft man fie mit ftets neuem Entzücken betrachtet und fich ihrer immer wieber und wieber freut. Den Tert fonnte fein Geeigneterer als Lubwig Bietich übernehmen; Kunsistudium und aufrichtige Freude an ben ches wir seinerzeit zurücksommen werben.

fich bei ihm mit liebenswürdiger Schreibweise und frischer Beranschaulichung ber zu schilbern= ben Begenftanbe. Riemals troden und lang= weilig, erscheint er uns in feinen Berichten als ein ebenso fundiger wie unterhaltender Führer, bem wir mit Bergnugen und Behagen folgen. Das prächtige Wert wird nach feiner Bollenbung in der Geschentliteratur einen der hervorragenoften Blate einnehmen, und gern werben wir bei Gelegenheit auf basselbe bes Mäheren aurückfommen.

o. Wiener Mutoren. Bon Ernft Becheler.

Leipzig W. Friedrich. 1888.

Der Berfasser, welcher sich auch bereits als phantasievoller Dichter bemerklich gemacht hat, gibt in biefem Bandchen ein fehr anschauliches Bilb ber journalistischen Zustände Wiens, indem er die hauptsächlichen Vertreter der dortigen Breffe geiftreich und lebenbig darafterifirt. Wenn er fagt, baft Bien bie Stadt ber Burg. bes Fenilletons, ber Cafés, bes Walzers und ber Volksfänger fei, so weift er bem Feuilleton einen hohen, aber immer noch bebeitlichen Rang in biefer Stufenleiter an; benn in ber That bleibt die Frage, ob das Feuilleton, trop ober vielleicht gerade wegen ber ausnehmenden Bollendung, zu welcher es vorzilglich in Wien gelangt ift, ber Literatur im Allgemeinen eber jum Bortheil als jum Schaben gereiche, ob es nicht mehr und mehr bas Buch verbränge und gulett bem Buche felbst einen feuilletonistischen Unftrich gebe? Daß Berr Wechster mit feiner Darstellung zugleich die Absicht einer moralischen Ehrenrettung verbindet, ift löblich, dilntt uns aber unnöthig; benn Niemand bestreitet, daß in Wien, wie in Berlin, aus einer Menge zweifelhafter Existenzen Männer genug von ebenso großer Begabung, als tabellofem Ruf und burger= lich geachteter Stellung hervorragen, um den Stand als solden vor jedem Verdacht zu schaft zu schaft zu schaft zu schier's Bänden Räheres über solde mit Nechter's Bänden Räheres über solde mit Necht geschätzten Schriftfteller wie Karl von Thaler, Ludwig Sevesi, Ferdinand Groß, Max Kalbeck n. A. ersabren. Ein freundlich auheimelndes Portrait giebt er von F. Schlögl, bem Chroniften Alt-Wiens. Sanslid wird mit gebührendem Respect eben nur ermähnt; Speidel furz, aber, so icheint uns, treffend gezeichnet. Es ift offenbar, bag bie jungere Generation Autoren ben unfrigen vorwiegend Wiener anzieht. In diefer glangenden, aber etwas binten Berfammlung einer Etsbeitung, wie bie ber Frau von Ehrer-Sichenbach, zu be-gegnen, hat uns ein wenig gewundert un mehr noch gefrent. Denn die Mirdigung, welche Derr Bechsler biesem außerorrentlichen Talent ju Theil werben läßt, entspricht burchaus unfrem eigenen Urtheil. Rur bag biefes Beifpiel aufs Rene zeigt, wie sehr die Linie der Unterscheidung zwischen ber rein bichterischen und ber rein feuilletonistischen Leiftung ins Schwanten gerathen ift. Uebrigens verheißt uns ber Berfaffer, bie Dramatiter, Lyriter und Spiter Wiens, beren Gebiet er hier nur ftreift, in aufmerksamftes einem zweiten Bandchen zu behandeln, auf welBon Reuigfeiten, welche ber Rebaction bis jum 10. Septor. jugegangen find, betzeichnen wir, näheres Eingehen nach Raum und Gelegenheit uns borbehaltenb:

. **Berter.** — Zur Deutung urzeitlicher Neberlieferung. Bon Joh. H. Beder. Leipzig, Guftab Fod. 1889. Bertha. — François-Joseph I. et son Règne, 1848—1888,

à l'occasion du 40 anniversaire de son avenement au rróne, par A. de Bertha. Paris, Louis Westhauser. 1888 krand. – Thoma: Münzer. Ein Drama von J. Brand München, M. Ernst.

Minden, M. Ernft. Briefe bes feligen Johannes Gofiner' an eine lei-beibe Freundin. Rach den Driginalen dargeboten bon beren Entelin. Berlin, Buchhandlung der Cofiner'-

ichen Miffion. 1888

iden Militon. 1888. Kynr. – Erzherzog Karls Liebe und der Kampf um den Niederwald. Koman von C. Byr. 2 Bde. Stutt-gart, Siddeutsches Verlags: Infitut. 1888. Colln. – Dor befreite Prometheus. Dramatische Dich-tung von Friedrich Colln. Leipzig, Wilhelm Friedrich. Conrad. – Was die Kyar rauscht. Münchener Koman don M. G. Conrad. 2 Bde. Leidzig, Wilhelm Friedrich.

Goethe Schriften. I Goethe's Ibhigenie. Heft-bottrag den Kund Filiger. Zweite Auflage. Heibel-berg, Carl Minter's Universitätsbuchgandlung. 1888. Gudrun. Bine Owdichtung des mitelhochdeutschen Gudrunliedes von Leonhard Schmidt. Wittenberg,

berg, Kart schungeren des Antonio Labriola.

Gudrun. Eine Umdichtung des Antonio Kutenberg, Gudrunliedes von Leonhard Schmidt. Wittenberg, R. Herrosé. 1883.

K. Herrosé. 1883.

Gintfhere. — Galberon und seine Werke. Bon Engelsbert Edhathure. 2 Bbe. Freiburg i. A., herber'iche Berlagsbandlung. 1883.

Herroségandlung. 1883.

Herroségandlungen. Bon deinrich hart. Band II. Afmirod. Erzöhlungen. Bon deinrich hart. Band II. Afmirod. Erzöhlungen. Bon deinrich hart. Best. Seine. — Bund ber Lieber. Don heinrich heine. Leibzig, Leibziger Verlaghaus (Greuell & France). Seinen. — Aunen herriche. Ein Roman bon Bilthelm. Seinje, B. Clifcher Rachfolger (Bruno Millfelf). 1888.

Labriola. — Die Probleme einer Philosophie der Geschichte. Vorlesung von Prof. Antonio Labriola. Deutsche Uebersetzung von Prof. Antonio Labriola.

Minto. — The mediation of Ralph Hardelot. By William Minto. 3 vols. London, Macmillan and Co. 1888. Mohr. — Das moderne Holland. Skizzen und Umrisse

aus dem Lande der Wasserbauten. Von

aus dem Lände der Wasserbatten. Von marie 1. . . . Mohr. Berlin, Rosenbaum & Hart. 1889.
Paetel. — Katalog der Conchylien-Sammlung von Fr. Paetel. Vierte Neubearbeitung. Mit Hinzufügung der bis jetzt publicirten recenten Arten, sowie der ermittelten Synonyma. Erste Abtheilung: Die Cephalopoden. Pteropoden und Meeres-Gastropoden. Berlin, Gebrüder

Paetel. 1889.
Bolitifige Corresponden; Karl Friedrichs von Baden. 1783 1806. Hernisgeg, don der Addischen Sisterischen Commission. Bearbeitet den B. Gedmanns-dörser. I. Bo. (1783–1792). Heibelberg, Garl Win-ter's Universitätsbuchhandlung. 1888. Popper. — Die technischen Fortschrifte nach ihrer ästha-

tischen und kulturellen Bedeutung. Von Joseph Popper.

tischen und kuntartein 1888. Leipzig, Carl Keissner. 1888. Prölfe. – Die Lehninisse Weissagung. Von Heinrich Kröble, Berlin, Kicolaische Ertlagsbuchhandlung (R. Strider). 1888.

Profile. Der Legninger aberlags Duchkanblung Kröble, Berlin, Ricolaidige Berlagsbuchhanblung (N. Strider). 1888. Kentigert-Wets. Auf Kaifer Friedrichs Zod. Eine Sammlung von Cedidten auf den Tod Seiner Maje-ität unteres hochfeligen Kaifers und Köning Friedrich III. Allbeutschland dargeboten von F. W. Kenschert-Meh. Zurez, D. Stephanus. 1888. uphept. — Un poema de E. Ruphept. Traducido del Aleman por G. Puelma Tupper. Buenos Aires, L. Ja-cobsen & Co. 1888.

Ruphent.

1888.

pencer. — Die Erziehung in geistiger, sittlicher und leiblicher hinlicht. Mit des Verfasser Bewilligung nach der britten engl. Auflage in deutscher Leberletzung herausgeg. bon Dr. Frih Schulze. Dritte berbesetet Aufl. Jena, Friedrich Mante's Verlag (A. Schenft). 1889.

Lander Form. Bon Prof. Dr. Ludw Siade. Bwölfte berb. Aufl. Oldenburg, Georg Stalling.

Der Schimmelreiter. Novelle von Theodor

Storm. — Der Schimmelreiter. Robelle von Theobor Storm. Bertin, Gebrüber Ractel. 1888. Tallack. — Penological and preventive principles, with special reference to Europe and America; and to the diminution of crime, pauperism, and intemperance; to prisons and their substitutes, habitual offenders, sentences, neglected youth, education, police, statistics etc. By Willam Tallack. London. Wertheimer, Lea & Co.

1889.
Terrainkurkarte von Heidelberg und Umgegend.
Nach Prof. Dr. Oortol's System bearbeitet von K. Günther.
Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchdig.
Bierorbt. — Alfanthusblätter. Dichtungen ans Istalien und Ericchentand bom Heinrich Pierorbt. Heidelberg, Garl Blinier's Universitätsbuchdandlung. 1883.
Bolfebote. Ein gemeinnigtger Bolfs-Kalenber auf bas Inhr 1889. Mit einem Motifatenber als GratisJugace. Sz. reich Uniprirter Jahrang. Olbenburg u. Leibzig, Guilzefück hofundhandlg. A. Schwarzs.
E. d. Balde-Zedrivis. — Leuferti angenehm. Jamaresfen von E. d. Balde-Zedrivis. Mit 23 Allufrationen bom Golmar Schutht. Berlin, Otto Jante.
Bandbert. — Sommerfahrt eines Junggebliebenen.
Bom Georg Wanderer. Berlin, Walther & Apolant.

3. Bess. und Streit-Fragen, beutsche. Herausgegeben ben Frang von Holhendorff. Neue Folge. Dritter Jahygang. Heft 28: Aber Gemitisbitidung. Bon Lie. Dr. Friedrich Kirchner. Damburg, Wertagsanstatt und Druderet U.S. (bornals I. K. Nichter).

Berlag von Gebrüder Paciel in Berlin. Drud der Pierer'schen Hofbuchdruckerei in Altenburg. Bur die Redaction verantwortlich: Elwin Bactel in Berlin.

# Die Albigenserin.

Erzählung

bon

Konrad Mähln.

(Schluß.)

V.

Als Cottschalk am andern Morgen in der dürftigen Remenate feiner Herberge erwachte, rieb er sich die Augen, ob die gestrigen Erlebnisse nicht am Ende nur ein üppiger Traum gewesen seien. Aber am Fenster lag die brennend rothe Granatbluthe, die er beim Abschiede fich im Garten zum Gedächtniß gepflückt hatte. Auf Mittag war er von der schönen Fremden bestellt worden, daran war fein 3weifel. Wie schwer wurde es ihm da, die Stunden des Morgens hinzubringen, bis die Mittagszeit nahte. Und doch beschlichen ihn, seit der Rausch verflogen war, in den ihn die Rähe der schönen Frau versetzt hatte, auch allerlei Bedenken über seine seltsamen Erlebnisse. Wer war die Rathselhafte und warum mußte fie fich in diefes Geheimniß hullen? Warum war fie fo hartnäckig feinen Fragen ausgewichen und hatte fast feindselig darein geschaut, wenn er fie über Ariald ausforschen wollte und den verhaften Bulgaren? Die Ungleichheit ihrer Stimmung fiel ihm auf, die nicht weniger oft gewechselt hatte als ihr Gewand. Im nächtlichen Walde ein zitternder Knabe, der eine abergläubische Scheu vor ben Schrecken der Finsterniß zeigte; im rettenden Kahne ein übermüthiger Page; in dem verschwiegenen Lufthause ein hingebendes, liebedürstendes Weib und plot= lich wieder eine herbe, mit fich und der Welt gurnende Sultanin. ,Mirfotraut', habe ich sie genannt," seufzte Gottschalk, "sollte ich sie nicht vielmehr Mirfofremd' heißen?"

Schon eine Stunde vor der Zeit bestieg er am Staden wieder sein Schifflein und ließ es langsam durch die murmelnden Wellen gleiten, vorüber den dunkeln Mauern und Thürmen der Stadt, vorüber den grünen Weinbergen und blühenden Gärten, vorüber den alten Weidenstrünken und hängenden Büschen. Der Weg war doch weiter, als er gestern in dem Eiser des Wettsahrens mit dem Mohren bemerkt hatte, und er glaubte bereits, an dem Landhause vorübergesahren zu sein, als er den breiten Weidenbusch auftauchen sah und hinter diesem die

Deutiche Runbichau. XV. 2.

Bucht, in die er nun einsenkte. Als er sein Schiff ankettete, fiel ihm auf, daß die bemalte Barke, deren die Herrin sich gestern bediente, heute sehlte. Sollte sie schon ausgesahren sein? Bermuthlich, denn die Thüre war geschlossen, und er vermochte sie nicht zu öffnen. Aber es war auch noch nicht Mittag. Viel zu früh war er gekommen. So setze er sich wieder in sein Boot und horchte auf das einförmige Plätschern der Fluth, wie das Wasser aus dem Strome in gleichen Zeiträumen in die Bucht hereinrollte, den Kies überschwemmte und dann murmelnd zurücklies. Kingsum hörte man keinen Laut als das Summen der Insecten, das Kauschen des Stroms, das Spiel der Blätter und Zweige. Andächtig lauschte der Jüngling dem geheimnißvollen Leben und Weben der Katur. Endslich aber mußte es Zeit sein.

Die Sonne versendete heife Strahlen gerade über seinem Saupte; es war Mittag. Aufs Neue betrat er die Treppe und klopfte mit dem Knaufe des Schwertes an dem eifernen Thore, erft zaghaft, dann lauter und lauter, aber Niemand öffnete. Das Echo gab deutlich jeden einzelnen Ton zuruck, sonft herrschte Todtenstille. Run begann der Ritter zu rufen: "Se, holla! Ich bin's, Gottschalt!" Das Echo rief deutlich "Gottschalt", sonft aber blieb Alles ftill. Plokliche Beklommenheit befiel da den Ritter: ihm schwante, daß hier ein Unglück geschehen sei, und er wechselte die Farbe. Salb war ihm bang, halb war er zornig. "Sie hat mir geboten, um diese Stunde zur Stelle zu sein, und ich will hinein, und wenn alle Teufel der Hölle diese Schwelle bewahren." Damit fing er an, vorsichtig an dem Gitterwerke des Thores aufzusteigen, schwang sich dann gewandt auf den Thürpfosten und kletterte rasch auf der andern Seite wieder hinunter. Scharf um sich spähend, gewahrte er in dem Rieswege Spuren von zahlreichen Tritten, Fußstavfen aller Art, als ob eine ganze Armee hier marschiert ware. Borsichtig lockerte er sein Schwert in der Scheide und drang offenen Auges vorwärts. Die Rosen am Wege hatten fich in der Mittagshitze weit aufgeschloffen und entblätterten; die Reuerlilien fenkten betrüblich die Röpfe; die Feigenbäume ließen ihre fingerförmigen Blätter matt und traurig hängen. Der Garten glich kaum dem, den er geftern gesehen. An dem kleinen Lufthaufe waren alle Läden eingezogen und von innen fest gemacht. Auch das Thor war verschlossen und mit einem seltsamen Doppelsiegel verwahrt. Obwohl der Ritter bas gange Gebäude umging, fand er nirgend einen Zugang. Er legte fein Ohr an jeden Laden; aber drinnen herrschte die vollkommenfte Stille, und kein Laut antwortete auf sein Klopfen. Nachdenklich ließ er sich auf der Treppe nieder und wartete, ob Jemand kommen werde. Aber Stunde auf Stunde verrann, ohne daß irgend ein Mensch erschien. Endlich, da die Sonne fich bereits neigte, beschloß der Ritter, in der Nachbarschaft Umfrage zu halten, wem das Gehöfte denn eigentlich gehöre? Aber rings umber war nur Weideland, das bei Soch= waffer meift überschwemmt war und weit und breit Riemand zu feben. So kehrte er zu feinem Schiffe guruck, machte es vom Pfahle los und fuhr langfam den Strom hinauf, bis er endlich in einem Weinberge Leute arbeiten fah. Gofort ftieg er aus, band fein Schiff an einen Beibenftumpf und fragte ben borberften der Manner, wem das fleine Saus jenseits des Brachlands gehore? Der schaute nach seinen Rachbarn und zuckte die Achseln. Gottschalt wiederholte seine Frage; aber die Leute wechselten feltsame Blicke. Sie schienen schen und argwöhnisch, und es gelang dem Ritter nicht, eine andere Antwort zu erhalten, als die zwei Silben "weiß nicht". Rach langem Zureden erft gab ein Knecht die zögernde Austunft, er glaube der Besitzer sei ein Kaufmann in Mainz und heiße Corvino. Damit wußte Gottschaft nicht viel mehr als zuvor; doch erinnerte er fich, daß das der Name war, den der Page an der Fähre als den feines herrn bezeichnet hatte. Aergerlich ging ber Ritter wieder zu feinem Schiffe hinab und ruderte ftromauswärts. Als ihm ein Fischerboot entgegen tam, winkte er den Fährmann an sich heran, und mit der Hand nach der großen Weidengruppe zeigend, wiederholte er seine Frage. Der Fischer schaute ihn scharf an, dann fagte er: "Der Frau Einbede zu Worms"; sofort aber gab er seinem Nachen einen Stoft und fuhr ftromabwärts, ohne auf Gottschalt's wiederholten Buruf ju achten. "Nun habe ich zwei Antworten, ftatt einer," fagte er. "Bersuchen wir's zum dritten Mal;" und als er am gegenüberliegenden Ufer Landleute fah, die ihr Feld bestellten, landete er nochmals, um fich bessere Auskunft zu erbitten. Er traf auf fröhliche Anechte und Mägde, die schäfernd und lachend ihre schwere Arbeit beforgten. Aber auf feine Fragen, wem das kleine Säuschen hinter den Weiden gehörte, verstummten auch fie, und erft als er heftig in sie drang, fagte eine junge Dirne: "Es gehört der welfchen Frau mit dem Mohren." Mehr aber gelang ihm nicht zu ermitteln. Wer fie fei, wiffe man nicht, und den Namen könne Riemand aussprechen, sie sei eben eine Welsche. Bei wem er sich denn erkundigen könne, fragte Gottschalk weiter. "Beim Thorwart!" lautete die fonippische Antwort. So fuhr der Ritter ärgerlich den Strom hinauf. Wieder tauchte die Sonne in den Rhein hinab, und Grün und Gelb und Blau verschwammen in zauberhaftem Schmelze; wieder dufteten die Reben und raufchten die Wogen, aber Gottschalk's Sinne waren verschlossen gegen ihre Sprache, die er doch geftern verftanden hatte. Er war müde und enttäuscht, daß er aufs Neue dem Fragen, Forschen und Suchen anheimgegeben sei. Fast widerwillig erkundigte er sich bei dem alten Beibe, das die Fahrzeuge an dem Staden feil hielt, nach dem tleinen Saufe, das der welschen Frau mit dem Mohren gehöre. Sie fuhr sichtlich zusammen bei dieser Frage und schaute ängstlich um fich. Dann fagte fie leife: "Wenn Ihr fie kennt, fo thut Ihr wohl daran, nie von ihr zu reden, fo Guer Leben Guch Lieb ift."

"Warum denn, was ift's mit ihr?"

"Bleibt nur hier, so werdet Ihr es bald genug erfahren. Ihr seid noch jung, folgt einer alten Frau und thut, als hättet Ihr die Welsche niemals gesehen. Meister Hämmerlein ist eine böse Gesellschaft, und wenn ich auch jeden Sonntag ein Huhn brate, so din ich doch nicht gern selbst gebraten."

"Das Weib ist toll," dachte Gottschalt; aber als er sie weiter aussorschen wollte, winkte sie ungeduldig ab, ging in ihr Häuschen und versperrte die Thüre von innen. So blieb ihm nichts übrig, als seine Herberge wieder aufzusuchen und ruhig abzuwarten, in welcher Gestalt dieses Mal die Gesuchte sich ihm offenbaren werde. Denn daß sie ihn nicht für immer verlassen habe, sagte ihm eine sichere Stimme in seinem Herzen. Dennoch wagte er nicht mehr, nach ihr zu forschen und zu fragen. Den Eindruck hatte ihm die Schen der Leute vor dem

einsamen Hause boch gemacht, daß hier ein Geheimniß vorliege, an das er besser nicht rühre. "Wenn es Zeit ist," dachte er, "wird sie dich schon zu sinden wissen;" und weniger, um selbst zu suchen, als um sich von ihr sinden zu lassen, wanderte er die nächsten Tage ziellos durch die Wormser Straßen, trieb sich im Rosengarten an den Pläßen umher, die ihr Fuß geweiht hatte und suhr noch ein paar Mal nach dem kleinen Landhause, wo er Alles verschlossen fand wie zuvor, und nie einer lebenden Seele begegnete.

Also sich umbertreibend, kam er eines Morgens auf den Domplatz und fand da große Aufregung und Bewegung. Gine unermekliche Menschenmenge wogte por dem Bortale der Kirche, während Lanzenträger und Armbruftschützen des Bischofs den Zugang frei hielten. Es gelang Gottschalk, fich dem Gefolge eines vornehmen Berrn anzuschließen, und die Sand fest an dem Schwerte und aufgerichteten Hauptes schritt er mitten durch die Kirche, ohne daß ihn Jemand aufgehalten hätte. Die ganze Kirche war schwarz behängt, und nur auf dem Altare brannten einige Lichter. In den Chorftühlen fah man die Domherren mit ernsten Mienen versammelt, und der Bischof selbst faß, mit der Mitra befleidet, auf seinem Stuble, Bon der Orgel tonten die schauerlichen Beisen eines Miserere, und dazwischen intonirte der Chor die Worte des Bukpfalms: "Ira dei ascendit super eos et occidit pingues eorum. In omnibus peccaverunt et non crediderunt in mirabilibus eius et defecerunt in vanitate dies eolum." "Der Born Gottes erhebt sich über sie und erschlägt ihre Tetten. In Allem haben fie gefündigt und haben nicht geglaubt an feine Wunder und ihre Tage verstrichen in Gitelkeit." Wieder klagte die Orgel, und von dem Altar ber antwortete der Diakon mit den Worten des Evangeliums: "Qui verbum audit, et credit ei qui misit me, habet vitam aeternam et in judicium non venit; sed transit a morte in vitam." "Wer das Wort hört und glaubt dem, der mich gefandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ift vom Tode zum leben hindurchgedrungen.". Während fo die Responsorien fich ablöften, fuhr draufen ein Karren vor, gezogen von einem einzigen Pferde und geleitet von dem Benker und feinen Knechten. Drei Gefangene wurden in die duftere Kirche geführt, die Gottschalf jedoch von seinem Plate nur unbeutlich zu sehen vermochte. Boran schritt eine alte Frau, mit auf den Rücken gebundenen handen. Dann ein Mohrenknabe, gleichfalls gefeffelt, beide barfuß und nur mit dem weißen Bughemde bekleidet. Sinter ihnen folgte eine hohe Frauengestalt, die schwarzen haare über das Geficht gestrichen, so daß man ihr Antlit nicht erkennen konnte. Ihr Saupt war gebeugt; in der Sand trug fie eine gelbe Rerze und um den hals einen Strick. Geleitet von dem henker. schritten die Drei durch die dicht besetzte Kirche, um auf der untersten Treppe des Chors Aufstellung zu nehmen.

Alsbald verstummte der Gesang, und eine bange Stille herrschte in dem schwarz ausgeschlagenen Raume. Der Bischof aber erhob sich von seinem Throne und trat auf die oberste Stuse der Chortreppe unmittelbar über die drei armen Sünder. Eine Schar von Mönchen umgab ihn. Gottschalt erblickte unter ihnen auch seine Lorscher Brüder, vor Allem den guten Probst Felix, der ihm, als er ihn gewahrte, einen freundlichen Blick zusendete. Neben ihm stand Bruder

Arnold, der Schweiger und Faster, serner Reginald, der sich bei Tag und Nacht mit dem Teufel herumschlug, und Allen voran machte der finstre Konrad sich bemerklich, der zu behaupten pslegte, er kenne die Leute, die Ketzer seien, am Gesichte.

Langsam entfaltete nun der Bischof eine Rolle und las mit weithin tonen= der Stimme: "Herr, ich klage Dir die Unbill, die Deiner Kirche widerfährt von ben Thoren an jedem Tage. Ausgegoffen auf die Erde ift meine Seele, und voll Schmerzen find meine Eingeweide über alle die Seelen, die der Teufel ichlachtet. Wie von Affeln unter dem Steine, alfo wimmelt es in unserer Stadt bon Rebern. Mit dem Munde tragen fie Gußigkeit vor fich her und ftechen mit dem Schwanze wie Skorpionen. Den Relch von Babylon bieten fie unserer Jugend und keiner ift, der ihn zerschmettere. Wohe, wohe über Alle, die den Ausfatz kennen und ihn doch nicht austilgen wollen. So ift es geschehen, daß die, die bisher in der Dunkelheit einherkrochen wie der Krebs, jetzt offen zum Kampfplate sprengen auf hohem Roffe. Wo ift der Eifer Mofis, der 23,000 Böhendiener erschlug an einem Tage; wo ift der Gifer des Pinehas, der den Juden und die Midianiterin an einem Gifen fpießte; wo ift der Gifer des Glias, der 450 Baalspriefter am Bache Rison mit dem Schwerte schlachtete? Ach, fie find lau geworden, sie sind hinter sich gewichen, sie sind bereits abgefallen in ihrem Herzen. Darum will ich mit dem Schwerte des herrn meine hufte umgurten und harz nehmen zur Linderung meines Schmerzes und ein brennendes Teuer zur Beilung des freffenden Krebses. Höre Jerael die Namen der Miffethater, daß Du sie meidest. Wir verdammen und löschen aus und verfluchen für alle Ewigkeit die Seele des höllischen Regers Ariald, der fich einen Grafen nennt aus Mailand und der mit Hulfe des Satans sich aus dem Rerker zu Lorich losgemacht hat und an unbekannten Orten das Gift der Reterei ausstreut. Anathema esto."

Die Orgel wimmerte leise, und am Altar verlöschte ein Licht, das der Diakon ausgeblasen.

"Wir verdammen," begann der Bischof aufs Neue, "den Bulgaren Bogumil, den Sohn des Teufels, der rechtgläubige Bäter getäuscht und mit allen Künsten der Bersührung das Gift der falschen Lehre ausgebreitet hat, um dann mit Hülfe des Teufels zu entweichen. Ihr Eigenthum wird eingezogen, ihre Häuser werden dem Erdboden gleich gemacht, und ihre Kinder sollen erblos sein; es sei denn, daß eines dieser Kinder den Aufenthalt seines Baters anzeige und ihn der Kirche ausliesere, damit er die gerechte Strase erleide. In diesem Falle soll dem Sohne oder der Tochter ihr Erbtheil ausgesolgt werden."

Wieder wimmerte die Orgel, und wieder verlöschte ein Licht am Altar.

"Die Großen des Satansreiches," fuhr der Bischof fort, "find entwichen, und als Söhne der Treulosigkeit haben sie nur ihre Diener dem Berderben über-lassen. Als Dienerin des Häresiarchen Arialb hat die hier ergriffene Einbede sich zweimal der Kegerei verdächtig gemacht. Heute wurde sie überführt, die genannten Nebelthäter Arialdus und Bogumil beherbergt zu haben, ohne sie zur Anzeige zu bringen. Wir löschen darum aus Dein Blatt aus dem Buche des Lebens, wir geben Dir Deinen Theil bei Judas und Pilatus und der Kotte Korah. Du sollst an dem Halje gehängt werden, bis Du todt bist, und Dein

Leichnam auf dem Anger verwesen, und sollte Jemand so kühn sein, denselben bennoch zu begraben, so soll er ihn mit eigenen Rägeln wieder ausgraben und Dich dahin tragen, wo er Dich geholt hat. Mit Dir aber soll gerichtet werden der Ungläubige, den schon seine Farbe als Sohn des Teusels brandmarkt, der von Jugend auf verderbte Diener des Arialdus, der Knabe Morro."

Wieder wimmerte die Orgel, und am Altar verlöschten zwei Lichter auf ein= mal. Nun aber wendete sich der Bischof zu der von ihren eigenen Locken ver= schleierten Frau, die allein nicht gesesselt war, sondern den Strick um den Hals,

das gelbe Licht in der Hand ruhig und aufrecht daftand.

"Was Dich betrifft," fuhr er fort, "Mierfotrava, die Du früher Dich eine Tochter Ariald's nanntest, jett aber leugnest, es zu sein, so stebest Du zum ersten Male vor unserem Gerichte, weil Du Dich der Reterei durch Umgang mit notorischen Regern dringend verdächtig gemacht. Zwar haft Du geleugnet, der Regerei Ariald's und Bogumil's anzugehören, und auf alle Fragen haft Du katholice geantwortet. Aber aus vielen Gründen erscheinst Du durch Deine Heimath, Dein Leben und Deine Freundschaft ärgerlich und anftößig. Im Sinne des guten Hirten aber, der dem Verlornen nachgeht, gesonnen, mild zu verfahren, da wir nicht nach Blute dürften, wollten wir Gnade walten laffen und Dich nur zur Brandmarkung Deines Angesichtes und ewiger Ginsperrung verdammen. Du aber haft Dich zu einem Gottesurtheil erboten, um Deine Unschuld zu erweisen. Erwägend nun, daß Du durch Runfte des Satans die Richter täuschen könntest, denn feiner Liften find es viele, haben wir erkannt, daß, wenn Du einen rechtgläubigen Ritter stellen kannst, der gesonnen ift, gegen Deinen Ankläger, den edlen Ritter Sans von Zwingenberg, zu kämpfen, so wollen wir Deinem Unfinnen Folge geben. und wenn Dein Vorkampfer im Gottesftreite obsiegt, foll Dein Gigenthum, Deine Freiheit und all Dein Recht und Borzug Dir verbleiben, als ob Du niemals angeklagt worden wärest."

Alle Augen richteten sich jetzt auf die Gestalt der Angeklagten, die durch ein herrisches Schütteln des Hauptes die ihr über das Antlit gekämmten Haare zur Seite warf und mit großen starren Augen in das Gewühl schaute. Gottschalt. ber im Gedränge das feltsame Frauenbild nicht hatte sehen können, brach sich. getrieben von einer entsetzlichen Ahnung, nunmehr gewaltigm durch die Menge Bahn, bis er den Berurtheilten unmittelbar gegenüberftand. Er fah die alte Dienerin Mirfotraut's, die gebrochen und stumpffinnig Alles über fich ergeben ließ. Er fah den schwarzen Knaben, der kaum zu verstehen schien, um was es sich handle, der aber mit seinen rollenden Augen und flappernden Zähnen ein mahres Bild aus der Solle darbot, und zwei Schritte vor ihm ftand Mirfotraut felbst und schaute ihm wild und fremd ins Antlig. Run aber schien sie ihn zu er= fennen. Würdig und langfam ftreifte fie fich mit ein und berfelben Sandbewegung das Seil von ihrem Salfe und ftrich dann die fchwarzen Locken aus bem Gefichte, indem fie zugleich die gelbe Fackel verächtlich wegwarf. Ihre Buge waren bleich und ftarr, aber ihre dunkeln Augen gingen langfam und fest über die Menge hin.

"Haft Du einen Kämpfer für Dich zu nennen?" fragte der Bischof zum zweiten Male.

Da warf sie mit einer stolzen Gebärde Gottschalf ihren Strick vor die Füße und rief: "Ich sordere diesen edlen Ritter, Gottschalk, Sohn des Grasen von Calw, auf, mein Recht zu erweisen!" Mit heller und deutlicher Stimme hatte sie gesprochen, und nun sah sie Gottschalk eher herb und gedieterisch als schupsliehend ins Antliz. Sin Gemurmel lief durch die Kirche, und alle Köpfe reckten sich, um zu sehen, wer der sei, den die schöne Keherin zu ihrem Ritter erwähle?

Gottschalk aber war langsam einen Schritt vorgetreten, hatte den Strick von der Erde aufgenommen und sprach mit laut vernehmlicher Stimme: "Da diese edle Frau erklärt, daß sie an den Berbrechen ihrer Gesippten keinen Antheil habe, so glaube ich ihr und din bereit, gegen Jedermann die Wahrheit ihrer Aussagen zu versechten."

Unter den Domherren und Mönchen aber im Chor entstand ein Gemurmel. Die schwarzen Kutten und weißen Meßgewänder wogten durcheinander. Laien drängten sich in den Chor, und man sah glattföpfige Priester und bärtige Ritter eifrig herüber und hinüber sprechen. Endlich schien man eins geworden. Der Bischof gebot Stille und trat vor den Altar.

"Das Gericht," sprach er, "hat erkannt, daß dem Begehren der Angeklagten Folge zu geben sei. Zwar ist die Lage des Kämpsers, den sie sich erkoren, keine regelmäßige. Er hat sein Noviziat im Kloster Lorsch willkürlich aufgelöst und ohne Urlaub seines Abtes wieder weltliche Kleidung genommen. Da er aber noch keinerlei Gelübde geleistet hat, so wollen wir von diesem Umstande absehen. Mag er mit dem Gerichte über Miersotrava auch das eigene Urtheil empfangen. Das Gottesurtheil aber soll eine Stunde vor Sonnenuntergang vor dem Psahlthore am Rheine vor sich gehen, und die Angeklagte erscheint verpflichtet, selbst dem Kampse anzuwohnen."

Damit wendete der Bischof der Gemeinde den Rücken, während die Orgel in brausenden Tönen einfiel. Sie übertönte das Wehklagen der beiden Berurtheilten, die der Henker, während der Pöbel sie lärmend umringte, zur Seitenpforte zerrte, durch die sie hereingeführt worden waren, um sie draußen wie Schlachtthiere auf den Wagen zu wersen. Miersotrava hatte sich mit keinem Blicke von ihnen verabschieden können, da die Schar der Priester und Mönche sich zwischen sie gedrängt hatte. Noch stand sie starr und wie versteint an derzselben Stelle und hörte kein Wort von dem Troste, mit dem der Propositus ihr zusprach. Die Kirche leerte sich inzwischen, da die schaulustige Wenge dem gefangenen Mohren, nachsetze.

An den Thüren hielten die dienenden Brüder Wache, die zu sorgen hatten, daß die Angeklagte nicht entweiche, und die wenigen Personen, die aus Neugier zurückgeblieben waren, derschwanden in dem weiten, schwarz ausgeschlagenen Raume. Als nun auch die Orgel verstummte, war der Dom schauerlich still wie ein großes Grab, und diese plözliche Stille siel Gottschaft so beklemmend auf sein weiches Gemüth, daß er mit Thränen in den Augen seinem Freunde, dem Propositus, die Hand reichte, der ihn nun selbst zu der Gefangenen geleitete.

Mit einem traurig fragenden Blicke fah die bleiche Frau ihn an.

"Lagt den Muth nicht finken, Berrin", begann Gottschalk treubergig.

"Eurem Dienste habe ich mich gelobt, ich werde mit meinem guten Schwerte Eure Sache durchfechten."

"Aber, meine Tochter," fragte der Propft in seiner milden und würdigen Weise, "hast Du auch Dein Herz geprüft, ob Du diesen edlen Jüngling nicht frevelnd opserst? Es wäre entschlich, wenn er schuldlos unterginge, durch Deine Schuld."

"Hans von Zwingenberg ist ein Elender," rief Gottschalt entrüstet. "Wie konnte man dem tückischen Schleicher glauben. Er wird sich bereichern wollen an dem Gute dieser edlen Frau, wie er schon anderes Ketzergut an sich geriffen hat."

Zum ersten Male schaute die Gefangene Gottschalt mit einem wärmeren Blicke an. "Für so viel Gunst, als ich Euch erwies," sagte sie, "hätte er für mich gezeugt. Als ich ihn abwies, log er gegen meine Ehre."

"Er war stets ein Bube", zürnte Gottschalk, "und keinen Andern wünschte ich mir vor meine Klinge. Aber, wo werdet Ihr bleiben, während ich für Euch

fampfe?"

"Ich bin Gefangene dieses frommen Mannes," erwiderte sie demüthig, "bis Euer Schwert meinen Kerker aufthut. Seid Ihr Sieger, so möget Ihr entsichen! Thut dann mit mir, wie Ihr wollt. Ich bin Euere Sache, und mit meinem Leben will ich es bezahlen, daß Ihr Euer Leben für mich einsetzt."

Leise und tonlos hatte die bleiche Frau das gesprochen. Gottschalt aber erröthete tief, und eine heftige Bewegung ließ ihn erzittern. Dann ergriff er Mirsotraut's Hand und sagte zu dem Propste: "Ehrwürdiger Herr! Ob ich lebe oder falle, mein Glück ist gebunden an das dieser edlen Frau. So sprecht uns zusammen an heiliger Stätte. Wird sie frei, so hat sie bei mir ein Heim; bleibt sie gesangen, so soll meine Sippe ihre Sippe sein. Sie hat dann Freunde, die ihr ihre Ketten leichter machen werden. Ich werde noch sterbend meiner edlen Mutter sie empsehlen." Der Prior neigte nachdenklich sein Haupt. Dann sagte er: "Möge das heilige wunderthätige Sacrament ihren Glauben stärken, und den bösen Samen ersticken, falls er noch in den Falten ihres Herzen nisten sollte. Dir geschehe, wie Du gesagt haft."

Nach diesen Worten winkte der Propst seine Mönche herbei, die das seltsame Paar zum Altare geleiteten. Wie im Traume kniete Gottschalk Hand in Hand mit der heißgeliebten, fremden Versolgten zu den Füßen des Propstes. Er hörte die Rede des heiligen Mannes, das Ja seiner Erwählten, und als der Prior Amen sagte, erhob sich der dem Tode geweihte Gatte einer dem Rerker versallenen Frau, wenn ihnen Beiden Gott nicht half und sein gutes Schwert. Vor den Mönchen allen küßte er die schöne Kekerin auf ihren bleichen Mund und sagte: "Ich habe im Ringelstechen zu Speher den von Zwingenberg dreimal in den Sand gelegt. Sei ruhig mein Lieb, noch ehe die Sonne sinkt, bist Du frei, und Dein Schiff trägt Dich dahin, wo ich Dich all die Tage vergeblich suchte."

VI.

Die Sonne hatte sich geneigt, und ihre letzten wagrechten Strahlen fielen über die Wiese zwischen dem Pfahlthor und dem Rheine, wo die Tourniere gehalten zu werden pslegten. Schon lange, ehe die anderaumte Stunde gekommen war, hatte sich eine dicht gedrängte Menschenmenge am Flußuser eingesunden

der Dinge wartend, die da kommen sollten. Selbst der Rhein war belebt von Schiffernachen, die noch immer neue Zuschauer herbeisührten und gedeckten Barten, mit edlen Frauen darin, welche das Gedränge am User scheuten und doch nicht völlig dem seierlichen Acte sern bleiben wollten. So schauerlich das Schauspiel diesen Morgen im Dome gewesen war, die Bollstreckung des Gottesurtheils hier ähnelte sehr einem Bolksseste. Auch betrug sich die schaulustige Menge nicht anders, als ob das ganze Kampspiel zu ihrer Erheiterung ausgesührt werde. Man stieß und drängte, lachte und schalt, wie es bei solchen Gelegenheiten üblich ist, und wenn einer der Herolde oder Reissigen, die den Kampsplatz frei hielten, über die Wiese schreitend, seinen riesengrößen Schatten über den Platz warf, reckten sie alle die Hälfe, als ob sie noch niemals einen Kriegsmann gesehen hätten. Endlich verkündete Trompetengeschmetter das Nahen der Erwarteten.

Durch das Pfahlthor kam eine Procession mit fliegenden Kirchenfahnen, die ihren Weg nach der Tribune nahm, auf der bei Tournieren die Kampfrichter und edlen Gafte zu figen pflegten. Boraus gingen die Chorknaben des Doms in weißen Gewändern, mit brennenden Kerzen. Alsdann fam der Bifchof, neben bem die beiden Kämpfer in ihren gewohnten Aleidern, mit ihren Schwertern klirrend, einherschritten. Ihnen folgten zwei Pagen, jeder einen Helm und einen Schild aus der bischöflichen Rüftkammer tragend, deren die Kämpfer fich bedienen sollten. Darauf kam der Propst des Klosters Loxsch, an dessen Seite Mirsotraut schritt, jest aber nicht mehr im Bugaufzug, sondern in dem dunkeln Ge= wande einer Edelfrau, doch ohne andern Schmuck als den ihrer ichonen ichwarzen Locken. Sinter ihnen folgten die Monche, und die bischöflichen Armbruftschützen und Lanzenträger beschloffen den Zug. In der gleichen Folge, in der fic gekommen waren, bestiegen die Theilnehmer die Tribune. Rur die Kriegsknechte nahmen unterhalb derfelben Aufstellung und ebenfo die beiden Rämpfer mit ihren Waffenträgern. Während die Schiederichter die Bedingungen des Rampfes bestimmten und ihre Linien im Sande zogen, hinter die keiner der Rämpfer zurudweichen durfe, ftand Gottschalt seinem Gegner Auge in Auge gegenüber. MIS Reiter kannte er ihn aus Speher, wo er Reinem furchtbar gewesen war. Aber im Fußkampfe mußte der gereifte Mann dem Jungling überlegen fein, und Gottichalt bachte für fich, daß die vielen Monate des Fraftens und Betens und Horafingens im Kloster zu Lorsch eine schlechte Vorbereitung gewesen seinen solchen Gegner zu bestehen. Dennoch erfüllte ihn eine gewisse Freudigkeit. Das schönfte Weib auf Erden, wie ihn dunkte, hatte fich ihm heute am Altar gelobt. Nun wollte er fich auch unter ihren Augen als Belb erweifen, damit ihr Bersprechen fie nicht gereue. Mochte es mit ihrem Glauben so ober anders ftehen: daß diefer Zwingenberger ein Schelm fei, das jedenfalls konnte er mit autem Gewiffen behaupten, und auch darum ging er frohgemuth in diesen Kampf. Der breitschultrige Sans von Zwingenberg bagegen fah erhitt und unruhig aus. Sein Obem ging vernehmbar, fast keuchend, und mehrmals trocknete er mit dem Aermel seine seuchte Stirne. Seine kleinen Augen wanderten unruhig von Einem zum Andern, und der gemeine Ausdruck seines plumpen Gesichtes gewann nicht durch die Aufregung, in der er sich offenbar befand. Freundlichen Blicken begegnete er nirgends. Jedermann wußte, daß er aus dem Anzeigen von Ketzern

sich ein Geschäft gemacht habe, da die Hälfte ihres Eigenthums dem Angeber zusiel. So hatte er auf dem Wege hierher manches unfreundliche Wort gehört und mehrmals vernommen, wie Borübergehende Gottschalf zuriesen, nur ja scharf einzuhauen auf den Blutsauger und Pfassenknecht. Daß er eine schlechte Kolle bei der ganzen Sache spiele, sagte ihm sein Gewissen, und darum hatten die Ceremonien der Pfassen in der Kirche, die die Schwerter der beiden Kämpfer geweiht hatten, damit kein böser Zauber den Ausgang fälsche, Herrn Hans von Zwingenberg eng um das Gerz gemacht.

Ungeduldig verlangte man bereits nach dem Anfang des Rampfes, als plot= lich an einem Ende des Schauplates die Menge in Bewegung gerieth. Jeder= mann fragte und horchte hinüber, was dort vorgehe. Da rief eine helle Stimme: "Das alte Beib und der Mohr find entflohen! Auf dem Bege jum Galgen haben drei Ritter fie entführt." Ein allgemeines Wuthgeschrei war die Antwort des versammelten Bolkes. "Hängt statt ihrer die Welsche!" rief ein Wormser Bürger. "Richt kämpfen! Sie foll baumeln ftatt der entwischten Regermutter". Aber das Bolk wollte fein Schauspiel und rief: "Erft kämpfen und dann hängen!" Während fo die Rufe herüber und hinüber gingen, schaute man gespannt nach der Tribune, wo die geiftlichen Herren in neue Berathung getreten waren. der Lärm aber wuchs, schaffte das Schmettern der Trompeten Ruhe. Ein Herold trat vor und fagte: "Der geftrenge herr und Bischof von Worms gebietet Stille und fügt jedermänniglich zu wiffen, er habe Befehl ertheilt, den flüchtigen Retern nachzusetzen. Seine Bischöfliche Gnaden geben auch die Versicherung, daß die beiden Unholde noch vor Einbruch der Nacht an dem Galgen hängen, der für fie bestimmt ift. Sier aber befehlen feine Bischöfliche Enaden, daß dem Rechte sein Lauf gelassen werde. Erweist die edle Frau Miersotrava ihre Unschuld, indem ihr Rämpfer obsiegt, so wird fie ungefrankt diese Stadt verlaffen. Fällt das Urtheil gegen fie aus, so ift ewiger Kerker ihr Loos." Tiefe Stille folgte diefer Bertundigung, und Gottichalt nahm den Blat ein, den ihm die Kampfrichter bezeichnet hatten; dann aber schaute er nach der Tribune, ob er Mirfotraut auch von hier aus sehen könne. Sie stand hoch aufgerichtet, aber bleich an der Seite seines Freundes Welix und schien sich mit der Sand auf das Geländer zu ftüten. Als er vorgetreten war, folgte ihm fein Gegner. Beide nahmen helm und Schild aus den händen ihrer Waffenträger und liefen die Bifire fallen. Dann zogen fie langfam die Schwerter.

Es ward so still auf dem weiten Platze, als ob er ausgestorben wäre, und doch standen ringsum vielleicht zwanzigtausend Menschen. Eben tauchte die Sonne glühend im Westen hinab, da gab ein Schmettern der Fansare das lang erwartete Zeichen. Den Schild vor sich haltend und das Schwert erhoben, gingen die beiden Kämpser auf einander los. Bald von rechts, bald von links suchte der jugendliche Held zu einem Schlage auszuholen. Aber der ältere Mann folgte scharf den Bewegungen seines Gegners, und die ersten Streiche wurden von beiden Seiten mit dem Schilde abgesangen. Gottschalf sah ein, daß sein Widerpart darauf ausgehe, ihn zu ermüden, um dann seine überlegene Körperkraft gegen ihn auszunützen. Er beschloß deshalb, um jeden Preis den Zwingenberger aus seiner Ruhe herauszulocken. Scheindar leichtsertig gab er sich Blößen, sobald

aber ber schwerfällige Gegner nach ihm außholte, war er zur Seite gesprungen, um einen Streich nach der ungedeckten Seite desselben zu führen. Es war der Kampf eines gewandten Jagdhundes gegen einen mächtigen Eber, der sich der Menge darbot.

Diese aber jauchte dem jüngeren Manne Beifall zu, und der Zwingenberger fühlte hinter seinem Bisire, daß die Sympathie der Zuschauer nicht auf seiner Seite sei. Das vermehrte seine Wuth. Als der junge Fant wieder keck auf ihn eindrang und dann einen seiner gewandten Seitensprünge machte, erhob er das Schwert zu einem gewaltigen Hiebe, der den Gegner in Grund und Boden schwert sid von ihm trennte. Im gleichen Augenblicke empfand er einen stechenden Schwert sich von ihm trennte. Im gleichen Augenblicke empfand er einen stechenden Schwert am Arme und eine plöhliche Schwäche. Als er, nur den Schielt noch zum Schwert zu seinen Füßen, und er sah einen blutigen Stumpf, wo zuvor seine Schwurhand und Schwerthand gewesen war. Das Blut schoß in hellem Bogen aus dem verkürzten Arme und ohnmächtig brach er zusammen.

"Justo dei judicio condemnatus est" (durch gerechtes Urtheil Gottes ift er verdammt worden), tönte ein Ruf von der Tribüne. Er schien aus der Schar der Mönche zu kommen.

Das Schmettern der Trompete war das Zeichen, daß der Kampf als beendet anzusehen sei. Nachdem Gottschalt sich überzeugt, daß sein Gegner kampfunfähig geworden, lockerte er das Vifir und entledigte sich des Helmes. Sein Waffenträger trat herzu und nahm ihm Schild und helm ab, während Gottschalk sein Barett wieder auffetzte und das Schwert einstedte. Sein erster Blick ging nach der Tribune, wo er das Antlit feines Weibes fuchte. Aber die Briefter und Monche umgaben fie, wie ihm ichien, um noch irgend welche Umtshandlung mit ihr vorzunehmen. Ritter traten auf ihn zu, um ihm Glück zu wünschen. während fie dem Berwundeten, der auf einer Bahre fortgetragen ward, nur einen berächtlichen Blick nachschickten. Die Menge begann bereits den Kampfplat zu überfluthen, um Gottschalt zu huldigen und die Blutlache zu beschauen, die der Zwingenberger hinterlaffen hatte. Während die Ginen ihm erzählen wollten, wie viele Menschen der Zwingenberger durch frevelhafte Anzeigen um Leben und Eigenthum gebracht habe, und ihn priesen, daß er dem Treiben des Beuchlers ein Ziel gesett, umringten ihn Andere, um den Sieger aus nächster Nahe zu feben und ihm die Sand zu schütteln. Nur muhfam arbeitete der junge Seld fich durch das Gedränge freundlicher Menfchen nach der Tribune hindurch, tvo der greife Propft ihm sein angetrautes Weib alsbald zuführte. Gin warmer Blick aus ihrem dunkeln Auge gab Gottschalt das Leben wieder und beschwichtigte fein noch immer vom Kampfeszorn erregtes Blut. An ihren fchonen regelmäßigen Bügen hängend, hörte er nur halb auf die Worte der Mahnung und des Glaubens, die der greise Mönch ihnen spendete, während Mirsotraut ihren Arm leise in den seinen legte und wieder eng, wie einst im Walde, sich an ihn ichmiegte. Während fie fo, umringt von gludwunschenden Mannern und Frauen von der Tribune herabsticgen, streckte ploglich ein Monch aus der Menge seine Rapuze von hinten an Mirsotraut's Ohr, und Gottschalk hörte deutlich die Worte:

"Der dritte Nachen mit blauem Korbbache." Gottschalk wendete unwillkürlich das Haupt, aber wie schraft er zusammen! Er hatte unter der Kapuze deutlich Bosymmil's bleiche Züge erkannt. Aber bereits war der Kuttenträger wieder unter andern Mönchen verschwunden, und Gottschalk hätte selbst nicht zu sagen vermocht, wohin er so plötzlich gekommen sei. Mirsotraut indessen sihre underfangen ihre Unterhaltung mit dem Propste weiter, und indem sie ihm die Hand zum Abschiede reichte, sagte sie mit ihrer schönen, tiesen Stimme: "Habt Dank, chrwürdiger Vater. Möge in dem Gewande des heiligen Benedict sederzeit ein Herz schlagen, das Mitscid hat mit unschuldig Versolzten." Der Propst machte noch das Zeichen des Kreuzes über das Paar, und Mirsotraut zog dann ihren Gatten, noch ehe er sich recht von seinem Gönner hatte verabschieden können, an der Hand durch das Gewühl, wobei ihm schien, als ob einzelne aus dem Gedränge auftauchende Gestalten ihr dabei Vorschub leisteten, um dann zwischen der Menge zu verschwinden, worauf sie wieder an anderer Stelle ebenso hülsbereit auftauchten, um dem bräutlichen Paare die Wege zu bahnen.

Als die Liebenden an der Treppe des Landungsplates ankamen, ftand der Mond bereits über der Ebene, und sein silberner Glanz lag auf dem still dahingleitenden mächtigen Strome. Mirsotraut aber zog ihren Gatten, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, in eine Barke, deren hintere Hälfte mit einem blau bekleideten Korddache überbaut war. Am andern Ende des Schiffs saß eine dunkle Gestalt, das Ruder in der Hand, und kaum, daß der Ritter den Fuß von der Treppe gezogen, stieß auch der Ferge bereits vom Lande und erreichte mit drei kräftigen Stößen die Strömung, in der er den Kahn pseilschnell vorwärts trieb.

Dem Beispiele Mirfotraut's folgend, schlüpfte Gottschalt durch den Vorhang des Zeltdachs. "Nun lose mir alle Räthfel, du Räthfelvolle!" fagte er innig; aber ftatt der Antwort, fühlte er sich von ihren weichen Armen umschlungen, an glühende Lippen, an einen stürmisch wogenden Bufen gedrückt. "Schweig, schweig, mein Herz," war die einzige Antwort, die ihm wurde. Dämmeriges Dunkel herrichte in dem verhängten Schiffsraum. Die Burvurvolfter, auf denen fie ruhten, schienen ihm dieselben zu sein, auf denen er Mirsotraut zuerst in ihrem Lufthause gesehen. Aber füßschmeichelnde Liebkofungen erstickten jedes Wort. Das Schiff nahm ftill und ficher feinen Curs durch die murmelnden Wellen. Zuweilen spielte der laue Abendwind durch den Vorhang des Zeltdachs. und Gottschalt hielt sein jugendliches, zur vollen Reife entfaltetes, nach Liebe schmachtendes Weib in den Armen. Gingewiegt vom Nehmen und Geben, in füß hinsterbender Luft, tam ihm wohl der Gedanke, daß das Schiff nun längft den Garten am Rheine hinter fich gelaffen haben müffe; aber was follte er fragen und die köftliche Gegenwart ftoren. Sie mußte ja wiffen, wohin fie ihn führe, und so schlief er in ihren Armen selig ein.

Das Schiff aber glitt leise an den grünen Rebbergen vorüber, an flachem Gelände und stillen Dörfern vorbei und einzelnen Hütten. Sein Steuer ruhte in fester Hand; herüber und hinüber lenkte der Kahn und ließ die im Schlase ruhenden Städte der Menschen hinter sich. Der Morgen nahte, und der unterzehende Mond, trüb und groß, warf nur noch einen schwachen Schimmer über die Wellen, die dem Kahne folgten. Ein kühler Lufthauch drang mit der ersten

Helle durch ben wehenden Borhang des Brautgemachs, und als Gottschalt hervortrat, sah er im Frühnebel die wohlbekannten Thürme des goldenen Mainz vor sich.

Der Kahn legte an der ersten Treppe innerhalb der Stadtmauer an, und bereits trat auch Mirsotraut züchtig verhüllt aus dem Schiffszelte hervor und legte ihren Arm in den Arm ihres Gatten. "Dank! Stumpf," sagte sie dann zu dem stämmigen Schiffer. "Das heutige Stück soll Dir nicht vergessen werden. Sine solche Fahrt zählt, als ob Du zehn Schiffe voll Seide sicher von Basel nach Köln geleitet hättest." Der wetterharte Alte schmunzelte und sagte treuberzig: "Wollt meiner in Gutem gedenken beim Herrn. Wir können es brauchen."

"Einstweilen nimm dieses," erwiderte Mirsotraut, indem sie ihm Geld in die Hand drückte, und sichern Schritts stieg sie sodann mit ihrem Gatten die

Treppe empor.

Von hier kreuzte sie eine kurze Straße, trat in einen Thorweg und pochte an eine Thüre, die sofort geöffnet ward. Im Halbdunkel erkannte Gottschalk zu seiner Verwunderung den Mohren, den er noch gestern als Verurtheilten im Bußhemde gesehen hatte.

"Armer Morro," sagte Mirsotraut, indem sie ihm mit ihrer weißen Hand durch die krausen, wolligen Haare suhr, "hast Du Dich erholt von Deinen Aengsten?"

"Morro Alles ausgeschlasen," sagte der Schwarze fröhlich; "aber gehabt haben viel Schrecken."

"Das verdenke ich Dir nicht, mein treuer Knabe. Aber wie geht es Einbede?" "Alt Frau liegen im Bett, krank sein von viele Furcht," antwortete der Mohr.

"Die Aermste," sagte Mirsotraut zu Gottschaft. "Sosort will ich sie besuchen. Aber zuerst muß ich Dich mit dem Herrn dieses Hauses, dem Kausemann Corvino, bekannt machen." — Gesolgt von dem kleinen Neger waren sie über die schmale Treppe nach der hintern Seite eines schmalen Ganges gelangt, aus weschem sie nun auf einen hellen Flux herauskamen, wo man durch große Fenster auf den hart unter den Fenstern vorübersließenden Rhein und die gegensüberliegenden blauen Berge schaute. Abgesehen von dem versteckten Jugange hatte das Haus nicht das mindeste Geheimnisvolle. Es war wie alle großen Häuser dieser Stadt. Auch öffnete sich sosort die Thüre, und heraus trat der stattliche Kausherr Corvino, der sich ehrsürchtig vor Mirsotraut verneigte und hösslich bat, sie gleich in ihre Gemächer sühren zu dürsen. Es waren die schönsten des ganzen Hauses mit der Aussicht auf den Strom und den gegenüberliegenden Rheingau. Mirsotraut reichte dem Kausmann die Hand und sagte: "Ich danke Guch. Ihr habt Alles so klug und weise geleitet, daß ich keinen Augenblick um das Gelingen in Sorge war."

"Saben die Monche ihre Schuldigkeit gethan?" fragte er.

"Ich weiß kaum, wer seine Sache besser machte, Bruder Seraphin, der gegen die Keher wüthete und mir dabei immer die rechten Antworten zuspielte, oder Bruder Konrad, der die alte Einbede aufrecht erhielt, als ihr die Sache doch nachgerade zu viel ward. Doch daß ich's nicht vergesse: Hier stelle ich Euch meinen Gatten vor, den Grasen Gottschaft von Calw. Ihr werdet von seinem auten Schwerte gehört haben."

"Wie ruhmvoll er fiegte, erfuhr ich schon diesen Morgen, aber von Eurer Heirath wußte ich nichts. Ift er . . .?"

Der Raufherr machte ein Zeichen mit der Sand.

"Nein," erwiderte Mirjotraut, "vorläufig noch krummes Holz, aber es wird schon gerade werden."

Gottschaft hatte voll Erstaunen dem Gespräche seiner Gattin zugehört, das ihn in ein Getriebe geheimer Verschwörungen sehen ließ, von denen er keine Ahnung gehabt.

"Berzeiht," sagte er in ernstem Tone, "aber ich möchte in diesem Hause mich nicht niederlassen, ehe ich weiß, welche Rolle mir hier zugedacht ist? Als

Mann meiner Frau zu leben, paßt für mich nicht."

"Nun, mein trohiger Schwabe," sagte Mirsotraut, indem sie dem Gatten die Wange streichelte, "so haben wir's auch nicht mit Dir vor." Dann sich zu dem Kauscherrn wendend, sagte sie. "Du könntest ihm die Stelle Tomasso's geben. Er soll die Waarensendungen zwischen Mainz und Meh geleiten. Tomasso möchte ohnehin nach Mailand zurück."

Während dieses Gesprächs war der Mohr eingetreten und hatte auf einem Krebenztische ein gebratenes Huhn und spanischen Wein, mit allerlei andern leckern Speisen aufgestellt. Mirsotraut nöthigte die beiden Männer, sich niederzulassen, während sie zu Einbede gehen und sehen wolle, wie diese sich befinde. Während Gottschalt und Corvino, diesem Beschle solgsam, dem Weine zusprachen, setzte der Kausberr dem Kitter auseinander, wie er als Geleitsmann der Waarenzüge die Art des Geschäftes am besten werde kennen lernen. Später könne er dann größere Strecken, wie die zwischen Mailand und Basel, übernehmen, oder zwischen den flandrischen Städten reiten; denn das Kaushaus der edlen Miersotrava sei in Dalmatien und Benetien, in Burgund und Flandern gleich wohl bekannt. "Das Glück ist Euch in den Schoß gefallen, haltet es sest," schloß der kluge Corvino seine Rede.

"Mein Lehnsherr kommt hier," sagte Gottschalk, lächelnd auf die wieder eintretende Mirsotraut weisend, "und er hat mir so schöne Güter zu Lehen gegeben, daß ich überall hinreiten will, wohin er mich schiekt."

"Topp, abgemacht!" sprach der Kaufmann und hielt Gottschalk die Hand hin. "Wann Ihr ausziehen sollt, wird die Herrin bestimmen." Damit erhob er sich, verneigte sich ehrsurchtsvoll vor Mirsotraut und ließ die Gatten allein.

Gottschalk aber sprang auf und rief: "So, vielwerthe Frau. An Vertrauen habe ich es nun nicht fehlen lassen. Ich habe Eure Sache versochten, noch ehe ich wußte, seid Ihr schuldig oder nicht. Ich habe Euch am Altar die Hand gereicht zu ewigem Bunde und wußte nicht mehr als Euern Namen. Ich bin Euch hieher gesolgt wie ein treuer Hund seiner Herrin. Nun aber vertraut auch mir und berichtet mir Eure Geschichte, sie sei froh oder traurig."

Gottschalk hatte ernst, sast vorwurfsvoll gesprochen und war dabei mit großen Schritten in dem hohen Gemache auf= und nieder gegangen, ohne seine Gattin dabei anzusehen. Sie sing im Vorbeigehen seine Hand und suchte ihn zu sich auf das Polster zu ziehen. Er aber widerstand. "Verzeiht," sagte er, "viel= edle Frau. Eure dunkeln Augen verwirren mich. Erzählt mir von Anbeginn

Euer Leben, ich aber will hier stehen, damit ich Eure Beichte nicht durch Küfse unterbreche." Damit trat er in einen Erker, der zu beiden Seiten auf den Rhein hinausschaute und schlug die Arme sest übereinander.

"Wie Ihr wollt," erwiderte Mirsotraut etwas gekränkt, warf sich in die Kissen zurück und ließ ihre Blicke durch das schweiste Logensenster in die lachende Landschaft hinauswandern. Ohne Gottschaft anzusehen, erzählte sie dann mit ruhiger Stimme ihre Geschichte.

#### VII.

"Mein Blut," begann Mirsotraut, "wie mein Name, sind slavisch, obwohl mein Vater, den Du im Kerker zu Lorsch kennen lerntest, in Mailand den italienischen Namen Arialdo annahm. Wir waren aus Zara, wo ich geboren bin, dorthin gezogen, weil meine Mutter frühe gestorben und mein Vater mich dort bei Freunden erziehen lassen wollte. Nach der Gewohnheit der Menge ging ich in die Kirche des Antichrists, die sie die katholische nennen, dis in meinem fünszehnten Jahre mein Vater mir eröffnete, daß all dieses Wesen Trug und Schein sei und mir die Wahrheit ausschlöße.

"Ich erinnere mich des Tages noch, als ob es geftern wäre. Wir faßen im Garten unter den Lorbeerbäumen, die eine fühle Rifche überschatteten, und schlürften die köftliche Luft, die durch ein ftarkes Gewitter abgefühlt worden war. Unter andern Tagesneuigkeiten erzählte ich dem Bater, daß die Priefter durch ihre Processionen und Bittgange den fruchtbaren Regen berbeigeführt hätten. In einem benachbarten Dorfe aber habe eine Zauberin den Regen aus Bosheit in einen Wolkenbruch verwandelt, fo daß die gute Gabe Gottes zur ichlimmsten Blage geworden fei. Die Monche hatten aber fofort die Schuldige ausfindig gemacht, und morgen folle sie verbrannt werden. Noch sehe ich, wie das milde und edle Angeficht des Baters bei diesem Berichte seines Kindes sich röthete vor Zorn, und er rief: "Nein, es ist nicht möglich, sein Kind in dieser Blindheit aufwachsen zu laffen!" Was er für eine reifere Zeit hatte aufsparen wollen, erfuhr ich fo in einer Stunde, da der Zorn ihm die Zunge löfte, und wie Waffer bei einem Dammbruche fturzte nun die Fluth seiner lang zurückge= drängten geheimen Meinungen hervor. Er zeigte mir, daß Gott sich um das Plappern der Götzendiener in keiner Weise kummere. Das Gewitter hatten die Priefter nicht gemacht, sondern als sie merkten, daß der Regen kommen muffe, hatten fie rafch ihre Proceffionen veranstaltet, um dem blinden Bolke vorzugauteln, ihren Gebeten verdanke es den Segen; als dann aber die Sache schlecht auslief, beschuldigten fie eine arme Wehrlose, sie habe durch ihre Zauberkunfte den Segen in Fluch verkehrt. Ich war noch jung und hatte ein leidenschaftlich empfindendes Herz. Wie mich da der Zorn gleich einem körperlichen Schmerze durchzuckte! "Dann ift Alles Lüge," rief ich, "daß ihre Gebete uns Gott ge-neigt machen, daß sie Gott in die Hostie verwandeln, daß sie den Himmel aufund zuschließen können" . . .

"Alles, Alles!" bestätigte der Bater. "Bon Kindesbeinen an umgeben sie uns mit ihren Täuschungen, und noch auf dem Todbette belügen sie uns, indem sie uns einen Geleitsbrief ins Paradies ausstellen, als ob sie auch drüben Ge-

walt hätten."

"Wie Schuppen fiel es mir damals von den Augen. Ich war nicht wie jetzt kalt und gleichgültig gegen die Thorheit der Welt, sondern hatte heißes Blut, und ein wilder Haß auf Betrüger und Betrogene wollte über mich kommen. Es krampste mir das Herz zusammen, wenn ich einen der schwarzen Gaukler nur von sern auf der Straße sah, und mein Bater hatte viele Mühe, mich von unvorsichtigen Handlungen abzuhalten. Zwar in der Stadt selbst war nichts zu fürchten; in Mailand hatten wir die Mehrheit." . . .

"Die Mehrheit?" fiel hier Gottschalt ein, der bis dahin in stillem Staunen

ben Enthüllungen seines Weibes zugehört.

"Za, die Mehrheit," erwiderte Mirsotraut stolz, "und haben sie noch. Bon Kom bis Antwerpen kann ich wandern und will jede Nacht bei einem Glaubensbruder Aufnahme finden. Wo ich durch ein Dorf komme, sehe ich am Dache die Zeichen, wer zu uns gehört. Nicht weniger als zweiundsiebzig Bischöfe lenken mit Weisheit und Klugheit unsere Kirche, und die Zeit ist nahe, daß wir die Vermummungen abwersen werden und zum Schwerte greifen, um der Kirche des Antichrists ein Ende zu machen."

Als Gottschalk schwieg und ihr nur voll Staunen ins Antlit schaute, nahm

fie den Faden ihrer Erzählung wieder auf.

"Mein Bater," fuhr sie fort, "lebte damals schon mit Vorliebe der Ausbreitung unseres Glaubens. Seine Reisen, die für Geschäftsreisen galten, standen meist im Dienste der guten Sache, die Niemandem so viel verdankt wie ihm. Das Handlungshaus dagegen, das schon durch mehrere Geschlechter geblüht hatte, wurde von dem treuen Corvino geleitet, der mich heranbildete und in die Geheimnisse des Geschäftsbetriebs einweihte. Mir machte das Freude, ohne daß ich darum weniger eifrig gewesen wäre in der Ausbreitung der wahren Lehre."

Gottschalk schüttelte den Kopf. Ihm war es wie ein Märchen, daß es eine Frau geben solle, die in solchem Kampse mit der Kirche groß geworden, und

daß diefe Regerin von Kindesbeinen an nunmehr fein Weib fei.

"Und war ich nicht ein Mönch," dachte er, "als Kind schon der Kirche gelobt?"

Aber sie beachtete es nicht, wie er sich verfärbte und bleich, fast angstvoll vor ihr stand.

"Als der Krieg in der Provence ausbrach," fuhr sie fort, "drang ich in meinen Bater, mit mir nach Toulouse zu eilen, wo unser Haus gleichfalls eine Niederlassung hatte. Mit allen seinen Mitteln unterstützte Arialdo den Markzgrafen. Aber Rahmund war ein Elender. Er, auf den alle Blicke schauten, auf den vertrauend Tausende sich zum Widerstande gegen Innocenz, den dreimal Verssluchten, entschlössen hatten, er war seig genug, durch Kirchenbuße den Frieden zu erkaufen. Mit dem Strick an dem Halse sührten sie den Herrn der Provence durch die Straßen der Stadt gleich einem Farren, während die Mönche ihre Litaneien plärrten und ihnen der Triumph über einen solchen Sieg aus den Augen sunkelte. In der Kirche angekommen, mußte der Markgraf sich entkleiden bis zu den Hüften, und mit der Bußgeißel peitschten sie ihn blutig. Dann reichte ihm der Cisterciensexabt die Hostie am Altar, auf die er den Meineid schwor, daß er unschloss sie an dem Tode des Legaten Beter, den einer seiner

Dienstleute mit der Lanze durchbohrt hatte, als er kam, das Interdict zu verkünden. Zu dem Meineid fügte er den treulosen Schwur, daß er fortab der Kirche des Antichrists, die sein Land zertreten, gehorsam dienen und uns haffen wolle, die wir Gut und Blut für ihn geopsert haben."

Hier verstummte die Erzählerin einen Augenblick; denn die Entrüftung erstickte ihre Stimme, und erst nach einer Weile vermochte fie fortzufahren:

"Was sollten wir nun noch in Toulouse, nachdem der, auf den wir ge= rechnet hatten, von sich selbst abgefallen war? Mein Bater hatte sich mehr und mehr dem Unterricht und der Miffion gewidmet, die feinem tiefen Geifte und seinem milden Sinne allein eine würdige Beschäftigung schien. Die Leitung des Handelshauses übernahm ich. Ich aber fand, daß unsere Schuldner am Rheine anfingen, faumig ju werben, feit fie wahnten, die Siege des Simon bon Montfort hatten auch uns dem Untergange geweiht. So erschienen wir plötlich in diefem Lande. Corvin tam zu meiner Unterstützung hierher, und die Macht unferer Berbindung schüchterte die trägen Zahler so ein, daß fie alle zu ihren Pflichten zurückfehrten. Wir haben nur eine Strafe für Berrath, aber die ift wirksam und sicher: den Tod!" Ein Blitz aus ihrem dunkeln Auge traf hier Gottschalk, jo daß dieser vor dem harten, fast dämonischen Ausdruck erbebte. Sie aber ftrich fich über die Stirne und fagte dann mild und gutig: "Run, mein Held, der Du Dich gestern so tapfer für mich schlugst, Du wirst nicht dem Rlofter entlaufen fein, um Deine Seele in der Rutte ju laffen. Werde frei. Auch innerlich frei!"

Nachdenklich schritt der Ritter in dem hohen Gemache hin und her. Dann sagte er: "Also war das Gottesurtheil gestern windschaffen wie ein Aermel? Ich erwies, daß Du eine gute Christin seist, und Du hältst es mit den Kehern!"

Mirsotraut lachte hell auf, und indem sie die Hand des vor ihr Stehenden ergriff und sich selbst mit ihr die heiße Wange streichelte, sagte sie: "Rie ist ein Urtheil wahrer gewesen, Du thörichter Mann! Dein eigen Schwert bezeugt, daß mein Glaube der rechte ist, warum willst Du Deinem eigenen Ersolge Dich nicht unterwerfen?"

Aber der helb ftarrte trüb vor sich hin. "Nein," sagte er. "Mir wird nur Alles unsicher und zweiselhaft, wenn solch ehrlicher Kampf dennoch täuschte. Der blinde Zusall scheint mir zu walten. Wenn jenes Gewitter, von dem Du sprachst, weder durch die Priester erbetet noch durch die Zauberin bewirkt ward, wer bürgt mir, daß überhaupt ein Gott oder Teusel es sendete? Was ist's auch für ein Gott, der in einer Stunde wieder zerstört, was er in vielen Wochen wachsen ließ zum Nutzen seiner Frommen?"

"Wohlan, mein Freund!" erwiderte Mirsotraut, "nun stehst Du am Einsgang zu dem großen Geheimniß. So bebe nicht zurück, die Thüre zu öffnen, die Deine Priester Dir mit unsinnigen Lehren verstellt haben. Thuc die Augen auf und schaue den großen Kampf der beiden Gewalten, der das Geheimniß des Lebens bilbet. Die Priester sagen, nur Einen Gott gebe es, und Er habe Alles geschaffen! Die Thoren! Der Gott, der die grünen Keime hervorsprossen läßt, wozu sollte er das Ungezieser schaffen, das sie, halb entwickelt, vernichtet? Der Gott, der das Licht ausschättet, dessen seine Creaturen sich freuen, wie sollte er

auch das Dunkel heraufführen, in dem nur, allem Leben feind, die Unthiere sich wohl fühlen? Sollte es derselbe Gott sein, der den Frühling sendet, und dersselbe, der den Hagel herabwirft, um den Lenz zu erschlagen? Solche Thorheiten konnten nur Eure Priester ersinnen, und nur die stumpse Menge ist thöricht genug, dem Widerspruche zu glauben. Zweie sind es, die ringen um die Herrschaft. Wo der Gine ein Blatt grünen läßt, sendet der Andere sein Gezieser, es zu zerstören. Wo der Gine ein rothbackiges Menschenkind zum Genusse des Lebens in die Welt setz, hat der Andere Sünde, Versührung und Verderben bereit, um es zu verkrüppeln. Diesen Kampf lerne verstehen, mein trauter Gatte, sonst wirst Du das Welträthsel niemals lösen."

"Führe uns nicht in Bersuchung," murmelte Gottschalk, denn er fühlte, daß die Rede seines Weibes wie mit Widerhaken in seinem Gerzen hafte . . . "Den," sagte er dann mit gedämpster Stimme, "den Du den andern Gott nennst, kennen wir wohl und wissen wir wohl, es ist der Teufel."

"So läftert ihr ihn," erwiderte Mirfotraut, "und zur Strafe bleibt ihr Knechte der Satzung und seid nicht hindurchgedrungen zur Freiheit der Kinder des Geistes, die Alles thun dürsen, weil sie wissen, daß, recht gethan, Alles göttlich ist. Euer Teufel soll ein abgefallener Diener, ein schlechter Knecht sein, der nur so viel Macht hat, als dem guten Gotte beliebt. Warum duldet Euer Gott denn, daß der Andere ihm stets die Wege kreuzt und seine Zwecke vernichtet? Warum zerschmettert er den Widersacher nicht? Weil er es nicht kann, weil der Andere ebenso start ist und oft weit stärker als er. Sibt es nicht ebenso viel Nacht als Licht, so viel Schmerz als Lust, so viel Frost als Wärme, so viel Tod als Leben?"

"Bir find gelehrt," sagte Gottschalt abwehrend, "daß Gott selbst diese Nebel wollte, damit unsere Seele Gelegenheit habe, ihren Gehorsam, ihre Tapserteit, ihre Entsagung zu erweisen. Das ungetrübte Gute ist das Himmelreich. Du aber träumst hienieden schon von einem Paradiesesgarten, in dem es nur Schmetterlinge gibt, doch keine Raupen."

"Thorheit," entgegnete Mirsotraut. "Wie soll benn ber ein weiser Gott sein, ber alle seine Zwecke selbst wieder vernichtet? Wie soll ber Lebengebende auch die Seuchen schieften! Wie soll der Freudespender zugleich den Berderber des Glückes machen? Sieh doch das Leben der Meisten an, die in Sünde geboren werden, in Schande leben und im Elend sterben, ob das ein guter Gott sein könne, der sie zur Qual sür sich und Andere geschaffen hat? Ein mächtiger Gott, ja, aber nur der Gott dieser unteren Sphäre, der Gott der Materie, der Sinnlichkeit. Der, den ihr den Teusel nennt, ist der Gott dieser Welt, und wir müssen entweder uns ihm entziehen und alles Sinnliche ablegen, oder ihn versöhnen durch Opfer und Gebet und seine Werke vollbringen, denn seine Werke sind auch gut, weil sie göttlich sind."

Gottschaft schauberte. "Weil eure Meister," sagte er in gedämpstem Tone, "die Werke des Teufels vollbringen, darum hat der Satan ihrem Antlitz seinen Stempel aufgedrückt. Trägt nicht dieser Bogumil alle sieben Todsünden in seinem Angesichte, und welcher Wahnsinn des Mannes, den Du Deinen Vater nennst, sich selbst für Christus auszugeben?"

"Wenn Bogumil bleich ist," sagte Mirsotraut unwillig, "so ist es, weil er sich aller Werke der Sinnlichkeit enthält. Nie hat er Etwas genossen, was gelebt hat oder leben wird. Ich wollte, auch ich könnte gleich ihm nur von Früchten leben. Wenn aber Ariald, mein vielgeliebter Vater, als Christus spricht, so darf er es in Wahrheit. So tief ist er in das Wort eingedrungen, so völlig hat der Geist von ihm Besig genommen, daß wir mit Recht in ihm einen neu erschienenen Messias verehren. Aber diese Berehrung gilt nicht dem Kitter Ariald, sondern dem in ihm wohnenden Christus. Und wenn er als Paraklet redet und sich eins weiß mit Christus, so ist es, weil Christi Geist aus ihm spricht. Dieser Geist ist's, der uns lebendig macht. Wer den Geist hat, der thut, was er will, es ist Alles aus dem Geiste, ist Alles göttlich. Darum nennen wir uns Söhne und Töchter vom freien Geiste. Nichts sind Sacramente und Worte und Bräuche — der Geist ist Alles."

"Und so ist es wahr, was man von euch sagt, daß kein Sacrament euch bindet und ihr sogar die Ehe schließt und löst, wie es euch gefällt," sorschte Gottickalk.

"Das Sacrament," erwiderte sie, "ist die Einigung der Seelen. Sie allein ist das wahre Mysterium. Nur wenn die Seelen sich küffen, darf auch die Lippe die Lippe berühren. Die Frau, deren Seele von dem Manne sich gewendet hat, übt Unzucht, wenn sie fürder sich ihm hingibt."

"Und wenn die Seele morgen einen Andern füßt, dann wird der Leib nachfolgen," rief Gottschalt entseht.

"Du sagst es," bestätigte Mirsotraut. "Nur der Geist, in dem die Dinge geschehen, macht sie rein oder unrein. Eurer Priester gemurmeltes Wort kann Seelen nicht binden, die sich bereits von einander gerissen haben. Jenes Joch will und werde ich nicht tragen. Aber so lange ich Dir gut bin, bin ich Dein," sagte sie. Damit strich sie ihm die Haare aus der Stirne und küßte ihn warm auf den Mund.

Noch hatte ihre Schönheit Gewalt über ihn, und obwohl er fühlte, daß nicht die Seelen es seien, die sie beide zu einander führten, ließ er den Streit ruhen. Ihre Lippen schienen ihm zu Besserm da, als die sinnlosen Gedanken der Sectiver zu verkünden, zumal er unmöglich glauben konnte, daß sie auch im Leben Ernst mit ihnen mache. Endlich aber entrang er sich ihren weichen Armen und bat sie, ihm die praktischen Aufgaben näher zu bezeichnen, die sie ihm bestimmt habe; denn nicht als unnüger Gast wolle er an ihrem Tische sigen. "Berdientes Brot," sagte er, "mundet besser als geschenktes, und nur nach der Arbeit ist die Muße süß."

## VIII.

Es dauerte nicht lange, so war Gottschalt an sein neues Leben gewöhnt und fühlte sich in bemselben vollkommen glücklich. Seine Aufgabe war, die Waarensendungen des Handlungshauses auf ihren Fahrten zu geleiten, und nach dem Horasingen und den niederen Alosterdiensten zu Lorsch that es ihm wohl, wieder einen Pferderücken zwischen seinen Schenkeln zu fühlen und einen Haufen von Keisigen zu besehligen. Daß es ihm je so gut werden könne, hatte er, der

von Jugend auf zum geiftlichen Dienste beftimmt war, nie hoffen durfen, und inniger Dank gegen Mirfotraut bewegte fein Berg, so oft er daran bachte. Die Reiten waren unruhig, und wenn der Erzbischof von Mainz auch seinen Abel im Zaume hielt und keine Ritter vom Stegreif dulbete, zwischen Met und Mains lagen doch allerlei verrufene Wege, fo daß Gottschalt mehrmals Gelegen= beit hatte, zu zeigen, er verstehe den Krieg. Seine Gattin aber war ftolz, wenn Die Anechte bann die Umficht und die entschlossene Tapferkeit ihres herrn rühmten, dem der Strauchritter zwischen Mosel und Rhein gern aus dem Wege gebe, feit er feine traftigen Siebe gekoftet. Weilte er bann wieder einige Zeit zur Raft in dem Kaufhause zu Mainz, so war jeder Tag ein West, und Mirso= traut umwob ihn mit dem ganzen Zauber ihrer herrischen Liebe. Er bewunderte die Sicherheit, mit der fie die verwickelten Geschäfte ihres Sandlungshauses führte. Er ftaunte über ihren hohen Geift, der mit den alten Weifen und Dichtern umqu= geben vermochte: er laufchte ihrem Gefang zur Laute, bei dem fie felbst die Worte fich erfand und zu tunftvollen Weisen fügte. Rein höheres Glück tannte er, als mit ihr den Rahn zu besteigen und fie mit starkem Urme hinauszurudern in den grünen Strom, wo ihr Gefang über dem Waffer fo herrlich klang, und er, allein mit ihr, dem Träumen der Wellen laufchte. Rur dann konnte er dem Fluge ihrer Gedanken nicht folgen, wenn fie von dem großen Lebensräthsel zu reden begann, ihm vom Kampfe der beiden Brincivien erzählte, und statt der Formeln, die die Kirche ihn gelehrt, ihm ganz neue Lehren verkundete. Ihm ward dadurch die Welt nicht klarer. Er fühlte, daß er fie nicht verftehe, und machte das nicht sich, fondern ihr zum Vorwurf; denn jedes Abweichen von dem Ueberlieferten erschien ihm, zumal bei einer Frau, tadelnswerth und mikfällig. Die Methode, die er bei Bogumil angewendet, sich die Ohren mit den Fingern zu berschließen, um die Lästerungen nicht zu hören, konnte er ihr gegenüber nicht gebrauchen; aber er bachte an Anderes und hörte lieber gar nicht zu. Natürlich forderte das ihre Ungeduld heraus, wenn fie gewahrte, wie theilnahmlos und widerwillig er dem höchften Intereffe ihres Geiftes gegenüberstand. Sein blondes Rnabengeficht schien ihr dann nicht mehr schon; fie fand feine Blicke ftumpf und Leer und fragte fich felbst, ob sie fich nicht in ihm getäuscht habe? Je deutlicher er aber empfand, daß er ihrem hohen Geifte nicht genüge, um fo mehr regte fich in ihm die Eifersucht, wenn er fah, wie fie mit Corvino und anderen Genoffen ihrer Secte fich in Gespräche versentte, von denen er nichts verftand und benen er fich darum unwillig ferne hielt. Trat er ein und fand fie mit Schreiben oder Lefen von Schriften beschäftigt, die fie seinem Anblick entzog, fo gab es ihm einen Stich durch das Berg, daß fie bei aller ehelichen Liebe doch im Wichtigften uneins feien. Bor Allem aber waren ihm ein Stein des Anftoges die geheimen Bufammenkunfte, von denen er ausgeschloffen war, da er fich ftandhaft geweigert hatte, Mitglied ihrer Secte zu werden. Kam er von einer Reise zuruck, und fie hatte sich wieder zu einer folchen geheimen Bersammlung verpflichtet, so konnte er wohl in grimmem Zorne auflodern. Aber wenn fie dann auch unmuthig ihre Haube und ihren Mantel wegwarf und erklärte, fie wolle bleiben, so war der Friede zwischen ihnen getrübt, und es war kein erfreuliches Zusammensein. das er auf diese Weise erzwungen hatte. So war es nur die natürliche Wirkung

bes Gegenfates, wenn er felbft nun wieder eifriger zu den Brauchen feiner Jugend guruckfehrte, seit ihm die der Retzer ein Dorn im Auge geworden. Mit einem Gefühle von Mitleid und Geringschätzung nahm die Albigenserin wahr, daß ihr Gemahl wieder häufiger die Thurmhäuser der Gögendiener und den großen Dom des Satans besuche und am Sonntage niemals den Gaukeldienst der Messe verfäume. Er aber kniete dort vor dem Bilde der gnadenreichen Mutter und bat fie, die Binde wegzunehmen von den Augen seines Weibes, damit dasselbe geheilt werde von seinem läfterlichen Jrwahne. Seit er die Regerei haßte, fing er an, für seine eigene Kirche wieder wärmer zu empfinden. Mit dem glücklichen Leichtfinn der Jugend hatte er die Plagen des Rlofterlebens bereits vergeffen. War die Kirche dafür verantwortlich, wenn Abt Ratpert seine Monche qualte? Und nicht Allen war es Qual, sich zu kasteien. Rur für ihn, bachte er, habe bas Mönchsleben nicht gepaßt. Jedenfalls verschwanden bie alten Leiden hinter feinem neuen Born, und gegen das heimliche, schleichende Wefen der Sectirer erbittert, empfand er jest um fo mehr den Segen einer großen Gemeinschaft. Derfelbe Gottschalt, der die Klofterkirche zu Lorich durch sein Sakrileg entweiht, fand es erbaulich, zu sehen, wie ein großes Bolt in den weiten hallen der St. Albans= firche kniete und den Segen des mächtigen Erzbischofs mit frommem Schauder entgegennahm. Was konnten die heuchlerischen Manichaer diesem Anblick entgegen= segen, wenn fie fich heimlich und verftohlen in den Winkeln zusammenfanden? Satten fich nicht die Meisten den Weg zu diesen frommen Zusammenkunften mit Lügen bahnen muffen, und fo lange fie beifammen waren, mußten fie gittern, entdeckt zu werden. Was mochte das für eine Andacht sein, und wie konnte ein gerade gewachsener Mensch sich an diesem Lichtscheuen Treiben erbauen? Buweilen sprach er sich gegen Mirfotraut in diesem Sinne aus; aber fie ber= harrte in unverbrüchlichem Schweigen über den Inhalt ihrer Erbauunasftunden, so lange er die Lehre verwerfe, die sie ihm klar genug vorgetragen habe. gingen die Wege der beiden Gatten je langer je mehr auseinander, und fo fehr auch Gottschalk noch immer sein zauberhaft schönes Weib liebte, ebenso bitter hafte er die, die ihm ihre Seele geraubt hatten.

Als der Frühling nahte, ersuhr Gottschalk, daß der Besuch des Kegerpapstes bevorstehe, der komme, um den neuen Mitgliedern der Secte das Consolamentum, das höchste Sacrament ihrer Kirche, zu spenden. Davon sern zu bleiben, erklärte Mirsotraut für völlig unmöglich. Um so lieber war es Gottschalk, daß eine Waarensendung nach Frankfurt abgehen sollte, und als der Tag gekommen war, erklärte er, er wolle das Geleit der Fuhren selbst übernehmen und in Frankfurt

bleiben, bis der große Regersabbath vorüber fei.

Sie aber sprach im Tone des Vorwurfs: "Ich hatte gedacht, Du werdest die Wache besehligen, deren Schutz uns Noth thut. Es ist nicht unmöglich, daß die Krummen einen Anschlag auf uns versuchen. Im Sigelstein könnten sich leicht unsere Knechte verbergen und zur Stelle sein, falls man unsere Serberge angreift." Aber Gottschalt war zu tief verbittert gegen ihr keherisches Treiben, das ihm zugleich als Ungehorsam gegen seine Wünsche erschien. "Ich werde nicht auf Vorposten stehen für euere Conventikel," erwiderte er schroff. "Wenn sie Wogumil hängen, ich werde nicht die Hand darum rühren."

"Liebteft Du mich noch, so verließest Du mich nicht in der Stunde der Gefahr," sagte Mirsotraut vorwurfsvoll.

"Hättest Du mich wirklich lieb," erwiderte Gottschalt, "so thätest Du nicht, wovon Du weißt, daß es unsere Ebe flört und mir das Leben verbittert."

"Ich habe Dich nicht genöthigt, mich zu freien; es war Deine Wahl," fagte fie kalt.

"Ich freite eine Christin, die ihren katholischen Glauben betheuerte," erwiderte er in gleichem Tone; "wie sollte ich wissen, daß sie innerlich zu den Ketzern hielt."

"Und ich freite einen Mann, der dem Klofter entlaufen war," gab fie spöttisch zurück; "wie konnte ich wiffen, daß seine Seele eine Kutte trägt."

"Ich bin kein Monch," versette er; "ich dachte, ich hatte es gezeigt."

"Gewiß, Mönchen macht Lesen und Schreiben keine Mühe," spottete sie. "Gble Wissenschaften und Philosophie blühen im Kloster. Nein, Du bist kein Mönch, benn das Alles verachtest Du."

"Ein Krieger bin ich," rief Gottschalt erglühend, "kein Schreiber, und nie habe ich mich für etwas Anderes gegeben als für einen Kriegsmann; aber dazu bin ich nicht da, zum Schuße lichtscheuer Fledermäuse Wache zu halten."

"So fahre hin," sagte sie herb. "Wir brauchen Deinen Schutz nicht." "Mirsotraut," rief er flehend, "folge mir. Gehe nicht zu dem Kegersabbath." "Ich heiße Miersotrava," sagte sie stolz und wendete ihm den Rücken.

Da ftieg auch ihm der Groll zum Herzen, und die Ader auf seiner Stirne schwoll an. Er hatte häßliche Worte auf den Lippen. Aber als er hinüberschaute, wo die schlanke Gestalt hoheitsvoll im Erker stand und mit ihren edlen bleichen Zügen dem Strome nachsah, zwischen dessen grünen Wellen sie die Seine geworden war, da wandelte der Zorn sich in herben Schmerz. Noch einmal trat er an sie heran und sprach: "Gott ist mein Zeuge, was ich gelitten habe bei Deinem Ungehorsam. Ich habe Dich gebeten und gescholten. Ich habe Messen lesen lassen zur Erlösung Deiner armen Scele aus den Schlingen des Satans. Ich habe vor meinem Schutzatron auf den Knieen gelegen, der doch auch aus einem Ungläubigen ein Gläubiger geworden ist. Ich habe gewartet und Geduld gehabt. Aber Deine Seele ist zu tief verstrickt in die Bande der Finsterniß. So höre also: ich verbiete Dir hiermit, zu jener Bersammlung zu gehen und frage nochmals: wirst Du gehorchen?" Da kehrte sie sich ihm zu. Ein slammender Blick aus ihrem dunkeln Auge tras ihn, daß er erbleichte, und sie sprach mit sessen Zone: "Rein".

"Gut," sagte er, "dann erkläre ich Dir, daß ich über ein Kurzes in die Burg meiner Bäter zurückkehre. Du hast drei Tage Zeit, Dir zu überlegen, ob Du mir dorthin folgen oder ob Du auch serner als sahrendes Weib durch die Lande streisen willst, dis Dein Geschief Dich ereilt. Du weißt, daß es mein Schwert war, das Dich schon einmal ihm abkämpsen mußte. Zum zweiten Male sage dann nicht, daß Du ungerecht verdammt worden seist. Wider mein bessers Wissen kann ich nicht für Dich sechten. Jest gehe ich, da ich den Knechten es bereits angekündigt habe, mit euerer Waarensendung nach Franksturt. Ueberlege reislich, was ich Dir sagte. In drei Tagen din ich wieder hier,

um Deine Antwort zu holen." Damit verließ er die Stube, während Mirsotraut ihm düster nachsah. Nach einer Weile hörte sie unten das Rollen der Lastwagen, das die alten Mauern des Hauses erschütterte; sie begab sich an die Kückseite ihrer Wohnung, die nach der Stadt ging, und sah, wie ihr Gemahl, hoch zu Roß, an der Spize seiner Reiter die schweren Frachtwagen vorbeiziehen ließ, um sich dem letzten mit seinem Geleite anzuschließen. Noch einen Blick sendete er hinauf und winkte ihr mit der Hand einen trüben Abschied. Aber ihre Seele war innerlich gebunden. Sie dankte ihm nicht.

Mit diesem Stachel im Herzen eilte Gottschalk von dannen. Der Zug bestand aus einem Duzend Reiter und acht Wagen, von denen jeder, außer dem Fuhrmann, einen Knecht auf dem Size hatte. Auf dem vordersten saß der Mohr, der zuweilen nach Frankfurt geschickt ward, um Aufträge für die Frauen zu besorgen.

Der Zug hatte das Thor durchschritten und folgte nun der Landstraße längs bes Rheines, um fpater auf der Fahre nach der anderen Seite des Stromes überzusehen. Gine weiche, erschlaffende Frühlingsluft brütete über der Flur und ftimmte Gottschalt noch trüber. "So ware die Zeit nun gekommen," dachte er, "daß Scele von Seele fich löft, und nach ihrer Lehre ift bann unfere Che ent= feffelt, das Sacrament bindet fie nicht. Sie kann thun und laffen, mas fie für aut findet." Sein Saupt fant tiefer und tiefer gegen den Sals feines Thieres, und wenn er fich dann wieder aufrichtete, schaute er wild und zornig um fich, als ob bose Geister ihn heimjuchten. Roch nie war er gegen die Knechte fo rauh und unwirsch gewesen beim Aeberseten über den Strom, und sie wußten nicht, warum er fie heute zum ersten Male den Herrn fühlen ließ, während er jonft doch jo vertraulich mit ihnen verkehrte. Ihn verdüfterte nicht die Sorge allein, wie fie fich entscheiden würde in der Wahl, die er ihr geftellt hatte. Er war in dieser Beziehung fast überzeugt, daß schließlich doch ihre Liebe zu ihm fiegen, und daß fie ihm in seine schwäbische Beimath folgen werde. Aber es lag noch sonst Etwas wie Unheil in der Luft, und er begriff selbst nicht, warum feine Gedanken fich gerade heute nicht losmachen konnten von der Sorge, daß der große Regerfabbath Mirfotraut zum Unheile ausschlagen werde. War fie doch oft in jene Bersammlungen gegangen und stets unverändert zu ihm zurückgekehrt. War es ihre Andeutung, daß ein Anschlag des Clerus im Werke fei, war es die Furcht vor dem geheimnisvollen Oberhaupte, das diefes Mal erwartet wurde, war es ihre Andeutung, daß fie felbst zu einem höheren Grade aufrücken werde, die ihm das Herz beklemmte? "Wehe dem Manne, der mit seinem Weibe uneins ist," fagte er bei sich selbst, "dem Fremde hineinsprechen dürfen in seine Che. Da ift aller Gehorsam nur Schein und alle Liebe geheuchelt. Wohl hat fie recht, wenn fie behauptet, daß das gar keine Che fei, wenn beide Berschiedenes wollen und des Weibes Seele fich in fremden handen befindet. Aber durfte fie das Sacrament mit mir eingehen, wenn fie fich nicht ewig binden wollte?" In diesem Kreislauf verfingen fich seine Gedanken. Je ichwerer die Gewitterluft auf ihn drückte, um fo hoffnungeloser erschien ihm feine Lage. Seines Weibes Ungehorsam nahm ihm die Achtung vor fich felbft. Daß fie auch jett zuweilen in fremdartigen Bermummungen, fogar in männlichen

Aleibern zu den Keherconventikeln schlich, empfand er als Mangel an Zucht und Scham und als Schimpf für seine Ehre. Wer weiß, was sie dort treiben, fragte er sich, und wenn er nun des Lästerers Ariald gedachte und des bleichen Bogumil, die sein Weib um ihr ewiges Heil betrogen hatten, dann ergriff ihn eine solch' jähe Wuth, daß er dem Rosse die Sporen gab, um es doch sosrt wieder zornig zurückzureißen, so daß das edle Thier sich hoch aufbäumte. Die Knechte schauten oft kopfschittelnd nach ihm hinüber, aber seine Miene war so düster, daß Keiner ihn anzureden wagte. Dann blieb er wieder lässig weit hinter den übrigen Reisigen zurück. "O, wenn sie nur meine Hand ergreisen wollte," seufzte er, "die sie aus der ewigen Berdammniß retten möchte," und heiße Thränen sielen auf die Mähne seines Rappen.

Erft die Ankunft in Frankfurt rüttelte den jum Tode Betrübten aus feinen finsteren Träumen auf. Die Geschäfte waren bald erledigt, und nachdem die Wagen am Lagerhause abgeladen, die Pferde in der Herberge untergebracht waren, ging er, in seine Gedanken vertieft, dem Ufer des Mains entlang, Die Blicke bald in die Erde bohrend, bald fie mit einem schmerzlichen Ausdrucke gegen Weften richtend, wo noch der lette trübe Schein über dem Platchen Erde lag, von dem seine Gedanken sich nicht losmachen konnten. Als er guruckkehrte, sah er am Lagerhause den Mohren in einem Schuppen auf einer Rifte figen und mit einem Meffer an einem Holze schnitzeln. Wie ein Stich ging ihm da der Gedanke durchs Herz, daß dieses fremdartige Menschenkind, das er kaum unter die Menschen rechnen mochte, mehr von den Geheimniffen seines Weibes wiffe als er felbst. Da gab der bose Beift, der heute in ihm lebte, ihm ein, den Knaben auszuforschen, was denn eigentlich in jenen Bersammlungen vorgehe, über die seine Gattin ihm keine Auskunft geben wollte, so lange er nicht selbst ber Secte angehöre. Mit freundlicher Unrede fette er fich neben den Schwarzen und ließ fich von ihm erzählen, wie es damals zugegangen fei, daß er dem Galgen entrann? In seiner drolligen, ungelenken Weise die Sprache verstummelnd, erzählte der Anabe doch außerordentlich lebendig, wie er fich bereits darauf gefaßt gemacht habe, das hänferne Salsband an feiner Rehle zu fühlen, als aus der Reiterschar, die die Gefangenen geleitete, ihrer Zweie ganz nahe an den Karren berangeritten seien. Der Senker habe umgeschaut und unwirsch gefragt, was fie wollten, als plöglich, er wiffe nicht wie, ein Rad von dem Schinderkarren fich gelöft habe, der Wagen fei umgeschlagen, und während er noch wie ein gebundenes Thier an der Erde gelegen, habe eine mächtige Faust ihn emporgezogen. Als er wieder zu fich gekommen, habe er fich auf dem Sattelknopfe eines Reiters befunden, der mit Sturmeseile über die Ebene hinjagte. Unterwegs in einem Dorfe sei er bann mit einer Truppe Reiter zusammengetroffen, die ihn in einem Laftwagen Plat nehmen ließen. Als er denfelben bestiegen, habe er Einbede unter dem Borhang vorgefunden, die auf ähnliche Beise gerettet worden war wie er, aber noch halbtodt schien vor Angst und Schrecken.

"Armer Schalk," sagte der Ritter, "hast Du schon öfters solche Tage erlebt, und wie bist Du überhaupt in den Besitz Miersotrava's gekommen?"

Der Knabe freute sich der milben Stimmung seines rauhen herrn und erzählte ihm, wie er als kleiner Knabe im Besitze des Markgrafen Raimund von Toulouse gewesen sei. Der habe ihn der edlen Miersotrava geschenkt oder eigentlich sei das nicht nöthig gewesen, da diese als Herrin über Alles im Schlosse geschaltet habe. Gottschalt lachte bitter auf. Er hatte ja längst geahnt, daß er nicht der Erste sei, der sie besitze. Aber von diesen Beziehungen zu dem Markgrasen Raimund hatte sie ihm keine Silbe gebeichtet. Kein Zweisel, sie hatte ihn belogen vom ersten Tage ihrer Ehe. "Miersotrava war wohl des Markgrasen Frau?" fragte er den Schwarzen mit rauher Stimme. Der bestätigte das, obwohl er nicht klar zu verstehen schien, was der Herr meine, wenn er sorschte, ob Miersotrava auch vor der Welt als des Markgrasen Gemahlin gegolten habe?

"Wie konnte ich zweifeln," sprach Gottschalk vor sich hin, "daß die, die mir den Sieg so leicht machte, schon durch andere Hände gegangen sei, durch wie viele? Gott weiß es!"

Ob er seine Herrin auch in die Conventikel begleite, fragte er nun den schwarzen Diener weiter.

"Ihr müßt doch schlimme Dinge thun in Eueren Versammlungen," sagte er, "daß der Bischof Euch nachstellt." In den Bersammlungen, versicherte der Mohr, sei er nie gewesen; aber er wisse, was in denselben vorgehe, denn Vater Fredegar habe ihm Alles genau beschrieben. Gottschalt horchte hoch auf. Und nun schilderte der Schwarze mit glühender Phantasie die geheimnisvollen Zusammenkünste, zu denen aus allen Ecken der Stadt bei Nacht und Nebel Männlein und Weiblein sich zusammenstehlen. Zuerst versammle man sich in einem völlig dunkeln Kaume, in dem durch Händebrücken und Betasten erst die Einzelnen zu errathen suchten, wen sie vor sich hätten. Dann trete man in einen schwach erhellten Saal, in dem man im Halbdunkel sich aufstelle. Nachdem dann das Auge sich an das Dämmerlicht gewöhnt, gewahre es in der Mitte einen bleichen Mann, so abgemagert und schattenhaft, daß er nur aus Haut und Knochen zu bestehen scheine.

Unwillfürlich fiel hier Gottschalt bas Leichengeficht Bogumil's ein, und er unterbrückte eine zornige Bewegung.

Ihn küffe dann der Reihe nach jedes Gemeindeglied, und bei dem Kusse es ihm wie ein eifig kaltes Schwert durch die Seele, so daß jede menschliche Empfindung aus dem Herzen entschwinde.

"Sehr glaublich," dachte Gottschalt für fich. War es ihm doch selbst so Muthe gewesen, so oft er mit dem verhaßten Todtengesichte zusammengekommen war.

Sobald diese Ceremonie vorüber sei, suhr der schwarze Knabe soxt, senchteten überall Pechfateln auf, und jetzt erblicke man reich besetzte Taseln mit köstlickem Weine, und nach Gesallen lasse man sich nun zu einem üppigen Gelage nieder. Nachdem man so den Freuden der Tasel gesröhnt, verlösichten plötzlich die Lichter, und Jeder thue, was ihm genehm sei. Endlich aber gewahre man in einer Ecke zwei grüne Lichter, die näher und näher kämen. Dieselben seien die Augen eines schwarzen Katers, der mit emporgerichtetem Schweise langsam auf der Tasel die Kunde mache und den nun der Gläubige andächtig zu küssen habe. Sei diese Huldigung vollzogen, so trete aus einem dunkeln Winkel der Schule eine Gestalt

hervor, die von den Lenden an glänze wie gleißendes Sonnenlicht, auf dem Rücken aber behaart sei wie eine Kahe. Der Uebermensch erfülle die ganze Schule mit einem grellen, blendenden Lichte, und nun nahen die Novizen, wersen sich vor den Leuchtenden, der Niemand anderes ist als der böse Satanas, auf das Angesicht und reichen ihm irgend ein Stück ihrer Kleidung als Symbol und Pfand, daß sie sein eigen sein wollen. Der Meister der Schule aber sag zu dem Teusel: "Schone unser." Er aber erwidere: "Gut hast Du mir gedient, bewahre, was ich Dir anvertraute." Mit diesen Worten verschwinde der Böse, und die Gemeindeglieder gingen nun heim oder blieben wohl auch noch zu wilber Lust beisammen, wie es ihnen gefalle.

Mit wachsender Seelenangst hatte Gottschalk der grausen Erzählung des Knaben gelauscht. Ob er alle diese Greuel ersinne, fragte ihn der Ritter schließlich wild, oder wer ihm diese höllischen Geheimnisse anvertraut habe? Genau so, antwortete der Knabe mit größter Bestimmtheit, habe ihm Bruder Fredegar in Worms Alles beschrieben und ihm so ost das Einzelne vorgesagt, daß er es unmöglich misverstanden haben könne. Er selbst sei nie dabei gewesen, aber das habe man ihm nicht glauben wollen und ihn darum dennoch zum Tode verurtheilt. Das ganze Gebahren des Knaben war so aufrichtig und offen, daß Gottschalk ihm unmöglich den Glauben versagen konnte. Ihm wirbelte der Kops. War es denn auch nur denkbar, daß sein schönes, herrliches Weib durch solche Greuel solle hindurchgegangen sein?

"Morro!" rief er mit heiserer Stimme, "kannst Du schwören, daß dieser ketzerische Bruder Fredegar das Alles so und nicht anders berichtet hat? Bedenke das Hell Deiner Seele!"

Morro legte die Hand aufs Herz und fagte: "So möge meine Haut weiß werden und mein Fleisch abfallen, wenn ich eine Silbe dazu gethan habe."

"Vielleicht hat er es auf der Folter bekannt," fagte Gottschalk, "und man hat ihm mit Qualen dieses Bekenntniß abgenöthigt."

Nein, war des Knaben Antwort. Fredegar sei frei gewesen und guter Dinge und habe das Alles ohne jeden Zwang ihm berichtet. Da entwand sich ein tieses Stöhnen der Brust des Kitters. "Dann ist keine Zeit zu verlieren," sagte er. Er war überzeugt, eine solche Orgie könne Mirsotraut noch nicht mitgemacht haben; aber ebenso war er überzeugt, daß das Hauptsest, das morgen bevorstehe, mit solchen Greueln gewürzt sein werde. Um jeden Preis wollte er sein Weib vor der neuen Weihe bewahren, die die Keher ihr für den anderen Tag zugedacht hatten. Er eilte nach dem Stalle und gab dort dem Acltesten der Keiter den Besehl, statt seiner die Wagen zurückzugeleiten. Er selbst aber sattelte sein Koß und ritt in wildem Jagen das Mainthal abwärts, um Mainz noch in dieser Racht zu erreichen.

### IX.

In dem Prunkgemache Miersotrava's in Mainz waren drei Personen zu nächtlicher Berathung versammelt. Die Eine war Mirsotraut selbst, die soeben einen längeren Bericht an die beiden Anderen beendet zu haben schien und nun müde und traurig in ihrem Polster lag. Der Zweite, der sein bleiches Todten= gesicht in die magere Hand begrub und sich so gegen das blendende Licht der tostbaren Lampe schützte, war der Bulgare Bogumil. Der Dritte, der an den Pfeiler des kunstvollen Erkers sich lehnte und mit seinen großen dunkeln Augen und den in der Mitte gescheitelten Haaren einem byzantinischen Heiligenbilde glich, war der damalige Papst der Katharer; denn diese Würde pslegte bei ihnen zu wechseln. Es war kein Anderer als Ariald, Mirsotraut's Bater. Nachdem er sich den Bericht seines Kindes eine Weile erwogen hatte, sprach er in seiner milden und klaren Beise: "Deine Bedenken sind unbegründet, meine Tochter. Wenn Dein Gatte Deinem Glauben Hindernisse bereitet, so bist Du nicht gebunden."

Mirsotraut erhob ihr Haupt, und im Scheine der Lampe zeichnete sich ihr bleiches, edel geschnittenes Antlitz scharf ab von dem dunkeln Hintergrunde. "Nicht, daß er mir ernstliche Hindernisse bereitet hätte," erwiderte sie. "Diese waren zu überwinden, aber meine Hoffnung, ihn uns zu gesellen, war eitel. Seiner Seele sehlen die Schwingen, und er sindet den stumpfen Jrrthum der Massen beruhigender als die Lehre des Lichts."

"Auch dann trennt ihr euch besser, "entgegnete der Keher. "Euere Seelen haben sich geschieden, was soll da die Gemeinschaft des Leibes? Sie ist Unzucht, Sünde. Gehört er zu den Gögendienern, so mußt Du die Angelegenheiten der Unsern ihm verbergen; das wird ihn reizen; aus einem Gleichgültigen wird er ein Feind, ein Berräther, vielleicht gar ein gewichtiger Zeuge gegen uns werden. Wie ost haben die Reinen das erlebt, wo sie meinten, einen Unreinen in ihrer Mitte dulden zu dürfen."

"Berrath fürchte ich nicht," sagte Mirsotraut mit klagendem Tone. "Er ist gut und edel. Hat er doch für mich gekämpst, noch ehe er mich kannte."

Aber Ariald schüttelte das Haupt. "Mir mißfiel euer Bündniß sofort. Es war unüberlegt und gab Dich und uns in die Hände eines unreisen Knaben."

"Was sollte ich thun," erwiderte Mirsotraut. "In der Stunde, in der er und kein Anderer sein Leben für mich einsetze, konnte ich ihn nicht abweisen. Auch wurde der schnelle Entschluß mir nicht schwer. Trägt er doch das Siegel seines Wesens offen auf der reinen Stirne. Schaue in diese blauen Augen, ob darin Verrath zu lesen ist?" Der Hinweis auf Gottschalk's Schönheit schien den Bulgaren zu reizen, der im Gefühle seines eigenen abstoßenden Aeußeren alle schönen Männer haßte. "Ich sehe schon kommen," siel er in höhnischem Tone ein, "daß Du diesen blauen Augen und dem glatten Anabengesichte zu Liebe nach Schwaben ziehst und in dem Pfaffenneste bei Hirfau Flachs spinnst unter der Aufsicht seiner frommen Mutter. Die Schönheit der Männer war Dir stets gefährlich. So ergabst Du Dich Cosimo, dem Florentiner, dann dem schönen Landolf, dem stattlichen Fernando und dem Verräther Kaimund von Toulouse."

Zornig erhob Mirjotraut ihr bleiches Antlit und wollte dem gehäffigen Mahner seine eigenen Sünden vorhalten; aber alle Dreie fuhren erschreckt zusjammen, denn ein deutlich vernehmbarer Seufzer traf von der offenen Nebenstube her ihr Ohr. Er klang nicht drohend, eher verzweifelt, wie das Seufzen einer zum Tode getroffenen Kreatur. Erschreckt griff Ariald nach der Lampe, um nachzusorschen, welcher unberusene Lauscher sich eingedrängt habe. Der

Bulgare aber zog aus seinem faltigen Gewande einen Dolch, worauf er seine Hand geschickt zwischen der weiten Binde versteckte, die seinen Priesterrock umsschloß. Nach einer Weile kehrte Ariald in das Gemach zurück und sagte: "Es muß auf der Straße gewesen sein, oder war es der Wind, der vom Strome herausweht. Ich habe Niemanden gesunden. Doch bringen wir die Dinge zu Ende. Glaubst Du wirklich, dieses Verhältniß ausrecht erhalten zu können, auch wenn Gottschaft dauernd unser Feind bleibt?"

Mirsotraut schwieg eine Weile. Dann sagte sie: "Er hat mich oft gebeten, Euch zu meiden und die Versammlungen nicht zu besuchen, aber schließlich gab er doch immer nach."

"Er wird das nicht mehr thun," ertönte jest eine wohlbekannte Stimme. Die Thüre nach dem Nebenzimmer schlug zu, und aus der damit sichtbar werdens den Ecke des Gemachs trat Gottschalk hervor, der, die Hand am Schwerte, sich breit vor den geschlossen Ausgang stellte.

Es war ihm leicht geworden, die beiden Sectirer zu überraschen. Um Mitternacht, in der Stille eingetroffen, hatte er von Ginbede erfahren, welcher Befuch angelangt fei, und daß die Gafte in Mirfotraut's Stube einer Berathung oblägen. Da er bei seinem Eintreten das Zimmer noch leer fand, hatte er den Ausgang nach der Flur verriegelt und sich in die Ecke hinter der Thure postirt, da er sofort entschlossen war, die beiden Säresiarchen zu ergreifen und dem geift= lichen Gerichte zu überliefern. So allein, meinte er, auch fein Weib retten zu können mit Leib und Seele. Belauschen wollte er die Reker nicht, nur fie in diefer Falle festnehmen. Ariald fühlte er fich überlegen, falls derfelbe Widerstand versuchen sollte, und Bogumil rechnete er nicht einmal; diesen konnte er mit einem Schlage an die Erde strecken. Als nun aber Mirsotraut, in der Erzählung der Leiden ihres Cheftandes begriffen, mit den Beiden eintrat, wurde er wider Willen Zeuge ihrer Geständniffe, und der Bunich, die gange Wahrheit zu erfahren, hielt ihn im Banne, bis der Hinweis Bogumil's auf ihre früheren Reterehen ihm den Seufzer erprefte, der ihn fast verrathen hatte. Als dann aber die beiden Berhaften sich erfrechten, an seiner Ghe zu rütteln und fein Weib gegen ihn aufzuwiegeln, war das Mitleid, mit welchem Mirfotraut's Alagen ihn erfüllt hatten, sofort dahin. Zornig schlug er die Thure zu und vertrat den Ueberraschten den Ausgang. Die beiden Männer fahen ihn mit finsteren, fragenden Blicken an, Mirsotraut aber sprang wie eine gereizte Tigerin von ihrem Bolfter empor und rief: "Du horchft! Du drückst Dich in die Ecken. um uns zu belauschen? Siehe, ein ganz neuer Bug!"

"Run," erwiderte ihr Gatte höhnisch, "man lernt von seinem Weibe. Ihr heißt Euch ja die Winkler, weil Ihr Guch so trefflich in die Winkel zu schmiegen versteht, und der Geheimnisvolle, den Ihr in Guern Katerversammlungen anbetet, kommt ja auch plötzlich aus einer dunkeln Ecke zum Borschein."

"So," rief Mirsotraut, bleich vor Zorn, und eine Welt von Berachtung lag in ihrer Stimme; "auch diese Märchen eines schmuzigen Mönchs haft Du Dir auf der Gasse aufgelesen. Wer war es denn, der Dir diese Fabel aufband?"

"Euer Bruder Fredegar bezeugt fie," erwiderte Gottschalt unficher.

Mirfotraut erbleichte, und die beiden Häretiker wechselten betroffene Blicke, die Gottschalt als Bestätigung der entsetzlichen Beschuldigung aufsaßte. Dann aber trat Mirfotraut ihm einen Schritt näher und sagte in einem Tone, der ihm durch die Seele schnitt: "Also die dahin bist Du bereits gelangt, Elender! Weißt Du, wer jener Fredegar ist, von dem Du Dir Unterweisungen über unsere Bersammlungen ertheilen lässest? Der blutigste, lügenhasteste Spürhund der Inquisition, der in allen Verhören die Vräuche unserer Versammlungen verlästerte, als ob er sie häusig besucht habe, und doch hat er nie eine derselben mit einem Auge gesehen."

Gottschaft war betreten und schwieg. Sie aber fagte voll Verachtung: "Bfui, über Dich, solchen Lügen zu glauben!"

Das wirkte auf ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Die Aber auf seiner Stirne schwoll an. "Da ist's wohl auch eine Lüge, daß Du vier Gatten vor mir gehabt hast?" rief er höhnend. "Oder war am Ende das Register noch immer nicht vollählig?"

Sein Streich traf. Mirfotraut ließ sich in ihr Polster zurückfallen und begnügte sich, ihm einen Blick dämonischen Hasses zuzuwersen. Wiederum schauten Ariald und Bogumil bedeutungsvoll sich an. Gottschalk aber sprach mit fester Stimme: "Euerer Sünden Maß ist voll. Heute erst ersuhr ich die Summe der Greuel, die ich diesem Elenden freilich aus seinem von Gott gezeichneten Angesichte hätte ablesen können, während der Andere den geweissagten salschen Propheten ähnelt, die einem Lamme gleichen, und inwendig sind sie reißende Wölfe. Sei das Zeugniß jenes Fredegar wahr oder salsch, Ihr habt mein Weib verführt. Bor meinen Ohren wolltet Ihr sie bereden, zum sünsten Mal das Sacrament zu brechen. Und wenn es nur wäre, daß dieser Elende den Namen meiner Mutter entweihte mit seinem verpesteten Odem, schon dafür müßte er sterben." Damit legte er die Hand an sein Schwert und rief den beiden sichtlich geängsteten Ketzern in herrischem Tone zu: "Folgt mir! Ich werde Euch bringen, wohin Ihr gehört."

Borsichtig an der Wand hingleitend suchte Ariald die gegenüberliegende Thüre zu gewinnen, aber Gottschalk lachte. Er hatte sie geschlossen. Mirsostrant, die bis dahin sprachlos dem Gebahren ihres Mannes zugeschaut, erhobsich bei dieser Entdeckung und zischte wie eine Schlange: "Berrath, wohl überslegter Berrath!" Aber ohne sie zu beachten, trat Gottschalk einen Schritt vorwörts, lockerte sein Schwert und sagte: "Rochmals frage ich, wollt Ihr Euch ergeben?" Da hielt Ariald ihm ruhig die Hände entgegen und sprach in mildem Tone: "Binde mich und lasse biese frei, damit das Wort erfüllet werde, keinen von Denen, die Du mir gegeben hast, Bater, habe ich verloren."

"Meine nicht, mich zum zweiten Male zu betrügen mit solchen blasphemischen Worten," rief Gottschalt. "Dich werde ich binden, aber Diesen nicht frei lassen." Damit löste er seinen Gurt, riß den Hüftriemen aus dem Schwertgehenke und packte Ariald am Arme. Im gleichen Augenblicke aber senkte sich von hinten Bogumil's Dolch in seinen Rücken, und mit einem tiesen Seufzer brach der Held zusammen. Sein Weib warf einen starren Blick auf den am Boden Liegenden. Dann wendete sie sich ab und verließ das Gemach.

"Fort mit ihm," sprach Bogumil hastig, indem er das Erkersenster aufriß. "Hinab in den Strom."

Ariald nickte sanst mit dem Haupte, als ob er eine Bitte fromm gewähre. Dann saßten sie zu Zweien den leblosen Körper, hoben ihn mit kräftigen Armen empor und warsen ihn hinunter in das rauschende Wasser. Ein schwerer Schlag, als ob ein Brett in die Fluth salle, ward gehört, ein gurgelndes Geräusch folgte, dann war Alles still wie zuvor, und nur der Nachtwind rüttelte an dem geöffneten Fenster.

Als Bogumil dasselbe wieder geschlossen hatte, sah er, wie sein Genosse mit starrem Auge nach einem kleinen seuchten Fleck am Boden schaute. "Wehe Euch, Pharisäer," murmelte er. "Alles Blut soll an Euch heimgesucht werden, das vergossen ward auf Erden, von dem Blute Abel's, des Gerechten, bis zu dem Blute Zacharias, des Sohnes des Berechias, den Ihr erschluget zwischen dem Tempel und dem Altar!"

"Sie find schuldig," beftätigte Bogumil, "nicht wir."

"Es ift besser, daß ein Mensch sterbe, als daß ein ganzes Volk zu Grunde gehe," erwiderte Ariald. Sein Angesicht trug den Stempel eines kalten Fanatismus, während er sprach. Dann aber wurden seine Züge wieder milder, und mit weicher Stimme sagte er: "Lasset uns nach Miersotrava sehen; ich sürchte, Dein Streich hat ihr Herz tieser getroffen, als sie sich vorhin den Anschein gab, und ihre Wunde blutet nach innen."

Damit verließen sie den Ort des Schreckens, um Mirfotraut zu fuchen.

#### X.

Als eine Stunde später der erste Schein des Morgens hinter dem Taunusgebirge sich hellte, sah der junge Tag in dem Hause des Trödlers Aaron einen seltsamen Gast. Es war ein todtwunder Ritter, der bleich und still auf einem dürftigen Bette lag. Seine Haare klebten am Kopfe, als wäre er eben aus dem Wasser gezogen worden; seine Augen waren geschlossen, und nur das starke Hoben und Senken der Brust zeigte, daß hier ein jugendkräftiger Körper sich wehre gegen den Tod.

"Aber beim Leben des Erzvaters," jammerte der Jude, "warum trägst Du mir ins Haus den todtwunden Mann? Konntest Du ihn nicht legen vor das Kloster und klopsen dem Pförtner? Konntest Du den Christen nicht lassen bei den Christen? Was soll ich mit dem wilden Moaditer?"

Diese vorwurssvollen Worte richtete der beredte Herr des Haushälterin Lea. Diese aber antwortete ruhig: "Sollte ich den jungen Goi lassen verderben, nachdem ihn mir der Rhein vor die Füße gespült? Vor Aufgang der Sonne, wie das Geset es vorschreibt, war ich hinunter an den Rhein, um die eisernen Töpse, die Du gekauft hast von den Christen, zu reinigen in sließendem Wasser, daß sie uns nicht machen unrein. Ich spreche die Worte und steige hinunter. Da liegt er angeschwemmt an der Treppe, den halben Leib noch im Wasser und ist noch warm und hat noch Odem in sich. Soll ich das Geset halten für die Töpse und nicht halten sür die Menschen, die der Ewige gemacht hat? War es doch ein Glück, daß ich mitgenommen hatte den starken

Josuah und den Kollwagen. Was zürnst Du, was schüttelst Du den Kopf? Sollte ich ihn von dem Ginen sahren zum Andern, bis er todt war, der arme junge Mensch? Dann konnte ich ihn auch lassen im Wasser bei den Fischen. Und hätte ich ihn gebracht ins Kloster zu den Mönchen, so hätten sie gesagt, die Juden haben ihn gemordet. Warum sind wir von Worms hierher? Weil Du nicht mehr getraut hast dem Frieden. Weil sie nur lauern auf die Jüden, seit sie Lust bekommen haben am Morden durch die große Versolgung der Ketzer."

In Vater Aaron aber kämpfte seine natürliche Gutherzigkeit mit der Abneigung, sich für einen Fremden in Unbequemlichkeiten, Kosten und vielleicht in große Gesahren zu stürzen. Wer bürgte ihm dafür, daß ihn Bruder Fredegar, dieser Entsehliche, der überall seine Fährte verfolgte, nicht auch noch der Ermordung des jungen Christen beschuldigen würde? Aber Lea sprach ihm Trost ein. "Machen wir ihn gesund," sagte sie, "so wird er sein dankbar; stirbt er, so wird uns Niemand nehmen die guten Sachen. Sieh' nur den Rock und die Kette! Sie allein bezahlt die Kurkosten." Damit begann sie den jungen Mann zu entkleiden, der bei ihrer Berührung schmerzlich zusammenzuckte.

"Gott Abraham's, Jjaaks's und Jakob's," rief fie plöglich, "er blutet am Rücken! Sieh' die Wunde."

Der Jude beugte sich über den Fremden. "Das ist welsche Arbeit," sagte er. "Solche Stilette führen unsere Herren nicht. Wie sie gegen einander wüthen, diese blinden Heiden! Hat ihnen der Ewige nicht das Licht der Bernunft verliehen, daß sie sein Wort vernehmen können: Du sollst nicht tödten! Aber wie die Thiere des Waldes, die keinen Verstand haben, fallen sie einander an, um sich zu zerreißen."

Mitseidig untersuchte er die Wunde des Jünglings. Seit er Blut gesehen, war er wie umgewandelt. "Lea," sagte er zu der Greisin, "Du bist ein gutes Mädchen. Du wirst ihn pslegen und machen gesund, damit er sehe, daß in Israel das Geseh wohnt."

Die Alte hatte, wie viele Jübinnen dieser Zeit, gewisse Kenntnisse in der Heilfunde. Sie konnte Verbände anlegen; sie wußte blutstillende Kräuter und Mittel gegen das Fieber. Sosort ging sie daran, die Wunde des jungen Mannes mit leiser Hand zu untersuchen und zu verbinden. Inzwischen war die Sonne draußen aufgegangen, und Aaron sah genauer in die Züge seines Gastes: "Bei der Rolle der Torah," ries er, "das ist ja der junge Mann, mit dem ich in Worms habe gemacht das schöne Geschäft. Erst vertauste er mir seine ritterlichen Nöcke, nach sechs Monaten kommt er wieder und verkauft mir seine Kutte und kauft sich wieder weltliche Kleider, und nun liegt er hier in dem kostbaren Zeug, das noch ganz neu ist. Sogleich müssen wir es trocknen." Und er trug die Kleider Gottschaft's hinaus und kam dann wieder mit einer besseren Decke und bemühte sich vorsichtig, den Kranken bequemer zu legen.

Lea aber befahl, den Bertvundeten ruhig liegen zu lassen. Jede Bewegung könne eine innere Blutung herbeiführen und ihn tödten. Still verdunkelte sie die Stube, die, an der Rückseite der Stadtmauer gelegen, ins freie Feld hinausischaute. Dann ließ sie den unheimlich Röchelnden in Aaron's Aufsicht und ging,

um die nöthigen Arzneimittel zu bereiten. Der Trank, den sie dem noch immer Bewußtlosen einflößte, ließ ihn in einen ruhigen Schlaf versinken. Er erwarmte allmälig, und ihm war, als ob er mit den Wolken am Himmel dahinzöge. Bor ihm her schwebte Mirsotraut, einen langen Wolkenschleier hinter sich herziehend. Er wollte sie greisen, da trat ihm das grinsende Todtengesicht Bogumil's entgegen, und er hörte ihn sagen: "Er ist ja noch nicht todt. Wir wollen ihn in den Strom wersen." Da sank er tieser und tieser, ein surchtbarer Schwindel ergriff ihn, so daß er mit einem Schrei emporsuhr. Aber sosort sank er wieder auf sein Lager zurück, denn seine Wunde schwerzte.

Alls er die Augen öffnete, fand er sich in einer mäßig erhellten, einfachen Stube, deren Geräthe ihm einen fremdartigen, orientalischen Gindruck machten.

"Er wacht," hörte er dann eine Stimme sagen, und gewahrte, wie eine alte Frau mit scharf geschnittenen, aber wohlwollenden Zügen sich über ihn beugte. Als er sie fragen wollte, wie er hierher komme, gebot sie ihm Schweigen, indem sie den Finger auf die Lippen legte. Seine Lunge sei verletzt, und er dürse keine Silbe reden, sagte sie ihm. Jetzt erst besann er sich. Das Letzte, was ihm einsiel, war, daß er den heuchlerischen Ariald hatte gesangen nehmen wollen; dabei mußte er gestürzt sein. Er hatte noch das Gesühl, als ob es rings um ihn brause, als ob ihm Mund und Ohren mit Wasser gefüllt seien. Dann erinnerte er sich, daß er vorhin ein bekanntes Gesicht gesehen habe. Richtig, das war ja Aaron, der Jude aus Worms. Aber, wie kam er nach Worms? Mühsam richtete er seine Augen wieder auf die alte Frau und fragte: "Bin ich in Worms?"

Sie schüttelte den Kopf und sagte: "In Mainz seid Ihr, und wenn Ihr den ganzen Weg von Worms hierher geschwommen seid, so hat der Ewige an Euch gethan ein Wunder wie an dem Bropheten Jonah."

Sottschalt schüttelte verneinend den Kopf und versuchte zu klüstern; aber die alte Frau legte ihm die Hand auf den Mund und sagte: "Wenn Ihr keine Silbe sprechen wollt, will ich Euch Alles erzählen. Wir fanden Euch an der Treppe, die von der Stadtmauer zum Rheine herabsührt. Man muß Euch gestochen und dann in den Rhein geworfen haben. Es war gut, daß ich vor Sonnenaufgang da unten zu thun hatte, sonst schwämmet Ihr wohl jetzt den Weg hinunter nach Köln. Ihr seid wohl aufgehoben bei dem Handelsmanne Naron, der in Worms ein Geschäft hat und in Mainz ein Geschäft. Ihr seid ja auch schon bei uns gewesen. Wollt Ihr Euere Kutte wieder haben, die Ihr meinem Herrn verkauft habt in Worms? Wir lassen sie Euch kommen."

Ein bitteres Lächeln glitt über Gottschastl's Gesicht. Er murmelte Etwas. Es klang wie: "Das wäre möglich."

"Denkt jetzt an Nichts," sagte die alte Frau mütterlich, "was Euch erregt. Ich will Euch eine dünne Suppe geben und einen kühlenden Trank. Dann seht zu, daß Ihr wieder einschlaft."

Gute Pflege und die rüftige Kraft der Jugend ließen den Kranken bald wieder erstarken. Die Wunde heilte fast schmerzloß und fing an sich zu schließen. Nur die Einsamkeit, das stille Liegen in so traurigen Erinnerungen lastete schwer auf dem Gemüthe des Berlassenen. Endloß arbeitete er sich an der Frage ab,

ob Mirjotraut bei dem Mordanfall zugegen gewesen sei, ob sie ihn ohne Wider= fpruch geduldet, oder ihn gar befohlen habe? Er gedachte der Märchen, die er auf der sangesreichen schwäbischen Burg einft gehört, von Rittern, die mit schönen Frauen fich verbinden und fie dann in ftiller Nacht mit häßlichen 3wergen überrafchen, ober entbeden, daß fie einen Fischschwanz haben ober kein Berg in ber Bruft. Die alte Lea suchte ihn nach Kräften durch ihre Erzählungen zu gerftreuen; aber mas fie von ihrem Bolte ergählte, wie Der und Jener bis Spanien und Bagdad gewandert, wie Der und Jener reich geworden und welche berühmten Lehrer sie jett zu Worms und Köln besäßen, das Alles reizte ihn nur. War das nicht auch wieder eine folche Ketzerkirche neben der wahren und nach dem, was er joeben von den Häretikern erlitten, war er nicht mehr geneigt, an etwas Gutes außerhalb der wahren Kirche zu glauben. Dann plagte ihn wieder der gutmuthige alte Aaron, indem er ihm sein Geschäft erklärte, wie er bon bem Leichtfinn ber Jungen, ber Genugsucht ber Berkommenen, ber Pubsucht der Weiber, von der Roth und dem Ueberfluß feine Brocente nehme. Ihm war bas Reden offenbar ein hoher Genug, und zufrieden mit fich und der Welt, erklarte er, daß jede Lage einem klugen Manne Geld in den Schof werfe, wie tein Wind webe, ber nicht irgend einem Schiffer zu gute tomme. Rur die Segel muffe man richtig ftellen und genug Schiffe in allen Safen haben.

Oft gog er auch rudfichtslos die abende Lauge seines Spottes über die Chriften aus, die die Göken anbeteten und noch immer untereinander fich mordeten wegen ihres Glaubens. Gleich in der erften Nacht, erzählte er, die der Ritter hier unter dem Schute scines Daches zugebracht, seien in einem Sause am Eigelftein über vierhundert Reter vom Erzbischof gefangen genommen worden, Manner und Weiber, und in Folge ihrer Geftandniffe wurden noch immer neue verhaftet. Gottschalt fuhr von seinem Lager auf und fragte seinen greisen Wirth haftig nach den Namen. Der nannte einige, aber fie waren dem Rranten fremd. Die Untersuchung werde fehr geheim geführt und die betroffenen Familien hüteten sich, ihre Angehörigen zu verrathen. In manchem Sause sei der Sohn ober die Tochter plöglich verreift; aber man munkle davon, daß die Reise nicht weiter als bis in den Kegerthurm des Erzbischofs geführt habe. Bon diesem Augenblicke an duldete es Gottschalf nicht mehr auf seinem Lager. Herrisch befahl er, daß man ihm feine Kleider bringe. Der alte Naron machte ein langes Geficht. Er hatte ficher darauf gerechnet, daß der junge Mann die Rutte wieder nehme und ihm die ritterliche Kleidung dafür laffen werde. Auf die goldene Kette hatte er ihm dann wohl noch Etwas herausgezahlt. Bedächtig wiegte er den Ropf, doch brachte er das Verlangte und ergoß sich in einem Strome von Reden, welcher Runft es bedurft habe, diefelben vom Schlamme zu reinigen, zu trocknen und fie wieder herzustellen, daß man ihnen ihr Bad und die Blutflecken gar nicht mehr ansehe. Bei der Kette hatte er anfangs gezweifelt, ob er sie nicht als Pfand für die Rurkoften zuruckbehalten folle, dann aber als Menschenkenner entschieden, daß bei diesem trefflichen Jungling das gar nicht nöthig fei; er werde ihm sicher die ganze Rette zum Abschied verehren.

So half er Gottschalf, sich von seinem Lager erheben; aber als der Kranke nun anfing, in der Stube hin= und herzugehen, fühlte er erst seine Schwäche. Deutse Kundschau, Xv. 2. Bald mußte er ben Berfuch aufgeben und fank auf einen Stuhl, ben ihm fein freundlicher Wirth ans Fenfter gerückt hatte. Sier, während die Mittagssonne vor den geschloffenen Läden lag, faß der Genefende und fog mit tiefen Zügen die milde Sommerluft ein. Als die Sonne drauken weiter gezogen mar, öffnete er, um die Abendluft einzulaffen. Zum erften Mal überfah er nun die Lage feines Alnlis. Sier würden ihn die Feinde fo leicht nicht ausfindig machen. Sein Kenster war in die Stadtmauer selbst gebrochen. Unten lag der mit Wasser angefüllte Festungsgraben, an deffen anderer Seite ein breiter, aber wenig begangener Weg hinführte; denn auf der grünen Wiefe, die drüben fich ausbreitete, ftand der Galgen. Hinter der Galgenwiese fah man Weideland und dürftig bestellte Aecker, bis ein mit einzelnen Obstbäumen bestandener Höhenzug den Horizont abickloft. Ginen unfasbar traurigen Anblick bot diese schwermuthige Landschaft, und schon die Ketten, die von dem Marterholze niederhingen, machten Gottschalk einen schauerlichen Eindruck. Die einzigen menschlichen Wesen, die diefe traurige Gegend belebten, waren etliche Arbeiter, die eine große Sandgrube ausgeschaufelt hatten, zu der sie jett noch einen breiten Zugang abebneten. Gine Schar von Rrähen faß in berfelben, wohl um die frifch aufgegrabene Erde nach Nahrung abzusuchen, und erhob sich freischend, wenn einer der Arbeiter nach der Grube gurucktehrte ober fluchend mit einer Schaufel Erde nach ihnen warf. Dann festen fie fich auf das Gerüfte des Galgens, unverdroffen nach der großen Grube äugelnd, wo fie Nahrung zu finden hofften. Nach einer Weile hörte Gottschalf einen Wagen ächzen. Er war mit Reisig und Holz beladen und schlug den Weg nach der Riesgrube ein. Seine Räder schnitten tief in den lockeren Riesboden, so daß die Arbeiter herzusprangen und den Pferden durch Seben der Rader und Schieben des Wagens behülflich fein mußten. Dann wurde der Wagen abgeladen und kehrte leer nach der Stadt zuruck. Inzwischen war Lea eingetreten und schalt, daß ihr Kranker sich der Abendluft aussetze, schloß die Fenfter und fagte, es bringe keinen Segen, wenn das Fluchholz hereinschaue. Als er ein Gespräch über die traurige Aussicht, die fie da habe, beginnen wollte, schüttelte fie den Ropf und fagte: "Die Augen muffen nicht Alles feben, was geschieht, und der Mund muß nicht Alles fagen, was er weiß." Auch seine Fragen nach dem Stande des Ketzerprocesses beantwortete sie nur mit Sprüchen aus dem Talmud. Geradezu aber wollte Gottschalk nach keinem von Mirfotraut's Freunden forschen. Sein Haß war verraucht, und er hatte beschloffen, die Gegner Gott zu befehlen und in die Burg feiner Bater nach Calm guruckzutehren. Damit legte er fich zur Rube, und ein tiefer erquickender Schlaf fenkte fich auf seine muden Lider. Als er aufwachte, war es bereits Tag, und die Sonne schien hell durch das Fenster, deffen Läden er gestern nicht wieder geschlossen hatte. Freundlich lag sein Gemach im Morgenlichte. Was ihn geweckt batte, war aber nicht die Sonne, sondern das Rauschen einer aufgeregten Bolksmenge, die fich jenfeits des Testungsgrabens zu versammeln schien. Rasch erhob er fich von seinem Lager und kleidete fich an. Als er das Tenfter öffnete, sah er brüben die Galgenwiese dicht bedeckt mit Menschen, die bis auf die Sohe der gestern aufgeworfenen Grube Platz genommen hatten. Roch immer strömten aus der Stadt neue Menschenmassen herbei, doch wurde der Weg jenseits des

Grabens von Bewaffneten offen gehalten, fo daß ihm die Ausficht nach der Richtftätte frei blieb. Er fah jest, daß die Rieggrube rings umber mit Bundeln von Reisig und geschichtetem Holze umsett war, und konnte sich denken, welches Schauspiel braugen vor fich gehen werde. Traurig beugte er fich hinaus und spähte an der Mauer hin, in der Erwartung, hier jedes Fenfter mit schauluftigen Köpfen besetzt zu finden; aber jede Luke mar geschloffen. Bergichtete die Juden= schaft auf den Anblick der driftlichen Greuel oder fürchtete fie, der erregte Fanatismus könne fich gegen fie felbst tehren, wenn fie fich bliden laffe? Auch er wollte fich das traurige Schauspiel ersparen und schickte sich an, sein Kenster zu verhängen, als in der Ferne ein schauerlich klingender Sang ertonte, der ihn gegen feinen Willen mit magifcher Gewalt festhielt. Unten tamen jest alle Köpfe in Bewegung und wendeten fich nach der Richtung des Galgenthores, von bem die traurige Procession näher und näher fam. Jest konnte auch Gottschalt fie erblicken. Wenn bisher ein hägliches Gewirr von Stimmen von der Richt= ftätte herübergetönt hatte, bald Gelächter, bald Geschrei, so trat jett Todtenstille ein, und man vernahm die Worte des Bufpfalms: "Vultus autem Domini super facientes mala, ut perdat de terra memoriam eorum. Mors peccatorum pessima, et qui oderunt justum, delinquent." Nun ging der traurige Zug an Gott= schalt's Fenfter vorüber. Boraus schritten Monche in schwarzen Rutten, Die Gesichter bis zum Munde, der den Bufpfalm fang, von einem Tuche verhängt, aus dem durch zwei Schlitz die Augen unheimlich hervorfunkelten. Dann kam, hoch zu Roff, der henker mit seinen Knechten; ihnen folgte eine endlose Schar von Berurtheilten. Es mochten vierhundert fein. Die Männer hatten rothe Röcke an und gelbe Mügen auf dem Haupte, auf denen schwarze Teufel gemalt waren. Die Beiber waren in weißen Bughemben, und ihre Haare waren ihnen abgeschoren. Alle trugen den Strick um ihren entblößten Hals. Unter den Männern war eine hohe Geftalt durch eine besonders hohe Mitra von gelbem Stoffe mit rothen Teufelsfragen ausgezeichnet. Er schritt allein, ohne Genoffen. Schaubernd erkannte Gottichalk den Regerpapst Ariald, der mit mildem Dulber= antlit auch jest gleich dem leidenden Chriftus feinen Gang zur Richtstätte voll-Sinter ihm schwankte der bleiche und gitternde Bogumil, den fein Nebenmann ftugen mußte. Endlich nahte der Zug der Berurtheilten fich feinem Ende. "Dem Himmel fei Dank," ftammelte Gottichalk, "fie ist nicht darunter," und weit beugte er sich aus dem Fenster hinaus, um nochmals unter den Frauen Umschau zu halten. Da knickte er faft zusammen. Zu allerlett fah er den armen schwarzen Morro, wie zum Hohn im weißen Bußhemde, und neben ihm wantte eine hohe bleiche Geftalt. Da sie ihrer schwarzen Locken beraubt war, würde er in diesem Jammerbilde Mirsotraut nicht erkannt haben. Aber fie hatte auf ihrem letten Bange unwillfürlich ihre Blicke nach dem einzigen offenen Tenfter der Stadtmauer mandern laffen, und mahrend alle anderen Bilder und Geftalten bisher wie ein trüber Schein an ihrem umflorten Geifte vorüber ge= zogen waren, schlug dieses Bild wie ein Blit in ihr Bewußtsein ein. Der Gatte, den fie gemordet zu haben sich vorwarf, deffen klagendes Bild fie Tag und Racht in dem furchtbaren bischöflichen Rerker verfolgt hatte, deffen blutigen Schatten fie mit ihrem eigenen Blute zu verföhnen meinte, er ftand da drüben

am Fenster, in demselben Anzug, in dem sie ihn zuletzt gesehen, die goldene Kette um den Hals, die sie ihm geschenkt hatte, bleich und ernst — aber er lebte! Unsähig, einen Ruf hervorzubringen, blieb sie stehen und hob schmerzlich ihre abgemagerten Arme gegen ihn empor. Jetzt erkannte er sie und sing den schmerzlichen Blick ihrer großen, um Bergedung slehenden Augen auf. Es war kein Zweisel, sie war es. Aber wie sollte er helsenden Augen auf. Es war kein Zweisel, sie war es. Aber wie sollte er helsenden Augen auf. Es war kein zuschen mit seinen stehenden, häßlichen Wassern. Der Widersacher Schar umgab sie von allen Seiten. Und immer noch stand sie da und streckte die Arme zu ihm herüber. Es war entsehlich. Das waren dieselben Augen, mit denen sie ihn in Worms in der Kirche angeschaut hatte. "Ja, ja," rief er und beugte sich ihr entgegen. Bereits war ein beträchtlicher Abstand zwischen ihr und den Anderen entstanden. Da sprang ein Henkersknecht mit rohen Flüchen herzu und stieß ihr in den Rücken, daß sie vorwärts taumelte. Gottschalk wollte rusen, aber ein warmer Blutstrom schoß ihm aus dem Munde. Es wurde ihm schwarz vor den Augen, und bewußtloß brach er am Fenster zusammen.

Stundenlang mochte er so gelegen haben, während draußen das schreckliche Schauspiel seinen Lauf nahm. Als er endlich seiner selbst wieder bewußt wurde, und mühsam sich aufrichtete, hatte sich die Menge draußen verlaufen. Nur einzelne Gruppen standen noch auf dem Felde umher. Neber der Sandgrube aber hing eine dunkle Kauchwolke und ein häßlicher Brandgeruch von verkohlten Gebeinen und Gewändern drang von dort dis in seine Stude herüber. Als die alte Lea kam, um nach ihrem Gaste zu sehen, traf sie ihn angekleidet auf seinem Bette liegend, mit Blut überschüttet und in wilden Fieberphantasien. Er schlug zornig um sich und sprach wilde Worte, als kämpse er mit einem Gespenste. "Fort mit dem bleichen Manne," rief er, indem er mit weit aufgerissenen Augen ins Leere starrte. "Berjagt den Kater! Jage ihn fort, Mirsotraut! Küsse ihn nicht, den bleichen Mann! Es ist der Satan. . . der Satan!" . . . So ging es weiter in tollen, wahnwitzigen Träumen, dis ein starkes Schlasmittel der klugen Jüdin dem armen müdgehetzten Geiste zur Ruhe verhalf.

#### XI.

Ein lichter Herbstnebel lag über der Rheinebene, aus dem die Thürme des Klosters Lorich mit ihren Spihen wie aus einem Landsee mystisch hervortauchten. Die Ebereschen um das Kloster hatten bereits rothe Beeren, und an der wohlsgepflegten Einfassung, die das Portal zu beiden Seiten umgab, blühten Aftern und Georginen. Bor dieser Klosterpforte stand ein hochgewachsener Mönch, dem die schwarze Kutte faltig um die abgemagerten Glieder hing. Aus dem struppigen, ungepflegten Barte stach ein abgemagertes bleiches Gesicht hervor. Seine Tonsur auf dem Haupte war längst verwachsen. Er mußte unter schlechter Zucht gestanden haben. Langsam und bedächtig, als ob er einen solgenschweren Act vollziehe, ergriff er den gewichtigen Klopfer, der an der eisenbeschlagenen Klosterthüre hing. Aber er schien zu zaubern, ob er ihn gebrauchen wolle. In wundersbarem Blau lag drüben die Bergstraße; die Keben an den Borhügeln singen bereits an, sich röthlich zu färben; in schöner Rundung erhoben sich stattliche Nußdämme über die wellige Ebene. Sie war so schon, diese lachende Welt, und

ber Klosterkerker war so dumpf und schaurig! Gab es wirklich keinen anderen Weg zum Frieden als solchen Tausch? Nochmals ließ der Ankömmling die magere, bleiche Hand sinken. "Gottschalt, Gottschalk!" sprach er zu sich selbst. "Schon einmal hast Du hier gestanden, und wie bitter war dann die Reue! Noch kannst Du umkehren und es noch einmal mit dem Leben versuchen." Der Becher war so süß gewesen, aber wie bitter war hernach die Hele! Wenn jenes herrliche Weib ihn täuschen konnte, wem sollte er noch trauen? Wie sollte er die Sünde büsen, die er durch den Bund mit der schönen Keherin auf sich gesladen? Wer sollte für ihre Seele beten, für ihre große und doch so verlorene Seele?

Das waren seine Gedanken, und indem er rudtwärts schaute, sah er die Geftalten Mirfotraut's, des armen Regerknaben; er fah den langen, langen Zug der Elenden in rothen und weißen Gewändern, die alle durch vergängliches Tener eingegangen waren in den Pfuhl, der von ewigem Feuer brennt. Wer follte ihrer vor Gott gedenken, wenn er ihrer nicht gedachte? Mit einem Ruck ergriff er den hammer und wollte zuschlagen. Aber indem die Frage nach dem Abte Ratpert ihm bereits auf die Lippen trat, tauchte auch in seinem Gedächtniß die breite, knochige Geftalt mit den finfteren Zügen wieder auf. Er fah die harten Augen und das hämische Lächeln des Mannes, dem es eine Freude war, seine Monche zu qualen. "Er wird Dich zu Tode geißeln laffen fur Deine eigenen Sünden, was willst Du dann thun für die Seelen der Berlorenen?" bachte er. "Wäre es da nicht beffer, als Einfiedler Dich im heiligen Lande niederzulaffen und bei Tag und Nacht zu Gott zu schreien, zu faften und Dich zu züchtigen, bis der Herr Dich erhört. Aber wer wird Dir fagen, daß Du erhört feift? Kannft Du Dich felbst logsprechen? Es muß sein, es muß" . . . Und wie mit einem Krampfe ergriff er den hammer und schmetterte gegen die Thüre.

Drinnen ertönten schwere Schritte, und der Schieber hinter der dick vergitterten Sprechluse wurde zurückgezogen. Zwei dunkle Augen unter buschigen Brauen wurden sichtbar, und eine rauhe Stimme fragte: "Wer ist's, der es so eilig hat?"

"Melbe dem Abte Ratpert," erwiderte Gottschalk, "daß ein fremder Mönch ihn zu sprechen wünsche."

"Bift Du im heiligen Lande gewesen oder bei den Antipoden, oder bist Du der sieben Schläser Einer, der Du die Kutte des heiligen Benedict trägst und nicht weißt, daß Abt Ratpert drüben in der Kirche neben dem seligen Liutgild ruht, und daß sein Abbild, in Stein gehauen, bereits seine Gruft deckt? Frage Du ihn selbst, wenn Du weißt, od er in Abraham's Schoß ist, oder ob er noch im Purgatorium seiner Läuterung harrt?"

"Und wer ist der neue Abt?" fragte Gottschalk rasch.

"Der hochwürdige Felix, der schon als Propositus der Trost seiner Brüder gewesen," sprach der Pförtner salbungsvoll.

Ein Stein fiel von Gottschaft's Herzen. Mit heller Stimme erwiderte er: "So melde dem hochwürdigen Herrn, Bruder Gottschaft von Calw stehe draußen und flehe um Einlaß."

"Alle guten Geister," rief der Pförtner, "Bruder Gottschalt, der die schöne Albigenserin freite und für die Ketzer als Bote ritt bis sie ihn erschlugen?" "Derselbe, ehrwürdiger Bater: aber thue nun, um was ich Dich gebeten."

Rasch flog der Schieber der Luke wieder zu, und deinnen schlurrten die Schritte des alten Mannes. Nach einer Weile kam er wieder, öffnete das Thor und ließ Gottschalt eintreten. Ein Grabeshauch, ein Kellergeruch wehte dem Jüngling entgegen, als er aus der warmen Herbstsonne in den dunkeln Klostergang eintrat. Durch den wohlbekannten Kreuzgang, der den Klostergarten mit seinen Spätrosen umschloß, am Kesectorium vorüber, lenkten sich des Pförtners Schritte zu der Zelle des Abtes, und bald stand Gottschalk in dem gewöldten Gemache dem Schüger und Berather seines Noviziats gegenüber. Noch war es dasselbe weiße Haar, das dieses greise Haupt mit einer silbernen Ehrenkrone umgab, dasselbe treue Augenpaar unter den weißen Brauen, dasselbe milbe Lächeln. "Die Todten stehen auf!" sagte er mit milder Ruhe zu dem Eintretenden, hinter dem der Pförtner die Thüre schloß, um Beide allein zu lassen.

"Nach den Geständnissen jener Unseligen," begann der Abt, "glaubten wir Dich auf dem Grunde des Kheins, hin- und hergewogt von seinen grünen Wellen, eine Speise der Fische, und nun stehst Du vor mir, mein armer Sohn, lebend zwar, aber wie aus dem Grabe auferstanden und im Gewande des Büßers."

Gottschalk ließ sich auf ein Knie nieder und sprach demüthig: "Ich habe gefündigt im Himmel und vor Dir, ich bin nicht werth, daß ich Dein Sohn heiße."

Der Abt machte das Zeichen des Kreuzes über ihn und winkte ihm, zu folgen. Sein Schritt lentte sich in die benachbarte Capelle, wo er im Beicht= ftuble Blat nahm und Gottschalt ermahnte, ihm fein ganges Berg aufzuschließen. Bon der ersten Wanderung mit Bogumil, bei der dieser den bosen Samen in fein Berg geftreut, von feiner Beirath und unglücklichen Che, bis zu feinem Sturze in den Rhein und dem langen Siechthum im Judenhause erzählte der Buffer dem Abte Alles, ohne irgend Etwas zu verschweigen oder zu beschönigen. Es war eine lange Beichte, und als er geendet, erwartete Gottschalk in Demuth die ichwere Strafe, die in der Buftammer oder im Alosterkerker seiner warten mußte. Aber der Abt begann mit milder, väterlicher Stimme. Nur Worte des Troftes und der Liebe kamen von seinen Lippen. Er mahnte ihn, die schwere Führung fich zum Sporne werden zu laffen, Andere mild zu beurtheilen, die er in ähnlichen Berfuchungen treffe, bei fremden Gunden allezeit der eigenen Brrwege eingedenk zu bleiben, jedem Strauchelnden hülfreich die Sand zu bieten, wenn diese Sand ihn erreichen könne. "Unfere Gunden," schloß er, "ftiften Schaden genug, über den die Engel im himmel weinen. Laffe fie wenigstens den einen Nuten schaffen, daß wir milder urtheilen über unsere Brüder." Damit absolvirte er Gottschalt. ohne ihm eine Buße auferlegt zu haben, da Gottschalt selbst bereits fein Boniten= tiarius gewesen sei.

Er war ein tröftlicher Herr, der neue Abt, ganz anders als der selige Ratpert. In freundlichem Tone lud er Gottschalk ein, als Gast im Aloster zu weilen, bis die Brüder über sein Anliegen beschlossen haben würden. Der Jüngling bat, dis dahin allein auf einer Zelle seinem Gebete obliegen zu dürsen, ba sein Herz noch zu krank sei, um alle Fragen bestehen zu können, die die Brüder bei seiner wundersamen Wiederkehr an ihn wohl richten dürsten. Der Abt nickte mild mit dem Haupte und geseitete ihn selbst nach einer Zelle, in die der Pförtner auf sein Geheiß einen Krug rothen Weines und ein Brot nieder-legte. Dann schloß sich die Thüre, und Gottschalk war allein mit sich und seinen Erinnerungen. Aber der Ton des Friedens, den der Abt in seinem Herzen ansgeschlagen, klang in ihm nach. Dahin war alle Bitterkeit und die zweiselnden Gedanken, die sich untereinander verklagten und entschuldigten. "Hier wirst Du Frieden sinden," sprach er bei sich, und der einsame Tag verstrich ihm in Betrachtung und Gebet wie eine einzige Stunde.

Am anderen Morgen, unmittelbar nach der Frühmesse, sah Gottschaft durch das Fenster seiner Zelle die Brüder paarweise den Kreuzgang entlang nach dem Capitelsaale wandeln. Keiner sehlte. Da war Arnold, der große Schweiger und Faster, der aber heiterer und milder geworden zu sein schien, seit Gottschaft ihn nicht gesehen. Dann erschienen die beiden Teuselsbanner Reginald und Gerhard in fröhlichem Gespräch. Hinter ihnen huschte der Schreiber Siegewin an der Wand hin und stieß sich in der Zerstrenung an jeder Säule. Bruder Anselm trug heute eine Kose zwischen den Lippen und legte seinen Arm vertraulich auf die Schulter des Bruders Gabriel, des Kellermeisters, der in dem letzten Jahre noch bedeutend an Kundung und Fülle zugenommen hatte. So sah Gottschaft die Zierden des hl. Benedict den Kreuzgang entlang wandeln, und ihn däuchte, daß Alles heller und freundlicher hier geworden sei seit Abt Katpert's seligem Abscheiden, vor Allem die Gesichter. Aber das Capitel dauerte lange, und eine gewisse Bangigkeit überschlich Gottschalk, als er mehrere Stunden später erst unter die Brüder gerusen ward.

Als er den Capitelssaal betrat, sagen die Monche mit ernstem Antlit auf ihren Plägen in den geschnigten Stühlen, die längs der Wände angebracht waren. Um Tische thronte Ubt Felix und neben ihm Siegewin der Schreiber. Auf dem Tische aber gewahrte Gottschalf zu seinem Staunen unter leinenem Tuche einen Körper, der fich anschaute unter seiner Hülle wie die Leiche eines Ritters, denn zu unterft ragten die gewappneten Tuge heraus, und oben tam die Spite eines helmes zum Borichein. Gottschalt schüttelte leife das haupt und dachte: "Was will das werden?" Wenn er in die ernften Gesichter der Brüder schaute, fo ichien ihm fast, als ob er nichts Gutes in ihnen lese, und wenn er dann wieder den räthselhaften Körper auf dem Tische betrachtete, fiel ihm die Geschichte vom grimmen Hagen ein, den sie drüben in Worms also vor Siegfried's Leiche geftellt hatten. Der Abt aber richtete seine hellen Augen auf ihn und begann in väterlichem Tone: "Mein Sohn! Du haft heute zum zweiten Male begehrt, als Novize des heiligen Benedict in diefes unfer Klofter aufgenommen zu werden. Daran haft Du wohl gethan, denn wahrlich, wir schelten Reinen, der da kommt, ben Frieden seiner Seele hier zu finden, wo schon Ute, die Mutter Siegfried's, und die jum Tode betrübte Chrimhilde ihn gefunden. Aber, mein Sohn, die versammelten Bater haben Dein Unliegen geprüft, und nach langer und eingehen= der Berathung haben fie es verworfen."

Gottschalk neigte sein Haupt, und eine Thräne trat ihm in die nieder-

geschlagenen Augen.

"Dein erstes Rovisiat," fuhr der Abt fort, "hat uns die Neberzeugung gegeben, daß Du zum Mönche nicht taugft. Roch ruht auf Deiner Seele die ungefühnte Schuld eines Sacrilegs, das Du vor der versammelten Gemeinde Deiner Brüder begangen, und andere Schuld haft Du feitdem auf Dein Gewiffen geladen. Die Mehrheit des Cavitels ist darum der Ansicht, daß, nachdem Du Dich unter unfere Gerichtsbarkeit geftellt haft, Deine Bergeben nach den Ordnungen unferer Rirche von Dir gebüft werden muffen. Um Deiner felbst willen, mein Sohn, wird es fo am besten sein. Ungebufte Sunde fitt in der Ecke, und wenn Du meinst, sie habe Dich vergessen, ploklich steht sie wieder por Dir und schaut Dich an. Sie geht um wie die arme Seele, die nie zur Rube kommt. Zusammen= gerollt, wie die Schlange, liegt fie im Dunkel, und wenn Du auf fie trittft. fühlft Du plötlich ihren giftigen Zahn. Darum, mein Sohn, schrecke nicht zuruck vor der Buffe, die wir Dir auferlegen. Suhne hat eine eigene Kraft. Sie nimmt der Erinnerung ihren Stachel und gibt Deiner Seele Bürgichaft. daß es Dir ernst war mit Reue und Leid. Darum verlangt unsere heilige Rirche satisfactionem operis. Aber nicht nur Deine eigene Schuld follst Du fühnen. auch eine fremde, Außer den Ordnungen der Kirche bift Du geboren." Befremdet blickte Gottschalk auf, aber der Abt fuhr in milderem Tone fort: "Du weißt, oder wenn es Dir wirklich verschwiegen blieb, so erfahre es jest: der felige Ratvertus war Dein Bater. Diefen Matel Deiner Berkunft follteft Du im Rlofter fühnen, aber die Absicht hat sich nicht bewährt, den Unschuldigen buffen zu laffen für den Schuldigen. Welche Seele gefündigt hat,' fagt die Schrift, bie foll bugen.' Deinen Bater hat die ungefühnte Schuld schroff und hart gemacht. An Anderen suchte er die eigene Sunde heim. Indem er Un= erhörtes verlangte von seinen Brüdern, dachte er den Makel auszutilgen aus bem eigenen Leben. Du vor Allem folltest ju einem Beiligen erzogen werden, da zerbrach der zu hart gespannte Bogen. Du entflohst und unversöhnt mit sich und seinem Schicksal stieg Abt Ratpert in die Grube."

Gottschalk hatte bei diesen unerhörten Eröffnungen sein Haupt tieser und tieser sinken lassen. Wohl hatte ihm zuweilen bei den Stachelreden der Brüder, wenn sie ihn den Kuckuck nannten oder den Bastard schalten, geahnt, daß mit ihm Etwas nicht in Ordnung sein müsse; aber daß hier vor der versammelten Mönchsgemeinde das Geheimniß offenbar gemacht wurde, bestürzte ihn ties. Der Abt indessen suhr väterlich fort: "Dein ganzes Leben, mein Kind, sollte eine Strafe sein für ein Bergehen, das nicht Du verübt. Darum legte er Dir den Klosterstand auf als eine Buße für Dich und sich. Nun, unsere Kirche kennt die heilsame Einrichtung der Bußumwandlung. Sine lange milde Strafe ersetzt sie durch eine kurze um so schärere. Kraft der Bollmacht, die mir gegeben ist, will auch ich mit Dir also versahren. Sine harte, mühevolle Buße legen wir Dir auf. Mit dem, der hier vor Dir liegt," suhr er fort, indem er seine welke Hand auf den mit Linnen verdeckten Körper legte, "sollst Du sie abdienen. Ein volles Jahr soll Deine Buße dauern. Hunger und Durst sollst. Du ertragen, und an blutigen Streichen soll es nicht sehlen. Auch ein Bußhend wirst Du tragen

manchen Tag und manche Nacht. Dieses Bußtleid aber, das Du zu tragen hast, liegt hier."

Bei diesen Worten zog der würdige Greis das linnene Tuch vom Tische, und unter demselben kam eine glänzende Eisenrüftung zum Borichein.

"Wir legen Dir auf, dieses Bußkleid anzuthun, ein starkes Pferd aus dem Stalle unseres Maiers auszusuchen und, da das Kloster die Ausrüstung von zehn Reisigen für den Krieg im heiligen Lande gelobt hat, die schon unterwegs sind, Dich noch in dieser Stunde zu wassnen, das Roß zu besteigen und sie einzuholen, ehe sie den Alpenpaß des schneebedeckten Gotthard passirt haben. Das Pergament und Sigill, das Dich mit ihrer Führung betraut, ist bereits aussasetztiat."

Dabei nahm er aus Siegewin's Händen eine Rolle entgegen und reichte fie Gottschaft, der sein Knie beugte und die Hand küßte, die ihn so väterlich gezächtigt hatte.

Die alten Brüder aber drängten sich herzu und gaben, Einer nach dem Andern, Gottschalk den Friedenskuß. Dann führten fie ihn in das Refectorium, wo der Bruder Roch und der Bruder Rellermeifter ein reichliches Abschieds= mahl gerüftet hatten. Gottichalk nahm neben dem Abte Plak, und indem dieser ihm aus dem hellen Glase den gelben Wein zutrank, der in dem Garten unserer lieben Frau zu Worms wächst, sagte er: "Aur aus dem Ginklang unserer Gaben mit unserem Berufe kann ein harmonisches Leben erblühen, das Gott gefällt und der allein mahre Gottesdienst ift. Aus Dir aber wollte Gott einen Ritter machen und nicht einen Mönch, trot aller Gelübde Deiner Eltern, die Du nicht gelobt haft, und von denen ich Dich hiemit ledig spreche." Damit ftief der brave geiftliche herr mit Gottschalt an, und in fröhlichem Gespräche faßen die Brüder zusammen, bis draußen das Streitroß Gottschalk's vorgeführt ward. Noch einmal von seinem feurigen Rappen herab reichte Gottschaft dem Abte die Sand, dann ritt er gen Suden, dem Lande seiner Zukunft entgegen. Denn feit= dem er die trübe Möncherei hinter fich hatte und die schleichende Kekerei, ward er von Stund' an ein Mann und füllte die Welt mit dem Ruhme seiner Thaten.

# Berlin und die deutsche Musik.

Don Freiherrn **R. von Liliencron.** 

Auf die Betrachtung der Schickfale, welche die Musik im Laufe der Jahrhunderte in Berlin gehabt hat, din ich dadurch geführt worden, daß ich die gegenwärtigen musikalischen Zustände Berlins überdachte und die Frage erwog, was zu ihrer Hebung zu geschehen hätte. Die Geschichte erweist sich auch hier als gute Lehrmeisterin, und ich möchte das Bild, wie es mir entgegentrat, auch Ansberen in kurzen Zügen zeichnen, indem ich es ihnen überlasse, sich die Folgerungen für Gegenwart und Zukunft selbst daraus zu ziehen. Auch will ich die älteren Hergänge einsach so wiedergeben, wie sie sich darstellen, ohne Beziehung auf bestimmte darauf zu gründende Schlußsolgerungen. Nur in soweit will ich die Thatsachen in das für diesen Zweck beste Licht zu rücken suchen, daß ich vor Allem immer hervorhebe: in welchem Berhältniß sich die Berliner musikalischen Zustände zu der allgemeinen Entwicklung der musikalischen Kunst in Deutschsland bewegen.

Ich schließe von dieser Betrachtung die letzten drei Jahrzehnte aus, weil sie die werdende Gegenwart bilden, in der Berlin jetzt steht, und weil die Gegenwart zwar auch ihre eigenste Geschichte hat, sich aber der unbefangenen geschichtlichen Betrachtung noch entzieht. Da andererseits, so viel mir bekannt ist sich bemerke zur Entschuldigung sür die Mangelhaftigkeit meiner Angaben, daß es keine zusammenhängende geschichtliche Darstellung der Berliner Musik gibt), die frühesten uns begegnenden Nachrichten dem Jahre 1572 angehören, so handelt es sich also um die Zeit von Kursürst Johann Georg bis zu König Friedrich Wilhelm's IV. Tod. Ich nenne mit Absicht keine Jahreszahlen, sondern Regentennamen. Denn es wird sich zeigen, daß Sinn und Neigung der Fürsten nicht nur großen, sondern entscheidenden Sinsluß auf den Gang der Entwickelung gehabt haben, so sehr, daß wenigstens von da an, wo uns reichhaltigere Nacherichten vorliegen, die Abschilte der Musikgeschichte mit den Regierungswechseln zusammenfallen. Für die letzten Zeiten muß man allerdings die Sinwirkung der Regenten zum Theil durch das Eingreisen einer einsächigen und der Sache

geneigten Berwaltung ergänzen. Daß zum Beispiel König Friedrich Wilhelm III. selbst tieseren Sinn für die Musik gehabt hätte, kann man nicht sagen. Wohl aber ist unter seiner Regierung und mit seinem Willen durch die Ministerien außerordentlich viel zur Hebung der Musikzustände der Stadt als des staatlichen Mittelpunktes geschehen, und wollte man die unterscheidendenn Merkmale der einzelnen Regierungen gegeneinander abwägen, so würde man zu denen der Resierung König Friedrich Wilhelm's III. ganz besonders den Umstand zu rechnen haben, daß man sich damals der Aufgaben, welche der Haupstadt dem Lande gegenüber zusallen, auch auf dem Gebiete der Musik in thatkräftiger Weise wußt ward.

I.

Ich habe schon erwähnt, daß mir vor 1572 keine Rachrichten über Berliner Musik und Musiker bekannt find. Dabei muß aber daran erinnert werden, daß abgeschen von der alten Zeit des Gregorianischen Chorales, der Minne= und Meisterfänger, der umberziehenden Spielleute und des älteren Volksgesanges Deutschland in dem Umkreis der allgemeinen Mufikgeschichte erft da, erscheint, wo es von dem großen Strom der Entwicklung erfaßt wird, welcher, von Frankreich ausgehend, in den Niederlanden seine mächtigen Fluthen trieb, d. h. nach der Mitte des 15. Jahrhunderts. Rasch erblühte denn in dem Jahrhundert von 1450—1550 auch die deutsche Musik zur Reise classischer Vollendung. ift die Zeit der Meister Jaac, Fink, Senfl, Orlando Lasso und viel anderer trefflicher Tonseker. Um Raiserhof, an den Sofen und Kirchen von Beidelberg, München, Salzburg, Wien, Prag, etwas später in Wittenberg, Leipzig, Dresden, Caffel u. f. w. finden wir ihre Stätten und die Spuren ihres Wirkens. Nach Berlin scheint nichts davon gedrungen zu sein. Damit foll nicht gesagt sein, daß nicht auch in Berlin damals in den gleichen Kreisen und Formen Musik gemacht worden wäre, wie anderwärts: nur daß es ohne nennenswerthe Früchte blieb, fich also auf einem niedrigen Standpunkt bewegte.

Es find hauptfächlich drei Gruppen Musikmachender für jene Zeit zu unterscheiden: 1) die theils nur mit Sangern, theils in den Dom- und anderen Rirchen größerer Städte auch mit Instrumentisten besetzten Rirchenchöre unter ihren Cantoren, Chorregenten und Organisten. Sie bilden den eigentlichen Kern der Sache; in ihnen wird die Lehre der großen Kunst grübt, aus ihnen gehen die großen Meister hervor. Sie singen die Messen, Motetten und sonstigen liturgischen Mu= fifen, denen fich in der lutherischen Institution des Gemeindegesanges auch das im mehrstimmig kunstvollen Satz behandelte Kirchenlied an die Seite stellt. 2) Nach dem Mufter dieser kirchlichen Capellen bildeten fich seit dem 15. Jahrhundert bie Capellen der Fürstenhöfe, welche neben dem Hoffirchendienst auch die welt= liche Unterhaltung des Hofes zu beforgen hatten. Auch fie waren ursprünglich Bocalcavellen, und noch lange blieb der Singchor ihr vornehmfter Bestandtheil. Sier wurden vor Allem die kunftvollen mehrstimmigen Lieder gesungen, an denen bas 16. Jahrhundert so reich ift. Aus der Tanzmusik, die selbstverständlich bei Hofe durch die Instrumentisten dieser Capelle besorgt wurde, bilbeten sich dann instrumentale Kunstformen von Tänzen, und aus diesen die älteste instrumentale chklysche Form: die Suite. 3) Die Stadtmufici mit ihren Musikbanden im Dienste des Magistrats. In ihnen war das alte musikalische "Gewerbe im Umherziehen" ansässig und zunftmäßig geworden. Musikalisches Handwerkerthum, im Allgemeinen auf niederer Stufe verharrend. Doch sind auch aus diesen Kreisen viel tüchtige Musiker hervorgegangen, freilich nur indem sie, durch Bererbung eigenthümlich begabt, durch frühe technische Schulung wohl vorbereitet, dann in die vornehmere Region der Capellen verpslanzt wurden.

In solcher Art wird nun auch in Berlin im 16. Jahrhundert musiciert worden sein, und Kurfürst Joachim II., der seinen Hof mit einer gewissen Prachtliebe gestaltete, hat ohne Zweisel auch seine Hosenachtliebe gestaltete, hat ohne Zweisel auch seine Hosenachtliebe gestaltete, hat ohne Zweisel auch seine Hosenachtliebe gestaltete, der ohne Zweisel auch seine Kunst gedient haben. Darauf läßt auch der Umstand schließen, daß des genannten Kurfürsten wirklich musikliebender Nachsolger Johann Georg (1571—1598) offendar gleich mit einer Resorm und Ausbesserung der Capelle begann, indem er den Wessalius 1572 als Opercapellmeister anstellte. Auch ein kursürstlicher Capellmeister an der Nicolaikirche wird genannt, Joh. Fadricius; ein Kammermusicus Gottling als Geiger, ein Joh. Eckstein als kursürstlicher Lautenist. Die Laute war damals das beliedteste weltliche Virtuoseninstrument und als solches der Vorläuser des Claviers. Weiter hören wir, daß der Kurfürst seinen mit Kunstsinn bez gabten Enkel, den späteren Kurfürsten Johann Siegismund, 1588 zur Aussilbung nach Straßburg schiekte, wo er sich ganz besonders auch mit Musikstudien beschäftigte.

Die zunächst folgende Regierung Joachim Friedrich's (1588-1608) geht fast hin, ohne daß wir von musikalischen Dingen hören; sie schliekt aber mit einer Berufung, in der der Kurfürst fich vom großen Zuge der damaligen Ent= wicklung berührt zeigt. Es ift der größte Meister des evangelischen Choral= Liedes diefer Periode, Joh. Eccard, den Markgraf Georg Friedrich von Ansbach, als Administrator des Herzogthums Preußen um 1588 mit nach Königsberg genommen hatte. Hier lernte ihn der Kurfürst kennen, lud ihn, wobei der Kunft= finn seines Sohnes Johann Siegismund mitgewirkt haben mag, zur Berherr-Lichung der Taufe von Joh. Siegismund's Tochter, Marie Elconore, 1607 nach Berlin und engagirte ihn 1608 gang als Capellmeifter. So fand Johann Siegis= mund (1608-1619) die Hofmusit und die Hoffirchenmusit in der besten Sand. Aber nur noch drei Jahre Lebens waren dem Meifter vergönnt. Geschrieben oder doch veröffentlicht hat er in Berlin nichts mehr, noch begegnen uns sonstige Spuren und Nachklänge seines dortigen Wirkens. Rach seinem Tode berief Johann Siegismund einen anderen, damals wegen feiner Liedercompositionen gefeierten Musiker, den Braunschweigischen Capellmeister auch "kaiserlichen Diener" Nicol. Zangius in die Hofcapelle, in der er bis zu seinem gegen 1620 erfolgten Tobe wirtte. Unter den fonstigen Berufungen Johann Siegismund's mogen wir aus der des italienischen Tenorsängers Graffi, des Stanzel Edlen von Bflichten, der "vor den furtrefflichsten Fiolisten und Geiger in gang Europa" gehalten wurde, des englischen Biolgambiften Walther Rowen schließen, daß neben dem Chorgefang (mit dem Unterricht der "Capellknaben" ward 1608 der Vicecapellmeister Krocker beauftragt) auch das Virtuosenthum seine Stätte fand. Nebrigens fuchte der kunftfinnige Fürst auch auf weitere Kreise der Stadt einzuwirken, indem er ihnen die Aufführungen seiner Capelle zugänglich machte. Offenbar bildet seine Regierung eine Zeit des Ausblühens der Musik in Berlin, freilich ohne bleibende Früchte; denn es vergeht nun wieder eine geraume Zeit, in der weder nach Berlin hervorragende Künstler berufen werden noch aus Berlin Bedeutendes hervorgeht.

Mit einer einzigen Ausnahme: von 1622 bis zu seinem Tobe 1662 war der große evangelische Lieberfänger Johann Crüger Cantor der Nicolaifirche. Er ist in Berlin weder geboren noch gebildet. Im Jahre 1641 wollte der junge Kurfürst ihm die Hoscapelle übertragen, zu deren Resorm er Borschläge machen mußte. Aber Cabalen verhinderten es: den "Herren Kammermusicis" war der simple Cantor eine zu verächtliche Gestalt. So blieb er an seiner Orgel. Seine Lieder singen wir noch heute. Was die Herren Kammermusici inzwischen gesungen und gespielt haben, ist vom Winde verweht. An der Nicolaikirche, auf diesem wichtigsten der Berliner Chöre, folgten auf Crüger im 17. Jahrhundert zwei dunkle Chrenmänner, Ebeling dis 1668 und Koch dis 1697.

In der That war Georg Wilhelm's Regierung (1619—1640) um der traurigen Zeitläufte willen den Künsten des Friedens nicht günstig. Wir hören wohl von einigen Anstellungen in der Hoscapelle, das ist aber auch Alles, obwohl eine Dedication den Kursürsten 1620 als "einen sonderlichen Patronum und Kautorem der Musik" bezeichnet.

Auch unter des großen Kurfürsten Regiment (1640—1688) fieht es nicht besser aus um die Berliner Mufit, und die Zuftande behalten gang denfelben Charatter. Daß fich allerdings der Kurfürft 1641 von Erüger Borichläge für die Aufbefferung der Hoffirchenmusik (der Domcapelle) machen ließ, ift schon rühmend erwähnt. Sonft aber hören wir nur von der Unftellung verschiedener Kammermusiter, offenbar meistens Birtuofen: barunter ift die Biola di Gamba, das damals besonders geliebte Virtuoseninstrument, fünsmal vertreten (Gartner 1647, Helwig 1654, Strebelow 1657, David Abams 1670 und Bogelfang 1677, nachdem er "zu feiner Perfection große Reisen nach England und anderen Ländern gethan"); an Rowen's Stelle tritt ein Lautenift (Beischkel 1671), auch ber Sänger Paul Prevoft mit dem vergleichsweise hohen Gehalt von 600 Thalern wird genannt. Sonft weber bei hofe noch in ber Stadt irgend welche Spur der großen mufitgeschichtlichen Bewegungen, welche sich im 17. Jahrhundert an anderen deutschen Hof- und Rirchencapellen fund geben. Denn es war ja die Zeit, in der fich von Italien und insbesondere von der venetianischen Schule der Gabrieli ausgebend auch in Deutschland eine durchgreifende Neugestaltung der Musik nach Wefen, Form und Mitteln vollzog. Sie ift in ihren verschiedenen Richtungen auf die Kirchenmusit, die Orgel und das neuauftommende Cembalo, auf die weltliche Cantate, die instrumentale Sonate, den Sologesang, die recitativische Oper durch eine Reihe bedeutender Meister in ganz Deutschland, namentlich im Süden und den mittleren Landen vertreten. Gben als Friedrich Wilhem den Thron bestieg, stand der größte und Alles beherrschende deutsche Meister dieser Epoche, Heinrich Schut, im Zenith feiner Laufbahn. Ihm zur Seite blühte in den protestantischen Kirchen Norddeutschlands die von Swelink ausgehende Schule der Cantoren großen Stils. Aus dem Zusammenwirken beider Rich=

tungen wuchsen am Ende des Jahrhunderts Bach und Händel hervor, und noch zur Zeit des großen Kurfürsten lebten und wirkten in Thüringen, die beiden, nebst Joh. Sebastian größten älteren Sprossen dieses Geschlechts: Joh. Christoph und Joh. Michael Bach. Daß man von dieser ganzen großen, ja massenhaften Bewegung in Berlin gar nichts gewahr wird, daß kein einziger bedeutender Mann dorthin weist ist eben ein Beweis dasür, daß Berlin in dieser Periode musstälisch leblos war.

Das ward nun anders, als Kurfürst Friedrich III. (1688-1713), seit 1700 König Friedrich I., zur Regierung kam. Er selbst war musikalisch gebildet durch jenen Bepusch, der später (seit 1700) in London als Componist italienischer Opern mit Glück wirkte, bis ihn Handel's aufgehendes Gestirn überstrahlte. Nicht minder war die Kurfürstin Sophie Charlotte eine begeisterte Dilettantin. Sie begleitete g. B. am Cembalo eine von der Hofgefellschaft aufgeführte italienische Oper unter des Componisten Buononcini eigener Leitung (1703). Schon 1698 hatte fie einen andern Italiener, Attilio Ariofti, als ihren Capellmeister nach Berlin berufen. Er verließ es aber bald wieder, weil ihm die Begeifterung der nordischen Barbaren zu fühl schien. Bon den zur gleichen Zeit in voller Blüthe stehenden Samburgischen Bestrebungen einer deutschen Oper ift bis auf ein paar Ballete von Reiser nach Berlin bin allerdings Nichts gedrungen; cbenfo wenig von dem neuen Cantatenstil in der lutherischen Kirche (Seb. Bach's erfte Cantaten find von 1711). Aber so zog denn doch, wenn auch erst ganze fünfzig Nahre nach ihrer Einwanderung in Dentschland, wenigstens eine Nachbildung der damaligen italienischen Oper nun mit fliegenden Fahnen in Berlin ein, und zwar in ein Theater, welches 1700 über dem königlichen Reitstall in der Breitenftraße errichtet ward; statt der echten Kunft die modische Kunft der Beit, ftatt der einheimischen die ausländische. Die königliche Capelle beftand aus ungefähr zweiunddreißig Bersonen, nebst den "föniglichen Blechpfeiffern", die ein gesondertes Corps bildeten, aus vierundawangig Hoftrompetern nebst awei Paukern bestehend. In einem Berzeichniß der Capelle von 1711 finden sich zwei ausländische Sänger, ein englischer Baffift und ein italienischer Caftrat als Altist. Um 1700 ward auch eine stehende italienische Oper eingerichtet, die theils in Berlin spielte, theils im Theater der Königin zu Charlottenburg.

Mit Friedrich Wilhelm's I. Kegierungsantritt freilich war auch das fürerst wieder vorbei. Er entließ 1713 sofort die ganze Hoscapelle; nur einer der Kammermusiker, ein Bruder des eben erwähnten Pepusch, blieb dem königlichen Dienst erhalten, nicht weil er der größte, aber weil er der längste Kammermusiker war: er ward Stadshautboist. Das junge Königreich hatte noch praktischere Aufgaben zu lösen, als mit den Musen zu schwärmen! Nicht mehr als Musaget, nur noch als Tyrtäus auf dem Potsdamer Exercierplat war Pepusch zu brauchen!

Als das Fundament des Staates feftlag, da baute der große Friedrich alsbald auch den neuen Musentempel. In Rheinsberg mußten sich Anfangs seine Hofmusiker noch unter der Livree und dem Namen der Kammerdiener verbergen; auch der nachmals so berühmte Geiger Franz Benda stak unter dieser Maske, die mit Genehmigung des gestrengen Herrn Vaters erst 1734 fallen durfte.

In die nun anerkannte kronprinzliche Hofcapelle ward alsbald der gefeierte Theorbift Baron und 1735, zunächst als Sänger, Graun berufen. Gleich nach dem Regierungsantritt noch 1740 ward der nun zum Capellmeister ernannte Karl Heinrich Graun nach Italien geschickt, um eine italienische Oper zu engagiren, sein Bruder Joh. Gottlob Graun zum Concertmeifter ernannt und der Befehl zum Bau des Opernhauses gegeben, mit beffen Ausführung Knobelsdorf betraut ward. Zugleich berief der König Philipp Emanuel Bach zu seinem ersten Cembalisten. Quanz, der den König schon von Dresden aus auf der Flöte unterrichtet hatte, war von bort erst 1741 ganz zu erlangen. Die italienische Oper ward im neuen Hause 1742 mit Graun's "Cäsar und Cleopatra" eingeweiht. Ihr folgte als zweite Oper Hasse's "Clemenza di Tito." Im Jahre 1744 ward Nichelmann, ein Schüler von Bach und Quanz, als zweiter Cembalist angestellt. Seit 1741 lebte, aus Bach's Schule kommend und zunächst noch als Schüler von Quanz und Graun, auch Joh. Friedrich Agricola in Berlin, 1751 zum Hofcomponisten und 1759, nach Graun's Tode, zum Capellmeister ernannt. Auch die Theoretiter der Schule Marpurg und Kimberger waren bald zur Stelle, jener um 1749, dieser seit 1754; er ward damals in der Capelle des Prinzen Heinrich angestellt und später als Hofmuficus und Cembalift der Pringeß Amalie. Das find die hauptnamen diefer erften Berliner größeren Cpoche. Um des Königs und feiner musikalischen Tafelrunde Stellung in der Musik zu erklären, find einige Nebenbemerkungen nöthig.

Reiner der deutschen Musikkreise war von den vorhin angedeuteten italienischen Einflüffen unberührt geblieben; aber das Maß, in dem fie berührt wurden, war ein fehr verschiedenes. Am wenigsten ins Innere dringend war der italienische Einfluß in dem Kreis, der uns eben deswegen auch ftets noch als kerndeutsch erscheint, der seinen größten Meifter in Johann Sebaftian Bach fand. Gar eifrig studirt aber hatte auch dieser die Italiener; vor Allem auf dem Gebiete der Kammermusik ist ihr Einfluß auf ihn erkennbar, ebenso in Recitativ und Arie, überhaupt in der Cantate. Biel weiter geht schon Händel: in der Oper steht er der Form nach gang auf italienischem Boden, nur daß fein ureigenes Empfinden und Erfinden ihn hoch über die Linie hebt, und dies schied ihn von seinen italienischen Borgangern und Zeitgenoffen noch viel weiter, feit= dem er sich ganz dem Oratorium zuwandte. Ganz ging dagegen eine dritte Richtung, die ihren genialsten Meifter in dem Dresdener Johann Adolf Saffe feierte, in der italienischen Oper auf. Sehen wir daher auch in Bach und Haffe die Repräsentanten fast extrem auseinandergehender Richtungen, so erschien dennoch ihnen felbft und ihrer Zeit diefer Gegenfat viel weniger groß als uns. Es ift bekannt, wie fehr Bach und Saffe felbst einander hochschätzten, und die lernenden Jünger lernten unbeirrt durch den Gegenfat von Beiden. Auf diese Art übertrug sich in dies deutsche Italienerthum nicht nur etwas von dem Ernst und der Strenge der hohen Bach'ichen, d. h. der deutschen Technik, sondern auch ein gut Theil deutschen Wesens überhaupt. Richt erft in späteren Generationen, sondern schon in dieser ersten, mit den beiden Großmeistern noch unmittelbar zusammenwirkenden Generation, zu der alle die ebengenannten Männer gehören, treten die Folgen davon zu Tage. Noch ftärker in den fpäteren Jahrzehnten

des Sahrhunderts: während in Stalien felbst die Oper in der Technik immer ichwächer ward, hielten die deutschen Meister bis zur Trockenheit an dem Ernste und der Strenge berfelben fest, und während in Rtalien das Gange im Birtuofenthum des Gefanges aufging, blieb die deutsch-italienische Schule der Forderung inneren Gehaltes treu. Dies ift der Boden, auf dem vor Allen auch der große König felbst steht. Es ift nicht richtig, wenn man seinen Geschmack kurzweg als italienisch bezeichnet; er sprach sich gelegentlich mit ähnlicher Berachtung über die wirkliche italienische Musik seiner Zeit wie über die französische aus. Was er schätzte und für die wahre Blüthe der Kunft hielt, war die in Saffe zuerft gewordene, dann von Quanz, Graun und den Genoffen fortgesekte Färbung und Mijdung der italienischen Opern- und Kammermufik mit Elementen deutschen Wefens und deutscher Kunft. Thatsächlich freilich befand sich der große König dabei mit seinen Freunden auf einem Abweg, und er mußte es in den späteren Sabrzehnten erleben, daß seine Umgebung sich nicht mehr in seinen Kreis bannen taffen wollte, sondern in beffere und zugleich mehr und mehr deutsche Bahnen einbog. Aus diefer Mischung der Glemente erklärt es fich zugleich, daß soggr ein Phil. Emanuel Bach, ohne seines Wiffens seinen Bater zu verleugnen und zu verrathen, sich den musikalischen Neigungen des Königs vollkommen anzuvaffen, und daß der König 1747 an dem Besuch des alten Meisters Johann Sebastian jo große Freude zu haben vermochte. Nicht den Schöpfer der dreihundert Cantaten, der Matthäuspaffion, der H-moll-Meffe begriff und bewunderte er in ihm. sondern den Virtuojen der Fugentechnik, den Meister auf der Orgel und dem Cembalo. Bach felbst gab dieser Auffassung den gang entsprechenden Ausbruck. indem er dem König zum Andenken an die Botsdamer Tage fein "Mufikalisches Opfer" widmete, in dem er ein vom Könige selbst gebildetes Fugenthema in den funftreichsten Formen verarbeitete.

Wie Saffe, so hatten sich auch Graun und Quanz in ihrer Jugend im Gebiete der damaligen deutschen Musik bewegt und waren dann, Saffe in Italien felbst, Graun und Quanz in Dresden durch Lotti in die italienische Schule ein= getreten. Graun war Haffe's Nachfolger in Braunschweig als Kammerfänger und (italien.) Operncomponist; Quanz ward durch Hasse in Meapel in Alessandro Scarlattis Schule eingeführt. Den jungen Franz Benda hatte Quanz dem Rronprinzen schon 1733 zugeführt, und dieser ließ ihn als Geiger weiter ausbilden durch den älteren Graun (Rohann Gottlob), der felbst wieder ein Schüler Tartini's war. - Neben diesem Kreise der italienischen Deutschen, aber nicht entfernt in einem Gegensatz zu ihnen standen die Bachianer, Phil. Eman. Bach. Agricola, Kirnberger u. f. w. Die ganze Phalang diefer deutsch-italienischen Mufit blieb nun auf lange Zeit in Berlin durchaus tonangebend und in fich festgeschloffen. Als 1759 R. H. Graun starb, ward an der Oper Agricola sein Nachfolger, der längst als Schüler von Quanz und durch das Studium der Compositionen Saffe's und Graun's in die dem König liebe Farbe tief ein= getaucht war. Als auch er 1774 gestorben, folgten ihm 1775 der vielbewegliche (nachmalige Hallenfer) Joh. Friedr. Reichardt, der fich bei früherer Gelegenheit bem Könige geschickt durch eine im Saffe-Graunschen Stil componirte Oper empfohlen hatte. Freilich wollte co mit seinem Italienerthum schon nicht mehr

recht gehen. Genau besehen nämlich ist ber Areis des königl. Geschmackes in bem Gesagten noch viel zu weit gezogen: was er liebte, waren neben einigen Saffe'schen, nur die Graun'schen Opern. Im Laufe des Jahres wurden überhaupt nur drei bis vier Opern gegeben, von denen Anfangs wenigstens zwei neu fein mußten: nämlich eine für den Beginn der Saifon, eine für den Carneval. Dazwischen schob man dann für besondere Gelegenheiten ein oder zwei ältere Opern ein, bei großen Soffesten, fürstlichen Besuchen u. dgl. Run find von 1742 bis 1756 neben ein paar Opern von Saffe und einer einzigen von Agricola nur folde von Graun gegeben worden. Während der durch den fiebenjährigen Krieg herbeigeführten Unterbrechung ftarb Graun. Dann versuchte es der König einige Male mit neuen Opern von Agricola, aber sie wollten ihm nicht munden; statt neuer wurden nun Jahr für Jahr die alten Graun'ichen nebft einigen Saffe'ichen wieder aufgenommen, und Agricola's Nachfolger Reichardt bekam überhaupt teinen Opernauftrag mehr: seine "Flickarbeit," wie er felbst schrieb, bestand nur darin, die alten Werke durch einige neue oder umgearbeitete Arien etwas aufzuputen. Den König überkam allmälig ein gewiffer lleberdruß an dem, was ihn einft so entzückt hatte. Er selbst war alt geworden, wie feine Sangerschar; das Schlimmfte aber war, daß die Rococofunftwerke, an denen er fich ergogt hatte, veraltet waren. Was in der fünstlichen Beleuchtung der Mode, da es jung war, durch seinen Glanz blendete, hatte einen schalen Beigeschmack, nachbem die Welt um zwanzig Jahre älter und anders geworben war.

Daß die Sänger der Oper im Algemeinen nur Jtaliener sein durften, verfteht sich von selbst. Der König äußerte gelegentlich, er wolle sich lieber von seinem Pferd eine Arie vorwichern lassen, als eine Deutsche zur Primadonna haben. Gleichwohl fand gerade diesenige, der dies Wort galt, die berühmte Mara (damals noch Schmeling) Gnade vor seinen Ohren; sie ward 1771 angestellt. So auch einige andere deutsche Sängerinnen, die aus italienischer Schule kamen. Erst 1786 unter Friedrich Wilhelm II., ward zum ersten Male auch ein deutscher Sänger bei der Oper angestellt (Joh. Chr. Franz).

Neben der Kammer- und Opernmusit des Königs begannen nach und nach auch andere Kreise zu musiciren und zum Theil in anderer Weise. Auch Prinz Heinrich hatte seine Hoscapelle, in der mit Vorliebe die französische Oper und Operette gepstegt wird; hier erschien unter den Franzosen zum ersten Male Gluck. Ebenso hatten die Markgrasen von Schwedt, Karl († 1762) und Heinrich Friedrich († 1788), der Prinz von Preußen, nachmals Friedrich Wilhelm II., und seine Gemahlin, die nachmalige Königin ihre Hoscapellen.

Aber auch andere Kreise der Stadt wurden in das Musikleben allmälig mit hineingezogen; schon durch die wieder zur Geltung kommende geistliche Musik. Auf den Kirchenchören scheinen zwar nur unbedeutende Cantoren und Organisten geschaltet zu haben; von der Cantatenmusik der Zeit ist hier Richts zu spürren. Aber 1755 hielt mit Graun's "Tod Jesu" das Oratorium endlich seinen Ginzug. Der König nahm keinen sonderlichen Antheil daran. Gerade aber der Zwang des königlichen Geschmackes, den Graun in der Operncomposition erdulden mußte, mag ihn gedrängt haben, für den deutschen Theil seines Wesens auf einem anderen Gebiete freieren Spielraum zu suchen. Von Händel's Oratorien,

fo laut von England her längst ihr hoher Ruhm über die Welt erscholl, kam indessen noch lange Nichts nach Berlin.

Auch sonft trat aber nun die Musik mehr und mehr unter die groke Menge hingus. 1770 unternahmen R. Bachmann und E. Benda Liebhaberconcerte". on die sich rasch mehrere ähnliche Unternehmungen schlossen, und seit 1771 begannen endlich auch in Berlin fortgesette Aufführungen deutscher Singsviele durch Die Döbbelin'iche Truppe im Theater in der Behrenstraße; ja, der vornehme tal. Capellmeister Reichardt, deffen italienische Opern dem Rönige doch nicht ge= nigend Haffie-Grannisch ausfielen, ichrieb ftatt beffen Singspiele für Döbbelin-Er richtete auch ein "Concert spirituel" nach dem Vorbilde des Parifer für Concertmufif ein. Als der König sein französisches Theater, bei dem Joh. Abrah. Reter Schuld, ein Schüler Kirnberger's, hauptfächlich durch seine Chore gur Athalie bekannt, Concertmeifter mar, beim Beginn des baprifchen Erbfolgekrieges auflöste, engagirte Pring Heinrich den Schulz. Dag durch Diesen hier querft in fransösischem Gewande Gluck eingeführt ward, ist schon erwähnt. Im selben Jahre aber (1780) verließ der bald nachher durch den Glanz seiner Concerte und die Ginführung Sandn's in London fo bekannt gewordene Concertmeifter Joh. Bet, Solomon die Cavelle des Bringen Heinrich, weil er feinen Geschmack für Sandn gegen die alte Braun- Quang- Kirnberger'iche Richtung und die Anbanger der Franzosen nicht durchzuseken vermochte. Die bekanntlich musikalisch hochgehildete Pringeß Amalie war eine noch einseitigere Berfechterin der alten Richtung als ihre hohen Briider und blieb ce bis an ihr Ende (1787). Gluck's "Sphigenie in Tauris" war ihr ein Machwert ohne Invention, ohne Accent, pon elender Melodie, in dem fich Alles gleiche, und der gute französirte Schulz fam übel an, als er es wagte, ihr 1785 feine Chore zur Athalie zu fenden: fie dankte ihm mit einem Brief, der an Grobheit wenig zu wünschen läßt.

In alle diesem zeigt sich ein Verhältniß zur Kunst, welches in ganz außegeprägter Schärfe grade in Verlin wieder und wieder zu Tage tritt. Einer Erscheinung, einer Richtung, die anderwärts geboren ist, anderwärts zu Krast kommt, zu Leben und Wirkung emporblüht, steht man während längerer Zeit theilsnahmlos und fühl gegenüber; jeht wird man von ihr ergrissen, faßt sie und durchdringt sich ganz mit ihr; hält nur sie noch für das Wahre, fühlt sich vornehm in ihrem Genuß und Verständniß; spiirt nicht, daß sie allmälig in der Ausübung alt und rostig wird, daß die Zeit weiterschreitet, und sieht nun eben so vornehm-verächtlich auf das neue Neue herab, wie einst auf das jeht Altzgewordene.

II.

Als der große König 1786 die Augen geschlossen hatte, kamen alsdald alle die Neuerungen, die sich längst im Stillen vorbereitet hatten, zum Durchbruch: Das deutsche Singspiel erhielt seine seste Stätte, indem noch im Jahre der Thronsbesteigung das Többelin'sche Theater unter Engel und Ramler zum "königlichen Nationaltheater" erhoben ward und nun in das bisher französische Schauspielshaus am Gensdarmenmarkt einzog. Verlin solgte hierin endlich dem Vorgang Hamburgs, Gothas, Mannheims und anderer Höse. Als Capellmeister ward 1792 Vernh. Anselm Weber, ein Schüler Abt Vogler's angestellt, das Gesang-

personal für größere Aufgaben fähig gemacht; sogar eine Primadonna der italienischen Oper, die berühmte Schick, 1793 zugleich für die deutsche Oper engagirt. Zetzt endlich hörte man auch in der deutschen Oper 1795 zum ersten Male Gluck's "Iphigenie in Tauris". Dittersdorf's "Doctor und Apotheker" hatte Berlin schon 1787, Mozart's "Entführung" 1788, "Figaro" und "Don Juan" 1790, "Cost kan tutte" 1792, "die Zauberflöte" 1794 gehört. Erst "die Zauberflöte" entschied und vollendete Mozart's Sieg auch über die letzten seiner Gegner.

Wie die deutsche Opernmusit, so kam das Händel'sche Oratorium gleich im Jahre 1786 zum siegreichen Durchbruch, und auch hier gebührt dem Könige das vornehmste Berdienst. Er selbst veranlaßte und förderte die erste öffentliche Aufstührung des "Messias" (1786), gestattete, daß Dittersdorf's Oratorium "Hiob" im Opernhaus, das im Nebrigen noch ausschließlicher Sit der Jtaliener blieb, gesungen und bei diesem Anlaß das Opernhaus dem Publicum zum ersten Male für Geld geöffnet ward; auch ordnete er an, daß stets in der Fastenzeit Aufsführungen von Oratorien stattsinden sollten. Daß nun endlich auch die Haydn'sche Concert= und Kammermusit in die Berliner Oessentlichkeit einzog, versteht sich um so mehr, da der König als vortresslicher Cellist selbst ein eistiger Haydnspieler war. So begann denn auch für Verlin die Epoche der Quartettmusit.

Die italienische Oper ward daneben in allen Stücken zu neuem Glanz er= hoben. Ein anderer Geift zog aber doch auch hier ein. Das Programm der Jahre 1787-1797 zeigt uns feinen Soffe, feinen Graun mehr; aber ber von frangösischer wie deutscher Schule stark durchzogene Joh. Friedr. Reichardt kam jest mit seinen großen italienischen Opern zur Geltung; neben ihm der Dresdener Naumann und sein Schüler Simmel; dann moderne Staliener: Bertoni, Aleffandri, Righini. Reichardt's Thatigkeit als Capellmeister ging schon 1791 zu Ende; man konnte sich mit dem unruhigen und eigenwilligen Rauz nicht länger vertragen. Er ward 1791 auf drei Jahre "beurlaubt", fehrte zwar zurück, aber nur um 1794 wegen revolutionärer Acukerungen gang entlaffen zu werden. Der Rönig, der ihm gleichwohl gewogen blieb, verlieh ihm 1796 den Posten eines "Salzinfpectors" in Halle. Als Capellmeifter folgten ihm die Italiener Aleffandri, nach diesem 1793 der talentvolle Righini und neben ihm himmel. Wie viel aber auch für die italienische Oper geschah und wie sehr ihre alte Vornehmheit noch nachwirtte, der Kampf mit der deutschen Nebenbuhlerin ward dennoch mit jedem Jahre bedenklicher und aussichtsloser für fie; man fühlt ihr Ende herannahen.

So ward es deutsch in der dramatischen Musik. Nicht minder wichtig aber war die allmälig eingetretene Wandlung auf dem weiteren Gebiet der Musik und das Institut, in welchem sie ihren Ausdruck fand. Bon den alten Fridericianern lebte noch einer, Karl Friedr. Christ. Fasch, 1736 in Zerbst geboren, ein Zögling der Bach'schen Schule. Er ward bei Nichelmann's Tode 1756 neben Ph. Em. Bach und auf dessen Empsehlung als zweiter Cembalist für die Kammermusiken des Königs angestellt. Der König schätzte ihn sehr, ließ ihn auch nach Agricola's Tode (1774) interimistisch die große Oper dirigiren. Aber an deren Composition hatte er keinen Theil; seine schöpferische Thätigkeit war vielemehr hauptsächlich der kirchlichen Musik zugewandt. Früher blieb er in dem alten

Stile, in dem er erzogen worden war; dann, nach dem Studium bedeutender italienischer Kirchenwerke, nahm er einen höheren Schwung, zuerft 1785 in einer sechzehnstimmigen Messe, deren tüchtige contrapunttische Arbeit sogar noch den Beifall des alten Königs erwarb. Fasch hat später alle seine vor diesem Werke geschriebenen Compositionen verbrennen lassen. Da König Friedrich längst nicht mehr musicirte, hatte Tasch beim Gintritt der neuen Zeit schon lange in stiller Muße gelebt. Jetzt griff auch er thätig in die neuen Zustände ein, und es ift ibm vergönnt gewesen, eine Inftitution zu schaffen, welche, obwohl nicht mehr, wie alles Frühere, durch die königliche Initiative hervorgerufen und geftütt, fondern aus dem Kreife der Mufiker und des mufikliebenden Bublicums felbst berporgewachsen, dennoch der gangen weiteren Entwicklung der Berliner Musikzustände Richtung und Ziel gegeben hat. Aus einem unter Fasch's Leitung im Saufe des Geheimraths v. Milo gegründeten Vocalconcerte, welches 1790 feine Thatigkeit mit zwanzig Mitgliedern begann und bei wachsender Theilnahme 1792 Unterfunft in der foniglichen Atademie der Runfte fand, entstand die Singafabemic, zunächst auf die Bilege des Chorgejanges und namentlich der kirchlichen Musik gerichtet. Faffen wir gleich hier ihre weiteren äußeren Schicksale ins Auge. Faich, der nun auch seine Compositionsthätigkeit gang den Zwecken der Singakademie zuwandte, wofür fie zum ichonften Lohn die Werke des alten Meifters 1839 herausgegeben hat, ftarb 1800. Er hatte fich den Nachfolger, der fein Wert gang und gar in seinem Sinne fortführen konnte, felbst erzogen in bem damaligen Maurermeister Rarl Friedrich Zelter, in Berlin 1758 geboren. Zelter, der während der letten Jahre schon neben Faich dirigirt hatte, fette fich bei deffen Tode, ohne Widerspruch zu finden, als ob es testamentarisch so verordnet fei, zum Leiter der Singakademie ein und gab nun allmälig fein handwerk auf, um sich ganz jener Aufgabe zu widmen. Nach Fasch's Testament aber geschah es wirklich, daß Belter 1800 zur Trauerfeier des alten Meisters zum erften Male in Berlin Mogart's "Requiem" jur Aufführung brachte. Die Mitgliederzahl war damals schon auf 147 gestiegen. Wirksamkeit und Ansehen der Akademie standen in zunehmendem Wachsen. Bald war fie der anerkannte Mittelpunkt aller claffischen Mufik in Berlin. Im Jahre 1806 schenkte König Friedrich Wilhelm III. ihr die bedeutende Musiksammlung Friedrich Wilhelm's II., welche Werke von Paläftrina, Durante, hasler, handel und anderen großen Meiftern der Borgeit enthielt. Im Jahre 1827 konnte die Singakademie fogar in ihr eigenes Gebäude einziehen, in dem fie noch heute blüht, und das eben einem längst nöthig gewordenen erweiternden Umbau unterzogen worden ift. Roch am 20. April 1832 hatte Zelter hier Graun's "Tod Jesu" birigirt; am 15. Mai ward auch er zu seinen Bätern Fasch und Graun versammelt. Aber auch er hatte bereits in seinem Schüler Karl Friedrich Rungenhagen, geb. 1778 in Berlin als Cohn eines Raufmannes, feinen Rachfolger neben fich, der nun im gleichen Geifte in dritter Generation bis zu feinem Tode im Nahre 1851 bas Scepter führte, und neben ihn wieder trat fogleich fein und Zelter's jungerer Schüler Eduard Grell, geb. 1800 in Berlin, als Bicedirector, der dann als Director bis zu seinem Tode 1886 in wesentlich gleichem Geiste das Werk fortgesett hat. Wie durch eine folde Continuität der Schule und der Grundfate die Wirksamkeit des Justitutes wachsen nußte. Liegt auf der Hand; freilich daneben aber auch, welche Gesahren ein so sestgeschlossener Kreis für das freie Leben der Kunst haben mußte. Ich komme darauf zurück.

Werfen wir junachst einen Blick auf die Oper. Beim Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's III., 1797, glaubte man das Ende der italienischen Oper gekommen. Das war nun allerdings nicht der Fall; aber ebensowenig ward versucht, fie wieder zum alten Glanz und Ansehen zu heben. Der "Salzinspector" Reichardt erschien wieder in Berlin, ward zu Gnaden aufgenommen und wirkte neben Righini und Himmel, zwar nicht als Capellmeister, aber als Componist. Dabei ist es jedoch gang bezeichnend für das Uebergangsstadium, in dem die Mufifzustände fich befanden, daß fowohl Reichardt wie Simmel zugleich auch für die deutsche Over schrieben, und daß ihre Werke dieses Stiles den großeren Erfolg errangen; jo Reichardt's in frangofischem Stil geschriebener "Tamerlan" (1800) und vor Allem Himmel's vielgeliebte "Fanchon" (1804). Reben den Tagescomponisten, unter denen vor Allen d'Alegrac beliebt war, erschienen jest auf der deutschen Opernbuhne schon Cherubini, Mehul, Boieldieit, Ifouard, während sich die Liebe zu Mozart und Gluck immer tiefer in die Herzen der Renner wie des großen Publicums fentte. Den Italienern wollte dem gegenüber gar nichts mehr einschlagen. Endlich versuchten fie, mit den Nebenbuhlern auf ihrem eigenen Gebiete zu wetteifern, indem fie Gluck's "Armida" 1804 auf ihr Repertoire festen. Aber fie erwiesen sich der ernsten Aufgabe nicht gewachsen. Es war ihr letter Bersuch und so ware die alte italienische Oper natürlichen Todes gestorben, wenn nicht die Katastrophe des Jahres 1806 ihrer Agonie ein gewaltsames Ende gemacht hatte. Im Jahre 1811 wurden die beiden königlichen Theater vereinigt und ebenso ihre beiden Capellen unter Bernh. Anselm Weber. Schon ehe diefer 1821 ftarb, war 1820 Spontini als Generalmusikdirector nach Berlin berufen. Bon feinen Opern gehören "Die Beftalin" (1807) und "Cortez" (1809) noch seiner Bariser Thätigkeit; "Olympia" ward zuerst 1821 in Berlin gefungen; ihr folgten nach "Nurmahal" 1822, und 1827 bis 29 "Alcidor" und "Nanes v. Hohenstaufen". Sein eigentlicher Ruhm ruht also auf Dem, was er por seinem Einzug in Berlin geschaffen hatte, denn geschrieben war auch die "Olympia" icon in Baris. Sein Stil war nicht mehr italienisch, sondern frangofisch auf italienischer Grundlage, ähnlich wie vor ihm Reichardt, ähnlich wie nach ihm Menerbeer den frangofischen mit deutschem Stil verschmolz. Ueberhaupt aber war Spontini nicht mehr ein italienischer maestro alten Stiles, beffen eigentliche Aufgabe in der Composition eigener Opern lag, sondern ein moderner Capellmeifter, ber aller Welt Mufit, jede ihrem eigenen Wesen gemäß, zu fagen und zu dirigiren hat. Die musikalische Tageslitteratur brachte Opern in reicher und fehr reizender Fulle hervor. Neben Cherubini und Baer erschienen Roffini, Bellini, Donizetti; neben Mehul, Jouard und Boieldieu Auber, Herold, Halevy und Abam; nach Winter, Weigl, Kreuker erschienen Carl Maria von Weber, Spohr, Glafer, Marichner, Lachner. Nur wenige erlauchte Saupter diefer Reihen haben fich der Fluth der Tageswellen entriffen; Kronos folgte auch hier feiner alten Art, feine Kinder rafch zu verzehren, nur daß die Tage des Zeitengottes Jahrzehnte find. Dentt man fich aber diese gange Fulle im raschen Wechsel und im blendenden Reis der Neuheit und Mode, fo muß man eingestehen, daß diese beiden Nahrzehnte von 1820-1840 überreich an liebenswürdigen Genüffen waren, benen 1823 noch das Königstädter Theater mit seiner Over an die Seite trat. Freilich aber auch ein Eklekticimus sondergleichen, zum Gedeihen ernfter Runft nicht angethan. Das mochte man wohl erkennen, wenn man am Schluß diefer Beriode die wahrhaft großen älteren Opern, wenn man Gluck oder Mozart fah. Trot trefflicher Darfteller, wie es 3. B. in Gluck'schen Kollen die Fakmann war, nahmen sie sich in ihrer traurigen Erscheinung aus wie Abel, der an den Bettelftab tam. Zwischen dem Geift, der im Opernhaus und dem, der in der Singakademie lebte, herrschte längst ein unversöhnlicher Widerspruch. Als Spontini 1841 der bekannten Katastrophe erlag, fiel er nicht, weil er sich in feiner Selbstüberhebung endlich doch einmal zu weit vergeffen hatte, jondern weil der Boden, auf dem er stand, geborsten war und nicht mehr halten wollte. Einstweilen tam es freilich nur zu einem Personenwechsel ohne sonderlich ernstere Folgen. Was in der Oper weiter geschah, ift in den Namen Megerbeer, Nicolai, Taubert, Dorn umfaßt. Bon den großen Meistern der Over während der Zeit bis 1840, die in der deutschen Musik allerdings überhaupt eine Zeit der Epigonen ift, gehört keiner nach Berlin: fei es durch Geburt und Entwicklung, fei es durch Berufung: nicht Karl Maria v. Weber, noch auch Spohr, Marschner oder die Lachner. Rur Glafer, ein geborener Deutsch-Böhme, und in Dresden und Brag gebildet, wirkte von 1830-1842 als Cavellmeister an der Königstadt. Nebrigens war die Over in dieser Beriode keineswegs mehr wie im vorigen Nahrhundert die ausschlaggebende Macht innerhalb des Berliner Musikwefens: seine Ent= wicklung ruhte vielmehr auf den aus der Singakademie hervorgegangenen Mufikern und Gründungen.

Es ließe sich ein ganger Stammbaum im alttestamentlichen Stil gufammen= ftellen; nur muß dabei erst zweier Meister gedacht werden, die mit Zelter die Stammhalter bilden, von ihm in Art und Wefen zwar verschieden, aber inner= halb der Berliner Musik doch fest vereint wirkend. Der Gine, auch ein geborener Berliner, Ludwig Berger, der gescierte Claviermeister, geb. 1777, ein Schüler nicht der Berliner, sondern Clementi's, Steibelt's, Field's; dann aber von 1815 bis zu seinem Tode 1839 auf dem Clavier der Bater aller Derer, die nach höheren Dingen ftrebten. Der Undere, Bernhard Rlein, 1793 in Roln geboren, hauptfächlich in Paris unter Cherubini's Ginfluß gebildet, dann Capellmeister am Kölner Dom und ein geistvoller Kirchenmusiker. Er ward als Lehrer für Kirchenmufik 1819 nach Berlin berufen. Auch A. B. Marr, der Theoretifer. der 1832 bei Klein's Tode sein Nachfolger als Universitäts-Musikdirector ward. ein geborener hallenfer, war ichon 1824 als Redacteur der von ihm gegründeten "Berliner Musikzeitung" von außen hereingekommen. Aber S. B. Dehn, der bedeutende Theoretiker, ein geborener Altonaer, war Klein's Schüler, und Dehn's Schüler wieder der geiftreiche Contrapunctift Riel, 1821 im Fürstenthum Witgenftein geboren. Go konnte man nun fagen: Faich zeugte Belter und ward 64 Jahre alt und zeugte Sohne und Töchter. Zelter aber zeugte Rungenhagen und ward 74 Jahre alt und zeugte Sohne und Töchter. Rungenhagen aber zeugte Grell und ward 74 Jahre alt und zeugte Sohne

und Töchter u. f. w. Gine lange Reihe von Berliner Musikern bis an die Gegenwart herab stellt fich uns dar als ausgehend von diefen Meistern und aus biefer Schule, Berger und Klein hinzugenommen. Um nur bekannteste Namen ju nennen: Beinrich Dorn, ein Königsberger, aber in Berlin Berger's und Klein's Schüler, der 1845 in Köln die "Rheinische Musikichule" gründete, aus der das jezige dortige Conservatorium erwuchs, und der dann erft 1849 als Capellmeifter wieder nach Berlin tam: Frang Commer, 1813 in Roln geboren, in Berlin gebildet, nachmals Chorregens in der Hedwigsfirche, von Bebeutung durch seine Bublicationen altkirchlicher Musiken: August Wilhelm Bach, 1796 in Berlin geboren, Belter's und Berger's Schüler, 1816 Organist an der Berliner Marienfirche, um die Kirchenmusik und als Lehrer dafür ver= bient; der 1784 in Berlin geborene nachmalige Geh. Obertribunalgrath Karl v. Winterfeldt, deffen musikgeschichtliche Schriften von jo großer Bedeutung für die Entwicklung der Musik wurden; gebildet hat er sich innerhalb des Kreises der Singakademie, deren Mitglied er 1809 ward. Ludwig Rellstab, in Berlin 1799 geboren, ein Schüler Berger's und Klein's, der zwar — glücklicher= weise! - keine Mufik machte, aber als der personificirte Choros der Berliner Mufit über Alle ichrieb und raisonnirte. Guftav Reichardt, 1797 in Pommern geboren, Schüler Zelter's und Rlein's, 1850 foniglicher Musikbirector. Die beiden trefflichen Brüder Rietz, von denen Eduard, geboren 1807, fcon 1832 ftarb; Julius, geboren 1812, nach langer fruchtbarer Thätigkeit 1877 als Dresdener Capellmeifter. Wilhelm Taubert, in Berlin 1811 geboren, Schüler von Berger und Klein; feit 1842 Mufikdirector und feit 1845 Capell= meifter der Oper; die ersten seiner so liebenswürdigen "Kinderlieder" er= schienen 1840.

Bu nennen find hier auch Megerbeer und Mendelsfohn infofern, als fie Beide ihren Ausgang von der Berliner Schule nahmen, aber freilich um bann über fie hinauszuwachsen. Denn Meyerbeer, 1794 in Berlin geboren, erhielt wohl feine erfte mufikalische Ausbildung durch Zelter und Bernhard Anselm Weber; was er aber weiter ward, bankt er, neben dem Abt Bogler, Italien und Baris; und Mendelssohn, der, 1809 in Samburg geboren, vierjährig nach Berlin fam, erblühte hier unter Berger's und Zelter's Leitung, um durch fein eigenes Genie fich über fie hinauszuheben, und als dann feine Größe in den Berliner Rahmen nicht mehr pafte, Berlin den Rücken zu kehren. Weiter aber Rarl Eckart, der talentreiche Wiener Capellmeister, geboren 1820 in Potsdam und hauptsächlich durch Rungenhagen und Mendelssohn gebildet; Rücken, geboren 1810 in Blekede, hauptfächlich durch die Berliner, dann auch noch durch Sechter in Wien gebildet, ohne daß er hier oder dort größer ward, als er nun einmal war: Theodor Rullat, 1818 zu Krotoczyn geboren, zunächst durch Agthe, Taubert und Dehn gebildet, dann freilich auch noch in Wien durch Czerny und Sechter; Julius Stern, geboren 1820 in Breslau, in der Berliner Akademie (Rungenhagen) gebildet: Otto Nicolai, der Schöpfer der "Luftigen Weiber", 1810 in Königsberg geboren und vornehmlich durch Klein gebildet in Berlin, dem aber, als er 1847 in Berlin Hofcapellmeifter ward, leider nur noch zwei Nahre vergönnt waren: R. F. Weitmann, 1808 in

Berlin geboren, junächft bier Rlein's, dann aber auch noch Spohr's und Sauptmann's Schüler, gleich ausgezeichnet als Geiger, Theoretiker und Musikhistoriker. Albert Löfchhorn, in Berlin 1819 geboren, Schüler Berger's, Grell's, A. B. Bad's. Wie mancher verdiente Mann würde weiter noch aufzuführen fein, während Derer, die, nachdem sie anderwärts ihre Bildung und ihr musikalisches Wesen sich geholt hatten, dann in die Berliner Musik eingriffen, nicht eben viele find, diese aber hervorragende Künftler: Curschmann, der Liederfanger, geboren 1805 in Berlin, ein Schüler Spohr's und Hauptmann's in Caffel; Rudolph Wilmer's, der Claviervirtuofe, geboren 1821 in Berlin, ein Schüler hummel's in Weimar: Logier, ber Gründer einer neuen Methode des Clavierunterrichts, der 1823 aus London nach Berlin gezogen ward; Bargiel, Frau Clara Schumann's Salbbruder, geboren in Berlin, aber ein Schüler der Leivziger: Laub, im Brager Confervatorium gebildet; Krigar und Rabede, beide Schüler der Leivziger. Auch Büerft ging zwar von Berlin aus, ftudirte aber dann ebenfalls unter Mendelssohn und David in Leipzig. Die lektgenannte Gruppe gehört allerdings schon der Beriode an, die ich im Allgemeinen sonft von diefer Betrachtung ausgeschloffen habe. Ich erwähne fie nur, um bei diesem Unlag auf einen allgemeinen Umstand aufmerksam zu machen, der hier zu Tage tritt: daß nämlich den Singakademikern und ihren Nachfolgern die Führung innerhalb der Berliner Mufik allmälig entglitt, feitdem in Leibzig durch Mendelssohn und Schumann eine neue Epoche deutscher Musik auch in einer Schule ihre Ausprägung gefunden hatte. Da ware benn freilich allen Anderen voran Meifter Joachim felbst zu nennen.

#### III.

Um klar zu machen, wie sich seit dem Ansang des Jahrhunderts das Berliner Musikleben von den Trägern der Singakademie aus entwickelt und gestaltet hat, bazu genügt es nun aber nicht, eine Reihe von Namen zu nennen. Biel deutslicher tritt uns das Bild entgegen, wenn wir einen Blick auf die Musiksinstitute wersen, welche durch dieselben Männer im Lause der ersten Hälfte des Jahrhunderts gegründet worden sind, theils sür Lehrzwecke, theils zur Aussibung der Musik sür und durch immer weiter gezogene Kreise. Gerade das Lehtere zeigt, wie sehr die Sache ins Breite ging und in die Massen einsgesührt ward.

Wie rasch die Mitgliederzahl der Singakademie wuchs, ist schon hervorzgehoben worden. Es kam bald dahin, daß kein hervorragender Künftler, kein strebsamer Dilettant in Berlin war, der nicht eine Ehre darin gesetzt hätte, zu ihr zu gehören und in ihren Gesangsaufführungen mitzuwirken. Mendelssohn trat schon in seinem zehnten Jahre als Altist ein. Den nächsten weiteren Schritt that Zelter selbst, indem er 1809 die "Liedertasel" zur Pflege mehrzstimmigen Männergesanges gründete. Weines Wissens ist dies nicht nur für Berlin, sondern überhaupt das erste derartige Unternehmen und damit der Auszgangspunkt sür diese Massenbewegung im deutschen Musitleben. Wenn später, namentlich in den vierziger Jahren, die Liedertaseln zugleich eine gewisse politische Bedeutung hatten, so lag auszesprochenermaßen auch schon der Zelter'schen Lieder

tasel zugleich ein patriotischer Gedanke zu Erunde. Weil aber an ihr statutenmäßig nur Mitglieder der Singakademie theilnehmen dursten, so stisteten Bernhard Klein, Gustav Reichardt, Ludwig Verger und Ludwig Rellstab 1819 für allgemeine Theilnahme die sogenannte "Jüngere Liedertasel". Ihr solgten dann bald weitere.

Um die Thätigkeit der Singakademie über den Gefang hinaus auszudehnen, verband Zelter 1807 mit ihr die sogenannte Ripienschule für das Spiel claffischer Instrumentalwerke. Ginen privaten Berein für Instrumentalmusik hatte schon 1806 der Bratschift Couriard gegründet. Die "Quartettversammlungen" eines anderen Mitgliedes der königlichen Capelle, des Concertmeisters Rarl Moser, wurden seit 1816 ebenfalls zu dem Bortrag von Symphonien und Ouvertüren erweitert, und aus diefen find dann die Symphonie concerte der konig= lichen Capelle in der Singakademie hervorgegangen, die fo lange neben den Vocalconcerten der Akademie den Regulator des Berliner vornehmen Geschmackes bildeten. Ungefähr feit 1815 bemächtigte auch die Militärmufik in den Concert= garten fich der Handn'schen und Mozart'ichen Symphonien; es war der Hautboift des zweiten Garderegiments zu Fuß, Friedrich Weller, der damit voranging. Und bekanntlich war es Wilhelm Wieprecht, 1802 in Afchersleben als Sohn des dortigen Stadtmufikus geboren, 1824 Kammermufikus in Berlin und 1838 Director der gesammten Musikchöre des Gardecorps, dem diese Gattung der Instrumentalmufit ihre höchfte Blüthe verdankte.

Daß unter König Friedrich Wilhelm III. von der Hofmusik und den Hofconcerten jemals irgend ein Ginfluß ausgegangen wäre, ift mir nicht bekannt. Wohl aber ist seiner Regierung — ich habe es schon einmal erwähnt — ein vielfach bethätigter einsichtiger Gifer für die Forderung der Musik zu danken. Schon 1809 ward Zelter mit Borfchlägen für die Berbefferung der Mufik im preufisichen Staate betraut und bei diesem Anlag auch jum Professor an der Akademie der Künste ernannt. Man hatte dabei zunächst die Kirchenmusik im Auge, allerdings nicht in dem Sinne, wie dies heute der Fall ist; nicht auf eine Wiederherstellung liturgischen Runftgefanges im evangelischen Gottesdienfte, sondern auf die Ausbildung tüchtiger Cantoren und Organiften hatte man es abgesehen. Ru diesem Aweck also ward 1820 vom Ministerium unter Zelter's Direction bas "Institut für Kirchenmusit" gegründet. Es wurde hauptsächlich aus Fortel's Nachlaß für dies Inftitut eine musikalische Bibliothek von höchstem Werth erworben; von Commer mit Winterfeld's Unterftützung geordnet, ward fie nach= mals der königlichen Bibliothek einverleibt. Neben Zelter wirkten bier als Lehrer August Wilhelm Bach, der auch 1832 Zelter's Rachfolger in der Leitung des zugleich nach seinem Plane reformirten Institutes ward. Ferner Rlein, später Grell u. f. w.

Der erste Anstoß zur Wiebereinführung der Chormusik in den evangelischen Gottesdienst ging von der Marienkirche und ihrem kunstsinnigen Prediger, dem nachmaligen Bischos Kitschl, aus. Als Organisk stand ihm dabei aussührend Aug. W. Bach zur Seite, und für größere Musiken in Festgottesdiensten stellte die Singakademie den Chor. Ohne Zweisel ist es eine Nachwirkung davon, daß der Wunsch entstand, auch in den Gottesdiensten im königlichen Palais den

liturgischen Chor in besseren Stand zu setzen. Die Aufgabe ward 1827 einem musikalisch gründlich gebildeten Dilettanten, dem Major Einebe et vom zweiten Garberegiment zu Fuß, übertragen. Die liturgische Musik am Dom ward das mals von Seminaristen und Domschülern gesungen. Von 1836—1840 leitete diesen Chor der um Volkslied und Volksgesang so hochverdiente Ludwig Erk, der 1835 als Musiklehrer ans Berliner Seminar berusen war. Aus diesem Chor ward später auf Friedrich Wilhelm's IV. Besehl und unter Major Einebe et's Leitung für die Kirchenmusik bei Hose der "kleine Capellchor" gesbildet, an dem dis 1845 Grell als Lehrer und Leiter wirkte, während dann sein Rachsolger, August Neithardt, ein 1799 geborener Schleizer, der 1826 Haubbist beim Kaiser-Franz-Grenadierregiment ward, der Componist des Breußenliedes, erkt den eigentlichen "Dom chor" schus.

Der öffentliche Oratoriengesang wurde seit 1816 erst in der Dom-, dann in der Garnisonstirche durch den schon 1804 gegründeten Hansmann'schen Gesangwerein betrieben, den bei Hansmann's Tode, 1836, der bisherige zweite Director Julius Schneider, ein Zögling des Instituts für Kirchenmusik, durch einen neuen Berein ersekte.

Mittlerweile hatte längst das Clavier seine tyrannische Alleinherrschaft in der Hausmufik übernommen; die Handn'ichen Dilettantenquartette waren im Absterben; mit ihnen verschwanden leider die Streichinstrumente fast gang aus den Händen der Liebhaber. Die sanfte Alote hauchte ihr Dasein mit der Empfindsamkeit aus, der sie zum Ausdruck gedient hatte; die Guitarre mit ihren paar Accorden mußte weichen, als das Lied die schwerere Ruftung der burchgeführten Begleitung angog. Das Clavier war der Universalerbe des gangen Dilettantenorchefters. Daß in Berlin in diefer Periode L. Berger der bornehme Meister und Lehrer des Clavierspieles ward, ist schon gesagt worden. In seinem musikalischen Stammbaume Naumann-Clementi liegt bereits angedeutet, daß er in Geift und Technik der auf Mozart fußenden Zeit angehörte, die bereits durch die Beethoven'iche Wiener Schule überholt war. Daß ein Schüler, wie Felix Mendelssohn, sobald Moscheles nach Berlin kam, diesem als dem höher Stehenden und zugleich Moderneren übergeben ward, ist für Berger's angedeuteten Standpuntt ebenso bezeichnend, wie daß der einzige Claviervirtuose, der während diefer Epoche aus Berlin hervorgegangen ift, Rudolf Willmers, sobald sich sein Talent kundgab, nach Weimar zu hummel geschickt ward. Und nicht minder bezeichnend ift wieder Berger's Standpunkt für das ganze Musikleben Berlins unter der Herrschaft der Singakademiker überhaupt. Natürlich wirkten neben Berger für den Clavierunterricht der großen Menge eine Anzahl geringerer Lehr= frafte der Schule. Man empfand aber bei dem immer mehr ins Breite wuchern= ben Clavierspielen auch das Bedürfnik von Schulen für die große Maffe, und richtete dafür den Blick auf Logier in London und seine neue Unterrichtsmethode, aber nur auf diejenige feiner padagogischen Erfindungen, die mit dem Geist der Runft nichts zu schaffen haben, sondern nur ihrem Handwerk gelten. Denn Logier's theoretische Ideen sind erst durch A. B. Marr fruchtbar geworden. Sier ging es nun gleich hubsch auf die Maffenwirkung los: dreißig bis vierzig junge Spieler wurden auf einmal abgerichtet, und für Sand- und Körperhaltung. Anschlag u. f. w. trat die Maschine an Stelle des Lehrers, der dann das Ganze wie der Werkmeister einer äfthetischen Fabrik leitete. Die Regierung sandte einen gewissen Dr. Stöpel nach London, um die Sache zu prüsen und den Wundermann nach Berlin zu ziehen. Stöpel richtete, nach Berlin zurückgekehrt, 1821 schleunigst ein Logier'sches Institut ein, mußte dann aber 1822 dem Meister weichen, der nun für die Berbreitung der Sache eine Anzahl Lehrer bildete. Auch wurden jetzt mehrere Clavierschulen nach Logier gegründet. Trozdem verliefsich für Berlin das Unternehmen bald im Sande, abgesehen von dem zweiselshaften Gewinn, daß sich das Vianoforte vom Keller bis unters Dach immer mehr einnistete.

Wie die Regierung hierbei mit redlich gutem Willen eingriff, so auch auf anderen Gebieten. Um 1824 ertheilte man Reissiger, der sich vorübergehend in Berlin aushielt, mit einem Reichsstipendium den Austrag, den Plan für ein Conservatorium einzureichen. Die Sache blieb aber damals ohne Erfolg. Wenigstens errichtete man aber 1833 bei der Atademie der Künste eine eigene Section für Musik.

Blicken wir nun danach auf das mufikalische Berlin, wie es 1840 beim Tode Friedrich Wilhelm's III. war, so ift das Bild trot so viel tuchtigen und wohlgemeinten Strebens keineswegs erfreulich. In der Oper ein Durcheinander ohne Stil und ernfte Richtung, getragen nur durch das Birtuvfenthum der Darfteller; die ältere große Oper (Gluck, Mogart) zu einem burren Gespenft abgemagert. In den Aufführungen der Singakademie und ihres großen Umkreifes ein trockener Clafficismus. Das claffifche Runftwerk felbft fteht natürlich außerhalb des Wandels der Zeiten; aber die Fassung des Begriffes der Clafficität ift bis zu gewiffem Grade der Mode unterworfen. So hat auch die Singakademie von Anfang an in ehrenhafter Weise das Claffische auf ihre Fahne geschrieben. Aber was sie darunter 1791 verstand, ist sehr verschieden von dem, was 1840 geblieben und neu hinzugekommen war. Der Clafficismus unterliegt ftets einer boppelten Gefahr; erftens der: über den Begriff der Form des claffischen Wertes bas Berftandniß für feinen Beift zu verlieren; und zweitens der anderen: das neu Werdende, in seinem Wesen Claffische unbegriffen zurückzuweisen, weil es mit der gewohnten Erscheinung des Claffischen nicht übereinstimmt. Das ift denn auch beides das Schickfal der Berliner Musik dieser Epoche gewesen. Was man aber gar außerhalb der Region der eigentlichen Musiker in den "Salons" und "Theezirkeln" nebst ihren bürgerlichen Anhängseln spielen und fingen hörte, war geradezu schauderhaft: der Abhub der fadesten Birtuosenmusik neben den trockenen Clavierwerken der Epigonen Beethoven's; eine seichte und füßliche Liederliteratur und die immer ordinarer werdenden Erzeugniffe der Liedertäfler.

#### IV

Bon den nun folgenden Perioden König Friedrich Wilhem's IV. und Kaiser Wilhelm's I. fällt an fich nur die erste noch in unsere Betrachtung. Wir wollen aber doch auch über die letztere insoweit den Blick hingleiten lassen, daß wir, ohne zu schildern, was sie geleistet hat, uns wenigstens im Allgemeinen sagen, was sie nicht geleistet hat. Der große Kaiser hatte tein persönliches Berhältniß zur Musik, kein künstlerisches Berständniß für sie. Weise und wohlwollende Regentenfürsorge hatte er allerdings auch für sie, wie für Alles, was das Wohl seines Bolkes betraf. Aber es waren größere und gewaltigere Dinge, die

trot der fiebzehn letten Jahre des Friedens die Gedanken und die nie ermüdende Thatkraft des großen Herrschers fesselten und ausfüllten. Daß dagegen Friedrich Wilhelm IV., deffen reicher beweglicher Geift allen Wiffenschaften und Rünften eine verständnifvolle Theilnahme entgegenbrachte, auch die Musik als= bald in den Kreis seiner Regententhätigkeit zog, versteht sich von selbst. Ob er für das tiefere Wesen dieser Runft wirkliche Auffassung besaß, weiß ich nicht zu fagen. Jedenfalls aber litten die Gesichtspunkte, denen er bei seinen Anordnungen folgte, an zu großer Allgemeinheit: fie wollten sich nicht zu durchgreifenden Thaten ausprägen, nicht zu dauernden Gründungen durchbilden laffen. fehlte dem geiftvollen Monarchen hierin, wie in Anderem, die unentbehrliche Stetigkeit, den schwankenden Meinungen der Rathgeber gegenüber die durchgreifende Sicherheit der eigenen Neberzeugung, den Hemmnissen gegenüber, die ftets das Abgelebte dem Neuen bietet, die berechtigte Rücksichtslofigkeit des Wollens. So blieb es bei Anläufen und Versuchen. Einzelnes Großes gelang wohl, für das große Ganze aber ward nicht mehr erreicht, als allerdings in allen Aweigen der Berliner Musik ein neues Leben, eine Bereinleitung frischer Quellen von auswärts.

Das Wichtigste was geschah, ist bereits erwähnt: die Berufung Meher= beer's und Mendelssohn's sowie die Bildung des Domchors.

Daß durch die Direction Meherbeer's, dann Taubert's, Nicolai's, Dorn's das Opernwesen aus der Lethargie, der es verfallen war, einstweilen aufgeweckt ward, versteht sich ja freilich. Bon einer durchgreifenden Reform aber, von einem neuen Brincip war dabei keine Rede. Die Gelegenheit, eine große neue Erscheinung im Werden zu erkennen und zu ergreifen, sich mit ihr thatkräftig an die Spike der Bewegung zu ftellen, ward verkannt und verschmäht. Man überließ es der kleinen Beimarer Buhne, Wagner die Stätte zu bereiten, von der aus er seinen Eroberungszug über alle Lande antreten konnte. Ja, selbst als bei noch so auseinandergehenden Urtheilen zwischen Freund und Feind doch dar= über nur eine Meinung mehr sein konnte, daß in Wagner's Opern sich eine cbenso eigenartige wie großartige Kraft offenbare, der jedenfalls zur Prüfung ihres Werthes und ihrer Lebensfähigkeit die Schranken zu öffnen, eine Bflicht war, verhielt fich die Berliner Bühne ablehnend, und als fie fich endlich dem Andrange nicht länger ganz verschließen konnte, blieb, was fie that, ungenügend. Oder müßte nicht die Opernbühne, die nach den ihr zur Berfügung stehenden Mitteln den Beruf hat, die erste in Deutschland zu sein, wenn sie denn einmal einem Kunstwerk ihre Thure geöffnet hat, es nun auch nach seiner ganzen Eigenart in höchster Bollendung zur Erscheinung bringen? Das aber blieb bis heute unerfüllt. Liegt die Erfüllung hinter dem Borhang, der uns die nächste Epoche der Berliner Musik noch verhüllt? Ueberhaupt aber kann eine Bühne, ein Orchefter auf die Dauer durch die besten technischen Kräfte der Leitung und der Ausführung, d. h. durch die besten technischen Kräfte allein nicht in frischer Lebendigkeit erhalten werden. Die beften Kräfte werden alt, mude und lahm; etvig wiederholt fich's im Rreislauf, daß dann das Altgewordene fich dem Gindringen neuen Lebens durch frische Kräfte gabe widersett. Was ein Runft= institut wirklich jung erhält, find nur die großen Ziele, die es verfolgt, von deren idealer Sohe erfaßt und getragen jeder Einzelne voll Singebung feine Kräfte bis an das Maß des Möglichen anspannt, wie wir das eben in Hinsicht auf Wagner in den Bayreuther Aufführungen sehen. Die vollständige und vollsendete Borsührung der Wagner'ichen Werke ist aber nur eine jener großen idealen Aufgaben, welche der Berliner Oper warten!

Nicht der Bühne galt trot seines Titels als Capellmeifter ober General= mufikbirector im Jahre 1841 bie Berufung Mendelssohn's: fie galt den Planen einer Musikschule, einer ebangelischen Kirchenmusik und der allgemeinen Sebung der Berliner Instrumental= und Bocalmufik. Der Erfolg blieb jedoch ein sehr beschränkter, weil man sich an leitender Stelle nicht entschließen konnte, Menbelssohn die von ihm als unbedingt nöthig geforderte Unabhängigkeit und Autorität in der Einrichtung und Leitung, wie der Schule jo der Kirchenmufik zu gewähren. Es widersetten fich eben auf der einen Seite die Mächte des Bertommens, die fich nicht nur in ihrer vornehmen Gemächlichkeit, sondern in ihrer gangen Werthichatung und in ihrem Befitftand bedroht fühlten; auf der anderen Seite die kirchlichen Autoritäten, die durch das Eindringen der Kunft in den Bottesdienft ebenfalls ihren Befitftand gefährdet wähnten, weil fie weder das Wefen der liturgischen Mufik noch in dieser Sinficht die Geschichte des Gottesbienftes fannten. Der König hielt mit seinen Bunschen diesem Widerspruche gegenüber nicht Stand, und Mendelssohn zog fich bald verftimmt, ja angewidert von den gangen Berliner Musikzuständen in seine Leipziger Freiheit und Schaffens= freudigkeit zurück. Es schien damals, als ob die allerdings immer noch herr= lichen Früchte feines Berliner Aufenthalts nur in "Sommernachtstraum", "Antigone", "Athalie" und einer Reihe kirchlicher Compositionen beständen. Dem freilich war boch nicht fo: er hinterließ Weiteres, junachst ichon für die Schule. Was er selbst unter amtlicher Autorität nicht durchzusehen vermochte, das ward hernach und zwar zuerst bruchstückweise, von jüngeren Kräften auf privatem Wege ins Leben gerufen: 1847 gründete Jul. Stern, die alten Feffeln des fingakademischen Classicismus durchbrechend, seinen Gesangverein und mit Theodor Kullak und Marg 1850 die "Musikschule", die dann, nachdem Marg und Stern fich von ihm getrennt hatten, Rullak als "Neue Akademie der Tonkunft" fort= führte, während Stern, der schon 1855 einen Orchesterverein gegründet hatte, beffen Wirken hauptfächlich den neueren, endlich auch Wagner'schen Inftrumental= werken galt, 1857 ein eigenes "Conservatorium" einrichtete. Bis dann endlich die alten Blane im Wefentlichen in Mendelsfohn's Geift in der Sochichule unter Joachim's Leitung in die Wirklichkeit traten.

Erfolgloser blieben die kirchenmusikalischen Pläne trot der 1845 erfolgten Umbildung der Hoftigencapelle zum Domchor. So ausgezeichnet auch die musikalischen Leistungen des Domchors unter Neithardt's trefslicher Leitung wurden, so beschränkt blieb gleichwohl sein Wirkungskreis, weit entsernt davon, die Wiederherstellung evangelischer Kirchenmusik, die man durch ihn erreichen wollte, wirklich herbeizusühren. In der That wußte Mendelssohn selbst nicht, wie denn die Sache eigentlich angesaßt werden solle, und man kann der Geistlichseit, wenn sie sich den unsicheren und zusammenhangslosen Versuchen widersetzt, kaum einen berechtigten Vorwurf darans machen. Es ist in dieser hinsicht höchst bezeichnend, daß Mendelssohn in einem damals in Verlin geschrieberen Vriese äußert: wenn man von ihm fordere, zu sagen, wie die Musik im

evangelischen Gottesbienste eingerichtet werden solle, so wisse er darauf nicht zu antworten, da er nicht sehe, wo sie darin ihre Stelle haben solle.

Wenn so ein Mendelssohn urtheilte, was war da von Anderen zu erwarten? Es sehlte damals noch an einer Reihe von Erkenntnissen, zu denen erst die jüngste Zeit gesührt hat. Zwar auch heute, wo doch von allen Seiten her aus den Kreisen der Geistlichen, der Künftler und Gemeinden in wachsendem Maße dieser hochwichtigen Frage Eiser und bessere Sinsicht entgegenkommen, sind wir noch nicht so weit gediehen, daß die Grundprincipien, aus denen die Lösung der Frage allein hervorwachsen kann, allseitig erkannt wären. Aber unter den Leitern der Bewegung wenigstens hat die Erkenntniß sich Bahn gebrochen, daß diese Lösung in der richtigen Fassung des Liturgischen Wesens der Kirchenmusst liegt. Wir stehen hiermit zum zweiten Male vor dem Vorhang, der unseren Vlicken eine — hoffentlich nahe — Zukunft deckt. Von welchen Folgen könnte und müßte es sein, wenn der mächtige Schutzherr der evangelischen Kirche in Deutschland in seiner eigenen Kirche das Vorbild gäbe, "wie man dem Herrn ein neues Lied singen" soll?

Der Domehor bietet aber den Anhalt auch noch für eine andere Erwägung. Er ift ja ichon oft bei Hoffestlichkeiten ernsteren Charakters zur Mitwirkung herangezogen worden. Will man fich nicht erinnern, daß in alter Zeit die Sofcapellen fogar in ihrem vornehmeren Bestand nicht wie heute der Instrumental-, fondern der Bocalmufik galten? In folchem Sinne für das Hofconcert ver= wendet, wurde ein kunftgerecht geschulter Chor ihm eine unübersehbare fülle der herrlichsten Musik alter wie neuer Zeit zuführen. Freilich eine nicht nur sehr hochstehende, sondern auch sehr ernste Gattung von Musik. Aber wäre es denn nicht berechtigt, für das Concert am Berliner Hofe nicht nur den höchsten Rang der Runftleiftung, sondern auch den edelsten und vornehmsten Gehalt der Musit in Anspruch zu nehmen? Oder hätte die umgekehrte Auffassung Recht, daß das Hofconcert nur dazu da wäre, eine in ihrer Masse vielleicht musikalisch begriffs-Toje, vornehme Gesellschaft durch oberflächliche Virtuosenleiftungen über einige Stunden hinwegzutäuschen? Ift es erlaubt, einen fo niedrigen Standpunkt einzunehmen, wo man die Mittel für das Sochste hat, und wo der echten Runft im edelften Mäcenatenthum die hohe Antorität fcuitend und ftugend zur Geite stände, deren fie dem herabziehenden Ginfluß der großen Maffe gegenüber stets bedarf? Läft fich nicht ein Berliner Hofconcert denken, in dem die Kunft ihr Schönftes und Größtes bote? in dem mitzuwirken für die erften Künftler aller Lande eine fünftlerische Ehre wäre? wo man das große Kunftwert alterer Zeit in einer für die Musikwelt maggebenden, vollendeten Ausführung hörte, und wo bem neuen Kunftwerke durch die Aufnahme ins Programm ein aller Orten geachtetes Siegel der Vortrefflichkeit aufgedrückt würde?

Eine solche Stellung Berlins wäre freilich etwas Neues innerhalb des deutschen Musiklebens und nicht nur in Betreff des Hosconcerts. Denn bisher hat die Berliner Musik niemals, weder im Großen und Ganzen noch in einzelnen Zweigen der Kunsk eine leitende Kolle gespielt, ein autoritatives Ansehen genossen. Das ist das Ergebniß unserer Ueberschau; aber neben diesem negativen Ergebniß steht Gottlob! die Hosssinung auf eine größere Zukunst, deren leises Wehen wir zu fühlen alauben.

Seine Vorsahren und Freunde, seine Studien= und Wanderjahre, sein Leben und Arbeiten daheim, seine Werke und Briese, sein Charakter.

Von

### W. Prener.

Am 19. November 1887 erschien in London bei Murray, dem Berleger der Mehrzahl von Darwin's Büchern, das lange mit Spannung von allen Berehrern des großen Natursorschers erwartete dreibändige Werk "Leben und Briefe von Charles Darwin" mit einer autobiographischen Skizze"). Der Heransgeber, sein Sohn Francis, hat sich durch die Sorgsalt und Gründlickeit bei der Auswahl der Briefe und der Herstellung des verbindenden Textes ein großes Verdiensterworden. Die ganz außervordentlich schnelle Verdreitung, sowie der allgemeine Beisall, welchen das merkwürdige Buch gesunden hat — wurde doch schon nach vier Wochen das sünste Tausend gedruckt — sind seiner Geschicklichkeit und Sprlichkeit wesentlich mit zuzuschreiben. Denn er gestattet dem Leser mit einer vielleicht beispiellosen Offenheit kaum sechs Jahre nach dem Tode des Vaters in dem köstlichen Buche seines Lebens nach Belieben zu blättern, und verschweigt absichtlich nichts von dem, was ihm zur Beurtheilung seines Charafters und Wesens von Belang zu sein schein sur Veurtheilung seines Charafters und

Freilich hat es nur felten einen Menschen gegeben von solcher Reinheit im Denken und Handeln, der in seinem ganzen langen Leben so verschwindend wenig zu bereuen gehabt, der so viel gedacht, gesagt und gethan hat, das Andere förderte, und zugleich so wenig, das nicht Jedermann ersahren dürste. Wenn der Siebzigsährige erklärt, er wisse nicht, daß er irgend eine große Sünde begangen, aber allzu oft bereue er, seinen Mitmenschen nicht mehr unmittelbar Gutes gethan zu haben, so verkennt er, wie unermeßlich viel Gutes er stistete, ohne es zu wissen, nur durch sein Dasein, durch sein Beispiel, seine Worte; und er unterschätzt

<sup>1)</sup> The Life and Letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter. Edited by his son Francis Darwin. In three volumes. London, John Murray. 1887.

seine Wohlthaten, wie er benn sein Lebenlang seine vorzüglichsten Eigenschaften und Leistungen benen Anderer unterordnete.

Es gewährt eine sehr große Befriedigung, diese und andere Eigenthümlichsteiten des Charakters im Zusammenhang mit den Arbeiten und äußeren Bershältnissen an der Hand der nun vorliegenden Briese und Berichte zu studiren. Ich wenigstens erinnere mich nicht, irgend welche gedruckten Briese mit mehr Interesse gelesen zu haben als diese, und will versuchen, einige Thatsachen und Gedanken aus denselben zusammen mit eigenen Erinnerungen in gedrängter Kürze darzustellen. Bielleicht gelingt es mir, dadurch beizutragen zu der Erkenntniß, nicht etwa, daß Darwin einer der größten Forscher war — das bestreiten nur Wenige — sondern, daß er einer der ebelsten Menschen gewesen ist — und das will noch mehr sagen. Allerdings begünstigten die Umstände eine natürliche Entsfaltung seiner reichen Anlagen in ganz ungewöhnlicher Weise. Darwin war in seltenem Maße bevorzugt schon durch seine Vorsahren, seine Freunde, seine Wohlhabenheit, sein häusliches Glück.

#### I. Darwin's Vorfahren.

Soweit die vorhandenen Familiennachrichten reichen, sind die Vorsahren Darwin's Engländer gewesen, und zwar waren sie vor dreis oder vierhundert Jahren wahrscheinlich im Norden Englands ansässig. Der Name wurde ehedem Derwent und Darwen, später erst Darwyne und Darwynne geschrieben. Derwent ist noch jest der Name zweier Flüsse, von denen der eine in den Trent in Derbyshire mündet, der andere den malerischen kleinen See Derwents Water in Cumberland durchströmt und sich in das Irische Meer ergießt. Auch heißt Derwents Felis ein Berg mit Bleiminen an der Grenze von Westmoreland. Derwen ist der Name eines Dorses in Wales, Darwen der eines Städtchens in Lancashire.

Von solchen geographischen Bezeichnungen, besonders vom Derwent-Fluß, sind die Darwin's geneigt, ihren Namen abzuleiten. Doch gab es schon im Jahre 1500 einen William Darwin, dessen Urenkel Richard Darwhn wiesder einen Sohn Namens William Darwin hatte. Dieser erbte und kaufte Ländereien, welche bis 1760 der Familie gehörten, und sein Sohn William heirathete die Tochter eines Erasmus Earle. Daher der Vorname seines Urenkels, des ersten auch in Deutschland rühmlich bekannt gewordenen Darwin, der als Dichter, Arzt und Forscher hervorragte.

Der älteste, 1655 geborene und William getaufte Sohn dieses William, welcher als Syndicus von London starb, heirathete die Erbin eines Robert Waring in Staffordshire, wodurch wiederum eine größere Besitzung, Elston bei Newark, der Familie Darwin zusiel. Noch heute gehört sie derselben.

Der letztgenannte William Darwin hatte zwei Söhne, William und Robert. Die Linie des ersteren aber erlosch, da er nur Töchter hinterließ. Seine Güter sielen daher dem Letzteren zu, der Rechtsanwalt war. Doch gab er bald seine Praxis auf und zog sich nach dem Tode seiner Mutter ganz nach Elston Hall zurück. Kobert Darwin muß ein origineller Kopf, von vielseitigem wissen-

schaftlichem Interesse und sehr enthaltsam gewesen sein. Er dichtete unter Anderem eine Litanei, in welcher die Reime vorkommen:

> Bon einem Morgen mit Sonnenschein, Bon einem Anaben, ber trinket Wein, Bon einem Weibe, das spricht Latein, Guter Gott befreie mich!

Die dritte Zeile soll sich auf seine Chefrau, die gelehrte Mutter des Erasmus Darwin, beziehen.

Erasmus hatte drei Brüder, von denen der älteste nach seinem eben erwähnten Urgroßvater, Robert Waring, getauft ward. Er glich seinem jüngsten Bruder in der Neigung zu poetischen Arbeiten und der Freude am Botanissiren, schrieb ein Buch "Principia Botanica", das mehrere Auflagen erlebte, und starb unvermählt, zweiundneunzig Jahre alt, in Elston. Der zweite Bruder, William Alven Darwin, hatte einen Enkel, William Darwin Fox, von hervorragenden Sigenschaften des Geistes. Mit diesem war der große Tarwin zeitlebens innig besreundet. Der dritte Bruder, John, war Rector in Elston.

Erasmus felbst, geboren 1731, starb 1802, sieben Jahre vor der Geburt feines ihm zwar geiftesverwandten, jedoch weit überlegenen Entels. Er war zweimal verheirathet und hatte fehr talentvolle Kinder. Sein ältester Sohn Charles ftarb, viel versprechend, taum zwanzig Jahre alt, 1778, an den Folgen einer Berletung, die er sich bei Untersuchung des Gehirns einer Kinderleiche zu= gezogen hatte. Er machte gern Berfe, intereffirte sich aber besonders für Mechanik; er wurde nach Oxford geschickt, fand jedoch (seinem Bater zufolge), "daß die Kraft seines Geiftes erlahmte, während er classische Eleganz erlernen follte, wie des Herkules Kraft am Spinnrocken, und er feufzte nach den derberen Nebungen der medicinischen Schule in Edinburgh." Sier ftudirte er drei Jahre, prakticirte und forschte mit größter Energie und veröffentlichte in verschiedenen Zeitschriften Abhandlungen, erhielt auch von einer medicinischen Gesellschaft eine goldene Medaille als Preis für eine Experimentaluntersuchung über Giter und Schleim. Und das Alles im Alter von neunzehn Jahren! Diefer Erftgeborene muß eine Urt Wunderkind gewesen sein. Auch der zweite, 1759 geborene Sohn des berühmten Erasmus, nach ihm genannt, war ein ungewöhnlicher Mensch. Er intereffirte fich schon fruh für Genealogie, Rumismatik und Statistik, liebte das ruhige, fogar einsame Leben, wurde aber von angesehenen Männern aufgefucht und besonders von feinem Bater für außerordentlich fähig gehalten.

Er starb im Jahre 1799 durch Selbstmord, wie es scheint, in einem Zuftande beginnender Geistesstörung.

Der jüngste Sohn des Erasmus, Francis Sacheverel, erbte die Liebe zur Naturkunde von ihm und hatte selbst einen durch scharfe Beobachtung der Gewohnheiten verschiedenartiger Thiere ausgezeichneten Sohn, welcher ein vielgeselesens Handbuch für Jäger versaste (unter dem Pseudonym High Elms). Die Tochter des Erasmus, Bioletta Galton, ist die Mutter des durch seine naturwissenschaftlichen Untersuchungen auf mehreren Gebieten, besonders seine Arbeiten über Erblichkeit bekannten Francis Galton, mit welchem der große Darwin viele Jahre lang in inniger Freundschaft verkehrte.

Am meisten sesselt aber neben der Persönlichkeit seines Großvaters Erasmus, die seines Baters Robert Baring den Biographen. Dieser Mann vereinigte mit einem eisernen Willen eine an Schwäche grenzende Herzensgüte, mit der tiessten Menschenkentniß eine unbegrenzte Menschenliebe, und mit der aussauernösten Arbeitsamkeit als Arzt troß seines Reichthums eine sehr weitgehende Enthaltsamkeit, darin seinem Bater und Großvater gleichend. So hat er in seinem ganzen langen Leben niemals einen Tropsen irgend eines geistigen Gestränkes zu sich genommen.

Geboren 1766, erreichte er ein Alter von mehr als zweinnbachtzig Jahren. Im Jahre 1796 heirathete er die Tochter eines Freundes seines Baters, des bekannten Josiah Bedgwood, welche damals im zweinnddreißigsten Lebenssjahre stand. Er überlebte seine Gattin volle zweinnddreißig Jahre. Obgleich es nun von besonderem Interesse wäre, Näheres über die Lehtere, die Mutter des Resormators der Naturkunde, zu ersahren, so sinde ich doch nichts Anderes von ihr mitgetheilt, als daß sie einem Miniaturbilde zusolge einen merkwürdig lieblichen und heiteren Ausdruck gehabt habe. Freilich der Sohn war erst acht Jahre alt, als sie starb, und erinnert sich ihrer, was er selbst mit Recht seltsam sindet, kaum in irgend welcher Beise. Nur ihr Sterbebett, ihr schwarzes Sammetgewand und ihr eigenthümlicher Arbeitstisch blieben ihm im Gedächtniß. Daß er sie in all' seinen veröffentlichten Briesen nicht ein einziges Mal nennt, ist daher kein Zusall. Daß er von ihr die unbewuste herzgewinnende Liebenstwürdigkeit nicht weniger als von seinem Vater erbte, kann nicht zweiselhaft sein.

Von seinem Bater spricht Darwin oft, und zwar in Ausdrücken einer so großen Berehrung, wie er sie von keinem anderen Menschen brauchte. Er nannte ihn noch im Alter den weisesten Mann, den er jemals gekannt habe, und glaubte saft Alles, was derselbe sagte, unbedingt, während er sonst nichts ohne vorwurtheilslose Prüfung gelten lassen mochte; wünschte er doch, daß sogar seine eigenen Söhne nichts für wahr halten sollten, weil er es sagte, ohne selbst sich von der Wahrheit zu überzeugen.

Darwin's Bater, feche Tuß zwei Zoll hoch, breitschulterig und fehr beleibt. 336 Pfund und fpäter noch mehr wiegend, hatte auch über das gewöhnliche Mag weit hinausreichende Beisteseigenschaften. Namentlich eine außerordentliche Beobachtungsgabe und eine wahrhaft erhabene Beiterkeit zeichneten ihn aus. Die erftere trat in feinem ärztlichen Beruf, den er über fechzig Jahre lang und awar gang als Empiriter ausübte, die lettere in feiner Familie und im sonstigen Vertehr, auch mit Fremden bervor; besonders gehörte es zu feinem Wefen, daß er Andere erfreuen und beglücken mußte, um feloft zufrieden zu fein. Mitleid, das Mitfühlen fremden Schmerzes und Unglücks, ift eine fehr gewöhnliche Gigenichaft, welche man wohl als den niedrigsten Grad der Tugend bezeichnet und die auch manchen Thieren zufommt; aber das Mitfühlen fremder Luft und Glückseliafeit, verbunden mit dem unüberwindlichen Berlangen, diese herbeizuführen, ift als dauernde Charaktereigenschaft so jelten, daß im Deutschen sogar das Wort dafür fehlt, wenn man nicht Mitfreude fagen will. Gerade diese war ihm eigen, und es werden, obwohl er die Berschwendung verabscheute, viele großmüthige Sandlungen von ihm berichtet. Ginem kleinen Fabrikanten, zum Beispiel, lieh

er auf sein ehrliches Gesicht hin ohne Bürgschaft, als er selbst noch nicht reich war, zweihunderttausend Mark, und doch versagte er sich selbst oft genug, in feinem Berufe als Arzt aufgebend, die harmlofesten Bergnügungen. Da er in den angenehmen Berhältniffen, unter denen er lebte, nicht viel Aenderungen wünschte, perfonlich wenige Bedürfnisse hatte und in der Erfüllung seiner Berufs= pflichten den höchsten Genuß fand, auch das Bertrauen seiner Mitmenfchen in ausgedehnteftem Mage gewann, fo muß er ein fehr glücklicher Mensch gewesen fein, war auch fast immer gut gelaunt und zu Scherzen mit Jedermann aufgelegt, lachte fogar mit den Dienstboten. Aber es mußte ihm Jeder fofort ohne Widerspruch gehorchen, wenn er es wollte. Seine imponirende Berfonlichkeit zwang Jeden, zu ihm hinaufzublicken; war er doch der größte Mann, den fein Sohn je gesehen. Nimmt man dazu, daß er ein erstaunliches Gedächtniß hatte, mit Glück und Geschick sein Bermögen vermehrte und verwaltete und in un= gezählten Fällen nicht allein seinen Kranten genau den Ausgang ihrer Leiden richtig vorhersagte, sondern ihnen auch vorher mittheilte, was fie ihm sagen und verschweigen wollten, so erscheint es begreiflich, daß dieser kluge und eble Mann bei Allen, die von ihm wußten, im höchsten Ansehen stand und auch begreiflich, daß fein Sohn, der ihm in unwandelbarer Liebe und Berehrung zugethan mar, viel von ihm lernte und den eigenen Charakter nach dem seinigen formte. Die unter allen Umftänden vollkommen unbestechliche Wahrheitsliebe, die fast wunder= bare Beobachtungsgabe und die unwiderstehliche natürliche Freundlichkeit, diefe Eigenschaften vereinigt find es vornehmlich, welche den Bater und den Sohn fogleich als ganz ungewöhnliche Männer fennzeichnen.

Man hat häufig mehr Uebereinstimmung Darwin's mit seinem Großvater als mit seinem Bater sinden wollen, und wie Ernst Krause gezeigt hat, ist auch ein Theil des eigentlichen Darwinismus und der Descendenzlehre bereits von Erasmus Darwin, allerdings mehr ahnungsvoll als wissenschaftlich, und mehr in poetischer Form in Lucrezischer Weise als in klarer Darlegung ausgesprochen

worden, aber die Unlagen beider waren sehr verschieden.

Erasmus, ein wahres Universalgenie, das ausgesprochene Gegensätze in sich vereinigte und zügeklos in seinen Speculationen sich gehen ließ, verband namentslich zwei sonst getrennt vorkommende Liebhabereien miteinander. Die Einkleidung der vielen leichtbeschwingten Kinder seiner Phantasie in poetisches Gewand einersseits, die Beschäftigung mit mechanischen Borrichtungen verschiedenster Art andererseits liebte er vorzugsweise. Dabei war er ein ausgezeichneter Art und recht eigentlich Hygieniser, dessen Sinn sich auf das Praktische richtete, um das Wohl seiner Mitmenschen zu fördern. Alles dieses sehlte dem Enkel. Dieser hatte aber, abgesehen von der herrlichen Harmonie seines ganzen Lebens und Denkens, vor seinem Großvater voraus vor Allem die zähe Energie, welche bis zum letzten Athemzug anhielt, und sich in dem rastlosen Bemühen äußerte, die Richtigkeit oder Zulässisseit seiner Ideen an der Ersahrung, soweit es möglich war, zu prüsen; sodann eine Bescheidenheit und Einsachheit, welche so weit ging, daß sie Fremden bisweilen Ansangs affectirt scheinen konnte, während sie in Wahrheit reine Katur war, endlich ein Bermögen, Wesentliches von Unwesents

lichem, Chtes von Unechtem zu unterscheiden, wie es in dem Grade, man möchte fast sagen, mit folcher Unfehlbarkeit nur dem Genie zu Theil wird.

Eine Nebereinstimmung des Großvaters und Enkels zeigt sich unzweideutig in der völligen Gleichgültigkeit gegen Ruhm und äußere Ehren, in der Unterschätzung eigener Fähigkeiten und Leistungen, in der unbezwingbaren Luft an harter Geistesarbeit und in der freundlich sessenden Art des persönlichen Auftretens. Aber die Staturen, die Physiognomien, die Temperamente, die Ansprüche an Welt und Leben, die Art sich auszudrücken waren wieder grundsverschieden.

Auch der Bruder des großen Darwin, wie sein Großvater Erasmus genannt, glich ihm nicht. Er liebte das Alleinsein und die Beschaulichteit, muß nach Allem, was man von ihm noch erzählt, einen scharfen Verstand, ein umfassenes Wissen und eine höchst ansprechende Art der mündlichen Mittheilung seiner Gedanten gehabt haben. Veröffentlicht hat er nichts, aber sich mit Kunst und Wissenschaft, wie es scheint, nicht oberstächlich beschäftigt; denn Carlyle, der ihn ungemein schätze, ist geneigt, sein Urtheil noch über das seines großen Bruders zu stellen, und dieser hing mit rührender Freundschaft an ihm, dessen Liebenswürdigkeit für Jeden, der mit ihm näher zusammenkam, etwas Berückendes gehabt haben muß. Seine zarte Gesundheit nahm ihm leider schon früh die Thattraft, aber er erreichte doch durch Vorsicht ein Alter von siebenzundseig Jahren.

Wenn auch die gemeinsamen chemischen und medicinischen Studien der beiden Brüder in der Jugend auf keinen von beiden einen nachhaltigen bestimmenden Sinfluß ausgeübt haben, so ist es doch wahrscheinlich, daß die selkene Bescheidenheit des älkeren — Erasmus war 1804 geboren — den um fünf Jahre jüngeren Charles in seiner natürlichen Anlage zur Anspruchslosigkeit festigte, so daß er auch auf der Höhe seines Weltruhmes die volle Einsicht in seinen eigenen Werth nicht gewann. —

Nach mehr als einer Richtung ift den Darwin's jedenfalls schon durch ihre Uhnen eine Reihe von vortrefflichen Gigenschaften zugefallen, wie sie nicht oft vereinigt vorkommen. Soviel geht mit Bestimmtheit aus den zur Zeit bekannten, noch recht dürftigen lleberlieferungen und den sicheren Aufzeichnungen hervor. Auch die äußeren Berhältnisse sind viele Geschlechter hindurch sehr günstige gewesen. Theils durch vortheilhafte Heirathen, theils durch die außgedehnte ärztsliche Thätigkeit von Darwin's Großvater und Bater war dieser in der glückslichen Lage, niemals auch nur einen Augenblick um Erwerb zum Lebensuntershalt sich Sorgen zu machen.

Endlich hat er auch von seinen Borsahren bis zu einem gewissen Grade schon das Ansehen geerbt, welches mit dem Namen Darwin Jahrzehnte vor seiner Geburt verknüpft war. Doch ist der "Darwinismus" seines Großvaters, nachdem er eine Zeit lang verspottet und dann vergessen worden war, keine Empsehlung für ihn gewesen. Hier heißt es nicht minder, als bezüglich der ererbten Borzüge: "Was Du ererbt von Deinen Lätern haft, erwird es, um es zu bessitzen!" Das that Darwin redlich wie sein Anderer. Und es unterstühten ihn dabei in der denkbar wirksamsten Weise seine Freunde.

#### II. Darwin's Freunde.

Mag es wahr sein oder nicht, daß nur so lange echte Freundschaft zwei Menichen mit einander verbinden fann, als fie gemeinsame Intereffen haben, gewiß ift für die Dauer einmal bestehender Freundschaften nothwendige Bedingung unerschütterliches, gegenseitiges Vertrauen und eine annähernd gleiche Sohe geiftiger Entwicklung. Je größer die Anzahl der Menschen, mit welchen ber Einzelne zusammentrifft und bekannt wird, je größer der Abstand zwischen ihm und den Anderen in der Erziehung und Begabung, um fo feltener wird bauernde Freundschaft sich ausbilden können. Daher ift es erstaunlich, daß Darwin, auch darin begünstigt wie kaum ein einziger großer Naturforscher früherer Zeiten, das Glück hatte, innige Freundschaften zu schließen, welche Jahrszehnte dauerten und erst durch den Tod gelöst wurden. Und zu seinen besten Freunden gehörten die erften Naturforscher Englands: Hooker und Lyell, Lubbod und Sugley, dann namentlich fein Lehrer Benglow, fein Bruder, fein Bater, seine Bettern Francis Galton und William Darwin For, in den letten Jahren der um ein Menschenalter jungere Romanes und von Ausländern namentlich Ufa Gray und Ernft Saedel. Darwin nennt in Briefen an mich Letteren feinen "fehr guten Freund", und bis zuletzt hat er ihn als folden geschätzt, wenn er auch ben haedelismus vom Darwinismus in einem Gespräche, das ich 1880 mit ihm in Cambridge hatte, bestimmt auseinander= gehalten haben wollte.

Bon den älteren Freunden habe ich nur Sir Joseph Sooker perfönlich gekannt und werde deffen Wohlwollen beim Empfang einiger Mitglieder des Londoner internationalen Congresses der Mediciner 1881 in seinen schönen Garten in Rem niemals vergeffen. Die jedem äußeren Scheine abholde, fast unscheinbar einfache Berfonlichkeit, welche noch am meisten an einen gutmuthigen deutschen Schullehrer erinnerte, ließ nichts von feiner großen Bedeutung errathen. Den unerschrockenen Simalaga = Reisenden und Erforscher antarktischer Regionen, den raftlos arbeitenden Botaniter, den ausgezeichneten Entdecker und Schriftsteller, dem eine der ersten Stellen unter den Naturforschern aller Zeiten gesichert ift, merkte man ihm in nichts an. Dieser Mann war aber berjenige, welchem Darwin am meiften vertraute, auf deffen Urtheil er am meisten Werth legte, und welcher nicht allein in allen botanischen, pflanzenphysiologischen und geographischen Fragen, sondern auch in rein menschlichen, schriftstellerischen und persönlichen Angelegenheiten von ihm in erster Linie befragt wurde. Er hatte nicht glücklicher in feiner Bahl fein können. Die gegenseitige Anregung und der Gedankenaustausch Beider, während eines Zeitraums von vier Jahrzehnten ift für die Entwicklungslehre von ber nachhaltigften Fruchtbarkeit, für bas äußere Schickfal derfelben entscheidend gewesen. Den gegenwärtigen und fünftigen Forschern aber fann dieses niemals auch nur durch einen leisen Zweifel getrübte Freundschafts= bundniß als leuchtendes Borbild dienen. Reine Spur von Neid, Citelkeit, Prioritätssucht, nichts von alle dem Perfonlichen, was allzu oft die wiffenschaftliche Thätigkeit ftort und die Forscher verbittert, findet sich hier. Die Art, wie Meinungsverschiedenheiten erörtert, lleberzengungen vertheidigt, Entdeckungen

anerkannt werden, trägt den Stempel einer erhebenden Freiheit des Geistes. Nichts Kleinliches bei aller Natürlichkeit; völliges Sich-gehen-lassen und doch niemals Sich-vergessen! So verkehren nur ebenbürtige Geister auf der Höhe der Menschheit miteinander.

Das freundschaftliche Verhältniß von Darwin zu Sir Charles Lyell, für beide Männer von großem Einfluß in wissenschaftlicher Hinzight durch gegenseitige Anregung, war doch nicht entsernt so warm, wie das zu Hooker. Lyell's Freude an der Anerkennung der Arbeiten Anderer, seine Offenheit und Menschenstreundlichkeit haben auf den jungen Darwin einen starken Eindruck gemacht, so daß er seinen Einfluß und die Macht seines Beispiels lebhaft fühlte; auch würde Darwin schwerlich ohne das Studium der Werke Lyell's zu dem hohen Ansehn unter den Geologen gelangt sein, das sich noch jezt an seinen Namen knüpft, aber er gab wahrscheinlich mehr, als er empfing, und das lange Zögern, nach dem Lyell Darwin's Ideen schließlich anerkennen mußte, verhinderte das rückhaltlose Vertrauen und die Innigkeit im Verkehre beider miteinander an der vollen Entsfaltung.

Der treffliche Botaniker Afa Gray hingegen gewann durch die Zustimmung zu Darwin's Lehren schon kurz nach ihrem Bekanntwerden und seine entgegenstommende Art in dem Eingehen auf Bedenken, Fragen und Wünsche Darwin's in botanischer Hinsicht seine Zuneigung in hohem Grade. Derselben können sich freilich auch mehrere weniger bedeutende Männer rühmen.

Die Universitätsfreunde schlossen sich fest an ihn an, wie er sich an sie, und die Erinnerung Darwin's an die zwanglosen Abende und langen Spaziergänge mit ihnen konnte ihn noch im Greisenalter, als er begann, dann und wann eine gewisse Lebensmüdigkeit zu spüren, heiter stimmen. Jedoch ist weder der persönliche Berkehr noch der Brieswechsel aus dieser frühen Zeit durch irgend Etwas ausgezeichnet, was nicht auch gewöhnliche Studenten vom akademischen Leben zu berichten wüßten. Ueber die Studienzeit hinaus blieb Darwin in stetiger Berbindung nur mit sehr Wenigen seiner Genossen von Cambridge, namentlich mit seinem Better, William Darwin Fox, welcher Geistlicher wurde, aber einen regen Natursinn behielt.

Ungleich bedeutsamer als die flüchtigen Bekanntschaften und in jugendlichem Frohsinn schnell geschlossenen Freundschaftsbündnisse mit Altersgenossen an der Universität, ja entscheidend für Darwin's Lebenslauf und Forschungsbahnen ist seinen ührendes Berhältniß zu seinem Lehrer Henstow in Cambridge gewesen. Wenn auch Andere, in Edinburgh namentlich Grant, ihn förderten, ihn als einen schon in jungen Jahren originellen Kopf erkannten und schätzten, so hat doch Keiner durch seine Persönlichkeit, seine Gespräche, Vorlesungen und Arbeiten, seine Rathschläge und Empsehlungen einen so großen Einfluß auf ihn ausgeübt wie Henslow. Ihm ist es wesentlich zu verdanken, daß Darwin, um es kurzauszudrücken, Darwinist wurde.

Gin Blick auf seine eigenthümliche Erziehung und seinen Studiengang läßt biesen mächtigen Ginfluß des Professor Henslow leicht exkennen.

#### III. Darwin's Erzichung und Studiengang.

Wenn Darwin meint, daß Erziehung und äußere Umstände nur eine geringe Wirkung auf den Menschengeist ausüben, und daß die meisten Eigenschaften ansgeboren seien, darin seinem Freunde Francis Galton zustimmend, so macht er einen Schluß von seiner eigenen ganz ungewöhnlichen Persönlichkeit auf Andere von zu großer Allgemeinheit. Denn wer wollte bezweiseln, daß die schönsten Charakteranlagen durch eine schlechte Erziehung, zumal Mangel an Strenge und üppiges Leben, verdorben oder ganz an der Ausbildung verhindert werden können, daß z. B. willensschwache Männer oft lasterhafte Söhne haben, weil sie deren Neigungen nicht lenken, und andererseits eine vorzügliche Erziehung selbst aus gemeinem Material edle Menschen formen kann? Nur sehr wenige Naturen sind mit einem so vollkommenen Selbstregulirungsvermögen schon in der Jugend bezabt, daß sie gar nicht verdorben werden können, daß sie durch den llebersluß nicht verwöhnt, durch Mangel an Consequenz nicht verzogen, durch Zersplitterung nicht verbildet, durch Schmeicheleien nicht eingebildet, durch gehässige und unsgerechte Angriffe nicht verbittert werden.

Darwin war ein solcher Mann. Er hatte auch, soweit man aus den spärlichen Nachrichten über seine ersten Schulzahre entnehmen kann, das große Glück, das an ihm nicht zuviel erzogen worden ift. Er konnte sich selbständig entwickeln und sand schon früh Gelegenheit, durch passiven Widern Weberstand gegen die übertriebene classiciftische Unterweisung in der Schule seinen gesunden, auf das Unmittelbare, das Gegenwärtige, das Wirkliche gerichteten Sinn zu stählen. Sein Berstand bäumte sich sörmlich auf gegen die Unnatur in dem Unterricht, welcher ihm in Butler's Schule in seiner Vaterstadt Shrewsbury zu Theil ward. Da lernten die Anaben sast nur die alten Sprachen und ein wenig alte Geographie und Geschichte. Er erschrak, als sein Schuldirector es ihm streng untersagte, seine Zeit mit so unnützen Dingen, wie chemischen Erverimenten, zu vergeuden.

Gerade diefe gewährten ihm großes Bergnügen.

In der merkwürdigen, nicht für den Druck bestimmten, nun doch veröffent= lichten autobiographischen Stizze, welche der siebenundsechzigiährige Darwin verfaßte, "als wenn er todt in einer anderen Welt auf das eigene Leben zurückblickte," hebt er diesen bedauerlichen Umstand besonders hervor und spricht es mit durren Worten aus, daß die Schulzeit für ihn verloren war. Für die Er= lernung irgend einer Sprache hatte er keine Anlage, lernte jedoch leicht aus= wendig, g. B. vierzig bis fünfzig Berfe Birgil oder homer während des Früh= gottesdienstes. Aber davon hatte er keinen Nuten. Nach achtundvierzig Stunden war Alles wieder vergeffen. Er galt für einen ganz gewöhnlichen Knaben von untergeordneter Intelligenz. Aber schon als Schulknabe von zehn Jahren fand er am Beobachten und Sammeln von Naturgegenständen das größte Bergnügen, und noch in der Schulzeit wurde er von einer wahren Leidenschaft für die Jagd erfaßt. Als er die erste Schnepfe geschoffen hatte, war er so aufgeregt, daß er nur schwer das Gewehr wieder laden konnte, fo zitterten seine Sande. Nach und nach wurde er ein vorzüglicher Schütze und liebte es, Stunden, ja Tage lang im Freien zu jagen, zu wandern und die Lebensweise der Bögel zu beobachten,

auch zu fischen. Da er hierdurch vom Lernen in der Schule abgezogen wurde und der ihm ertheilte Unterricht nicht fruchtete, so gestattete ihm sein Bater, etwas früher als sonst üblich die Schule zu verlassen, und nahm ihn zu sich, indem er ihn förmlich in der Behandlung Kranker ohne Weiteres unterwies. Aber im siedzehnten Lebensiahre (im October 1825) ließ er ihn zusammen mit feinem Bruder die Universität Edinburgh beziehen, wo Darwin zwei Jahre blieb - ftudirte, kann man kaum sagen, denn er traf es schlecht mit den Bor= lesungen, die er besuchen sollte und nicht besuchte, da sie ihn langweilten und er= müdeten, besonders die über menschliche Anatomie und Arzneimittellehre. Secirübungen ekelten ihn an. Go ift es begreiflich, daß er zu der irrigen Unficht gelangte, der mündliche Bortrag habe im Bergleiche zur Lecture viele Nachtheile und keinen Bortheil. Jedoch besuchte er wenigstens die Kliniken und hat es bitter beklagt, daß er nicht gedrängt wurde, feinen Abichen vor der Beichäftigung mit Leichen zu überwinden. In feinem fpateren Leben empfand er diefen Mangel und seine Ungeschicklichkeit, oder wie er fie felbst nennt, Unfähigkeit im Zeichnen fchmeralich.

Die Unluft zum Studium der Medicin wurde noch durch einen anderen Umstand als die trockene Lehrart in den Hauptfächern damals gesteigert. Darwin tam nämlich durch verschiedene geringfügige Erfahrungen, bald nach seinen ersten Bemühungen, fich — auf den Bunsch des Baters — zum praktischen Arzt aus= aubilden, zu der Ginficht, daß derfelbe ihm hinreichende Mittel hinterlaffen werde, um mit einigem Behagen leben zu können, obwohl er nicht ahnte, daß er ein fo reicher Mann werden würde, wie er es wurde. Indessen war jene Neberzeugung des kaum siebzehnjährigen Studenten für seine ganze Zukunft entscheidend, denn fie hemmte jeden ernftlichen Bersuch, Medicin zu "erlernen". Da auch das Beispiel feines, zu jener Zeit sein medicinisches Universitätsfludium in Edinburgh beendigenden Bruders, welcher gleichfalls als Arat die Brazis auszuüben, wie er meinte, nicht vorhatte, ihn nicht im Geringften anfeuerte — die Brüder blieben auch nur das erste Studienjahr zusammen - so wandte er seine Aufmerksamkeit in Edinburgh anderen Gebieten zu. Namentlich lernte er mehrere junge Naturforscher kennen, durch welche er schon früh mit Geologie, Botanik und Zoologie, aber gang und gar unmethodisch, sich zu beschäftigen bewogen wurde, also gerade mit denjenigen Fächern, die von ihm später am meisten beeinflußt und zum Theil völlig umgestaltet wurden.

In Sdinburgh war es auch, wo Darwin zum ersten Male von Lamard's Descendenzlehre hörte, welche aber feinen Eindruck auf ihn machte, und seines Großvaters "Zoonomie" las. Er bewunderte die letztere, war aber später, als er sie wieder las, unbefriedigt, weil die Speculation im Bergleiche zu den beigebrachten Thatsachen zu sehr überwog. Die darin vorgetragenen Ansichten über die natürliche Abstammung der lebenden Körper machten auf ihn ebensowenig wie der Lamarcksmus einen Eindruck. "Nichtsdestoweniger," so schreibt Darwin selbst gerade ein halbes Jahrhundert später, "ift es wahrscheinlich, daß das in ziemlich früher Lebensepoche wahrgenommene Ausrechthalten und Kühmen solcher Ansichten" (z. B. von Seiten Grant's in Edinburgh) "mein Aufrechthalten derzielben in anderer Form im "Ursprung der Arten" begünstigt haben mag."

Die Möglichkeit einer solchen Beeinflussung kann allerdings kaum bestritten werden. Wenn man aber erwägt, daß Darwin ganz durch eigene Naturbeodachtung zu seiner Abstammungslehre kam und sie total anders begründete als Lamarch die seinige, dann wird man in dieser Bemerkung mehr den Ausdruck eines starken Gefühls für historische Gerechtigkeit als eine sactische Erklärung zur Genesis des Darwinismus sehen. Ungleich wichtiger als Lectüre und Gespräche, Borträge und gute Lehren waren für die Ausbildung Darwin's zum Natursforscher seine eigenen Beodachtungen der verschiedensten Naturgegenstände und Naturvorgänge. Was in Deutschland überhaupt, wahrscheinlich in Folge eines zu sehr ausgedehnten Bücherstudiums in der Jugend, seltener stark ausgesprochen dei Gelehrten sich sindet als in England, das Bermögen, die Dinge so zu nehmen und darzustellen, wie sie wirklich sind, das war bei Darwin von Natur im höchsten Grade ausgeprägt. Er liebte es, Mineralien, Insecten, besonders Käser und marine Weichthiere zu sammeln, zu untersuchen, zu classissieren ihm unsäglich unerauieklich.

Da nun Darwin's Bater erfuhr, daß er nicht gern sich zum Arzt ausbilde, so schlug er ihm vor, Geistlicher zu werden und sprach sich auf das Entschiedenste gegen seine Neigung aus, der Jagd seine ganze Zeit zu opsern. Der Sohn über-legte und hatte schließlich nur das Bedenken, ob er seinen Glauben an sämmt-liche Dogmen der Hochstriche Englands bestimmt erklären könne; sonst gesiel ihm der Gedanke, Landpfarrer zu werden. Er las daher theologische Bücher und überredete sich, da er damals an der buchstäblichen Wahrheit jedes Wortes in der Bibel nicht im Geringsten zweiselte, daß jene Glaubenssachen vollständig sest-gehalten werden müßten.

So begann denn 1828 das Studium der Theologie in Cambridge, wo Darwin bis zum Jahre 1831 blieb. Bon diesem Triennium sagt er jedoch selbst in dem Rückblick auf sein Leben, daß es, was akademische Studien betrifft, ebenso vollständig verschwendet worden sei, wie die Jahre vorher in Edinburgh und in der Schule in Shrewsbury. Er versuchte Mathematik zu studiren, was mißlang; nur an elementarer Geometrie fand er Gesallen, wie an Paley's theologischen Werken. Die "Beweise für das Christenthum" und die "Natürliche Theologie", auch die "Moralphilosophie" desselben gewährten ihm ebensolche Bestiedigung, wie die geometrische Anschauungslehre, wogegen er nur nothbürstig sein Schulstein und Griechisch auffrischte, um die vorgeschriebene Prüfung zu absolviren. Im Januar 1831 wurde dieses einzige Examen, zu dem Darwin sich je gemeldet hat, nicht schlecht bestanden. Er konnte sich nun B. A. (Baccalaureus Artium) nennen, fühlte sich aber, wie aus seinen Briefen hervorgeht, in Folge des vielen zur Borbereitung für nöthig erachteten Lesens, ganz elend und auch nach der Brüfung unbefriedigt.

Alles, was mit dem vorgeschriebenen Studium zusammenhing, haftete mehr äußerlich. Der Schwerpunkt seiner Thätigkeit in Cambridge lag in der selbständigen Naturbeobachtung und in dem Gedankenaustausch mit Altersgenoffen und mit einigen Docenten. Hatte Darwin schon in Edinburgh sich vielsach die naturhistorische Technik angeeignet — sogar von einem geschickten Neger sich im

Ausstopfen ber Bogel unterrichten laffen - fo wurde er in Cambridge erft recht jum Sammler, befonders jum leidenschaftlichen Ornithologen und Entomologen. Seine Baffion, Rafer zu fammeln, bat unftreitig fein Unterscheidungsvermögen erheblich geschärft. Durch das viele Wandern und Jagen zu Fuß und zu Pferde, die Birtuofität im Schiegen auf Mugwild und die Lecture von humboldt's Reisebeichreibung wurde Darwin, der fich damals einer vortrefflichen Gesundheit erfreute, ohne Zweifel für seinen fünftigen Beruf als Naturforscher beffer vor= bereitet, als wenn er das Studium der Compendien zur Hauptsache gemacht hätte. Die zwanglose Lebensweise während der drei Jahre in Cambridge, die er selbst später die freudenreichsten in seinem glücklichen Leben nannte, war es jedoch nicht allein, was die Entfaltung seiner Anlagen begünftigte; ebenfosehr, wenn nicht noch mehr von Bedeutung war der Umgang mit Männern wie Sedawick, dem Geologen, und Henglow, dem Botaniker. Mit jenem unternahm er eine wissenschaftliche Reise nach Wales, mit diesem verkehrte er person= lich intim in Cambridge und blieb mit ihm in brieflichem Berkehr, so lange er lebte. Henslow ftarb 1861. Darwin war von unbegrenzter Dankbarkeit er= füllt für alle die von ihm empfangenen reichen Unregungen und wiffenschaftlichen Unterweisungen, wurde auch wohl durch die Reinheit seines Charafters immer aufs Neue zu ihm hingezogen. —

lleberblickt man den gangen Zeitraum von 1817 bis 1831, welcher die Unterrichts- und Studienjahre umspannt, mit Rücksicht auf die Ergebniffe für Darwin's Ausbildung, so fällt vor Allem auf, daß nicht ein einziges Kach gründlich und methodisch behandelt wurde. Entweder widmete sich der lebhafte Rnabe und dann der Student rein dilettantisch den ihm nicht vorgeschriebenen oder sogar verbotenen Gebieten, oder er ergab sich mit der größten Leiden= schaft der Jagd und dem Sammeln von Naturobjecten. Der Reihe nach ver= fuchte er cs. der Chemie, der Medicin, der Theologie, der Mathematik Geschmack abzugewinnen, zwang sich, mit langen Paufen, das zum Examen erforderte Griechisch und Latein sich anzueignen, um es sogleich wieder zu vergeffen und fümmerte fich nicht um die Zukunft, dachte überhaupt nie ernstlich an ein Brotftudium, und wenn er auch viel las und mit vielen Menschen aller Art auch leichtsinnigen Sportfreunden — ungezwungen verkehrte, fo blieb doch, als er zu Anfang des Jahres 1831 ausstudirt hatte, von alledem nichts in fo aus= geprägter Beife haften, daß Darwin für irgend einen bestimmten Beruf hatte als befonders ausgebildet gelten können. Er follte damals noch Geiftlicher werden, hatte sich aber für irrfinnig erklart, wenn er die ersten Tage der Hühner= jagd der Theologie, Geologie oder irgend einer anderen Wiffenschaft wegen ber= fäumt hätte. Das war im Jahre 1831. Da trat eine gänzlich unerwartete Wendung feines Geschickes ein.

## IV. Die Forichungsreife.

Alls Darwin von seinem geologischen Ausfluge nach Wales heimkehrte, fand er einen Brief von Henslow vor, in welchem dieser ihm mittheilte, daß der Capitan Fitz-Roy bereit sei, einen Theil seiner Cajüte in dem von ihm befehligten, au einer Erdumseglung bestimmten Schiffe "Beagle" irgend einem jungen Manne

abzutreten, welcher als Naturforscher ohne Besoldung gewillt sei, mit ihm die Reise zu unternehmen. Henslow empfahl Darwin warm und rieth ihm, schleunig anzunehmen. Der zweiundzwanzigjährige Baccalaureus, angehende Theologe und leidenschaftliche Jäger war auch sogleich bereit, auf das Anerdieten einzugehen, aber sein Bater sprach sich dagegen aus. Glücklicherweise sügte er seinen Bebenten die Worte hinzu: "Wenn Du irgend einen Mann mit gesundem Menschenverstande auffinden kannst, der Dir räth zu gehen, dann gebe ich meine Einwilligung." Noch selbigen Abend antwortete daher Darwin ablehnend. Um solgenden Morgen reiste er nach Maer Hall zu seinem Oheim, um rechtzeitig die Jagd auf Rebhühner zu beginnen. Während er schon draußen mit Schießen eifrig beschäftigt war, schiekte sein Oheim, zosiah Wedzwood, nach ihm und bot ihm an, ihn in seinem Wagen nach Shrewsbury zu fahren, um mit seinem Vater zu reden, da er meinte, es sei wohlgethan, das Anerdieten anzunehmen. Darwin's Vater hatte Wedzwood stets für einen der verständigsten Männer in der Welt gehalten und willigte dann auch in der freundlichsten Weise ein.

Nun war aber noch ein sonderbares Hinderniß zu überwinden. Als Darwin mit Fitz-Roy innig befreundet geworden, ersuhr er, daß dieser sehr nahe daran war, ihn zurückzuweisen wegen der Gestalt seiner Nase. Er war ein eifriger Anhänger Lavater's und zweiselte, ob Jemand mit einer solchen Nase genügende Energie und Entschlossenheit für die lange Reise besitzen könne. Daß es der Fall war, davon überzeugte sich der stolze Fitz-Roy bald.

Die kleine Episobe ist lehrreich. Tenn sie zeigt, von welch geringsügigen Umständen die Entscheidung der Lebensbahn eines der größten Natursorscher, den die Welt je gesehen hat, abhing. Daß sein Oheim freiwillig ihm anbot, dreißig Meilen mit ihm über Land zu fahren, "was wenige Onkel gethan haben würden", und daß seine Nase, welche allerdings keine Ablernase war, nicht um noch ein Millimeter mehr in die Breite ging — diese sondervaren Umstände sührten das weitaus wichtigste Ereigniß im Leben Darwins herbei: die Erdumsegelung mit den ersten Wahrnehmungen zur Begründung des Darwinismus.

Während dieser Forschungsreise, welche vom 27. Dezember 1831 bis zum 2. October 1836 dauerte, also über  $4^3$  Jahre, wurde, wie Darwin selbst sagt, die erste eigentliche Schulung oder höhere Erziehung von ihm durchgemacht. Er wurde darauf geführt, verschiedenen Gebieten der Naturkunde seine volle Aufmerksamkeit zuzuwenden und dadurch seine Verdachtungsgabe auszubilden, obewohl sie — soviel erlaubt ihm seine Vescheidenheit denn doch hinzuzusügen — immer ziemlich aut entwickelt war.

Auf der Keise war es, wo ihm der ausdauernde Fleiß und die Gewohnheit zu eigen wurde, Alles, womit er sich beschäftigte, mit gespanntester Aufmerksamfeit zu betreiben. Was er auch dachte oder las, wurde zu dem, was er gesehen oder zu sehen erwartete, in Beziehung geseht, und diese Art zu arbeiten blieb ihm während der Keise und nach derselben treu. Was aber Darwin selbst gar nicht hervorhebt, nicht einmal andeutet, das ist doch für seine eigenthümliche Ausbildung in wissenschaftlicher Hinsicht gerade die Hanptsache gewesen: die Joelirung. Er war Autodidatt. Selbsterziehung und ursprünglichen Selbstunterzicht aus erster Hand — durch die unmittelbare Bevolachtung der lebenden und

todten Natur in allen Zonen - ju üben, dazu hatte er vollauf Gelegenheit tvährend der Reise, und diese Gelegenheit machte er sich zu Nute. Sein Forschungs= trich, seine Freude am Beobachten und Deuten überwog schlieflich alle anderen Reigungen. Im dritten Jahre der Reise wich selbst die Jagdpaffion der ernsten Arbeit: der Diener erhielt das Gewehr, da dasfelbe die Erforschung der geo-Logischen Beschaffenheit der neuen Landschaften störte. Dagegen wurde der erste Band von Lyell's "Principien der Geologie" gründlich studirt, und dieses Buch fand Darwin vom höchsten Werthe für seine Beobachtungen und deren Ber= werthung. Er stellt sogar die geologische Untersuchung aller bereisten Gegenden tveit über die Beobachtung der lebenden Naturkörper, da bei jener stets sogleich die Denkthätigkeit wachgerufen werde: durch Ermittelung der Schichten, Ber= steinerungen, Gesteine an verschiedenen Punkten, Borbersagen was da und dort gefunden werden muffe, komme man bald dazu, in dem Felsenchaos einer neuen Gegend Gefekmäßigkeiten zu entdecken. Aehnlich verfuhr aber Darwin auch bei Untersuchung der Flora und Fauna eines neuen Gebietes. Er verglich und com= binirte. Immer denkwürdig wird in dieser hinficht bleiben die Art und Weise, wie Darwin die Aehnlichkeiten und Berichiedenheiten der Thiere und Bflanzen der einzelnen Inseln des Gallopagos-Archivels beobachtete und sie miteinander und mit denen des füdamerikanischen Festlandes verglich. Da begann schon im Keime die neue Theorie vom Ursprung der Arten oder besser vom Ursprung der Berschiedenheit alles Lebendigen bei Gleichheit der ererbten Gigenschaften.

Die Forschungsreise, welche Darwin schlecht vorbereitet, unersahren und im Alter von noch nicht dreiundzwanzig Jahren begann, sogar mit der lleberzeugung, einen Herzsehler zu haben — da er in Plymouth vor der Abreise an Herzpalpitationen litt — war in jeder Hinsche eine für den reichbegabten, von Haus aus zum Leben in der freien Natur, zum Beodachten und Forschen neigenden jungen Mann das Günstigste, was sich für ihn zutragen konnte. Sie weckte auch in ihm das Berlangen, obwohl er aus reiner Freude am Untersuchen arbeitete, seine Beodachtungen, namentlich die geologischen, durch ein Buch Anderen zur Beurtheilung vorzulegen; er jauchzte bei dem Gedanken, und als er Fitz-Kon einige Abschnitte aus seinem sorgfältig geführten Reise-Tagebuch vorgelesen hatte, erklärte dieser, es sei wohl werth, veröffentlicht zu werden. Inzwischen hat diese Reisebeschreibung in vielen Auflagen selbst wieder die Reise um die Erde gemacht und Tausende durch die packende Wahrheit der Darstellung erfreut und gesfördert.

Darwin's Reise ist durch dieselbe allgemein bekannt geworden, so daß ich hier nicht darauf zurückkommen will. Es ist in Deutschland weniger bekannt, wie es ihm nach derselben weiter erging, und wie er in der Heimath lebte und arbeitete.

#### V. Leben und Arbeit daheim.

Unmittelbar nach der Ankunft des "Beagle" eilte Darwin nach Shrews= bury in das Baterhaus, wo er nach fünfjähriger Abwesenheit mit der größten Liebe aufgenommen wurde. Aber er konnte nicht rasten. Es galt nun seine umfangreichen Sammlungen ans Land zu schaffen, zu vertheilen, zu ordnen, zu

verwerthen. Diese Thätigkeit nahm ihn sehr in Anspruch, und die Auswahl dersjenigen Forscher, denen er seine Gesteine und Petresacten, Pslanzen und Thiere zur Untersuchung und Beschreibung anvertrauen wollte, bereitete ihm manche Enttäuschung. Schließlich aber glückte es, für alle großen und kleinen Sammslungen geeignete Specialsorscher zu gewinnen. Darwin selbst war eifrig mit der Ausarbeitung der wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise, namentlich seiner Theorie der Korallenrisse und der Keiseschung beschäftigt während der fünf Jahre, die er von 1837 an in London zubrachte.

Er ging damals auch öfters in Gefellichaften, befonders wiffenschaftliche, verkehrte viel mit Lyell und lernte mehrere hervorragende Männer kennen, jo Alexander von humboldt, der "fehr viel sprach" und ihn enttäuschte. Buckle, der noch mehr sprach, ihn kaum zu Worte kommen ließ und nachher äußerte, Darwin's Bucher seien beffer als feine Conversation, ferner Macaulan, deffen Wefen und Wiffen ihm imponirte. Auch Sir Roderick Murchifon, den "unphilosophischen" Geologen, dann den Botaniker Robert Brown, "mit dem viel ftarb, weil er zu fehr fürchtete, fich zu irren", sowie die Historiker Motlen und Grote lernte Darwin damals kennen. Letterer gefiel ihm wegen feiner Einfachheit; Sydney Smith ergötte ihn fehr durch sein wikiges Wefen, aber Carlyle war ihm ichon wegen seiner absprechenden und anmaßenden Urt zu urtheilen unsympathisch. Auch in späteren Jahren wird Faradah auffallenderweise nicht genannt. Einmal — jedoch viel später — saß Darwin im gaftlichen Saufe des Sir James Baget bei Tifch dem in England mit unermeklichem Jubel begrüßten Kronprinzen des Deutschen Reiches (nachmaligen Raifer Friedrich III.) lange gegenüber, ohne daß es zu einem Gespräch gekommen wäre.

Alle jene flüchtigen perfonlichen Begegnungen hatten keine Confequengen. Bon der weiteren Ausbildung zum Pfarrer war feit der Rückfehr nicht mehr ernstlich die Rede. Ja, es wurde, so scheint es, nicht einmal die Wahl irgend eines anderen Berufes von Darwin, Bater und Sohn, erwogen. Es mag daran, abgesehen von seinem ftart entwickelten Unabhängigfeitsgefühl, besonders die Aränklichkeit Darwin's und die schon während der langen Seefahrten hervorgetretene Schwächlichkeit, welche durch die Seekrankheit wahrscheinlich gesteigert wurde, mit Schuld sein. Was es eigentlich war, das ihn, den erft Dreifig= jährigen, früher ungewöhnlich leiftungsfähigen Waidmann und Wanderer bamals und später bis an seines Lebens Ende allzu oft an jeder anhaltenden, anstrengenben Thätigkeit hinderte, ift bis jest nicht genügend aufgehellt. Konnte boch auch fein Bater, ein vorzüglicher Diagnoftiker, die schwere Krankheit, von der er in Sudamerita befallen wurde, und die er als den Ausgangspunkt feiner Leiden anzusehen geneigt war, nicht ergründen. Aus den zwar häufig, aber immer nur beiläufig und gang turg erwähnten Symptomen — wie Nebelfeit, Erbrechen, Schwindelgefühl, Frösteln, Müdigkeit, Schlaflofigkeit, Herzpalpitationen — läßt fich ein bestimmtes Krankheitsbild nicht zusammenschen, aus den vorübergebenden gunftigen Erfolgen einer in späteren Lebensjahren wiederholten Cur in einer Raltwafferheilanstalt kein Schluß auf die Natur des Leidens giehen, aber gewiß ift, daß Darwin während der letten vierzig Jahre taum einen Tag fich völlig gefund fühlte. Nichtsdeftoweniger ertrug er, ohne zu klagen, mit der größten

Geduld seine Leiden; er ließ sie seine Kinder nicht einmal merken, spielte und scherzte mit ihnen, als wenn er sich des besten Wohlbesindens ersreute, und gönnte sich nicht mehr Erholung von seiner fast immer anstrengenden Arbeit, als er mußte, um wieder arbeitsfähig zu werden. "Ein Mann, der im Stande ist, nur eine Stunde zu verschwenden, hat den Werth des Lebens nicht erkannt", das war sein Grundsatz, der ihm zur Richtschnur diente.

Alber kein Arzt, kein Freund, keins von seinen Kindern kennt den Umfang seines Leidens; nur seine Gattin weiß, wie sehr er litt, sie, die ihm immer treu zur Seite blieb, Alles, was ihm schädlich oder unangenehm sein konnte, unermüdlich beseitigte, ihn von der leberanstrengung, so gut sie es vermochte, zurücksielt, ihn zerstreute, die Erholungsstunden mit ihm theilte, ihm vorlas spart dann noch, wenn er eingeschlasen war, damit er nicht zu früh wieder auswache), seine Gäste unterhielt, und bewirthete, wenn er, was zu seinem Leidewesen allzuoft der Fall war, nicht selbst den größeren Mahlzeiten beiwohnen konnte. Ich habe diese vortressliche Frau nur einmal gesehen und gesprochen, aber den Eindruck gewonnen, daß sie, selbstlos und anspruchslos wie wenige so reich begüterte Frauen, aufging in der Pslege ihres Mannes. Jahrzehnte hindurch sorzte sie für sein Wohl. Ihr ist es zu verdanken, daß Darwin den sortwährenden Kamps gegen das niederdrückende Gesühl, durch Krankheit arbeitsunfähig zu werden, siegreich bis in sein dreiundsiebzigstes Lebensjahr bestehen konnte.

Aber schon balb nach der Verheirathung — am 29. Januar 1839 — war sie, eine geborene Wedgwood, die das Landleben kannte, auch darin mit ihrem damals erst eben als selbständiger Forscher hervortretenden Gemahl und Vetter ganz einig, daß der Nebel und Rauch, die Gastmähler und geräuschvollen Versgnügungen Londons viel weniger, als die Annehmlichkeiten eines friedlichen Landsitzes, dem Leben, wie er es, auch abgesehen von Gesundheitsrücksichten, liebte, auf die Dauer entsprechen würden.

Daher kaufte sich Darwin im Jahre 1842 ein Landhaus, in dem kleinen Orte Down in Kent und blieb daselbst wohnen, bis zu seinem hinscheiden am 19. Avril 1882.

Sein Leben während dieser langen Zeit bietet keine nennenswerthe äußere Abwechselung. Es wurden nur wenige und nur kleine Reisen unternommen, England wurde nicht wieder verlassen. Nur durch die größte Schonung und Regelmäßigkeit im täglichen Leben, das peinlichste Haushalten mit der Zeit, war es ihm möglich, sich insoweit bei Kräften zu halten, daß er einige Stunden, nie mehr als sechs, manchmal nur eine, täglich arbeiten konnte. Sein Sohn Francis erzählt viel von seinen Gewohnheiten und kleinen Liebhabereien, seinen Spazierzgängen und Ritten, seiner Gewissenhaftigkeit im Brieswechsel wie in mündlichen Mittheilungen; aber in den für eine künftige aussührliche Lebensbeschreibung sehr werthvollen "Reminiscenzen" sindet sich nicht viel von allgemeinerem Interesse, was ihn für den, der seine Werke kennt, in einem neuen ungewöhnlichen Lichte erscheinen ließe.

Nur seine Art zu arbeiten, ist sehr charakteristisch, weniger wegen der praktischen Methode, die auch von anderen Gelehrten bevorzugt wird, als wegen der

bewunderungswürdigen Consequenz, mit der er fie fünsundvierzig Jahre lang, von 1837 bis 1882, thatsächlich durchführte. Grundsähe haben und befolgen war für ihn dasselbe.

Die Hauptsache dabei war seine Werthschätzung der Zeit. Mochte er nun beobachten, messen, zählen, experimentiren oder schreiben, dictiren, lesen, seine Truckbogen corrigiren — was ihn am meisten ermüdete — immer arbeitete er mit der höchsten Anspannung der Aufmerksamkeit, um nur nicht zweimal dieselbe Ausgabe in Angriff nehmen zu müssen, und immer achtete er darauf, auch nicht eine Minute, in der er arbeitssähig war, zu verlieren. Es machte für ihn schon einen Unterschied, ob er zehn Minuten oder eine Viertelstunde ununterbrochen thätig war.

Ferner hatte Darwin die Gabe, beim Sehen verschiedene Tinge, die mit dem, was er sehen wollte, z. B. bei Experimenten an Orchideen, nichts zu thun hatten, scharf aufzusahffen und nicht allein zu merken, sondern auch zu verwerthen. Daß ihm Ausnahmen, Abweichungen ganz untergeordneter Art auffielen, daß er sosou darüber für sich theoretisstret, ist nicht so bemerkenswerth, als daß er diese Ausnahmen nicht wieder losließ oder vielmehr sie ihn nicht frei ließen, dis sie irgendwie in Einklang mit alten oder neu begründeten Gesehen gebracht waren. Er konnte zu diesem Behuse die wissenschaftliche Phantasie in grandioser Weise spielen lassen, aber seine Urtheilskraft überwog stets und verurtheilte die meisten seiner Hypothesen zum Untergang, bevor sie ausgebildet waren. Seine Beharrlichkeit, durch Beobachtung, Experiment und Nachbenken die Wahrheit zu zwingen, sich ihm zu zeigen, war so groß, daß es sir Manche fast den Anschein hatte, als würde er zu der rastlosen Thätigkeit durch eine dämonische Krast getrieben. Er konnte gar nicht müßig sein, wenn er nicht unwohl war.

Sodann ift für die Art, wie Darwin arbeitete, charakteristisch, daß er troß der außerordentlichen Intensität und Geschwindigkeit beim ersten Niederschreiben des Beobachteten und Gedachten mit der Beröffentlichung allemal zögerte. Er wollte seine bereits abgeschlossen Untersuchungen nach längerer Zeit, nach Jahren, wie die eines Anderen, selbst kritisch begutachten, gegen Einwände mögslichst sicher und formell verbessern, bevor er sie seinen Fachgenossen zur Begutachtung vorlegte. Bei seiner völligen Gleichgülltigkeit gegen Prioritätsseststellungen, Ruhm, Schrenbezeugungen, Erwerb war es ihm leicht, auf "vorläusige Mittheilungen" seiner Entdeckungen zu verzichten. Die einzige, welche er im Sommer 1858 veröffentlichte, kam nur auf Betreiben seiner Freunde Hooker und Lyell zu Stande, als Gesahr vorlag, daß die Hauptarbeit seines Lebens in Frage gestellt, der Erundgedanke des Darwinismus von Wallace allein ausgesprochen würde. Der Briefwechsel aus dieser Zeit zeigt Darwin in seiner ganzen Größe als Menschen.

Daß bei einer solchen Gründlickeit, Borsicht und Ausdauer im Forschen und Schreiben Darwin sich als Autor den heftigen und anhaltenden Angriffen gegeniiber sicher fühlte, kann nicht Wunder nehmen und geht schon aus dem Mangel an Polemik in seinen sämmtlichen Schriften hervor. Er antwortete nicht auf ungerechte, ihn herabsehende Besprechungen in Zeitschriften, weil er ficher war, daß seine Grundanschauungen doch siegen würden. Und er erlebte noch ihren vollständigen Triumph. Enthielt aber eine, wenn auch noch so giftige Kritik ein Fünkchen Wahrheit, so prüfte er sie genau und brachte in einer neuen Auslage die entsprechende Verbesserung an.

Wenige Naturforscher sind so maßlos leidenschaftlich angegriffen, verspottet, verhöhnt und in wissenschaftlichen wie unwissenschaftlichen Kreisen so mißverstanden worden, wie Darwin in den Jahren 1860 bis 1870. Er aber ließ sich in seinen Arbeiten nicht stören, und es liegt in der olympischen Ruhe des Einsiedlers von Down geradezu eine ehrsuchtgebietende Hoheit und Seelens

größe.

Was den Sturm auf den Gebieten der Theologie und Philosophie und der biologischen Naturkunde in England entscsslete, waren viel weniger die allgemeinen Thatsachen, der factische Inhalt von Darwin's Hauptwerk, als die Nothwendigkeit, deren Consequenzen anzuerkennen, wenn man jene selbst gelten ließ. Davor scheute man zurück. Aeltere Männer lieben es meistens nicht, ihre Neberzeugungen zu ändern, ja nur zu prüsen, daher am Ansang nur die jüngeren Forscher überzeugt wurden. Jeht aber, dreißig Jahre nach dem Geburtstag des Darwinismus, sind die Jüngeren selbst die Aelteren geworden; die an das Alte sich klammernde Generation der systematischen Opposition gegen Darwin's Princip der selectiven Entwicklung ist ausgestorben; die gegenwärtige streitet nicht mehr, sondern baut aus.

Es wurde aber schon längst eine Arbeitstheilung nöthig. Denn so viel umfassend wie Darwin selbst kann keiner seiner Anhänger werden. Dazu sind die Grenzen der von ihm beherrschten Wissensgebiete inzwischen allzuweit ausgebehnt worden, ist die Masse seiner Leistungen zu groß. Schon das äußere Schicksal seiner Werke ist einzig in seiner Art.

#### VI. Darwin's Werte und Briefe.

Wenn schon die Geschichte der Naturwissenschaften nur sehr wenige Namen von Forschern zu verzeichnen hat, welche wie Darwin ein mehr als siebzigjähriges Leben ausschließlich der Forschung widmeten, ohne irgendwelche amtliche Thätigkeit, Prosessur oder Praxis, so ist doch der Fall noch seltener, daß die Bücher eines Natursorschers soviel gelesen wurden, wie die seinigen. Er hätte von dem Ertrage derselben bequem leben können, wenn er gewollt. Gewiß ist er der erste Gelehrte, für dessen missenschaftliche Schriften das lesende Publicum noch zu seinen Lebzeiten weit über eine Million Mark an die Buchhändler zahlte. Und dabei war Darwin schon fünfzig Jahre alt, als sein Hauptwerk erschien. Wenn man nur die zwölf verbreitetsten seiner Bücher berücksichtigt, und zwar allein die in englischer Sprache in England — bei Murray — erschienenen bekannten (meist grün gebundenen) Bände, dann ergeben sich aus den Angaben in denselben selbst folgende enorme Zahlen:

| Ladenpreis !                                                     | Exemplare     | Ertrag         |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| in Mart                                                          | 1887          | in Mark        |
| 1) Die Reisebeschreibung 9 u. 7,50                               | 17 000        | 140250         |
| 2) Der Ursprung der Arten 15. 14. 12. 9. 7,50 u. 6               | 33 000        | 349 250        |
| 3) Befruchtung der Orchideen durch Infecten 9 u. 7,50            | 4000          | 33 000         |
| 4) Variationen ber Hausthiere und Pflanzen 28. 18 u. 15          | 6 000         | 122 000        |
| 5) Abstammung des Menschen                                       | 21 000        | 291 375        |
| 6) Ausdruck der Gemüthsbewegungen                                | 9 000         | 108000         |
| 7) Insectenfressende Pflanzen 14                                 | 4 000         | 56 0 <b>00</b> |
| 8) Aletterpflanzen 6                                             | 3 000         | 18 000         |
| 9) Kreuzung und Selbstbefruchtung 12 u. 9                        | 3000          | <b>31</b> 500  |
| 10) Berschiedene Blüthenformen derselben Pflanzenart 10,5 u. 7,5 | 3 000         | 27 000         |
| 11) Bewegungsvermögen bei Pflanzen 6                             | 3 000         | 18000          |
| 12) Bildung der Ackerkrume durch Regenwürmer 6                   | 10 000        | 60 000         |
|                                                                  | 116 000       | 1254375        |
| Das ganze letzte Tausend jedes Werkes als nicht                  |               |                |
| verkauft angenommen und in Abzug gebracht                        | <b>12</b> 000 | 124 791        |
| Bleiben                                                          | 104 000       | 1129584        |

Diese Totalsumme, dieser Tribut, welchen die gebildete Menscheit zahlte, um den Darwinismus kennen zu lernen, ist schon deshalb viel zu klein, als daß man darnach die wahre Anzahl der gekauften und gelesenen Exemplare bemessente, weil die sehr starken Auflagen der amerikanischen Ausgaben, die vielen Nebersetzungen, deren erste in Deutschland, Holland und Frankreich erschienen, sowie die übrigen Werke Darwin's, sein Korallenbuch, seine diekleibigen Bände über die lebenden und fossilen Cirripedien, seine geologischen Beobachtungen über vulcanische Inseln, endlich seine zahlreichen zoologischen, botanischen und geologischen, auch psychologischen kleineren Abhandlungen in Zeitschriften und seine Briefe nicht mitgezählt sind.

Wer mit den Berhältnissen des Buchhandels nur einigermaßen vertraut ist, wird daher die obigen Behauptungen nicht im Geringsten übertrieben finden, zumal ich die Unterlagen der Berechnung des Gesammtertrages ungünstiger anssetze, als der Wirklichkeit entspricht. Auch sind die Honorare, welche an englische Autoren sür wissenschaftliche Werke gezahlt werden, nach deutschen Begriffen mitunter sehr hoch. Darwin erhielt z. B. allein sür die beiden ersten Auflagen seines "Ursprung der Arten" (1859 und 1860) über 16300 Mark, für die erste der "Abstammung des Menschen" (1871) 29400 Mark.

Doch hat er niemals eine Zeile um des Erwerbes willen geschrieben, kein Hand- ober Lehrbuch, kein Wörterbuch, keinen Grundriß oder Leitsaden, nicht einmal eine Anleitung versaßt. Die einzige in einem lehrhaften Stil geschriebene derartige Abhandlung findet sich in dem von Sir John Herrschel 1849 heraußgegebenen "Handbuch wissenschaftlicher Beobachtungsmethoden für die Marine und Reisende überhaupt", wo der sechste Abschitt über Geologie von Darwin stammt. Vorlesungen an einer Universität hat er nie gehalten, auch nur wenige Mittheilungen wissenschaftlichen Corporationen in London selbst mündlich vorgetragen.

Ferner kann er sich rühmen, niemals, um sich einen Namen als Schriftsteller zu verschaffen, oder gar um eine äußere Auszeichnung zu erhalten, die Feder angesetzt zu haben. Das war ihm fremd. Er schrieb nur, wenn er etwas Neues zu sagen hatte. Alle seine Werke sind Originaluntersuchungen, Beschreibungen von

Beobachtungen und Experimenten und daraus abgeleitete Schlüffe mit sehr viel thatsächlichem Material aus den verschiedensten Quellen zur Begründung derselben. Die bloße Sammlung und Beröffentlichung von Thatsachen fand er nicht eben eine besonders achtunggebietende Leistung; aber den Nachweis einer Geschmäßigkeit, die Erkenntniß der Reihenfolge des Geschehens, die Einfügung unvermittelter Thatsachen in das aus bekannten abgeleitete Geseh — das war es, was er zumeist schähte, und was ihn fünfzig Jahre lang Tag für Tag beschäftigte. So sehr hatte er sich gewöhnt, in dieser Richtung zu denken, daß er sich im Alter sogar zu der mit seiner sonstigen Beschiedenheit in einem allerdings nur scheindaren Gegensahe stehenden Aeußerung hinreißen ließ, sein Geist scheine eine Art Maschine geworden zu sein, welche aus großen Massen von Thatsachen allgemeine Gesche mahle. Doch bezieht sich dieser Bergleich auf sein Einseitigwerden, da er meinte, die Empfänglichkeit sür höhere ästhetische Genüsse, zumal Poesie und Musset eingebüßt zu haben.

Soviel ist gewiß, daß Darwin schließlich auf demfelben Wege wie sein großer Landsmann Jaak Newton dazu gelangte, so viel zu leisten, weil er nämtich immer an die großen Probleme dachte. Seine kurzen Tagebuchnotizen und seine Briefe beweisen, daß er seit 1837 in der That den Gedanken von der Beränderlichkeit der Art im Sinne der Zoologen und Botaniker mit einer Zähigkeit und Kraft sesthielt, die ihres Gleichen sucht. Denn kein einziger der Natursorscher, mit denen er darüber sprach oder correspondirte, stimmte ihm darin bei, daß die Constanz der Species, die Grundlage aller bisherigen Systematik, fallen müsse, die er 1858 und 1859 damit an die Oeffentlichkeit trat.

Nichts ift ungerechtfertigter, als die landläufige Behauptung, diese Neucrung habe in der Luft gelegen, und Darwin sei nur derjenige, welcher sie besonders nachdrücklich vertreten habe. Abgesehen von einzelnen, mehr beiläufigen Bemertungen in Büchern und Abhandlungen, wo man sie am wenigsten suchen würde, dachte Riemand an den Kampf um das Dasein als Concurrenzprincip zur Erklärung der organischen Gestalten, Niemand an die Nebertragung der Züchtungsmethode auf die freie Natur, Niemand an die Bariabilität und Bererbung als Erklärungsgründe für die biologische Teleologie, Niemand endlich an die Abstammung des Menschen von thierischen Vorsahren als eine wissenschaftliche, mit den neu gewonnenen Einsichten und Methoden lösbare Aufgabe. Das Alles hat Darwin selbst erst geschaffen.

Aber in keinem Gebiete war er das, was man "Specialist" nennt. Seine Specialität war Einzelheiten beobachten und neue Beziehungen erdenken. Als Mann der Wissenschaft ist er Forscher, ganz und ausschließlich Katurforscher, als Schriftsteller hat er immer nur aus dem überreichen Schaße seines eigenen Wissens geschöpft.

Seine zahlreichen Briefe gewähren überraschende Einblicke in die Entstehung und Ausgestaltung seiner Theorien, welche von großem Interesse für den Bioslogen wie für den Biographen sind. Der Werdegang des Darwinismus wird durch dieselben vielsach neu erhellt; was jeht das genetische und vergleichende Versahren heißt, zeigt sich hier selbst in seinen Entstehungss und ersten Entwicklungssphasen. Diese seine Methode wird vielleicht alle seine Hypothesen überdauern. Mit ihr schuf er die neue Wissenschaft der "Biologie".

Darwin. 251 .

Da fast sämmtliche Briefe nicht für die Deffentlichkeit, sondern nur für die Abressach bestimmt waren, so tragen sie alle den Stempel der ungezwungensten Natürlichkeit. Formlos, wie sie sind, werden sie sachlich um so werthvoller, besonders in historischer, aber auch in heuristischer Hinsicht. Da erkennt der aufmerksame Leser, mit welchen Schwierigkeiten der große Entdecker kämpste, wie er offen seine Zweisel darlegt, von einer neuen llebereinstimmung befriedigt, durch einen Ginwand aufgehalten, doch immer der Sache auf den Grund geht. Auch wo ihm dieses nicht gesingt, verschweigt er es nicht, und wo er geirrt zu haben meint, spricht er es aus. In dieser Hinsicht ist in hohem Grade beachtenswerth, daß er in einem der wichtigsten Punkte während seines ganzen Lebens nicht ins Klare kam, obwohl man hier und da irrigerweise annahm, ohne Entscheidung darüber könne die Darwin'sche Lehre nicht bestehen.

Es handelt sich um den Einfluß äußerer Umstände oder Lebensbedingungen auf die Umgestaltung der lebenden Formen, unabhängig von der Selection, und die Bererbung erworbener Gewohnheiten und sonstiger Eigenschaften als transformirender Kactoren.

1837 erscheint dieser Einfluß Darwin (ben jetzt erst gedruckten Notizen von seiner Hand zufolge) selbstverständlich;

1844 hielt er in seinem ersten ausführlichen Entwurf diesen Einfluß für sehr wichtig;

1859, in seinem Hauptwerk, erklärte er ihn für unwichtig, da viele Arten unter den allerverschiedensten äußeren Berhältnissen sich nicht verändern;

1861 schwankt er und findet die größte Schwierigkeit in dem Abwägen der unmittelbaren Einwirkung veränderter Lebensumstände ohne Selection gegen die Wirkung dieser allein bei — sozusagen — zufälliger Variation; aber er neigt dazu, jene directe Wirkung für gering anzuschlagen;

1876 jedoch erklärt er es für seinen größten Jrethum, daß er der unmittelsbaren Wirkung der äußeren Verhältnisse, wie Nahrung, Klima u. s. w., unabshängig von aller Selection, nicht genügendes Gewicht beigelegt habe.

1881 schreibt er, er müße baran festhalten, daß veränderte Außensbedingungen der Bariabilität den Impuls geben, jedoch in den meisten Fällen sehr indirect wirken, vielleicht müßten Hunderte von Generationen beseinflußt werden; es handle sich um ein sehr verwickeltes Problem.

Wenn ein Mann wie Darwin so in seiner Auffassung eines fundamentalen Punktes schwankt, so folgt daraus, daß es sich wirklich um eine der schwierigsten Fragen der Theorie handelt, nicht aber, daß es ihm an Kraft oder Ausdauer gesehlt habe. Vielmehr spricht die Offenheit, mit der er sein Oscilliren — so nennt er es selbst — darlegt, sür seine Wahrheitsliede und Sachlichkeit. Vekanntlich ist heute noch diese Frage unentschieden und Gegenstand lebhafter Discussion in biologischen und worphologischen Zeitschriften.

Das eine Beispiel genügt, um zu zeigen, wie lehrreich die Briefe Darwin's, welche übrigens meistens in einer leicht zu verstehenden, immer ganz klaren Sprache geschrieben sind, für den angehenden wie für den erfahrenen Naturforscher noch lange sein werden. Sie lassen aber zugleich jeden mit den Anfangsgründen der Naturkunde vertrauten Leser einen tiesen Blick thun in die Seele des großartig einfachen Mannes.

### VII. Darwin's Charafter.

"Ich habe mein Bestes gethan, und mehr kann der Mensch nicht thun," sagt Darwin von sich selbst, bezieht jedoch diese Aeußerung nur auf seine wissenschaftliche Thätigkeit. Sie gilt in Wahrheit, sast ohne Einschränkung, sür sein ganzes Leben. Abgesehen von dem Ansleiß während der Studentenzeit, der übrigens vielmehr durch die trockene Darstellung in den Vorlesungen als durch Unlust des Hörers verursacht wurde, wüßte ich kein Versämmniß zu nennen, wo Darwin der Vorwurf träse, er habe sein Vestes nicht gethan.

Keine von denjenigen Eigenschaften, welche im gegenwärtigen Jahrhundert von den am höchsten civilisirten Bölkern als Tugenden geschätzt werden, sehlte ihm. Ich wüßte sogar kaum eine zu bezeichnen, die ihm nicht in hervorragendem Maße eigen gewesen wäre. Bergeblich das Bemühen seiner zahlreichen Gegner, ihm allerlei Fehler anzudichten. Ich finde keinen anderen Fehler an ihm, als daß er sich selbst zu gering achtete, sein Wirken unterschätzte und z. B. meinte, da seine Bücher auch außerhalb Englands sehr viel gelesen, in viele fremde Sprachen übersetzt und neu herausgegeben würden, müßte wohl, wenn ein solcher Erfolg den bleibenden Werth einer Leistung bestimme, sein Name einige Jahre dauern!

Für jeden einzelnen seiner vielen Borzüge laffen sich aus den Briefen die fcönften Belege aufammenstellen. Seine Mäßigung und Mäßigkeit, seine Aufrichtigfeit und Gerechtigkeiteliebe, feine Menschenfreundlichkeit und Bescheibenheit, feine Freigebigkeit und Barmbergigkeit, sein Weiß und Ordnungsfinn, seine Entschloffenbeit und Selbstbeberrschung, seine Gebuld und Ausdauer, seine Uneigennützigkeit und Treue - alle diese Eigenschaften waren zu einer folden Harmonie vereinigt, daß man zweifeln könnte, ob, was er leiftete, oder was er war, mehr Bewunderung verdient. Sein Leben und sein Charafter find weiteren Kreifen so wenig bekannt geworden, daß von ihm bis jest nur seine Werke im Gedächtniß der Menschheit leben. Und wie ungerecht find noch heute Viele, welche auf hohe Bilbung Anfpruch machen, in ber Beurtheilung feiner Leiftungen! Dag er ben Menschen vom Affen abstammen laffe, damit glaubt Mancher ihn abzuthun. Er konnte es freilich nicht hindern, daß man seine Worte entstellte. Ich will aber hier nichts über seine Tolerang, über seine Berfonlichkeit und seine Welt= ansicht hinzufügen, um bei dem Leser nicht 3weifel zu erwecken, als ob ich ein= feitig rühmte, etwa befangen, weil von perfönlicher Berehrung zu sehr erfüllt.

Ich will nur, damit es nicht den Anschein gewinnt, als ob ich mit meinem Urtheil allein stünde oder übertriebe, hier die Worte eines langjährigen Freundes Darwin's wiederholen, welche er wenige Wochen nach seinem Tode niederschrieb. G. J. Romanes i sagt, die erste Pflicht des Biographen müsse sein, nicht das, was er that, sondern das, was er war, zu schildern, und dieses sei leider gerade die Aufgabe, an deren Lösung nothwendig jeder Biograph scheitern müsse. "Denn den wenigen Bevorzugten, welche mit Darwin in nahem Freundschafts-

<sup>1)</sup> In "Nature, a weekly illustrated journal of science" vom 18. Mai 1882. London. S. 49. In den folgenden Nummern finden sich noch vier bemerkenswerthe Aufsähe über Darwin's Arbeiten auf dem Gebiete der Geologie (von Geifie), der Botanit (von Thiselton Dher), der Zoologie und Psychologie (von Romanes). Ich verdante dem Lehteren diese Angabe der Autoren.

Darwin. 253

verkehr verbunden waren, muß jeder Versuch, seinen Charakter zu beschreiben, unzureichend erscheinen; jedem Anderen aber wird dieselbe Darstellung als ein Ausbruch begeisterungsvoller Verwunderung, als eine übertriebene Lobrede mißsfallen. Was Großes und Schönes in der Menschennatur gefunden wird, war in ihm so verschwenderisch entwickelt, daß für anderes Wachsthum tein Raum und keine Ausslicht mehr blieb, und im Jusammentressen so vieler Vorzüge gewahren wir eine Volkommenheit, welche wir, wenn sie nicht wirklich gewesen wäre, schwerlich uns vorzustellen vermocht hätten; daher das Bemühen, einen solchen Charakter zu schilbern, dem Bestreben gleicht, etwa ausgesuchte landschaftliche Naturschönheiten oder Wunderwerke der Kunst in Worte zu kleiden. Man muß sie gekannt haben, um ihre Beschreibung zu verstehen."

Doch wäre es Unrecht, darum auf eine Schilderung einiger Charakterzüge Darwin's ganz verzichten zu wollen. Er felbst hat eine Borarbeit dazu geliesert, ohne es zu ahnen. Er schrieb nämlich dem Bersasser einer Gedächtnißschrift über Henslow, einem Geistlichen, einen Brief, in welchem er seinen Lehrer charakterisirte, ohne, wie Romanes treffend bemerkte, gewahr zu werden, daß er unwissentlich eine genaue Schilderung seines eigenen Charakters gab, während er die eines Anderen schrieb. Der Brief ist so merkwürdig, daß ich ihn hier zum Schlusse dieser Stizze im Auszug übersetze. Darwin schreibt:

"Ich ging nach Cambridge zu Anfang des Jahres 1828 und wurde bald durch einige meiner entomologischen Genoffen mit Professor Henglow bekannt gemacht, denn Alle, die fich für irgend einen Zweig der Naturgeschichte intereffirten, wurden gleichmäßig von ihm ermuthigt. Nichts konnte einfacher, herzlicher und anspruchsloser sein als die Art und Weise, wie er allen jungen Naturforschern förderlich war. Ich wurde bald vertraut mit ihm, da er eine eigenthümliche Macht besaß, junge Manner völlig unbefangen und natürlich mit ihm verkehren zu laffen, obwohl wir Alle von dem Umfange seines Wiffens überwältigt waren. Che ich ihn kannte, borte ich einen jungen Mann seine Leiftungen gusammen= faffen, indem er einfach erklärte, daß er Alles wiffe. Wenn ich darüber nach= denke, wie wir sogleich und vollkommen behaglich fühlten in der Gesellschaft des älteren Mannes, ber in jeder hinsicht uns unermeglich überlegen war, so meine ich, es sei ebenso sehr der durchsichtigen Klarheit seines Charakters wie seiner Bergensgüte zuzuschreiben und vielleicht noch mehr einem höchft bemerkenswerthen Mangel jeder Selbstichätzung feinerseits. Man nahm fogleich mahr, daß er nicmals an seine eigenen mannigfaltigen Renntnisse dachte ober an seinen scharfen Berftand, sondern allein an den vorliegenden Gegenftand. Gin anderer feffelnder Bug, welcher Jedem aufgefallen fein muß, war der, daß er älteren und hervorragenden Perfönlichkeiten nicht anders als dem jungften Studenten gegenüber= trat; fein Benchmen war beidesfalls genau dasselbe: Allen zeigte er dieselbe gewinnende Söflichkeit. Er nahm mit Interesse die unbedeutendste Beobachtung auf irgend einem naturhiftorischen Gebiete entgegen; und wie thöricht auch ein Fehler sein mochte, den man beging, er berichtigte ihn so deutlich und freundlich, daß man ihn in keiner Weise entmuthigt verließ, sondern nur ent= schlossen, das nächste Mal genauer Acht zu geben. Kurz, kein Mensch konnte beffer geeignet sein, das ganze Vertrauen der Jugend zu geminnen und sie in ihren Studien zu fördern.

"Seine Borlesungen über Botanik waren allgemein beliebt und so klar wie der Tag. So beliebt waren dieselben, daß mehrere ältere Mitglieder der Universität auseinandersolgende Eurse besuchten. Einmal wöchentlich hatte er einen offenen Abend bei sich zu Hause, und Alle, die sich sür Naturgeschickte interessirten, nahmen Theil an diesen Gesellschaften, welche, den Wechselverkehr erkeichternd, in Cambridge in sehr augenehmer Weise dieselben guten Folgen hatten wie die wissenschaftlichen Bereine in London. Bei diesen Gesellschaften waren dann und wann viese der ausgezeichnetsten Mitglieder der Universität zusgegen; und wenn nur wenige anwesend waren, hörte ich den großen Männern jener Tage zu, während sie mit den verschiedenartigsten und glänzendsten Gaben über Gegenstände aller Art sich unterhielten. Dies war kein tleiner Vortheil für einige der jüngeren Männer, da ihre Verstandesthätigkeit und ihr Ehrgeiz badurch angeregt wurden.

"Zweis oder dreimal in jeder Session machte er mit seinen botanischen Zuhörern Ausstlüge; . . . diese hinterließen einen entzückenden Gindruck auf mein Gemüth. Er war bei derartigen Gelegenheiten so gut aufgelegt wie ein Knabe, und . . . pflegte jeden Augenblick zu pausiren, um über irgend eine Pflanze oder einen anderen Gegenstand vorzutragen, und Etwas konnte er uns über jedes Insect, jede Muschel oder Bersteinerung, die wir sammelten, sagen, denn er hatte sich in jedem Zweige der Naturgeschichte unterrichtet . . .

"Mit der Zeit wurde ich in Cambridge mit Professor Henslow sehr intim, und seine Güte war grenzenloß; er lud mich immersort in sein Hauß ein und gestattete mir, ihn auf seinen Spaziergängen zu begleiten. Er sprach über Alles, sogar über sein tieses religiöses Gefühl, und war von einer rückhaltlosen Offenheit. Ich verdanke mehr, als ich es sagen kann, diesem ausgezeichneten Manne.

"Während der Jahre meines so vielsachen Verkehrs mit Prosessor Senslow erlebte ich es nicht ein einziges Mal, daß seine Stimmung auch nur getrübt gewesen wäre. Er beurtheilte niemals irgend Jemandes Charatter übelwollend, obgleich er sehr weit davon entsernt war, für die Schwächen Anderer blind zu sein. Es war mir immer auffallend, daß seine Denkweise von einem kleinlichen Gesühle der Sitelkeit, des Neides oder der Eisersucht auch nicht im Geringsten afficirt werden konnte. Bei all' diesem Gleichmuth und merkwärdigen Wohlswollen war doch nichts Fades in seinem Wesen. Man hätte geblendet sein müssen, um nicht wahrzunehmen, daß unter dieser ruhigen Obersläche ein kräftiger und entschlossenen Wille wohnte. Wo Grundsähe in Frage kamen, konnte keine Macht auf Erden ihn um eines Haares Breite vom Wege ablenken.

"Indem ich in Dankbarkeit und Berehrung über seinen Charakter nachdenke, erheben sich seine sittlichen Eigenschaften, wie es bei den höchstentwickelten Charakteren auch sein muß, über die seines Berstandes hinaus."

Das gilt auch von Darwin, jedoch mit dem Unterschiede, daß man ohne ihn von Henslow nicht viel wissen würde, während er selbst durch die logische Kraft seines Verstandes die geistige Welt in Vewegung sehte.

Jena, am 26. Auguft 1888.

## Mus dem Hochgebirge.

Von Vaul Gükfeldt.

#### VI.

Der Schauplatz der Begebenheiten foll nun aus dem Gebiet der Zermatter Ketten in das der Berninagruppe verlegt werden; es foll die Rede von einer Bergtraversirung sein, welche einen durchaus verschiedenen Charafter von der letzt geschilderten des Matterhorn hat. Sie galt dem Monte Scerscen. Das Unternehmen war neu; es stellte die Kräfte, den Muth und die Besonnensheit der drei Theilnehmer auf eine besondere Brobe.

Wem es nur darum zu thun ift, den nackten Verlauf dieser Expedition kennen zu lernen, der möge die nächstfolgenden Seiten überschlagen. Sie sind dem Wunsche entsprungen, denjenigen Lesern entgegenzukommen, welche die Berninagruppe bereist haben oder zu bereisen wünschen; ohne Zuhülsenahme einer Karte bleiben sie nahezu werthlos, auf alle Fälle langweilig; mit einer solchen können sie einem aufmerksamen Leser von Nuten sein.

Karten lassen sich durch Worte nicht ersetzen; sie sind das Skelett, dem passende Erläuterung Fleisch und Leben gibt: Gines ohne das Andere bleibt unzureichend. Sin gewöhnlicher Schulatlas leistet Dienste, welche auch der lichtvollen Beschreibung vorenthalten bleiben. Den hier versolgten Zwecken dient am besten das Blatt XX der sogenannten Dusour-Karte (1:100000) oder die topographische Karte von Ober-Engadin in 4 Blättern (1:50000) von J. M. Ziegler; auch die trefslichen Karten in Bädeker's "Schweiz" oder Generalkarten der Schweiz, wie die von Ziegler, Leuthold, Leuzinger (1:380000 oder 1:400000) sind der Empfehlung werth.

Der Monte Seerscen (sprich: Scherschen) gehört der Berninagruppe an, die zwar orographisch, nicht aber politisch eine Einheit vorstellt; denn ein Theil ist grandündisches, der andere italienisches Gebiet. Ihre Berknüpfung mit den benachbarten Alpengruppen geschieht durch zwei Joche: den Malojapaß (1811 m) im Westen und den Berninapaß (2330 m) im Often, welche in der Lustellinie etwa 25 km von einander entsernt sind. Mittels dieser Pässe ist es leicht, die natürliche Umgrenzung der Berninagruppe anzugeben. Zwei der Thäler, welche von ihnen niedergehen — je eines von jedem Paß — vereinigen

fich im Norden der bezeichneten Luftlinie; die beiden andern: das Pufchlab und das Bergell find Seitenthäler des Abdathals, des sogenannten Beltlin, und schneiden von diesem ein Stück von 55 km Länge aus. Das abgeschnittene Stück und die vier Thäler bilben die Umgrenzung. Ihren Berlauf gibt die Karte; freilich nur den auf das ebene Blatt projicirten, nicht den wirklichen; denn dieser steigt auf und nieder. Während die Basislinie der Verninagruppe in der Nähe des Comerses dis zu 230 m niedersinkt, findet sie sich am Verninappa um den zehnsachen Betrag (2330 m) gehoben.

Ueber die Höhenlage der Theilstücke sei Folgendes bemerkt: Die Basiscurve geht durch die Ortschaft Tixano (460 m) im Beltlin; von hier aus zieht sie sich 55 km thalwärts über Sondrio (348 m) bis zu dem Nordende des Comerfees (230 m), finkt also ganz unmerklich. Ein Theil dieses Rordendes ift durch Anschwemmungen so ausgefüllt worden, daß das nördlichste Stück jetzt einen besonderen See, den Lago di Meggola, bildet. In ihn mundet der Maira=Fluß, welcher das Gebiet der Berninggruppe stromauswärts bis zu der Stadt Chiavenna (317 m) im Westen begrengt; er bilbet auch weiterhin die Grenge, von Chiavenna bis zu dem Paffe von Maloja (1811 m), d. h. in feinem Oberlaufe; das von der Maira durchfloffene Thal heißt das Bergell. Bon der Maloja aus gicht fich nun die Grenze fast horizontal in der Sohle des Inn-Thals hin, über die blauen Geen von Gils, Gilvaplana und St. Morik bis in die Nähe von Samaden (1707 m), der Hauptstadt des Ober=Engadin. Sier wendet die Begrenzungslinie icharf nach rechts, folgt dem Berninabach aufwärts, legt sich über den Berninapaß (2330 m) und fällt durch das That von Poschiavo bis nach Tirano (460 m), wo die Betrachtung ihren Anfang nahm. Der Weg wurde im Sinne der Uhrzeigerbewegung beschrieben, d. h. die Berninagruppe blieb zur Rechten des Kartenwanderers.

Auf dem hier angewandten Brincip, ein Gebirge durch Flugläufe gu zerfällen, welche eine geschlossene Curve bilden, beruht eine der Gintheilungen ber Alpen, nämlich die orographische. Solche Begrenzungseurven seten sich aus Stücken verschiedener Thäler zusammen; doch so, daß zwei benachbarte Stücke entweder zweien zusammenfließenden Thälern angehören, oder zweien durch ein Joch verknüpften. Nach diesem Brincip kann ein Jeder, der im Besitz einer zuverlässigen Rarte ift und eine folche zu lesen versteht, die Alpen ein= theilen. Das ift auch zur Genüge geschehen, und gewiffe Alpenabschnitte find endgültig mit allgemein anerkannten Bezeichnungen versehen worden. Die Seealpen, die Cottischen Alpen, die Graifchen Alpen, die Berner Alben u. f. w. find allen Lefern vertraute Namen, weil fie zu den Erinnerungen der Schulzeit gehören. Aber es ist klar, daß das erwähnte Eintheilungsprincip nun wieder auf eine jede der bereits erhaltenen Gruppen angewandt werden kann, und daß dem Fanatismus des Classificirens Thur und Thor geöffnet ift; im Befonderen wird das der Fall sein, wenn die Begrenzungen lediglich aus der Karte entnommen werden.

Ohne das Vorhandensein einer Karte sind die orographischen Provinzen des Alpengebirges allerdings nicht von einander zu scheiden. Concrete Dinge müssen von dem physischen Auge beherrscht werden, damit ihre Form in natür=

licher Weise gegliebert werden könne. Weil das bei den Alpen, ihrer Erstreckung wegen, nicht möglich ift, so muß die unübersehbare Wirklichkeit durch das verkleinerte Vild der Karte erseht werden; denn dieses läßt sich übersehen. Wenn es Wesen von dem Bau der Menschen gäbe, aber millionensach größer, so würde nur ein millionensach verkleinertes Vild derzelben uns darauf hinweisen können, daß diese Wesen am natürlichsten nach Kopf, Armen, Rumpf und Beinen zu gliedern seine, alle Theile sind so sehr von einander verschieden, daß gar kein Zweisel über die Richtigkeit der ersten Eintheilung zulässig scheint. Beim Gebirge ist das aber nicht so: da sind die gegliederten Theise einzeln dem Ganzen wiederum ähnlich, also auch untereinander ähnlich, und wenn der Gine beispielsweise eine Gliederung von vier Berggruppen A, B, C, D gemacht hat, so könnte ein Ans derer kommen und sagen, das sei nicht natürlich; ein Stück von C gehöre zu B, das andere zu D, die wahre Gliederung gestatte nur drei Gruppen.

Deshalb genügt das Kartenbild allein nicht; die Anschauung an Ort und Stelle muß hinzutreten; sie muß entscheiden, ob solche Thalstücke, welche in einem Joch zusammenstoßen, gut gewählte Demarcationsstücke sind, oder ob nicht ein anderes, derselben Kette angehöriges Joch geeigneter sei.

Als die beiden Joche, über welche die Grenzlinie der Bernina-Alpen führt, wurden der Maloja- und der Berninapaß bezeichnet; wenn man auf ihnen steht, so überzeugt man sich ohne Weiteres, daß die zu beiden Seiten ansteigenden Berge mit großer Klarheit von einander geschieden sind.

Bornehmlich die Thäler, welche in der Maloja zusammenlausen: das breite, ebensohlige Engadin und das tief eingeschnittene Bergell bestimmen eine natürsliche Grenze, und eben dadurch wird es nothwendig, das ganze Gebiet im Westen der Linie Maloja, Murettopaß, Malencothal, Sondrio noch der Berninagruppe zuzuzählen. Innerhalb des Gesammtcomplexes kann man die bezeichnete Linie als eine untergeordnete Grenze seschlaten, durch welche das Gebirge in eine westliche und östliche Hälfte zerfällt; letzere bildet dann die Berninagruppe im engeren Sinne und gipselt in dem 4052 m hohen Biz Bernina; diesem benachbart, und wenig niedriger als 4000 m, liegen Biz Roseg, M. Scerscen, Biz Zupd, Biz Palü.

Die Berge der Westhälfte sind niedriger; der höchste, gleichzeitig am meisten isolirte, und dadurch am meisten in das Auge springende, ist der Monte della Disgrazia (3680 m).

Der gut umschriebenen Umgrenzung eines Gebirgsabschnittes muß ein architektonischer Zusammenhang aller zugehörigen Berge entsprechen, d. h. es muß
möglich sein, die Gesammtheit der Berge in eine Hauptkette und deren Abzweigungen zu zerfällen. Gine jede dieser Abzweigungen kann dann wieder verzweigt sein, und so sort, nach dem Bilbe eines Baumes. Die Gebirgsgruppe
wird also eine Hauptkette und Seitenketten erster, zweiter, dritter u. s. w. Ordnung zeigen. Je weiter die Berzweigung getrieben ist, um so reicher gegliedert
wird das Gebirge erscheinen, um so mannigsaltiger wird sich auswärts die Berz
ästelung der Thäler gestalten, welche abwärts in die Begrenzungsthäler ausmünden; je tieser letztere liegen, je höher die Hauptkette ansteigt, um so größere
Gegensätze der Begetation werden vorhanden sein, um so stärkere Unterschiede

burch Eisbebeckung, unbebeckte Felsflächen, Matten, Wälber und Weinberge bargeboten werden.

Für diese allgemeinen Auseinandersetzungen ist die Berninagruppe ein willkommenes Beispiel. In einem weiten Bogen, welcher in Form und Groke an das Nordufer des Genfersces erinnert, spannt sich die Hauptkette über der Sehne des Beltlin aus, beginnend am Nordende des Comerfees, bei Tirano endigend, nach Suden geöffnet, den Scheitel gegen Rorden gekehrt, und dort die höchsten Er= hebungen tragend. Die Gratlinie der Kette hebt fich im wechselnden Sin und Her von Auf und Ab, von Rechts und Links, aus dem Niveau von 400 m bis zu dem von 4000 m, ihre Länge mißt annähernd 100 km. Nach beiden Seiten ftrahlen Seitenketten aus, fehr verschiedener Erstreckung, auch fehr ver-Schiedener Art. Die Außenftrahlen find gegen das Bergell, gegen das Engadin und das Bufchlav (Thal von Boschiavo) gerichtet: die Innen= ftrahlen gegen das Beltlin; lettere find bis in die vierte Ordnung binein berzweigt. Nur deshalb, weil die hauptkette der Berninagruppe bogenförmig von Weft durch Nord nach Oft gekrummt ift, kann man bei derselben ein Innen und ein Aufen unterscheiden. Diese Unterscheidung ift indeffen mehr als eine bloke Spielerei, weil auch die Landschaften auf den beiden Seiten der Rette in der Physiognomie von einander abweichen; felbst da, wo jene zusammenstoßen, d. h. langs der Kammlinie, finden nicht felten sprungförmige Uebergange ftatt. besonders in Bezug auf die Schneebedeckung.

Die innere Gebirgslandschaft — sie kann mit einem Amphitheater verglichen werden — baut sich gleichmäßig auf, weil ihre untere Begrenzung, der Lauf der Adda von Tirano bis zum Comersee, nur eine geringe Höhensänderung erfährt. Bei den Außenlandschaften ist das zum Theil anders; man ist zunächst gezwungen, sie in drei Abschnitte zu zerlegen, einen öftlichen: das Puschlav, einen westlichen: das Bergell, und einen centralen: das hohe Engadin, sür welches der Maloja- und der Berninapaß die Rolle von Grenzsteinen spielen. Im Bergell wechselt die Höhenlage der unteren Grenze von 400 bis 1811 m, im Puschlav von 460 bis 2330 m; im Engadin schwankt sie zwischen 1700 und 2330 m. Landschaften, welche aus so verschieden geneigten Thalsohlen aufsteigen, werden schon aus diesem Erunde in sich und von einander verschieden sein; dazu tritt noch die verschiedene Orientirung der Hänge gegen Kord, Süd, Ost und West.

In stärkften Gegensatz zu einander treten das Engadin und die Landschaft des Amphitheaters. Jener Theil der Berninagruppe liegt nach Norden; sein tiefstes Niveau in etwa 1700 m, die Schneegrenze (2700 m) verläuft nahezu in der Mitte zwischen der Kammhöhe und der Thalsohle. Die klimatischen Bedingungen sind rauh, die Gebirgsmulden mit Schnee oder Firn erfüllt; die Gletzicher enden 100—200 m über den bewohnten Plätzen. Weder Obstbäume noch Kornselber sinden ihre Existenzbedingungen; allein der Arvenbaum und die Lärche gedeihen, diese freilich in herrlicher Entwickelung. Was sonst noch an Begetation vorhanden ist, das nimmt die Form von Halbbäumen, von Strauchwerk, niedrigem Gebüsch und Beerenkräutern an. Den liedlichsten Ausdruck erfährt das rauhe, aber sonnendurchleuchtete Klima des Engadin in dem prangenden

Farbenspiel der Gartenblumen und Topfgewächse, deren Gedeihen den Stolz und die Freude gar mancher Hausfrau ausmacht. Die liebevolle Hand des Menschen hält hier fern, was kalte Nächte oder plötzlich eintretende Tagesfröste schaden könnten, sorgt aber dasür, daß den blühenden Pflanzenkindern alle Wohlthaten einer Sonne zu Theil werden, welche nur durch dünne Luftschichten von dem Boden des Hochthals getrennt wird. Hätten es doch die jungen Menschenkinder auch so gut, daß man ihnen nur das Schädliche fernhielte und das Gute ohne Eingriffe auf sie wirken ließe! Aber selbst weiter hinauf, wo die Natur sich allein überlassen, zeigen die blühenden Kräuter einen Wechsel glänzender Farben; es ist, als wohnte den Pflanzen durch ihre Blüthen die Kraft inne, das Sonnen-licht in sein Spectrum zu zerlegen; so reines Gelb, Koth und Blau leuchtet bald hier, bald dort dem niederblickenden Wanderer entgegen.

Zu diesem nördlichen Theil der Berninagruppe steht die südliche innere Berglandschaft in schroffem Gegensat; sie steigt zwar zu denselben Höhen auf wie ersterer — denn beide durchsehen sich in demselben Kammgrat — aber sie sinkt — immer breiter werdend — bis zu den milden Regionen des Beltlin. Hier herrscht noch im September die Temperatur unserer Hochsommertage; eine reiche Begetation gibt Zeugniß von der Fruchtbarkeit des Bodens und von der Milde des Klimas. Man sieht die sehr breite Sohle des Thales bestanden mit Maisfeldern, Maulbeerbäumen, Weiden, Pappeln, Akazien: einer Begetation, nicht unähnlich der des "Längsthales" im centralen Chile. Freilich sehlen auch sumpfige Stellen nicht; sie dämpfen hier und da die heiteren Züge des Gesammtbildes.

Wenn man mit der Eisenbahn von Colico in unmerklicher Steigung thalauf bis nach Sondrio, der Hauptstadt des Beltlin, fährt, so gewähren die Einzelslandschaften dem Auge ähnliche Eindrücke, wie das Ohr sie empfängt durch Bariationen über dasselbe Thema. Die große Zahl der Ortschaften beweist, daß die Bevölkerung nicht spärlich gesäet ist. Einige rechte Seitenthäler führen der Adda die Wasser der Berninagruppe zu, deren Südfuß in mannigsacher Gliederung als rechtes Gehänge aufsteigt. In der Nähe von Sondrio, ein wenig unterhalb, zeigt dasselbe braune, steil geneigte Flächen, die mit großer Sorgsalt terrassirt sind; das sind die berühmten Weinberge von Sassella. Sie geben einen seurigen Wein, der besonders in dem kalten Engadin geschäht wird, sich dort zu einem edlen Getränk entwickelt und manchem Alpenwanderer zu einem helfenden Gefährten geworden ist.

Das Hauptthal der Innenlandschaft ist das Malencothal; es wird vom Malero durchslossen, liegt central, mündet bei dem Hauptort Sondrio (365 m) in das Beltlin, steigt nach Norden auf, und verzweigt sich zu vergletscherten Ursprungsthälern.

Gin anderes wichtiges Thal, von geringerer Erstreckung, aber stärkerer Berzweigung, liegt westlich davon; es wird vom Masino durchströmt; seine Urssprünge enden an Pässen, welche in das Bergell führen. Zwischen dem Bal Malenco und dem Thal des Masino erhebt sich die mächtigste Kette, welche von dem Hauptkamm zum Innern des Eircus niedergeht; sie trägt den schon erwähnten

Berg, welcher den tönenden Namen Monte della Disgrazia, Unglücksberg, hat. Seine schroffen und doch sehr schonen Formen, sowie seine isolirte Lage ziehen das Auge aus weiter Entsernung an; kein zweiter Berg der Apen von nur 3680 m Erhebung kann sich mit ihm an Eigenthümlichkeiten messen; seine Ersteigung ist voller Reize, die Aussicht vom Gipfel unvergleichlich; sie erschließt die ganze Schönheit der inneren Landschaft und die ganze Großartigkeit des Hauptkammes.

Die Beschreibung weiter auszuspinnen, wäre nutlos; ein einziger verständenisvoller Blick auf das Blatt XX der Dusour'schen Karte lehrt mehr als die besteüberlegten Worte. Der Leser wird aus dem Bilde sogleich die reiche Berzweigung der Ketten, das sein verästelte Thalsustem erkennen, und wenn er sich dann noch klar macht, daß diese Landschaft auf nur 22 km Horizontalerstreckung von 350 m zu 4000 m aufsteigt, also in viele, klimatisch ganz verschiedene Zonen zerfällt: so wird er ihr einen bevorzugten Rang unter den Landschaften einräumen.

Der jenseit, d. h. nördlich des Hauptsammes gelegene Theil der Berninagruppe, kann sich trotz aller Schönheiten einer so reichen Mannigfaltigkeit nicht rühmen, am wenigsten das Engadin, dessen Reiz vielmehr in der tektonischen Einfachheit besteht. Die tieseren Stusen des Bergell und des Puschlad prangen zwar auch in den Reizen einer reichen Begetation, als deren thpische Vertreter Kastanien und Nußbäume, Steinobst, Mais und die Rebe gelten müssen; aber die oberen Enden ihrer Thalsohlen liegen so hoch, daß das Gebirge daselbst sich aufbaut wie im Engadin.

Alles, was hier gesagt wurde, ift auch von dem Verkasser gesehen worden. Die innere, amphitheatralische Landschaft ist von ihm zum ersten Male im Jahre 1869 von deren oberen Kande aus betreten worden, zum letzen Male im Jahre 1887 von der unteren Grenze aus, dem Beltlin. An diese jüngsten Erlebnisse soll hier angeknüpst werden und ihre Schilderung gleichzeitig dazu dienen, ein Bild der eigentlichen Hochgebirgslandschaft in der Berninagruppe zu geben.

### VII.

lleber die Tektonik des Monte Scerscen selbst enthält das früher erwähnte Buch: "In den Hochalpen, Erlebnisse aus den Jahren 1859—1885" (zweite Auflage, Berlin 1886) Angaben; sie finden sich vornehmlich in Abschnitt 6: Die Fuorcla da Roseg, Abschnitt 7: Monte Scerscen, Abschnitt 12: Die Schneehaube des Monte Scerscen. Indeh wird mit solchem Hinweis nicht allen Lesern gedient sein; ein Aufsah wie dieser muß nach Geschlossenheit streben und das topographische Detail wenigstens soweit wiederholen, daß die zu schliebernden Hergänge verständlich werden.

Die Hauptkette der Berninagruppe steigt in ihrem östlichen Theile, d. h. zwischen Muretto- und Berninapaß, am höchsten auf; für ihn bilden der Piz Roseg (3943 m) und der Monte Scerscen (3967 m) das Centrum; zwischen beiden Bergen liegt der Einschnitt der Fuorcla da Roseg (3527 m). Drei Seitenketten, welche nach Norden gegen das Engadin abgesenkt sind, legen sich so an die Hauptkette an, daß zwei weite Firnkessel entstehen; die dann etwas tieser in langgestreckte Thäler übergehen; letztere laufen bei Pontresina (1830 m) zu-

sammen; in das öftliche Thal stößt der Roseg-Gletscher bis zu der Tiese von etwa 2050 m vor, in das westliche der Morteratsche Gletscher bis etwa 1900 m. Für die Erzählung kommt nur der Firncircus des Rosegsthales in Betracht; er zerfällt in zwei Kessel, weil von dem Biz Roseg ein kurz verlausender Felsgrat ausgeht, der noch innerhalb der Firnregion endet; der westliche Kessel enthält den Sellasirn, der östliche den Tschiervasirn, und dieser ist es, gegen welchen der Monte Scersen sein merkwürdig gestaltetes Contresort nach Nordwesten vorschiebt.

Betrachtet man den Monte Scerfcen von dem Tschiervagletscher aus (auch die Alp Ota im Rosegthale ift ein gut gewählter Bunkt), so erkennt man, daß er in der Höhe mit einem Kammarat abschließt, aus deffen Mitte die höchste Spike in wenig ausgezeichneter Weise hervortritt. Man hat diese Erhebung zutreffend mit einer Rückenfloffe verglichen. In Sechäfen heißer Klimate fammeln sich um das Schiff nicht selten Haifische und bleiben unbeweglich ruhen, den Wafferspiegel berührend; nur die Rückenfloffe ragt hervor; und daran erinnert in der That der Scerscengipfel. Der Kammgrat läuft von Südwest nach Nordost, hat etwa 1000 Schritt Länge und eine Durchschnittshöhe von 3900 m. Die Südwestecke (3877 m) ift von scharf ausgeprägter Form; fie besteht aus einem felsigen Unterbau, der 350 m tiefer auf der Fuorcla da Roseg (3527 m) aufsikt und mit dem gegenüberliegenden Abfall des Biz Rofeg die merkwürdige Gis= wand der Fuorcla einschließt (S. Hochalpen S. 71 ff.). Die nackten Felsen des Unterbaues front eine kleine Schnecppramide, durch welche die Südwesterke aus meilenweiten Entfernungen erkannt werden kann; deshalb gab ich ihr den Namen: die Schneehaube.

Der Nordostecke (3885 m) des Scerfcengrates kommt eine so charakteristische Erhebung nicht zu; fie ift nur einseitig scharf ausgeprägt, weil der Kammgrat an ihr fehr fteil bis zu der kleinen Welsppramide abfällt, in welcher die Berknotung der Hauptkette mit der Seitenkette des benachbarten Biz Bernina statt hat. Anderer= feit zieht fich von der Rordostecke eine feitliche Gratrippe in nordweft= Licher Richtung hinunter zum Tschiervafirn; ihr Durchschnittsgefälle hat den Winkel der Ekliptik, 231/2 Grad, und ihre Länge ift nahezu 3333 Meter. Zwischen der rechtsbleibenden Gratrippe und dem baftionartigen Unterbau der Schnee= haube zur Linken senkt fich vom Kammgrat die mächtige firnüberlagerte und firnzerriffene Fläche nieder, welche dem Nordoftgehänge des Roseg gegenüberliegt und mit diesem das vergletscherte Hochthal der Roseg-Fuorcla einschließt. Die andere Fläche, welche von der Gratrippe niedergeht, ift dem Westabfall des Dig Bernina zugekehrt, schließt mit diesem ein anderes Firnthal ein und fällt mauer= artig gegen dasselbe ab. Der höchste Theil des Tschierva-Circus wird also durch den Scerfcen in zwei Firnthäler zerlegt, deren trennender Wall die Gratrippe ift.

Die lange Gratrippe hat nun bei der ersten Besteigung des Monte Scerscen — sie wurde im Jahre 1877 von mir mit Hans Graß und dem verstorbenen C. Capat ausgeführt — eine große Rolle gespielt. Ueber ihren Juß, zwischen 2600—2800 m, erreichten wir den Firnboden der Roseg-Juorcla, betraten die Rippe von Neuem in 2200 m und verließen sie erst in 3700 m Höhe. Die

Schwierigkeiten des Weges wurden vornehmlich dadurch bedingt, daß das Terrain in dem Niveau 3400—3700 m steil aufspringt, und daß aus dieser Zone ein breites Mauerband in die beiden Flächen des Scerscen übergreist. Das Mauerband selbst wird oben von einer Firnauflagerung bedeckt, die 50—60 m mächtig ist, an der Obersläche reines, hartes Eis zeigt und nahezu senkt abfällt. Will man den Gipfel von der Schweizerseite (Engadin) aus erreichen, so ist man gezwungen, zuerst den Felsgrat und dann die aufgelagerte Eismauer zu erklettern.

Auf der italienischen Seite des Seersen sieht es nun ganz anders aus; er sowohl wie der Roseg und die benachbarten Berge fallen in abschüffigen Felsbängen und steinernen Wänden, welche durch vereiste Couloirs von einander getrennt sind, vom Kammgrat ab. Etwa 500 m tieser legt sich ein breites, wenig geneigtes Terrassendad um das Gebirge und trägt die Firnmeere des Seersen=, Fellaria= und Palü-Gletschers; sie fließen in verschiedenen Richtungen ab und gehören dem Regime des adriatischen Meeres an. Da wo der Seerscensirn den Fuß der braunen Massivs umsäumt, ist dasselbe eingebuchtet und bildet einen Halbtreis; durch Strebepfeiler, welche vom Kammgrat niedergehen, entstehen secundäre Kessel, deren Hinterwände zu Einsattelungen, wie Fuorcla da Roseg und Crastagüzza=Sattel, aufsteigen. Auch das Massiv des Seersen selbst zeigt solche Secundärkessel.

Im Jahre 1879 war es mir gelungen, bom Scerfcenfirn aus die "Schneehaube" zu erreichen, und zwar trafen wir den Kammgrat damals in einer fleinen Ginfattelung zwischen dem rechts gelegenen Scerfcengipfel und der Schneehaube. Bon dem erreichten Bunkte aus wandten wir links und erstiegen die Schneehaube in 25 Minuten; wir mußten auf einer Corniche gehen, b. h. auf Schnee, welcher den Welsgrat simsartig überragte. Auch die Schneehaube war bis dahin nicht erstiegen worden; nun war ihre Ersteigung von Italien aus gelungen; was hinderte alfo, den höchsten Gipfel ebenfalls von dort aus zu erreichen? In dem erwähnten Buche (S. 199 ff.) findet fich darüber die folgende, im Jahre 1879 geschriebene Bemerkung: "Mit großer Aufmerksamkeit studirte ich (vom Gipfel der Schneehaube aus) den Scerscengrat; der Bunkt, wo wir ihn zuerst betreten hatten, liegt 120-136 m von der Schneehaube und etwa 350 m von der höchsten Spite entfernt; er theilt also die Strecke im Berhältniß von 1:3. Die fürzere von uns zurückgelegte Theilftrecke ift die gefähr= lichere wegen des lleberhangs; wir legten fie in 25 Minuten zuruck. Die andere Theilstrecke, die zur höchsten Spige führt, würde sich also in 1-11/2 Stun= den zurücklegen laffen, denn besondere Schwierigkeiten durch Scharten und Abstürze find nicht vorhanden, und ebenfowenig scheint es Ueberhang zu geben. Ich schätzte direct mit dem Auge auf 11/2 Stunden; Hans Graf (mein Führer) glaubte, daß der lebergang in einer Stunde auszuführen fei. Unfere Befteigung der Schnechaube hat daher gleichzeitig einen neuen Weg zur höchsten Scerscenfpige eröffnet. Wie man das Matterhorn, das Weißhorn, die Jungfrau u. f. w. "traversirt" hat, so kann man jest auch den Scerscen traversiren, indem man vom Tichiervagletscher zur höchsten Spite aufsteigt, von dort dem Kammgrat in der Richtung zur Schnechaube folgt und denselben an eben dem Bunkte ver= läßt, wo wir ihn betreten hatten und nun wieder zu verlassen im Begriffe standen; der Abstieg würde dann mit dem unsrigen zusammenfallen. Diese Expedition in umgekehrter Richtung auszusühren, erscheint wenig rathsam, weil die Eiswand an der Nordwestsläche ein Stufenschlagen von oben nach unten kaum gestatten dürfte." Es gingen acht Jahre ins Land, ohne daß die vorgeschlagene Expedition ausgesührt wurde.

Dagegen ist der Gipfel des Scerscen seit dem Jahre 1877 noch fünf Mal betreten worden, anfänglich vom Tschiervagletscher aus, auf meinem Wege, und 1886 vom Scerscensirn aus direct über die Felsen zur Spitze. Diesen Weg machte zum ersten Male der bekannte englische Alpinist Dr. B. Wa in ewright und folgte dann dem Kammgrat dis zur Nordostecke, die steil gegen Piz Bernina zu abfällt; hier kletterte er hinunter (die Expedition bestand aus zwei Herren und zwei Engadiner Führern) und erreichte unter großen Schwierigkeiten den Crastagüzzasatel, von wo aus der gewöhnliche Abstieg in das Gebiet des Morteratschgletschers gemacht wurde. Damit war endlich bewiesen worden, daß der Grat zwischen Piz Bernina und Monte Scerscen gangbar sei, und von dem Kammgrat des Scerscen war nur noch das eine Stück jungfräulich, das sich von der höchsten Spitze gegen die Schnechaube hinzieht.

Als ich im August 1887 in Pontresina verweilte, gelang es mir nicht, eine Scerscenexpedition, wie ich sie plante, zu Stande zu bringen. Ziemlich entäuscht, aber voll stiller Vorsätze, reiste ich nach Zermatt; nur über den Monte Scerscen wollte ich Pontresina wieder betreten. Schon bei der Gabelhornsbesteigung hatte ich erkannt, daß E. Rey und Aymonod die rechten Leute für mich waren; die Matterhorn-Traversirung besestigte nur die ersten Eindrücke, und so machte ich denn während derselben meinen braven Piemontesen den Vorschlag, mir in einem Gebirge als Führer zu dienen, das sie beide nicht kannten. Sie nahmen mit Freuden an, und wir verloren keine Zeit. Am ersten Tage ging's von Zermatt über den Theoduspaß nach Val Tournanche; am zweiten thalaus dis Châtillon, und dei strömendem Regen mit der Eisenbahn über Mailand dis Como; am dritten über den See, mit der Bahn von Colico nach Sondrio und dann ungesäumt zu Fuß das Masenco-Thal aufwärts dis Chiesa; am vierten dis zu den Gletschern, wo in 2840 m eine Hütte siebe Capanna Marinelli.

Einer so langen Reise bedurfte es, damit wir nur den Ausgangspunkt für unsere Expedition erreichten; das Risico dabei war kein geringes: die Jahreszeit war bereits so start vorgerückt, daß einsehendes schlechtes Wetter die Berge für den Rest des Jahres verdorben haben würde. Derselbe Reh, welcher am 5. Januar 1888 mit den drei Maquignaz dem sehr verdienten und unternehmenden Herrn Vittorio Sella und dessen Verwandten bei der Traversirung des Montsblanc von Courmaheur nach Chamonix als Führer diente, mißtraute einer Unternehmung gegen Ende September, weil frischer Schner gesallen war.

Winterexpeditionen werden jetzt häufig ausgeführt, wodurch die Größe der einzelnen Leistung allerdings nicht verringert wird. Es kommen Winter vor, wo so wenig Schnee fällt, daß die Felsen der hohen Regionen in guter Verfassung sind, ebenso der tiefer gelegene Schnee, bei welchem sonst die pulvrige

Beschaffenheit gefürchtet wird. Bleibt das Wetter beständig — und das ist während des hohen Winters in den Alpen oft der Fall —, so sind die äußeren Bedingungen für das Gelingen gegeben; der Rest liegt bei den Unternehmenden. Ohne Froststäden geht es freilich selten ab; sie können sehr ernster Natur werden. Mrs. E. P. Jackson, eine englische Dame, deren alpine Leistungen seit Jahren die Bewunderung sachverständiger Kreise erregt haben, erstieg in der Zeit vom 5. bis 16. Januar 1888 das Groß-Lauteraarhorn (4040 m), das Kleine und das Große Biescherhorn (4050 m) und traversirte endlich die Jungfrau (4167 m) von der Walliser Seite zur Wengernalp. Das "Alpine Journal", welches sehr maßvoll in dem Ausdruck seiner Anerkennung ist, nennt diese Leistungen höchst bemerkenswerth und kühn und bittet Mrs. Jackson, ihr die herzlichsten Glückswünsche zu ihren glänzenden Ersolgen aussprechen zu dürsen. Mag dieselbe Bitte auch in der "Kundschau" eine Stelle finden.

Wir hatten es unserm schnellen Vorgeben zu danken, daß die Scerfcen= traverfirung beendet wurde, ehe noch das Engadin bis zur Thalfohle hin= unter mit frisch gefallenem Schnee bedeckt war. Bon Sondrio (348 m) führt der Weg fast geradlinig zu dem Firnband von Scerfcen und Fellaria. Bis Chiefa (1000 m) verläuft er nordwärts im Malencothal, das von dort nord= tveftlich zum Murettopaß aufsteigt; von Chiesa an bog unsere Straße in ein linkes Seitenthal ein, in das Bal Lanterna, deffen Wasser aus dem Scerscengletscher abfließt. Der Weg ist höchst anmuthig, erscheint namentlich so, wenn man noch unter dem Gindruck der Monte Rosa-Matterhorngruppe steht. Es herrschte nun wieder für Alles ein kleinerer Makstab, und mir war zu Muthe, als wäre ich aus einem glänzenden Balaft in ein ftattlich=behagliches Wohnhaus zurückgekehrt. Die Dimenfionen find hier geringere, die Gratruden der Thalfohle nicht länger in schimmernde Fernen entruckt, und vor Allem liegt auf den Felsen ein fo warmer Ton, ragt über ihnen ein so blauer himmel auf, daß dem Wanderer das Herz aufgeht - er hatte denn keins. Meine Führer felbst riefen wieder= holt aus: "Quel beau pays!" Sie waren überrascht, in der verkannten Ber= ninagruppe fo viel Schones zu feben; fie follten später noch mehr dadurch überrascht werden, daß die höheren Zonen so viel Tücke enthielten.

Der Weg von Sondrio nach Chiefa ift jest für kleineres Fuhrwerk zugänglich gemacht; er hält sich anfänglich auf dem linken Thalhang und tritt noch vor dem Oertchen Torre auf den rechten über; im Ganzen steigt er 650 m an. Es müssen wohl wenige Reisende hierherkommen, sonst hätte unser Vorzüberzug nicht so viel Neugier dei Groß und Klein erregt haben können. Um so mehr war ich erstaunt, in Chiefa ein vortresslich gehaltenes Wirthshaus, das Albergo Olivo, anzutressen. Wirth und Cameriere erwiesen sich als vernünstige Leute, und dadurch wurde die Beschaffung des Proviantes für unsere Erpedition sehr erleichtert.

### VIII.

Wir mietheten einen Träger, der gleichzeitig als Wegweiser bis zur Maxinellihütte (2840 m) dienen follte, und brachen am Morgen des 21. September dorthin auf. Nach einer Stunde unmerklicher Steigung betraten wir den rechten Hang bes Bal Lanterna und gelangten in 1660 m Höhe an einen Steinbruch, in welchem Asbest gewonnen wird. Dann folgte der Weg einer ebenen Stufe, wo in 1900 m Höhe der Bach überschritten wurde.

Kleine Waldbestände wechselten mit Matten; hier und da traf man die fteinernen hütten italienischer Sennen. Die nachten Felsrücken der Bobe waren nur seitliche Ausläufer des Gebirges und verdeckten die Aussicht auf die Saupt= fette. Ein steiler Anstieg führte zu dem Kamm (2700 m) eines der Ausläufer, ber gleichzeitig dem linken Gehange des Scerfcenabfluffes angehort. Sier fam= melten wir Brennholz für die Nacht, und in 2300 m traf ich noch einen bereinzelten Lärchenbaum, einen echten Solitaire, von zwanzig Tuf Bobe und ein Juß Stammbicke. Wir überschritten ben Ramm und traten in das eigentliche Hochgebirge ein. Der Wind wehte kalt und schneidend, und auf den sichtbar geworbenen, mir fo vertrauten Gipfeln der Berninakette ftanden Wolken aufgewehten Schnees. Im Uebrigen war die Witterung heiter und beftändig. Wir traverfirten auf der anderen Seite des Kammes, rechtswendend, horizontal ber Sauptkette zu, überschritten noch einen Seitenkamm und erblickten zu Füßen einen kleinen linken Seitengletscher des Scerfcengletschers. Die Schukhütte wurde sichtbar, in gleicher Höhe mit uns gelegen, aber jenseit des Seitenfirns. Wir ftiegen zum Gletscherboden (2750 m) nieder, überschritten ihn ohne Mühe und erreichten das Ziel des Tages, die Capanna Marinelli (2840 m), mittels eines Anftiegs von etwa 100 Metern.

Von Sondrio bis Chiesa sind es  $2^{1/2}$  Stunden Marsch bei 650 m Steigung; von Chiesa bis zur Schutzhütte 7 Stunden Marsch bei 1840 m Steigung — ohne die Pausen. Man kann schneller gehen, aber nicht, wenn man einen schwerbeladenen achtundsünszigjährigen Träger bei sich hat, dem meine Führer schließlich die Last abnehmen mußten.

Hier nun begann für mich bekanntes Terrain; benn in dieser Hütte hatte ich bereits einmal geschlasen, acht Jahre zuvor, als sie eben fertig gestellt, aber noch nicht getauft worden war. Jetzt ehrt ihr Name das Andenken des Herrn Maxinelli und seines Untergangs am Monte Rosa, und wird dadurch zu einem memento mori für alle Besucher. Sie lehnt sich an Felsen, deren Basis von zwei Gletschern umflossen wird: dem überschrittenen und dem Hauptabsluß des Scerscensirn; da der Bordergrund steil abfällt, so beherrscht der Blick die Landschaft wie von einer Bastion. Sine Tasel im Innern der Hütte gibt deren Höhe auf 3000 m an; das kann nicht richtig sein. Meine Messungen mit dem Hypsothermometer ergaben 2840 m, und im Jahre 1878, wo allerdings nur uncontrolirte Aneroide berwandt werden konnten, hatte ich 2860 m gesunden.

Bor der Hütte steigt der Grat nach Nordnordost auf, und wenn man auf seinem westlichen Hange einige hundert Schritte hingeht, so sieht man von links nach rechts, jenseit des breiten glänzenden Firn den hellen Piz Tremoggia (3452 m), das sanste Schneejoch der gleichnamigen Fuorcla (3100 m), den Piz Glüschaint (3600 m), die Sellasvisten (3587, 3566 m) und den bekannten Sellapaß (3300 m), dessen leberschreitung in das Rosegthal, und schließlich nach Pontresina, führt. Dieses Kettenstück faßt das westliche Becken des Scerscensirus ein und ist slach nach Norden ausgebogen. In dem östlichen Becken ist die Ausbiegung eine Ventschau. XV, 2.

ftärkere, die Berge stehen in einem Halberis, der am Sellapaß beginnt und über Piz Roseg (3943 m), Fuorcla da Koseg (3527 m), Monte Scerscen (3967 m), Erastagüzza-Sattel (3600 m), den Felszahn (3872 m) gleichen Namens und den Piz Argient (3942 m) geführt ist. Der Argient sendet einen südlichen Sporn auß, und die Verbindungslinie seiner Basis mit dem Sellapaß ist die Sehne des Halberises; sie hat die Länge einer halben deutschen Meile, liegt in der mittleren Höhe von 3200 m und derläuft in oftsüdsstlicher Kichtung gegen das flache Joch zwischen dem Scerscen- und Fellariafirn. Die Maxinellishütte liegt noch außerhalb des Halberises, etwa 300 Meter unterhalb seines östzlichen Endes. Den Scheitel des großen Gebirgsbogens bildet der Monte Scerscen, etwa 2½ km von der Sehne entfernt, prachtvoll individualisirt, deutlich abzgehoben gegen seine Nachdarn durch die Kosezsuorcla zur Linken, den Erastazgüzza-Sattel zur Kechten.

Bon einem geeigneten Standpunkte aus orientirte ich Neh über die einzelnen Berge, ihre Besteigungen und meine Bünsche. Dann zog er allein aus, dem Hüttengrat entlang, bis zu dem großen Boden des Scerscenfirns, um zu recognosciren. Nach seiner Rückkehr wurde endgültig sestgesetzt, daß wir den Berssuch machen wollten, von der Kosegsuorcla aus den Scerscengipsel zu erreichen. Auf jenem Wege war jeder Schritt neu, mit Ausnahme eines kurzen Stückchens, und das kannte außer mir nur mein alter Führer Hans Graß in Pontresina.

In der Frühe des 22. September, Morgens vier Uhr, verließen wir die Capanna Marinelli bei klarem Wetter und auffallend hoher Temperatur: 1°C. Noch vor Ablauf zweier Stunden schwenkten wir in den Secundärcircus ein, welcher von der Roseghavrcla beherrscht wird; er ist von schreckenloirs wechseln. Das mächtigste derselben sühret zu der genannten Fuorcla auf. Wir überwanden ohne besondere Schwierigkeiten den Bergschrund und kletterten abwechselnd über Sis und Fels zur Jochschneide (3530 m) auf, die nach dreistündigem Marschereicht wurde. Bon den 1130 m Verticalabstand, welche die Marinellihütte von dem Seerscengipsel trennen, hatten wir also bereits 690 überwunden, es blieben nur noch 440 m übrig; aber wir wußten nicht, ob wir sie überwinden würden.

Zum ersten Male sahen wir nun über die Kette fort, auf die Schweiz, und ich begrüßte die Berge Pontresina's. Ich beugte mich über die schweiz, und ich begrüßte die Berge Pontresina's. Ich beugte mich über die scharfe Jochschneide und überslog die Eiswand, welche 240 m tieser auf ebenem Firnsboden aussieht, eingezwängt zwischen steinernen Klammern; wie ein Märchen aus alten Zeiten wehte mich's an bei dem Gedanken, daß jugendliche Begeisterung und die Art zweier unerschrockener Männer, Hans Graß und Peter Jenni's, mich einst hier hinaufgesührt hatten; fünfzehn Jahre und neun Tage waren darüber verslossen; — nun stand ich wieder hier; damals nach einem entscheidensden Abschluß, jetzt aber vor einem noch unentschiedenen Beginnen.

Die Länge der Jochschneide schätzte ich auf 200 Schritt von Fels zu Fels; ihr Niveau schnitt in dem Horizontalglase etwas unterhalb des 4.4 km entfernten Piz Tschierva (3570 m) ab. Die Karte gibt dem Joch eine Höhe von 3527 m. Weil man eingeklemmt ift, so sieht man wenig; um so schöner erscheint im Nord-

west der Tödi (3620 m), obwohl er rund 90 km entsernt liegt. Die Jochschneibe verläuft von West nach Ost, mit geringer Abweichung gegen Kord. Wir begaben uns an ihr östliches Ende und begannen das Erklettern der Felsen, welche den Unterbau der Schneehaube bilden.

Der aufsteigende Grat zwischen der Rosegsuorcla und der Schneehaube hat zwei Einsattelungen, deren jede von uns betreten wurde; die erste liegt nur 40 m höher, als die Rosegsuorcla, war aber schwer zu erreichen; wir gebrauchten eine Stunde dazu. Wir kletterten zuerst direct in die Höhe, traversirten dann über Platten auf der italienischen Seite und trasen eines jener charakteristischen Sissevuloirs, in welchem uns vierzig geschlagene Stusen auf den Col (3570 m) führten. Der Riederblick von hier nach der Schweiz war wüst.

Etwas Achnliches wiederholte fich nun bei dem Erreichen der zweiten Gin= sattelung (3750 m); bieses Wegftuck hatte Tags zuvor von Rey nicht mit bem Auge geprüft werden können, und deshalb blieb der Ausgang unserer Expedition junächst ungewiß. Zwischen beide Ginfattelungen schiebt fich eine fteile Felsrippe, welche die zugehörigen italienischen Giscouloirs trennt und nach Südsüdost fällt; fie beginnt an dem leicht erkennbaren Ropf, welcher zwischen der Schneehaube und der Rosegsuorcla liegt. Auf dieser Rippe, die zum Theil mit Platten gepanzert ift, kletterten wir unterhalb des Kammgrates hin und mußten dabei mit Geschief und vieler Sorgfalt zu Werke geben. Wir faben um halb gehn Uhr, aus der Höhe von 3700 m, den Col (3750 m), links über und; ein geradliniges Couloir gog sich von ihm nieder; das Oftgehänge der Rippe war so beschaffen, daß wir ohne große Schwierigkeiten hinunter in den Boden des Couloirs steigen konnten. Wenn ftatt deffen - was wir vorher nicht wiffen konnten - der Wels eine abgeschnittene Wand gebildet hatte, fo hatten wir umtehren muffen-Das war der "point critique", von welchem Ren gesprochen hatte, und er fügte, als wir ihn erreicht hatten, hinzu: "à présent je suis sûr de l'ascension."

Deshalb nahmen wir auch hier in sehr vergnügter Stimmung das Frühftlick ein; daß es auf dreizehn Stunden hin unsere einzige Mahlzeit bilden sollte, das wußten wir damals nicht. Zu Füßen lag der Scerscenfirn; der schönste Augenpunkt blieb der Monte della Disgrazia (3680 m), etwa 18 km in Südwest gelegen, ein wenig tieser als wir selbst. Der Scerscengrat über uns war gut übersehbar, und der Weg dis zum höchsten Gipsel lag klar vorgezeichnet da. Nach halbstündiger Rast kletterten wir zu dem Boden des Couloirs ab und stiegen dann, die linke Hand am Fels, ziemlich leicht 260 Schritt auf. Damit war die Ginsattelung (3750 m) erreicht, von der aus 440 Schritt über den Kammgrat zur Schneehande (3870 m) führten. Zur Controle der Höhe von 3870 m diente eine Anvisirung der nahen Crastagüzza (3872 m), eines Felszahnes, der sich gerade auf den Piz Zupd projicirte und 2500 Schritt entsernt in südöstlicher Richtung lag. Dieser anvisirte Berg, die niedrigste Rosegspitze (unmittelbar über der Rosegsworcla aufstehend) und die Schneehaube liegen saft aenau in demselben Niveau.

Die Ersteigung des letzteren Gipfels von der Marinellihütte aus hatte gegen sieben Stunden erfordert, einschließlich der Pausen, welche 40 Minuten nahmen. Hier oben war es warm, die Luft, 10 Meter unterhalb des Gipfels, ruhig, weil bie italienische Seite Schut vor dem tobenden Nordwind bot. Auch auf der Schweizerseite ist die Schneeppramide des Kopses geradlinig und fast horizontal gegen das braune Felsgemäuer abgesetz; man sieht es von der Kuppe aus, etwa  $50-60\,\mathrm{m}$  tieser. Von unten her betrachtet, erscheint dasselbe nicht so, als könnte es erklettert werden; an keiner Stelle haftet Schnee, während die anstoßende breite Fläche, welche von dem Kammgrat des Scerscen niedergeht, eine Firnauflagerung trägt, so mächtig und so zerrissen, daß auch hier noch keines Wanderers Fuß hat vordringen können.

Die Flasche, welche Hans Graß und ich vor acht Jahren in dem Gipfelschnee zurückgelassen hatten, fand sich begreislicherweise nicht mehr, obwohl Niemand in der langen Zwischenzeit hierhergekommen war; ob sie nach Italien oder nach der Schweiz gefallen ist, wer weiß es? Aber was ich wiedersand, das war der Blick auf die mindervergänglichen Berge, auf den nahen Biz Roseg, auf die tiefgelegenen beiden Firnböden des Tschiervakessels und auf den wüsten Berninakamm, der gegen das andere Ende des Scerscengrates zuläuft. Letzterer wurde noch einmal betrachtet, und Ney bestätigte mein früheres Urtheil, daß die Schwierigkeiten der Ueberschreitung nicht groß sein könnten. Der Grat erscheint steiler aufgerichtet, als er ist, weil man ihn in der Richtung seines Berlaufes sieht. Auf einer geradlinigen Chausse, welche über eine sanste Bodenschwellung führt, ist man einer ähnlichen Täuschung unterworfen.

Da, wo die Felsen der italienischen Seite den Schnee der Kuppe berühren, bauten meine Führer einen kleinen Steinmann, und nach einem Ausenthalt von zwanzig Minuten setzen wir den Weg sort. Es kam zunächst das Stück, welches der ersten Besteigung durch Schneeüberhang gefährlich war; es ist etwa 120 Schritt lang. Die Berhältnisse hatten sich geändert. Statt eines Neberhanges nach der italienischen Seite, sand sich dem Felsenkamm eine senkrechte Schneemauer aufgesetzt, an deren oberen Kande die aus der Schweiz aufsteigenden Firnselber endeten. Wir gingen am Fuße dieser Mauer her; sie zeigte sich durch Sonnenwirkung glasig vereist, von doppelter Mannshöhe, und ein wenig überhängend, so daß lange Siszapsen sich hatten bilden können. Von den Felsen der Kuppe senkte sich der Weg so weit, daß der Aufsteigen waren. Seerscengipfel in der Höhe von 3840 m begann und 130 m zu ersteigen waren.

Bis zu diesem Punkt blieben wir durch die Eismauer vor Wind geschützt und empfanden die Wohlthaten einer strahlenden Sonne. Dann hörte die Mauer auf, und wir kletterten auf der schmalen Gratschneide, dem Nordwinde völlig preisgegeben, der uns trot eifrigen Kletterns schnell durchkältete.

Die Gratwanderung von der Schneehaube bis zum Scerscengipfel erforderte 1 Stunde 8 Minuten, und um 12 Uhr 33 Minuten standen wir auf der steinernen Kückenstosse des Berges. Zehn Jahre zuvor hatten wir den Punkt erst um 4 Uhr 10 Minuten Nachmittags erreicht; so schwer war der erste Aufstieg gewesen! Die Schwierigkeiten des neuen Weges konnten sich mit denen des alten nicht messen. Nur in der Zone zwischen der Rosegsuorcla (3530 m) und dem Gratpunkt 3750 m, d. h. in einer Höhenschicht von 220 m Mächtigkeit, gab es Stellen, welche noch steiler abgeschnitten. sind, als die Felsen der seitlichen Fratrippe im Schweizergebiet; sene kosteten uns trok ihrer Schnee-

lofigkeit so viel Zeit, daß wir in 2 Stunden nur 170 m erstiegen; es ist das langsamste Fortkommen, dessen ich mich im Felsterrain entsinne.

Hatten wir meinen früheren Weg zur Schneehaube eingeschlagen, so wären wir leichteren Kauses davongekommen; aber wir wollten ja gerade die Rosegssurcla zum Ausgangspunkt eines neuen Weges machen. Denn je besser man ein Gebiet kennt, desto neugieriger und klettersüchtiger wird man, und sichon im Jahre 1879 hatte ich meinen Schilberungen den Passus eingesügt (Hochalpen, S. 199): "Wie sich eine Besteigung der Schnechaube von der Schneide der Rosegsurcla aus gestalten würde, das wage ich nicht auszusprechen; ich glaube, daß man sie versucht hat.... Ein sehlgeschlagener Versuch ist freislich kein erschöpfender Beweis; indessen darf für den Südabsall der Verninasgruppe wohl behauptet werden, daß diesenigen Wege die besseren sind, welche die Berge in der Front packen, und nicht die, welche von den Einsattelungen aus hinaufsühren."

Es war unmöglich, auf dem Gipfel zu verweilen; wir waren halb erftarrt und durften nicht wagen, uns auch nur niederzuseten; dabei fuhr der Wind fort zu blafen. Wie geftern aus der Ferne, fo fahen wir heut aus der Rähe den aufgewehten Schnee in lichten Wolken über den Gipfeln ftehen, über die Firnfelder jagen, verschwindend und fich erneuernd. Bor und lag der Grat, der zum Biz Berning führt, ein echter Hochgebirgsgrat. Ren war der Ansicht, daß ein Sturmftog und bei der Baffage abwerfen konnte. Aber durfte ich einwilligen, daß wir einen anderen Weg nähmen und über den Nordwefthang zum Tichiervateffel abstiegen? Ich hatte selbst früher erklart, daß die noch verdectte Eiswand, 300 m tiefer, wohl kaum von oben nach unten überwunden werden könne, wenn nicht bereits Stufen vom Aufstieg her vorhanden wären. Von uns Dreien fannte ich allein die Tücken des Scerfcen, der alle anderen Berge in der Schlechtigteit seines Charatters übertrifft. Ren fah nur den nächstgelegenen vor uns niedergehenden, oberen Sang: die vereiste Mache, aus welcher die Gipfelfelfen mit ihren übergreifenden Blatten aufragen.

Indes die Kälte drängte; nach Italien wollten wir nicht zurückkehren; es sollte durchaus nach Pontresina hinunter tradersirt werden, käme, was da wollte. So wurde denn, nach kurzer lleberlegung, der Bersuch beschloffen, statt in das Morteratschgebiet, in das Roseggebiet abzusteigen.

Wir kletterten zunächst nach ber andern Seite über die Nückenklosse des Sipsels ab, dis zu der Stelle, wo der Kammgrat den Saum des nordwestlichen Firnseldes bildet, und schwenkten daselbst nach links ab. Schon Hans Graß hatte hier vor zehn Jahren aufsteigend seine Stusen geschlagen; auch damals hatte sich die Fläche als ein Dach blanken Gises dargestellt, und beim Abstieg konnten wir der Steilheit wegen das Gesicht gegen den Berg kehren und mit Händen und Füßen schnell und sicher tieser gelangen. In einem Aufsah, welcher zuerst in der "Kundschau" erschienen ist ("Col du Lion", Bd. XXIX, 5. 438 st., 1881), habe ich den Abstieg auf einem Eishange geschildert, der noch keine Stusen besitzt. Es muß hier wiederholt werden, daß das Stusenschlagen abwärts viel schwieriger und anstrengender ist, als aufwärts; daß der Oberkörper vorgebeugt

werden muß, die Stufe tiefer zu liegen kommt, als der Standpunkt des Schlagenden, und daß in Folge davon die Sicherheit des Letzteren gemindert wird.

Während des langfamen Niederstiegs quälten mich die ersten Gedanken an das Hereinbrechen der Nacht. Rey schlug etwa 150 Stusen; sie konnten all-mälig kleiner gemacht werden, weil mit geminderter Neigung das Gis sirnig wurde und schließlich, da wo das Dach sanft ausläuft, in pulverigen Schnee überging. Hier kamen wir schnell von der Stelle, und nach 134 Stunden be fanden wir uns 240 m unter dem Gipfel, d. h. 3730 m hoch.

Die große Nordweftfläche bes Scerfcen läuft bier scheinbar in eine Zunge aus; rechter Sand ift die bereits erwähnte große Gratrippe; linker Sand bieat Die Fläche zu fteilerem Gefälle um und wird unsichtbar. Auf diesem Bucket hinzuwandern, war ein Bergnügen, aber ein fehr kurzes. Das Geficht Rey's, ber kurz zuvor in freudigem Stolz ausgerufen hatte: "a présent nous sommes sauves", wurde fehr ernft, als sich beim Fortschreiten auf diesem Schnerrücken gar keine Fortsetzung zeigen wollte: er endete mit einem scharf umschriebenen Rand, der gegen die Luft abschnitt; wir befanden uns gleichsam auf einer Gisinfel, die in dem Luftvecan zu ichwimmen schien, und gingen gerade auf einen Ufervunkt log. Ren wollte nach links abweichen, trok meiner Warnung; er fah bald ein, daß das nicht ginge. Die alten Grinnerungen batten fich fest ein= geprägt; es war mir, als wenn nicht gehn Jahre, fondern nur ein Tag seit meinem letten Abstieg verflossen ware. Doch bedurfte es keines besonderen Gedächtniffes, um die einzig mögliche Richtung zu finden; fie war gegeben durch einen Felszahn, den Big humor (3260 m), der 470 m tiefer in der Entfernung von 1400 Schritt aus der nordweftlichen Gratrippe aufragte. Diefe Luftlinie hatte 121/2 Grad Fall und unter ihr, und unsichtbar, war der Weg ausgespannt, der einzig mögliche, der uns frommte.

#### IX.

Die Lage wurde nun sehr ernst: der Kand des Eisgebirges war erreicht; sein Absturz überlagert die Felsmanern, welche von zwei Seiten her in der Gratzippe zusammentressen. Wenn man von unten her kommt, so kann man den Punkt nicht versehlen, wo die Eiswand in Angriff genommen werden ung. Aber von oben ist nichts zu sehen, und wenn man beim Abstieg den Grat nicht trifft, so bleibt man an der Mauer und alle Hoffmung ist dahin.

In der Schilderung meines ersten Scerscen-Unternehmens heißt es: "Die gefährliche Felsterrasse war erstiegen; der Gedanke, wie der Abstieg sich entwickeln würde, beschäftigte weder meine noch Hans' Gedanken. Unser Blick richtete sich nach oben und überslog die Eiswände, die dicht über uns aufragten und in compacten Massen das weitere Vordringen zu verbieten schienen. Es gewährte einen prachtvollen Anblick, dieses nahe gerückte, bläulich schimmernde Eisgebirge mit den senkrecht zu uns abfallenden Hängen, den aufgesetzen Pyramiden und kegelförmigen Spiken. Wir mußten es als ein besonderes Elsick betrachten, daß die gewaltigen Massen sich sassen das seine kesine zum Sturz bereiten Taseln oder Blöcke die spröde Feste als Jinne krönten; daß wir in unserer Thatkraft nicht gelähmt wurden durch die Vesorgniß, von

einem herabstürzenden Gisblock zerschmettert ober in die Tiefe geschlendert zu werden."

Der Eisabfall nahm nach unten zu eine flärkere Reigung an; von dem pulverigen Schnee der Inselzunge gelangten wir schnell über die bunner werdende Firndecke auf hartes Gis. Noch gingen wir gemeinsam vorwärts; Ren hatte fcon eine Angahl Stufen geschlagen, aber für unfer schnedenartiges Fortkommen floß die Zeit zu fchnell. Es war in der Stunde zwifchen 21/2 und 3 Uhr Rachmittags, als wir noch einmal beriethen. Wenn uns die Nacht an diefer Giswand liberrafchte, was bann? Ich felbft warf die Frage auf, ob es nicht beffer ware, über den Gipfel des Monte Scerfcen zur Schneehaube guruckzusehren und in den Gelfen zu übernachten. Go hatte in 31 n Stunden geschehen tonnen, two die Finsterniß gerade einsetzte. Indes Rey war anderer Ansicht; er zog es vor, das Unbefannte in die Racht hinein zu attactiven. Es war das einzige Mal, daß ich ihn erregt fah, aber im schönften Sinne des Abortes. "Jamais jo n'ai rebroussé chemin, monsieur," rief er, "je continue"; und ich tounte ihm wirklich aus voller lleberzengung antworten: "Mais, mon eher Rey, je ne demande pas mieux, vous me rendez un vrai service." Denn jest mochte es fommen, wie es wollte: die Führer konnten mir teine Borwürfe machen, daß ich fie in eine unmögliche Lage gebracht hatte. Ich hatte ihnen Alles vorausgefagt und war nun sicher, daß fie ausharren würden. Tas Berhalten Rey's flößte mir große Bewinderung ein; es war die ftartste Brobe moralischer Kraft, welche ich bis jett bei Wilhrern beobachtet habe.

Wir hatten 25 m Seil mit uns. Ren befestigte fich an dem einen Ende, Anmonod fclug eine Stelle im Eife aus, wo er "Stand" hatte und ließ das fanft gespannte Seil nach Bedürfniß ablaufen. An und für fich bedurfte Ren feines haltes; aber beim Stufenschlagen tonnte das Stort Ende der Art gegen die Eiswand schlagen und ihn aus seiner Stufe schlendern. Ich selbst war losgebunden vom Seil und faß feitwarts, rechter Sand von der Gubrerlinie, auf einer besonders geschlagenen Stufe. Dort verblieb ich gunächst 11,2 Stunden. ohne mich bewegen zu dürfen; der Abgrund, auf welchen ich niederfah, endete auf bem Boden des Tschiervaleffels zu Füßen des Biz Bernina; um mich herum: hartes Gis, dann Luft, dann Firn und Fels. Gine Berrfickung aus meinem Standpunkt ware ber Anfang eines Sturges geworden; mit feinem Ende würde ich kann zu thun gehabt haben, weil bei folden Tiefen das Leben ichneller zu Ende geht als der Fall. Um meine Gedanken abzulenken, schaute ich in die klare weite Terne, die fich nordweftlich öffnete; die Bergfetten wurden immer deutlicher sichtbar, je mehr der Tag jum Abend neigte. Es fror mich febr; der Wind hatte zwar eingelullt, aber heftige Windstöße, die unerwartet bahinfuhren, bedrohten zeitweise mein Gleichgewicht. Deshalb schling ich mit der Uxt ein Meines Loch in den Gishang für die Fingerspitzen der rechten Sand; bas gab wohl Salt, jeboch erfroren die Fingerspiken babei, - jum Glud nur oberflächlich.

Mittlerweile arbeitete Rey, Schlag für Schlag; er legte in die thurmartige Eisfläche eine niedergehende Curve, die sich ein wenig nach links zog. Als er 25 m tiefer gelangt war, da war das Seil zu Ende. Aymonod mußte einige Stusen seitlich nach links schlagen, damit er gerade über dem unsichtbar gewordenen Rey zu stehen kam; dann wurden unsere drei Tornister zu diesem mittels des Seiles niedergelassen. Darnach besetsigte ich das Seil um meinen Körper und stieg in den Stusen nieder; mit der linken Schulter am Gise. So leicht es mir wurde, den rechten Fuß vorzusehen, so viel Schwierigkeiten bereitete das Borsehen des linken, weil dieser sich zwischen die Giswand und den rechten Fuß — der nun abgedrückt wurde — hindurchzwängen mußte. Schadenfroh, wie es der Mensch leider in allen Niveaus zu sein scheint, freute es mich zu sehen, daß Aymonod seine Sache nicht viel besser machte, während Rey dem Mitleid Ausdruck gab, welches wir Beide ihm einslößten. Und an dieser Wand, die noch immer nicht zu überssehen war, gab er uns eine Lection, die ich noch öfters zu verwerthen gedenke.

Man muß in solchen Fallen ein ganz anderes Berfahren einschlagen als das gewöhnliche: statt den Fuß des inneren Beines in die Stufe zu setzen, setzt man das Anie hinein, indem man durch Drehung auf dem Ballen des äußeren Fußes Platz für das innere Knie schafft. Man sieht also mit dem Gesicht gegen die Wand und hat noch den Vortheil, mit der einen Hand eine obere Stufe, mit dem Stock des Gletscherbeils eine untere Stufe als Stützpunkte zu benutzen. Das Versahren ist sehr sicher und elegant, will aber geübt sein, wozu jeder Gletzicher gesahrlose Gelegenheit gibt.

Wenn Stufen der Linie des steilsten Falles folgen, so ist das Abwärtsklettern mehr Sache innerer Ruhe als der Geschicklichkeit; denn wenn das Ausgleiten ohne jede Gesahr geschehen könnte, so würde auch der Ungeübte ohne Hülfe hinuntersteigen, sast so leicht wie an einer steilen Leiter. Allerdings sehlen die Sprossen, an denen die Hände sich sesstent wird, während die andere durch Sinschlagen der Urt unter Umständen weiteren Halt geben kann. Beim Aufwärtsschlagen der Urt unter Umständen weiteren Halt geben kann. Weim Aufwärtsschlagen hie kinnan gern die Linie des steilsten Falles ein; beim Abwärtsschlagen, und wenn die Giswand sehr steil ist, ist das nicht möglich; der Körper, welcher der Wand den Kücken kehrt, wird alsdann beim Borbeugen abgedrängt. Auch besteht noch eine andere Gesahr: wenn die neue Stuse nicht tief genug unter der darüber besindlichen liegt, so kann letztere ausbrechen. Alle diese Angaben sind der Ausdruck eigener Ersahrungen; unter ihnen waren die an der Wand der Fuorcla da Roseg und die im Couloir des Col du Lion gemachten die schwerst erkausten. Was wir jetzt ersuhren, das bewies uns allen, auch Key, das man nie auslernt.

Wir standen um halb fünf Uhr Nachmittags vereinigt inmitten der Eismauer auf benachbarten Stusen: drei Menschen und drei Tornister, die auch berücksichtigt sein wollten. Bon dem Grat, welcher zum Piz Humor führt, war nur das serner liegende Stück übersehbar: ein scharfer, fast horizontaler Schnee-kamm. Seine unsichtbare Berlängerung rückwärts, gegen den Fuß der Eismauer, zu uns hin, traf etwa den Punkt, dem wir zustrebten.

Rey suhr fort zu arbeiten, während wir ihm stehend zuschauten. Nach einer Stunde verschwand er langsam. Ich sah, wie er zuweilen inne hielt, den Kopf auf den linken Arm gegen die Eiswand lehnte: ein todtmüder Mann. Seit mehr als zwölf Stunden hatte er seine Kräfte ausgeben müssen. Alle Stusen hatte er geschlagen, beim Aufstieg, wie beim Abstieg. Run sorderte die Eiswand eine Arbeit,

bie auch einen frischen Mann, selbst wenn er bazu fähig gewesen wäre, erschöpst hätte. Als er unserem Blick schon entschwunden war, sah ich noch zuweilen, auf Augenblicke, seine geschwungene Art ausleuchten. Das kam baher, daß er sie nur noch mit Einer Hand fassen konnte; der Fall des Eises näherte sich der Berticalen so sehr, daß es ihm unmöglich wurde, mit beiden Armen zu schlagen; die geschwungene Art hätte sonst auf ihrem Wege die Wand getrossen. Aber seine verbissene Energie, die Noth der Lage und der Gedante an seine unbesteckte und unbesiegte Ehre hielten ihn ausrecht, und so bahnte er mit Nichts als Einem Arm, der weit über dem Abgrund ausholte, den Weg in dem harten Eise.

Bald nach 6 Uhr rief er auf, daß er Boden habe; ich folgte und fah nun erft, daß das untere Stud das ichlimmfte war. Die Eiswand war daselbit. wohl durch Abthanning gefurcht, und auf einem folden Furchenpfeiler tletterte ich ab, in den Stufen ftebend, wie in den Steigbugeln eines Bferdes, das im Begriff ift, zu liberschlagen. Die Sonne verschwand gerade, als ich an dem Juk der Wand anlangte, die wie ein grün schimmerndes Ungehener auf uns niederfab. Die Tornister wurden von Anmonod niedergelassen; Anmonod selbst folgte: Rey hielt zwar das Seil, saate ihm aber: "Wenn Du fällst, so bift Du doch todt, paft' also auf". Die zweimal 25 m Seil gaben eine Mächtigkeit von 50 m für den Eisabsturg, und mehr als drei Stunden waren erfordert worden, damit wir ihn überwänden. Im Jahre 1877, als der Weg von der Spihe des Scerfcen bis zu dem erreichten Buntte durch unfern Aufftieg bereitet vor uns lag, hatten wir nur 11/2 Stunden gebraucht; heute nahezu 6 Stunden. Die Stufen an der Wand waren in 11/2 Stunden von S. Graß geschlagen worden, gerade hinauf, ein wenig rechts von den Stufen Rey's; wir hatten damals 140 Jug Seil (52 m), das nahezu erschöpft wurde; die Anzahl der Stufen betrug nach Schätung 120, der gewundene Weg des hentigen Tages verlangte vielleicht 130 - 140.

Der verdiente (Geologe Albert Heim, ein Alpinist von großer Ersahrung, gibt in seinem "Handbuch der (Sletschertunde" (Stuttgart 1885, Seite 98) einige Beispiele sitz die Mächtigkeit von "steil abbrechenden Schnee- und Hocheiswänden, wo solche über Felsen hinausstoßen und abbrechen". Die Messungen sind theils von ihm, theils von dem schweizerischen Ingenieur-Topographen Simon, offendar auf trigonometrischem Wege, gemacht worden. Auch die Scerscen-Giswand wird angesührt, und zwar mit einer Mächtigkeit von 63 m, bei 3700 m Höhensage. Der Widerspruch zwischen 63 m und den von mir angegebenen 50 - 52 m ist nur ein scheinbarer. Aus der Ferne erscheint auch der obere Saum, wo wir noch gemeinsam abstiegen, so steil wie die eigentliche Wand; in Heim's Messung ist derselbe eingeschlossen, in meiner Angabe nicht.

In voller Klarheit erschienen alle Berge; in nächster Nähe links der Piz Roseg und die gleichnamige Fuorcla mit ihrer Eiswand. Um kam die Nacht. Eine sternenklare, zehnstündige Nacht, Ende September in der Höhe von 3650 m verbracht, ohne Tecken, ohne die Möglichkeit der Bewegung, unter dem periodischen Henlen von Windstößen, wird zu einer furchtbaren Bedrohung. Man braucht nicht gerade zu erkrieren, aber man kann den Erund legen zu lebens-

länglichem körperlichen Elend; oder von drei Gefährten kann einer am folgenden Morgen so schwach und moralisch so geknickt sein, daß er liegen bleiben muß.

Wir beschlossen also, lieber einer andern Gesahr zu trohen, bei der wir wenigstens handeln konnten, d. h. wir beschlossen, troh der Nacht, über den felsigen, von zwei Abgründen umsäumten Gratsprung abzusteigen. Was diese Felsen zu bebeuten hatten, das war mir noch im Gedächtniß. Selbst damals, als wir sie bei vollem Tageslicht erkletterten und die leichtere Orientirung von unten nach oben hatten, konnte ich nicht umhin, die Kletterei als eine verwegene zu bezeichnen, und fügte hinzu: "Der Abgrund, auf dem die Mauer ausseht, ihre eigene Steilsheit und Mächtigkeit, die Beschaffenheit des Felsens, der vielsach der Hand wich oder ausgerichtete, glatte Platten — ohne Stühe für den Fuß — dot, sind gerade Momente genug, um dem Wanderer schwierige Stunden zu bereiten. In den Labyrinthen dieser Felswand war es auch, wo wir ein einziges Mal während der ganzen Besteigung in Zweisel über den Weg geriethen. Wir ließen uns zurückschlagen, weil wir glaubten, es ginge nicht weiter, und dann ging es doch, weil alle benachbarten Stellen noch viel bösartiger waren."

Im Jahre 1877 hatten wir die Dämmerung für den Abstieg benuten können. Jett hullte fich das abschüffige Gebilde in die Schauer der Nacht. Die Höhenzone des eigentlichen Gratsprungs ist 240 m mächtig, und nach kurzer Paufe, in der ein Jeder seinen Tornister auflud (die achttägige Reise von Zermatt nach Bontresina erforderte doch die Mitnahme einiger Sachen), tauchten wir nieder. Die Mondsichel versank hinter der Roseakette: das Sternenlicht allein leuchtete uns. Das Schlimmste war der frische Schnee. Ren kletterte voran; so arbeiteten wir drei Stunden, und um halb gehn Uhr Nachts ftanden wir etwa 3400 m hoch und ftiegen dann ohne Schwierigkeit zu dem horizontalen Schneegrat ab. Nur ein= mal, am 18. September 1885, hatte ich, mit hans Graf und seinem Neffen, eine ähnliche Nachtwanderung über Felsen und frischen Schnee in gleicher Sobenzone ausgeführt; es war auf dem nächstgelegenen Felsrücken rechter Hand, jenseit bes tief gebetteten Gletschers; wir kamen damals von der Berninascharte und kletterten von dem Bizzo bianco des Berninagrates zu der Fuorcla prievlusa hinunter, aus 3998 m Höhe zu 3450 m. Diesmal dauerte die ungewiffe Bein noch eine Stunde länger. Dafür hatte fie nun ihr Ende erreicht.

In der Nähe des Piz Humor stiegen wir nach links über den Hang ab und rasteten um elf Uhr Nachts an der Basis des Felskopfes.

Die Nacht hatte alle Schrecken für uns verloren, wir fürchteten sie nicht länger; im Bergleich zu dem, was hinter uns lag, erschien der lange Rest unbedeutend. Die rinnende Zeit hatte aufgehört, ein Drangsal zu sein; je schneller sie floß, desto früher brachte sie den Tag. Wir machten es uns daher behaglich, d. h. wir zündeten die Laterne an und aßen bei ihrem trauten Schein das etwas verspätete Frühstück. Wenn man dreizehn Stunden lang gefastet hat, so stellt sich denn doch, troß aller körperlicher Anstrengung, ein reges Bedürsniß nach Nahrung ein. Wir aßen, was noch da war, nahmen ein Inventar des verbliebenen Cognacs auf und richteten unsern Verbrauch darnach ein. Selten gewiß ist eine in Sondriv gekaufte Cigarre mit so viel Genuß geraucht worden. Wie ein arotesker Traum erschien die Vergangenheit der letzten zehn Stunden,

in benen Rey als wohlthätiger Herenmeister gewaltet hatte. Daß wir am Fuß ber Eiswand noch die Energie hatten, — denn wir waren alle sehr erschöpft — über den Grat hinadzuklettern, darauf waren wir stolzer, als auf die ganze übrige Leistung. "Ne pas s'etre demoralise" war die Bezeichnung, welche die Kührer für das gemeinsame Verhalten gebrauchten.

Kurz ehe die Mitternacht zu dem neuen Tage überführte, setzten wir uns wieder in Bewegung und stiegen zu dem Boden des Firnthales nieder; es zieht sich auswärts sanst dis an den Fuß der Fudrcla da Roseg hin; abwärts fällt es stark, und entsprechend stark ist der Firnboden zerklüstet. Wir geriethen mitten in die Schründe (12—2 Uhr Morgens), in der Niveauzone 3100—2800 m. Zweimal endete der artgebahnte Weg in einer Sackgasse von Sismauern und Sisklüsten; ostmals verlösichte der Kerzenstumps in der Laterne. An der Behaglichsteit unserer Stimmung konnte das nichts ändern; vor ihr wandelte sich Ungemach in Zeitvertreib. Fröhlich kehrten wir um, wo wir nicht weiter kamen, und gebuldig wurde ein Streichholz nach dem andern entzündet, wenn die Kerze außegeblasen oder zu Ende war.

So gelangten wir schlieflich aufs Neue an die Felsen, mit welchen die oft genannte Gratrippe unterhalb des Bis Sumor im Gife endet; fie find zum Theil mit dem Moranenichutt der beiden umfließenden Gletscherfälle bedeckt und nicht überall gangbar. Das Auge muß den Weg aufmerkfam fuchen und der Fuß die lose aufliegenden Blöcke entweder vermeiden oder richtig belaften. In der Nacht und nach einem langen Marsche, wo die Aniegelenke denn doch schließlich an Spannkraft einbuffen, ift das keine Rleinigkeit. Aber die Erinnerung an die Eiswand und an die Felsen, von denen sie getragen wird, ging wie ein beleben= der Strom durch die Glieder, und bald nach 3 Uhr Morgens ftanden wir auf dem flachen Eise, am Ruß des Moränengrates, in 2600 m Höhe, an rinnendem Waffer. Hier wurde noch einmal geruht, und mit Begierde tranken wir ein Getränk, das aus Gletscherwaffer, Zucker, der letten Citrone und einem Reft von Cognac bereitet war. Bald stellte sich Frösteln ein, und wir überschritten den ebenen Gletscher, nach rechts wendend. Um 4 Uhr Morgens wurde fein rechtes Ufer erreicht, und auf dem kleinen Fufipfade daselbst ging's hinab zu dem Restaurant im Roseathal; der helle Tag war da, als wir um 6 Uhr den Wirth Caduff, einen alten Bekannten, herausklopften.

Der Nebergang zur Civilisation, nach dieser sechsundzwanzigstündigen Expedition wurde durch eine Flasche Champagner eingeleitet, an die sich noch manches Andere anschloß, und wohlgestärkt erreichten wir zu Wagen den Ort Vontresina.

Durch die Ueberanstrengung war Rey's rechtes Handgelenk stark angeschwollen, so daß er es vorläufig nicht gebrauchen konnte. Dann schlug das Wetter um, und setzte der Campagne ihr natürliches Ende. Die Führer kehrten über den Malojapaß in ihre heimath zurück, begleitet von meinem Dank, der heut so lebshaft ist, wie damals bei dem letzten Händedruck.

Die Stufen unseres Abstiegs hat man noch tagelang vom Rosegthal aus sehen können. In dieser skeptischen Zeit, wo das Wort des Mannes nicht so viel gilt, wie es werth ist, bedurfte es vielleicht eines sichtbaren Beweises für unsere That.

Die im Vorstehenden geschilderte Traversirung des Monte Seerscen ist ein Beleg sür die allgemeinen Bemerkungen, welche in dem "Anhang" meines Buches: "In den Hochalpen" aussührlich niedergelegt sind. Es ist daselbst unterschieden worden zwischen den zwei Klassen vom Gesahren, denen das Wandern im Hochegebirge ausgeseht wird. Es gibt absolute Gesahren, wie Lawinen, Gisdrüche, Steinschläge, Nebel u. s. w., und es gibt relative Gesahren, wie den Sturz, als Folge unzureichender Technik, oder das Liegenbleiden, als Folge unzureichender Wiscerstandskraft. Die Seerscen Traversirung hatte nicht eine einzige absolute Gesahr auszuweisen; wohl aber schloß sie eine Reihe relativer Gesahren ein, in deren Besiegung der Reiz des Unternehmens lag. Es umsten ununterdrochen gewisse Bedingungen auf Kosten des Borraths an physischer Krast, an Kletterbermögen und undeiertem Willen erfüllt werden, und da jeder Borrath sich erschöpft, so handelte es sich unr darum, ob der Borrath länger vorhielt, als die Expedition dauerte.

Das war der Fall, und jeder Alpinist, der die verlangten Bedingungen erfüllt, über Begleiter, wie die meinen, über Wetter, wie wir es hatten, versügt, kann die Unternehmung mit gleich sicherem Ersolge wiederholen. Er hat weder von Lawinen noch von Eisbrüchen etwas zu fürchten. Ob der Mann, welcher die Stusen an der Eiswand himmter schlägt, ob der seiner Sache gewachsen ist, darauf kommt Alles an. Ich glande, daß es nur sehr wenige solcher Leute gibt, und jedesmal, wenn ich mich im Geiste auf meine Eisstuse versehe und Rey unter mir die Stusen schlagen sehe, ergreift mich neue Bewundezung für ihn.

Trots aller beschwichtigenden Auseinandersetzung glande ich, daß mancher Leser in dieser und ähnlichen Expeditionen etwas Berwersliches erblickt; zugegeben! Es gibt Grenzgebiete, auf welchen dem Ginen als Laster, was dem Andern als Tugend erscheint. Aber der einundzwanzigjährige Schiller hat anch von seinem Carl Moor gesagt: "Gin Geist, den das äußerste Laster nur reizet um der Größe willen, die ihm anhänget; um der Krast willen, die es exheischet; um der Gesahren willen, die es begleiten." Und von Sengen und Brennen hielten wir uns noch immer sern!

Wem Etwas als Gutes erscheint, der soll es auch so hinstellen; jeder Glaube erzengt das Bedürsniß, ihn zu verbreiten. Das hat den Anstoß zu meinen alpinen Schriften überhaupt gegeben. Ich glaube daran, daß das Wandern im Hochgebirge durch die Eindrücke, die es bietet, durch den Kampf, den es sordert, stärkend wirkt; auf gewisse nach veredelnd — nicht auf alle. Warum also sollte man nicht durch Schilderungen dazu beitragen, Andere in diese besondere Welt einzusühren, und sie zu ihrem Wetreten aufzusordern? Freilich spiegelt sich die Welt verschieden in den verschiedenen Köpfen, auch die des Hochgebirges. Ze reiner der Spiegel, je wahrheitstrener die Weiedergade des Spiegelbildes, um so näher wird man der Frage gerückt, die eben jener Schiller vor mehr als hundert Jahren auswarf: "Was ist so heilig und so ernsthaft, das, wenn man es falsch verbeht, nicht belacht werden kann?"

Das ift nun einmal so, und wen das betrübt, dem gerade verspricht das Hochgebirge Trost.

## Rachtrag vom 23. September 1888.

Im Sommer 1888 ist eine Wiederholung der vorstehend geschilberten Scerscen-Traversirung versucht worden. Die Expedition bestand aus einem deutschen und einem englischen Alpinisten, einem sehr befannten und bewährten Tyroler und einem Pontresina-Tührer. Das Unternehmen scheiterte an der Eiswand. Die Expedition mußte zu dem Scerscengipfel zurücksehren, schlug dann den Kammgrat zum Biz Bernina ein und verdrachte die Nacht hoch oben in den Felsen. Diese Nachricht habe ich aus bester Quelle: nämlich von dem deutschen herrn selbst und seinem Tyroler Führer, die ich im August dieses Jahres in St. Nicolaus, auf dem Wege von Bisp nach Zermatt, antras.

# Das Arbeitsgebiet des Kunstgewerbes.

## Bon Inlins Cessina.

Wir haben in den letten Jahren den glänzenden Aufschwung des beutschen Runftgewerbes fo häufig preisen hören, haben so häufig vernommen, wie dem Kunftgewerbe eine fast übertriebene Bevorzugung zu Theil werde, daß es über= flüffig erscheinen mag, in Erörterungen über das ihm zufallende Gebiet einzu= treten. Aber die kunftgewerbliche Bewegung ift augenblicklich auf einem Standpunkte angelangt, von dem aus es nicht mehr in der alten siegesfrohen Weise weitergeht. Das Flachland und die kleinen Außenforts find im Sturmschritt erobert, jest gilt es, die eigentlichen Höhen zu erklimmen; wir haben zu rechnen mit der festen Burg, welche das älter cultivirte Ausland besetzt hält, und ebenso mit der Stellung, welche das Staatsleben zu den Arbeiten des heimischen Kunftgewerbes einnimmt. Auf die erste Frage, unser Verhältniß zum Austande, welche gemeiniglich mit gefährlicher Selbstüberhebung behandelt wird, kann nur die offene Feldschlacht einer Weltausstellung diejenige Antwort geben, die über alle Lande hin als bundig anerkannt wird; dagegen ift die Frage nach den Beziehungen des Kunftgewerbes zum öffentlichen Leben nicht mehr zurückzudrängen. Von ihrer Behandlung hängt es ganz vornehmlich ab, ob wir hoffen dürfen, die Erfolge Deutschlands auf dem Gebiete des Kunftgewerbes fich befestigen zu feben; ob wir hoffen dürfen, in einen ernftlichen Wettbewerb mit dem Auslande nicht nur auf dem fremden, sondern auch auf dem wichtigsten Theile des eigenen Marktes treten zu fönnen.

In den geiftigen Spiken unserer kunstthätigen Arbeiterschaft ift das Bewußtsein durchaus lebendig, daß es sich jeht um entscheidende Schritte handelt. Ich hatte bei Gelegenheit des Stiftungssestes des Berliner Kunstgewerbe-Bereins es übernommen, die betreffenden Fragen klar zu legen; ich will versuchen, sie an dieser Stelle in allgemeiner Form zu behandeln, denn diese Fragen greifen so tief in die nationalen Kunst- und Erwerbsverhältnisse ein, daß sie schließlich alle Kreise der Bevölkerung berühren.

Es handelt sich am letzten Ende um die Frage, wie weit der Staat und andere öffentliche Körperschaften bereit sein werden, das Kunstgewerbe durch

bestimmte Aufträge in ähnlicher Weise zu fördern, wie dies bei der Malerei, der Plastik und der Architektur geschieht.

Hierbei können wir uns der fast wunderlich erscheinenden Borfrage, mas

wir unter Runftgewerbe berftehen, nicht entziehen.

Wir arbeiten mit diefem Worte, gründen auf dasselbe bin Schulen, Mufeen, ohne daß Jemand in der Lage ware, genau zu bezeichnen, was es eigentlich umfaßt. In feiner Werkthätigkeit unterscheidet fich ein Runftschloffer, ein Runft= glafer, ein Kunfttischler nicht ernstlich von den Handwerkern gleicher Gruppe: aber den Carton für das Tenfter schafft der Maler, die Eckfiquren des Gitters modellirt der Bildhauer, und der Architekt wird nicht darauf verzichten, seine Entwürfe für Möbeltischlerei in die Sammlung feiner fünftlerischen Entwürfe Aufzunehmen. Sind diefe Entwürfe nun gar Theile des Innenausbaues, so stehen fie mit der Architectur in so innigem Zusammenhang, daß von einer Trennung gar nicht die Rede fein tann. Ginzelne Brachtftucke des Kunftgewerbes haben baber ichon immer Zutritt in Runftausftellungen gefunden. Bu ber Berliner Jubilaumsausstellung von 1886 hat man zum ersten Male aus dieser Anschauung heraus aewisse Gruppen unter der Bezeichnung "bekorative Kunft" herangezogen, genau dieselben Gruppen, die auf einer Gewerbeausstellung den Höhepunkt der kunft= gewerblichen Leiftungen bezeichnen wurden. Diefer Borgang ift ein bollquiltiges Reichen bafür, daß man die Grenzen wieder richtig zu ziehen und der Runft wiederzugeben gedenkt, was der Kunft gehört.

T.

MI vor kaum einem Menschenalter die kunftgewerbliche Bewegung in Deutschland begann, trieb fie eine Art von Menschenbeglückung; die Stimmung ging im Wefentlichen dahin, daß Kunft und Wiffenschaft das Handwerk unterftützen mußten, und man faste dies in dem Sinne auf, daß die Runft fich in gefinnungsvollem Opfermuth herablaffen folle, von ihrer überschüffigen Rraft dem handwerk etwas zu leihen. Gesetlich geordnet erscheint diese Borftellung in dem älteften Gefege für den Schutz der bildenden Runfte, welches wir befigen. In bemfelben wird die Rachbildung von Gemälden und statuarischen Werken verboten, jedoch erlaubt, wenn dieselbe jur Bergierung eines gewerblichen Gegen= ftandes bestimmt ift. So völlig äußerlich dachte man sich das Berhältniß der Runft zum handwert, und so äußerlich vollzog es sich auch. Es war die Zeit, als man auf platten Raffeebrettern und Fenftervorfähern die rührseligen Bilder der Düffeldorfer Schule nachzeichnete und Briefbeschwerer ober Uhren hinreichend fünftlerisch veredelt zu haben glaubte, wenn man die kämpfende Amazone oder Thormaldfen's fterbenden Löwen oben auf fette. Man führte für die Theil= nahme der Rünftler am Sandwerk als rühmliche Beifpiele die alten Meifter an: Rafael, Holbein, Durer; aber man vergag, dag, wenn diefe Meifter für Goldschmiedekunft oder Bronzeguß etwas hergaben, dies nicht abgeriffene Stücke ihrer Bemalbe, fondern für den bestimmten 3weck geschaffene Entwürfe waren. Die Meifter jener Jahrhunderte waren zu gleicher Zeit Maler, meift Bildhauer, jedenfalls aber Architekten; ihnen war das Gebiet der Zier- und Schmuckformen völlig vertraut. Dürer malte seine Dreieinigkeit und zeichnete den Rahmen bazu; Holbein malte dem englischen König die Bildniffe feiner Gemahlinnen und entwarf seine Ramine und Degenbeschläge; Chiberti schuf an seinen Bronzethuren ebenso die Gesimse und Fruchtgehänge, wie die Bilder des alten und neuen Testaments. Das war Alles gang felbstverftandlich, alle diese Aweige gehörten zu bemselben Baume tünftlerischen Schaffens. Für unsere moderne Anschauung bagegen ift es bochft bezeichnend, daß wir für ornamentale Erfindungen und deren technische Ausführung in dem Worte "Runftgewerbe" ein eigenes, den früheren Geschlechtern unbekanntes Wort haben bilden müffen. Erst unser Jahrhundert hat in Folge der Maschinenindustrie die völlige Loslösung des Gewerbes von der Kunft kennen gelernt; erst in unserem Sahrhundert entstand daher das Bedürfnig, eine Art von Brogramm auszuschreiben, um die klaffende Lucke wieder zu schließen. Daß biefe neu geschaffene Zwischengruppe sich niemals völlig von den betreffenden 3weigen des Handwerkes losen wird, dafür ift geforgt, es kann schlieflich Riemand kunsttischlern, der nicht tischlern kann. Nöthiger dagegen ist in unserer neuesten Entwicklung, daß der lebendige und organische Zusammenhang dieser als Kunftgewerbe bekannten Hantirung mit der wirklichen Kunft wieder fefter betont wird, daß dieser verkummerte Zweig wieder eingesett wird in seine brüderlichen Rechte.

Man wird vielleicht fagen, daß man zur Zeit von einem verkummerten Zweige nicht mehr reden dürfe, eher von einer Neberwucherung. Allerdings hat die Bewegung zu Gunften decorativer Ausstattung in den letzten Jahren so fturmische Fortschritte gemacht, daß taum noch ein Gebiet menschlicher Lebens= gewohnheiten von ihr unberührt erscheint. Man braucht in Berlin nur halbwegs offenen Auges über die Strafe zu gehen, um die gang erstaunliche Umwälzung wahrzunehmen, die sich auf breitester Grundlage vollzogen hat. Wo noch bor wenigen Jahren eine Reihe armfeliger und völlig schmuckloser Säufer ftand, erheben sich jetzt stolze Baläfte. Die Bfosten und Pfeiler find von der Hand des Steinmegen als prächtige Säulen mit reichen Capitälen, als tragende Figuren in lebhafter Bewegung gestaltet, gewaltige Ginsakstücke bestehen aus gebranntem Thon reich modellirt mit farbigen Glasuren, das Dach endet in fpige Thurme mit kunftvoller Schmiedearbeit; die Flächen bedecken sich mit Malerei oder gar mit edlem Mosait; die Thuren sind in Holz geschnitt, die Thorwege mit schmiedeeisernem Gitterwerk geschloffen, der Bugboden mit gemusterten Platten belegt. Im Innern sind die Hausflure mit Stuckmarmor verkleidet, die Friese und Decken von Künftlerhand gemalt, die Fenster der Treppenhäuser find mit Glasätzereien oder Glasgemälden abgetont, die Geländer aus Holz geschnitt oder kunftvoll aus Gifen geschmiedet. In den Zimmern finden wir Täfelwerk aus edlen Sölzern, Tapeten aus gepreßtem Leder, die Defen und Kamine in fast monumentalen Formen modellirt und farbig glasirt; für die Teppiche und Thurbehange werden alle Lande des fernen Orients geplündert die Möbel find geschnitt eingelegt und mit Stickereien bezogen, die Bordbretter mit Schmuckgerath überladen, Bronzen, Silber, Emails häufen fich zu hohen Aufbauten. Das Efgeschirr ift wieder aus gemaltem Porzellan und Majolika hergeftellt; farbige Gläfer mannigfaltigfter Geftalt reihen fich auf dem Tifche; das

Tischzeug selbst ift mit bunten Borten und Spigen besett, mit Stickereien belegt. In mannigfachen Formen tunftlerisch ausgestattet ift das tleinere Tafelgerath. gang zu schweigen von den Schalen und Auffähen, die sich monumentartig erheben. Das Bild, welches wir hier angeben, entfaltet fich nicht etwa in einem einzelnen, befonders bevorzugten Saufe, sondern mehr oder weniger ift jeder diefer neu entstandenen Miethspaläste mit derartigem Schmuck ausgestattet worden: bis in die Wohnungen des kleinen Bürgerstandes hinein dringt Brunkgerath aller Urt. von deffen Berwendung man noch vor einem Menschenalter kaum eine Ahnung gehabt hat. Und was fich in Berlin abspielt, vollzieht fich in faft gleicher Beife in München, in Dresden, in Stuttgart, in Frankfurt, in Köln u. f. w. Auf dem Lande wachsen die Schlöffer unseres Abels, die Billen der vornehmen herren in gleich prächtiger Ausstattung in die Sohe. Un diefer erftaunlichen Bewegung find fast alle Gewerbe in gleichmäßiger Beise betheiligt gewesen. Man ift in Deutschland vorwärts gegangen mit einem großen Unlauf und hat im erften Sturm erftaunlich weite Strecken erobert, es war ein rechter und fröhlicher Eroberungszug, so gut wie Alles war zu thun, so gut wie Nichts von altem Bestand vorhanden. Der plögliche Reichthum, der sich nach 1870 über das Land ergoß, verband sich mit der patriotischen Erhebung jener Tage. Indem man Fühlung nahm mit den Runstformen der deutschen Renaissance, verfügte man fofort über ein Gebiet von Formen, deffen Ginzelheiten fich mit geringer Umgeftaltung für das moderne Leben verwerthen ließen. Zugleich als Reuheit und als Erinnerung an die große Zeit der Reformation gewannen diese Formen in einem einzigen Schwunge alle Herzen, man fühlte fich erlöft von dem Machtgebot des Auslandes, welches uns fonft von Jahr zu Jahr die Mode auch in unserm haushalte vorfchrieb; wie in der Politik, so auch in der Runft als eigener Herr im eigenen Saufe, knupfte man hier wie dort an die rühmliche Bergangenheit des deutschen Bolfes an. In diesem Freudenrausch glaubte man sofort Alles erreicht zu haben. Ebenso selbstverftändlich wie in der politischen Dichtung jener Tage Karl der Große und Barbaroffa das Wort führten, traten in den Festspielen der Künstler und Sandwerker Dürer, Beter Bifcher und Sans Holbein lebendig in den Kreis der modernen Rünftler und handwerker und begrüßten diefelben als Genoffen, benen es gelungen sei, die alten Geister in voller Kraft wieder zu neuem Leben erstehen zu laffen. In demfelben Freudentaumel war man ebenfo der Hoffnung voll, daß zu neuem Leben auch die Form alten Handwerkes erwache. Man richtete kunftgewerbliche Meffen ein und glaubte, daß hier nunmehr wie in alter Zeit der Sandwerker mit dem verbrauchenden Publicum in unmittelbare perfönliche Berbindung trete. Man fing wieder an, sich für Innungsfahnen, Zunftbecher, Gewerkladen und Sinnsprüche zu begeistern, und in manchen Kreisen wiegte man sich ernstlich in dem Traum, daß die goldene Zeit des alten Städtelebens von Nürnberg und Augsburg wieder= gekehrt sei. Aber alte Zeiten kehren nun einmal nicht wieder. Durch die Gin= führung der Maschine in unser wirthschaftliches Leben, durch die vollkommene Umgestaltung der socialen und politischen Ordnung der großen Massen, durch die vollständige Berschiebung der Rechtsansprüche und der Besitzverhältnisse der Klaffen unter einander find die Grundbedingungen für alle Formen des bürgerlichen Lebens so durchaus verändert, daß es ein reines Unding wäre, anzunehmen,

in einem einzelnen Gebiete und sogar noch in einem, welches mit dem Handwerk, also mit der Technik, in Verbindung steht, könne eine Umkehr zu den Auffassungen des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts stattfinden.

Trot aller Errungenschaften der letzten zwanzig Jahre besteht der Unterschied in schärsster Form: das Handwerk der alten Zeit sand seinen Höhepunkt in der vollendeten Einzelleistung, das Gewerbe der modernen Zeit sucht seinen Erfolg in der Massenarbeit der Maschine. Run ist es ohne Weiteres klar, daß die künstlerischen Elemente des Gewerbes nur in der verständnißvollen Ginzelarbeit gedeihen, und daß wir von einer wahren Blüthe des Kunstzgewerbes nur sprechen können, wenn diese künstlerische Durchsührung des einzelnen Stückes wieder zum Siege kommt gegen die schablonenmäßig betriebene Fabrikarbeit, in welcher eine einzige Erfindung für Tausende oder Hunderttausende von Stücken genügen muß.

Brüfen wir aber ernstlich, was wir auf dem angestrebten Wege der Umkehr zu guter Handarbeit errungen haben, wie es mit der Entstehung und Verwerthung folder fünftlerischen Arbeiten bestellt ift, so werden wir auf allen Gebieten folgende Wahrnehmung machen können: Der einzelne Kunfthandwerker, welchen wir in unseren Schulen erzogen haben, erfindet ein gutes Modell; aber er ift nur ausnahmsweise im Stande, dasselbe zu verwerthen, wenn es für die Ausführung eines einzelnen Kunftwerkes dienen foll. Unfere Berkehrs- und Lebensverhältnisse drängen dahin, daß man Modelle schafft, welche sich in großen Massen vervielfältigen lassen. Der Scharffinn der Erfinder, die Macht des Ravitals, die Betriebsamkeit der Kabrikanten: Alles sinnt nur auf die Befriedigung der Maffen, und erfindet immer neue Berfahrungsweisen, ein an sich gefälliges Modell so schnell und so billig als möglich im Taufend herzustellen: man formt, man gießt, man preßt, man walgt, für den guten Stoff nimmt man halbauten, schließlich ganz schlechten Erfat. Immer wieder sucht die Handarbeit etwas Neues zu erfinden, ein neues Gebiet zu entdecken, auf welches bie Maschine nicht nachkommen kann, und immer wieder wird co ihr von dieser entrissen. Im Bunde mit der Maschine steht nicht der wirkliche Sandwerker, sondern der Zeichner, der Modelleur, der Erfinder. Die Massenvroduction arbeitet nicht nur für die gewöhnliche Gebrauchswaare, sondern auch für alle diejenigen Betriebe, welche wir so gern als Kunfthandwerk herauslösen möchten: ja, sie brängt sich sogar in die Erziehung und die kunftlerische Ausbildung ber betreffenden Zweige ein. Wir haben nur noch in den feltensten Fällen Sandwerkstätten, in denen, wie in alter Zeit, ein Knabe technisch und fünft= Verisch zugleich zum Meister heranwachsen könnte. Die künftlerische Erzichung ist Lehranstalten übertragen, welche eine Menge von jungen Menschen heranbilden, die nicht einmal die Schule des Handwerks durchgemacht haben, die ohne Fühlung mit dem eigentlichen Material, ohne die Fähigkeit, aus der Technik heraus zu erfinden, sich nichts aneignen, als eine gewiffe Geschieklichkeit, Theile älterer Borlagen neu zu verflechten. Diese jungen herren wollen auch gar nicht Handwerker sein; auf den Schulen spielen fie die Studenten, nachher werden fie Modelleure und Zeichner, oder unterrichten wieder auf den nämlichen breitaetretenen Bfaden, auf denen fie felber geführt worden find. In diese Runft=

schulen drängt sich eine Menge von Kräften, deren künstlerische Beranlagung nur eben hingereicht hatte, gewöhnliche Wertzeichnungen zu liefern, die nun aber in einer aut entwickelten Suftematit des Unterrichts zu Halbfünftlern dreffirt werden. Bang vornehmlich befinden fich hierunter unbeschäftigte junge Madchen, die nur zu bereit find, ihre halb dilettantenhaften Leistungen zu unvernünftig billigen Preisen zu verkaufen, und so wächst ein Runftproletariat heran, das niemals auf eine ernftliche Beschäftigung rechnen barf und mit seinen Ausprüchen und seiner halben Erzichung auch die gesunden Kräfte ernsthaft zu gefährden droht. In Deutschland ift diese Schulbewegung noch zu jung, als daß sich bereits ein Nothstand hatte einstellen konnen. Aber in Desterreich, wo die Schulen nur zehn Jahre älter find, ift ein solcher bereits vorhanden; ich weiß es von denjenigen Männern, die in erster Linie in der Lage sind, hierüber Auskunft geben zu können, daß dort Schüler in Maffen herangezogen werden, für welche feinerlei Berwendung im Lande vorauszuschen ift. Und noch schlimmer steht es in England. Für diejenigen, deren Zeichenkunft dem eigentlichen Gewerbe näher fteht, bietet Amerika ein noch ziemlich weites Arbeitsfeld, und die Engländer sind jeht in der eigenthümlichen Lage, auf ihre Koften die Leute zu erziehen, mit deren Sulfe die Umerikaner fich von der englischen Ginfuhr von Runftgegenständen frei machen. Biel ichlimmer find die Schüler der eigentlichen Kunftschulen daran, welche nur Zeichnen gelernt haben ohne bestimmte prattische Ausbildung. Mein englischer Bewährsmann, der die Berhältniffe unzweifelhaft zu übersehen im Stande ift, fagte nur: "They starve by themselves". So haben wir als erften Factor des modernen Kunftbetriebes eine Maffenausbildung der erfindenden Kräfte nach vor= handenen kunftgewerblichen Borlagen, zumeift ohne das Studium der lebendigen Naturformen, welches einzig eine wirkliche Auffrischung zu bringen vermöchte; als zweiten Factor die Massenindustrie der Fabriten, welche ein einziges Minster in Millionen von Exemplaren erzeugt; als dritten Tactor den raftlofen Welt= handel, welcher die Erzeugniffe aller Länder durcheinander schüttelt und dieselben Dugendwaaren bis in die entlegensten Thäler von Kamtschatta und Ecnador ver= treibt. Dies Alles zusammen führt in fürzester Zeit zu einer Abnutzung der Motive und zu einer Berflachung, welche dem feiner gebildeten Geschmacke diefe Maffenwaare des Kunftgewerbes, die Fagaden und Treppenflure, Schränke und Bordbretter anfüllt, als etwas geradezu Peinliches und Widerwärtiges erscheinen läßt.

Ans diesen Berhältnissen erklärt es sich auch, warum die Antiquitätenliebshaberei nicht weichen will, welche zum großen Berdruß des modernen Kunsthandswerters riesige Summen für altes Gebranchsgeräth ausgibt. Mag noch so viel Nebertreibung bei dieser Liebhaberei mit unterlausen, im Wesentlichen beruht sie doch auf dem Umstande, daß der Liebhaber und Kenner Stücke aus früherer Zeit sindet, deren sorgsame in Handarbeit durchgeseilte Herstellung von der Jehtzeit nicht erreicht wird, und die Alterthümelei kann darum von dem modernen Kunstshandwerk erst dann abgelöst werden, wenn dieses Stücke von einer Güte schafft, welche diesenige früherer Zeiten übertrifft, und gleichsalls einen dauernden Werth verswickt.

Kann man nun eine folche Forderung ohne Weiteres an den einzelnen

Sandwerker stellen? Rann man von ihm verlangen, er folle selbständig erfinden und die Einzelarbeit wieder zu voller Hohe bringen? Es ware eine ichwere Un= gerechtigkeit. Die Berhältnisse, unter welchen das Kunstgewerbe leidet, beruhen nicht auf dem auten Willen des Einzelnen, fondern auf der Gestaltung unserer gesellschaftlichen Zustände. Es ist der socialpolitische Zug unserer Zeit, welcher hier beherrschend eintritt. Früher genoß der Bornehme das für ihn gearbeitete Stück, heute geniefit die breite Maffe die Kabrikwaare. In alter Zeit hatte der fürstliche Sof feine Kammermufit und das Bolt feine Dudelfactpfeifer, beute haben wir die populären Concerte, in welchen die edelsten Schöpfungen vor Taufenden für ge= ringen Gintrittspreis gespielt werden. Der Geiftliche, Die Fürstin des Mittelalters hatten ihr geschriebenes Buch in silbernem Einbande, während das Bolk bis zu den Rittern hinauf nicht lesen und schreiben konnte; heute fliegen an jedem Morgen Millionen von Zeitungsblättern durch die ganze Welt. Neben der reich gemalten Hoffutiche des vorigen Jahrhunderts gab es nur den elenden Karren, heute steigen Fürsten und Grafen in den Gijenbahnzug, der zugleich den Broletarier fährt. Wie ware es möglich, daß bei einem so vollkommenen Umschwunge der Dinge, bei einer fo vollständigen Reuvertheilung aller Güter des Lebens die Kunft allein sich besondere Gesetze machen konnte? Auch fie wird genöthigt, hinguszugehen in das Breite und Weite. Alle diese Bervielfälti= aungen, deren Flachheit wir noch fo fehr misbilligen mögen, tragen den Schimmer des Schönen bis in die lette Sutte des Armen hinein.

Müssen wir uns nun bei dieser Wendung beruhigen, indem wir anerkennen, daß die neue Weltordnung in gesekmäßiger Weise die Kunst in die Berflachung drängt? Sicherlich nicht! Es hieße dies einfach die Weiterentwickelung der Kunft aus dem modernen Leben ftreichen, denn für eine wirklich fünstlerische Reuschöpfung vermag die Massenarbeit nichts zu leisten. Allerdings wirkt sie in ihrer Weise anregend auf die künstlerische Erfindung, da sie eine unendlich größere Anzahl von Muftern verbraucht als das frühere Handwerk, und in Folge deffen jene Hunderte von felbst mittelmäßigen Zeichnern zu beschäftigen im Stande ift, welche wir in unferen Schulen ausbilden. Wir durfen ferner anerkennen, daß die große Bahl geringwerthiger Runftproducte auch dadurch der Kunft zu Gute kommt, daß fich das Niveau der Ansprüche hebt. Das Publicum, welches fich zunächst mit dem Billigen befriedigt, empfindet bald als Bedürfniß, was zunächft nur Luxus war, und verlangt dann allmälig das Beffere. Aber niemals wird die große Maffe sich gleichmäßig so weit emporheben können, um das Lekte und Höchste, die künstlerische Einzelarbeit zu fordern. Immer wieder will die Million, daß auch für die Million gegrbeitet werde, und gegen diefe Strömung. jo gern wir anerkennen, was in ihr berechtigt und nützlich ift, muß nun nothwendigerweise die Gegenströmung einsetzen, die ihrerseits auf diejenige Arbeit dringt, in welcher die eigentlich schaffenden fünftlerischen Rrafte fich lebendig und zur vollen Reife entwickeln können. Ebenso wie die Wiffenschaft, von welcher wir gemeinverständliche Bücher für weite Areise fordern, die Alause ernst= hafter, ftreng akademischer Forschung behalten muß, ebenso wie wir die chemischen Laboratorien der Universitäten ausstatten muffen mit den höchft ausgebildeten Inftrumenten, wie wir ungeheure Summen hergeben für Forschungsreifen, für Sternwarten, für Institute aller Art, die nichts Greifbares herstellen, aus denen aber die Beherrschung der Naturkräfte erwächst als Grundlage der modernen Weltindustrie; ganz ebenso müssen wir für die Kunst, die schließlich der Gesammtheit dienen soll, gewisse Stätten liebevollster und vornehmster Arbeit haben, in welchen das Beste und Sdelste hergestellt wird, was menschlicher Geist und menschliche Hand zu Stande bringen können; wir müssen sie haben, wenn nicht eine vollkommene Entartung des Kunstlebens eintreten soll, und müssen sie sogar haben auch zu Gunsten der Massenarbeit in künstlerischen Dingen, welche auch auf die Dauer nicht weiter zu kommen vermag, wenn nicht von oben her ihr neue Lebenskräfte zugeführt werden.

Haben wir nun Ausstickt, auf dem Wege der bisherigen Entwicklung, aus dem Kreise der Handwerker heraus, zu hochvollendeten maßgebenden Einzelarbeiten zu gelangen? Ebensowenig, wie wir darauf rechnen können, daß die Tausende von Fabriken, welche sich chemischer Vorgänge zur Herstellung ihrer Waaren bedienen, nun auch selbständig und auf eigne Hand für die höchste Ausbildung der Chemie in wissenschaftlichen Laboratorien sorgen werden, ebensowenig dürsen wir verlangen und erwarten, daß die Fabriken, welche Kunstformen verarbeiten, in hinreichendem Maße für die höchste Entwicklung der decorativen Kunst sorgen.

Unzweifelhaft muß der Fabrikant und Sandwerter auch feinerseits bemüht fein, den Fortschritt in der Runft ernftlich zu fördern; die Concurrenz zwingt ihn, zum erfindenden Künftler zu gehen, um fich möglichst gute Mufter zu verichaffen, wir sehen, wie große Firmen sich mit Runftlern von höchster Geltung in Berbindung zu fetzen wiffen. Aber ich möchte doch eine eigenthümliche Er= fahrung, die ich in diesem Gebiete gemacht habe, nicht vorenthalten. Ich sprach auf einer Weltausstellung einem der größten ausländischen Fabrikanten von Silber= und Neufilberwaaren meine Freude aus über die vorzüglichen fünft= lerischen Modelle zu Brunkgeräthen, welche er ausgestellt hatte, und ließ irgend eine Bemertung einfließen, daß fich hieraus der hohe Ruf und der große Abfak feiner Fabrik wohl erkläre. Der Fabrikant jedoch antwortete mir mit überlegenem Lächeln: "Das Alles verkauft sich nicht, das sind nur Schauftiicke für die Weltausstellung; was ich herstelle und wovon ich lebe, das sind Löffel und Gabeln." Gine derartige Serftellung hochausgebildeter Einzelarbeiten als Baradeftucke kann fich ein Fabrikant im Stile des erwähnten wohl gestatten; aber was foll der kleine Fabrikant, was foll der einzelne Handwerker thun gegen den Strom der Bewegung, der lediglich auf die Maffenfabrikation hingeht? Jegliche Art von Arbeit vermag auf die Dauer nur zu bestehen, wenn sie Absak findet, und so kann auch die hoch= vollendete Einzelarbeit, in welcher Erfindung und Geschmack fich verbinden, selbst von dem bestvorgebildeten Handwerker nur dann hergestellt werden, wenn er hoffen darf, sie zu verwerthen. Ja, es liegt im Wesen solcher Ginzelarbeit, daß sie für einen bestimmten 3weck gedacht und ausgebildet wird. Für den offenen Markt arbeitet man das Gemeingut, das Jedem gefällt: das Besondere wendet fich an die Ginficht des Beftellers. Die Zukunft unseres muhsam groß gezogenen Kunftgewerbes wurzelt jest einfach in der Frage: Wo findet fich der Befteller für vollendet gute Arbeit? Wir branchen den Befteller, der Stücke haben will von bleibendem Werth, Stücke, bei denen das höchste

Können einsetzt, keine Berbrauchswaare, sondern Stücke, die auf Geschlechter hinaus an der Stelle, für die sie gearbeitet werden, ein Denkmal sind der Schaffenskraft unserer Zeit.

Wenn wir zu beobachten hatten, wie in den verschiedenen Jahrhunderten die Serstellungsweise eine verschiedene wurde auf Grund der veränderten socialen Bedingungen, so werden wir ebenso die Frage stellen müssen: wer waren denn in früheren Jahrhunderten diejenigen, welche die noch jeht als künftlerische Denkmäler ihrer Zeit bewunderten Arbeiten bestellten? Woher kamen jene besruchtenden Aufträge, die unserem heutigen Handwerk sehlen?

## II.

Wenn wir das claffische Alterthum außer Betracht laffen und im Wefentlichen nur die Entwicklung im eigenen Baterlande verfolgen, in welchem wenigftens die allgemeinen localen und klimatischen Berhältniffe die gleichen geblieben sind, fo sehen wir doch von Periode zu Periode, meift fogar von Jahrhundert zu Jahrhundert eine Berichiebung ebenso in der Beftellung als in der Erzeugung fünftlerischer Werke. Im Mittelalter ift es die Rirche, welche der Runft in allen ihren Zweigen die eigentlich vornehmen Aufgaben stellt. Die Beriode, in welcher die Kirche selbst in ihren Kloftergebäuden tunftgeübte Monche mit der Fertigung firchlichen Schmuckes betraut, ift in Deutschland eine turze. Schon im dreizehnten Jahrhundert fest das bürgerliche felbständige Handwert ein, welches aber bis in das fechzehnte Jahr= hundert hinein seinen eigentlichen Stutpuntt in den Bestellungen für firchliche Zwecke findet. Unsere schnell arbeitende Zeit ift gewohnt, auch kirchliche Gebäude nach den Entwürfen eines einzelnen Baumeifters in mäßiger Frift in allen ihren Theilen ausgeführt zu feben. Die Kirchen des Mittelalters find dagegen ein wahres Schathaus der gewerbthätigen Arbeit aller Jahrhunderte ihres Beftehens. Raum eine von ihnen ift auch nur in der Architektur einheitlich durch= geführt; ehe noch der Hauptkörper vollendet war, hatten sich Geschmack und Ansprüche schon verschoben, so daß die Querschiffe, das hohe Chor, die Thurme, die Anbauten bereits andere Formen zeigen. Bor Allem aber ift es der Innen= ausbau, an welchem die Jahrhunderte unbefangen weiter arbeiten, jedes Geschlecht gibt nach seinem Geschmack und Runftsinn das Befte, was es zu leiften vermag. Sier ift neben der Architektur, welche die Sallen schafft, neben der Blaftik, welche die Nischen mit statuarischen Werken bevölkert, neben der Malerei, welche die Wände und Altare mit Bilbern schmückt, auch der Kleinkunft ein weites Feld gegeben. Der Altar mit seinen Decken und Kirchengerathen fordert für die einzelnen Feste besondere Farben, besondere Formen, in dem Schatze der Rirche häufen fich die Kelche, die Monstranzen, die Leuchter, handelt es sich boch auch nicht um einen, fondern um eine ganze Reihe von Altären, welche verforgt sein wollen. Und jedes diefer Stude ift eine besondere Stiftung, welche geiftliche oder weltliche Herren der Kirche verehren. Weit darüber hinaus in der Mannigfaltigkeit der Formen geben die Hullen für die Reliquien, die entsprechend ber verschiedenen Geftalt bes überlieferten Beiligthums eine jedesmal verschiedene Form annehmen. Balb gilt es, die volle Figur des Beiligen darauftellen, von dem die Reliquie stammt, bald nur den Roof, den Arm, den Juk-

Selbst die Form des Kreuzes, welches ein Stück des wahren Kreuzes Christi in sich birgt, wird ein Ausgangspunkt für Bildungen von schier endloser Mannigfaltigkeit. Der Reliquienschatz war der Ruhmestitel einer Kirche, und wie man in einer fürstlichen Familie dem Waffenfaal oder der Uhnengallerie hochste Sorgfalt und Berehrung zuwendet, so war für die Kirche kein Aufwand zu groß, um diesen Schatz in Ehren zu halten. Roch kurz vor Eintritt der Reformation durfte sich Kurfürst Albrecht von Maing, der brandenburgische Kirchenfürst, der später selbst zur protestantischen Kirche übertrat, berühmen, eine der größten Reliquiensammlungen der Welt zu befigen, jenen von Luther gegeißelten Abgott von Mainz, deffen Abbildungen uns durch einen werthvollen Coder in Afchaffen= burg erhalten worden find. Reine Schatkammer der Welt befitt einen annähernden Reichthum mannigfach gestalteter Formen, und jedes diefer Stücke mußte feiner gang individuellen Beftimmung gemäß in gang befonderer Beife gestaltet, mit ganz besonderer Sorgfalt ausgebildet sein. Gine weitere ein= schneidende Bedeutung für das Runftleben der Zeit bekam die Kirche durch die Ausstattung der Rapellen, welche einzelne Familien, Innungen und Berbande als Grabkapellen für fich und ihre Angehörigen herrichteten. Was man an tunftlerischen Arbeiten in eine folche Kapelle hineinstiftete, bot nicht nur als gutes Wert eine gewiffe Anwartschaft auf künftige himmelsfreuden, sondern verlieh auch bei Lebzeiten des Stifters demfelben ein Ansehen, welches wiederum den Wetteifer der guten Freunde und Nachbarn entfachte. Die Grabmäler allein in den größeren Kirchen bilden ein ganges Mufeum der Blaftik von Jahrhunderten. Aber neben diesen großen Monumenten hat auch die Kleinkunft Gelegenheit, sich reich zu bethätigen; der Altar einer folden Kapelle wird um fo kostbarer in den Einzelheiten durchgeführt, als der kleine Raum eine monumentale Ent= faltung nicht geftattet, der Boden wird mit buntgemufterten Fliesen belegt und bei festlichen Gelegenheiten mit schweren Teppichen bedeckt; Holzvertäfelung mit Intarfien und Schnitzereien Schließt den unteren Theil der Wände; der Betftuhl erhalt die forgfältigfte Ausführung; über die Wand ift ein Rudlaken in Gobelinwirkerei gespannt, da find endlich Tuß- und Handwarmer, die zum täglichen Gebrauch der Familien dienen. Außen ift die Rapelle durch ein Sitterwerk abgeschloffen, seien es Marmorschranken und Bronceguß in Italien, oder Meffingwert und Schmiedearbeit im Norden; in das Tenfter ift toftliche Malerei eingesett, die Schutpatrone der Familien darftellend. Jede folche Kapelle ift mit Altargerath ausgestattet; jedes der Stücke trägt das Wappen der Familie, auch wohl den Ramen des einzelnen Mitgliedes, welches das Stück geftiftet hat, und jedes einzelne ift individuell durchgebildet. Man icheut nicht die Roften, sondern fucht fie im Gegentheil durch Singufügung edelen Materials zu erhöhen, um die Opfergabe fo werthvoll als möglich zu geftalten.

Ju den eigentlichen Kirchenbauten kommt dann noch die Gruppe der Klöfter und Hospitäler. Der fromme Glaube, einer seligen Auferstehung um so sicherer zu sein, wenn man im Schoße eines Klosters begraben wurde, dessen Geistliche jahraus jahrein für das Seelenheil beteten, führte dahin, die angesehenen Orden — das Ansehen wechselte in den verschiedenen Jahrhunderten — ganz besonders reich auszustatten. Das Karthäuserkloster bei Pavia, die berühmte Certosa, ist

ein Mufeum italienischer Renaissance, wie es sämmtliche Runftsammlungen Europa's zusammen nicht zu bieten vermögen. Aber selbst die Sospitäler, welche wir als Rüglichkeitsbauten im allerftrenaften Sinne ansehen, und bei welchen wir aus praktischen Gründen, Zierrathen, Tapeten und Farben geflissentlich vermeiden, felbst diese nur für die Kranken und Glenden bestimmten Gebäude wurden im Mittelalter und tief in das fechgebnte Jahrhundert hinein auf das Glanzenofte und Runftfertigste ausgestattet. Auch hier wirkt die Lehre der guten Werke, die sich nicht glaubt genng thun zu können mit der bloken herrichtung des eben Rothwendigen. Für das Findelhaus zu Florenz, für das Sospital zu Viftoja haben die Robbia ihre entzückenosten Werke geschaffen, das große Hospital zu Mailand ift mit seinen Terracottavergierungen bis unn beutigen Tage das Borbild des Biegelrohbans und gerade für uns in Bertin als foldes von eingreifender Wichtigteit geworden. Diefer Sinn für mommentale Anlagen ift den Italienern bis zum heutigen Tage geblieben. Die Rirchhofsanlagen alter Zeit find bis auf wenige Beispiele, wie das hochberühmte Campo Santo in Bifa, zerftort, die Friedhöfe von Genna, Bologna n. f. w. find unferem Jahrhundert angehörig, aber groß und machtvoll angelegt, wie nur die prächtigften Arkadenbauten alter Zeit. Auch bei uns im protestantischen Norden wird auf die Pflege des einzelnen Grabes eine Sorgfalt verwendet, die mehr und mehr in tunftlerischem Schuncke gipfelt. Auf Friedhöfen der vornehmeren Stadtviertel größerer Städte, wie 3. B. dem Dorotheenstädtischen oder dem Mattbäitirchhofe zu Berlin, finden sich Runftwerte von wirklicher Bedeutung, capellenartige Ruppelbauten, Reliefs, Buften, ja gange Figuren in Marmor und Bronce, edelgeformte Grabfäulen, Gitterwert von befter Schmiedearbeit. Aber Alles ist verstreut und zusammenhangslos, das eine Stud beeintrachtigt bas andere, nur wenige haben einen genugenden Sintergrund. Die Begräbnishallen find felbst auf einem Rirchhofe, wie der genannte, unwürdige Baracken, fo klein, daß bei einem einigermaßen ansehnlichen Begräbniß die Sälfte der Theilnehmer in Sonnenschein, Sturm oder Megen braußen zu warten hat, inwendig weißgetuncht und taum mit dem nothdürftigsten Gerath verfeben. Die einzige, wenigstens in der Antage und in der Begrabnif halle würdige Herrichtung bietet für Berlin der jüdische Friedhof in Beißensee. Dagegen legt felbft eine mittlere Stadt Italiens ihr Campo Santo in monumentaler Form an; das gange Gebiet ift von einer Saulenhalte eingefaßt, deren ftrenge Gliederung den Monumenten einen geschlossenen hintergrund gewährt, so daß felbst ernfthafte Verschiedenheiten in der Auffaffung und Ausführung der Grabmaler den einheitlichen Eindruck nicht ftoren konnen; dem Bedürfniß entsprechend erweitert fich die Säulenhalle an einzelnen Stellen zu fapellenartig weiten Räumen; Quergallerien, und kleinere Sofe schließen fich an; es ift die Moglichkeit geboten, einzelnen Körperschaften bestimmte Gebiete anzuweisen, für einzelne Familien besondere Grüfte herzurichten und benjenigen Bürgern, deren Andenten die Stadt chren will, an den Krenzungspunkten der Gallerien Denkmäler in würdigfter Form zu errichten. Wo die Herrschaft der Rirche, wie in Italien, ohne wesentliche Unterbrechung bis zum heutigen Tage fortbauert, hat fie durchweg ben Sinn für monumentale Größe und für würdige Ausführung bewahrt. Selbftverftand= lich ift von einem besonderen Rirchenftil in der Art, wie man bei uns die Gothit

als das allein Kirchliche verkündet, in Italien nicht die Rede. Es handelt sich immer nur darum, zu jeder Zeit das Beste, was man vermag, in würdigster Form der Kirche zur Berfügung zu stellen. Auch die katholischen Kirchen der anderen Länder haben durch Ueberlieferung und guten Willen dis zum heutigen Tage der Kunst und sich selbst die wichtigsten Dienste geleistet.

Es foll damit nicht behauptet werden, daß in der protestantischen Zeit die liebevolle Ausschmückung der Kirche gang aufgehört habe. Die lutherische Gruppe der deutschen Kirche und ebenso die englische Hochkirche haben sich keineswegs ablehnend verhalten gegen den Kirchenschmuck, man hat das alte Bildwerk zumeift belaffen, felbst die farbigen Kirchengewänder wurden bis in das siebzehnte Jahr= hundert hinein benukt. Wir finden in den großen Pfarrkirchen von Danzig, Lübeck und anderen nordischen Städten selbst noch im achtzehnten Sahrhundert Rronleuchter, die hineingestiftet worden sind von Gewerkschaften oder auch wohl in dankbarer Erinnerung an irgend ein freudiges Ereigniß einer Familie. Die berschiedenen Innungen bauen sich in die weiten Hallen der mittelalterlichen Kirche hinein Gestühle, die auf das Prächtigste mit Tischlerarbeit versehen sind; an den Grabmälern können wir die ganze Stillentwicklung vom Mittelalter an bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts verfolgen; die reich geschnitzten Orgeln gehören fogar zumeist dem achtzehnten Jahrhundert an; auch prächtig gebundene Bibeln und Abendmahlsgeräth als Schenkungen vornehmer Familien treffen wir nicht gerade selten. Es war der calviniftischen Gruppe der evangelischen Kirche, welche die Bilderftürmerei betrieb, und dem Rationalismus des achtzehnten Jahrhunderts vorbehalten, jene ertödtende Nüchternheit in die Kirchengebäude unseres Jahrhunderts einzuführen, welche erft in neuester Zeit gang allmälig einem farbenfroheren Sinne zu weichen beginnt. Jedenfalls ift hier ein Bunkt, an welchem die Runftarbeit mit Erfolg wieder einseken kann; gerade hier, wo die Bedürfniffe feit Jahrhunderten sich wenig oder gar nicht verändert haben, ist das Wiederaufnehmen guter alter Formen leichter als im bürgerlichen Leben. Für ein Stück, welches man der Kirche stiftet, wird man auch bereit sein, das schnöde Princip der möglichsten Billigfeit bei Seite zu feken und eine Einzelarbeit von vollendeter Gute zu fordern.

Die Reformation bezeichnet im protestantischen Rorden, trotz der erwähnten Reste alter Ueberlieserung, einen tiesen Einschnitt im Kunstleben. Ein Bedürsniß, für sirchliche Zwecke zu arbeiten, lag zunächst nicht vor; große Gebiete, wie die Berehrung von Heiligen und Reliquien, schieden vollständig auß; der kirchlichen Gebäude gab es so viele, daß man dis zum heutigen Tage einen Theil dersselben für weltliche Zwecke benutzt. Die Pflege der Kunst ging über auf das Bürgerthum der Städte, im sechzehnten Jahrhundert bildet nicht mehr die Kirche, welche sich nur noch Sonntags erschließt, sondern das Rathhaus den Mittelpunkt des öfsentlichen Lebens. Hier sammelt sich die Bürgerichaft zu ernster Berathung und zu frohen Festen, und diese Käume werden nunmehr in demselben Sinne ausgestattet, wie vordem die Kirche. Wir haben zwar einzelne Beispiele, wie das Rathhaus zu Augsburg aus den Jahren 1615—1620, welches nach den Plänen des Elias Holl schnell und einheitlich ausgesührt ist; das sind aber vereinzelte Ausnahmen; zumeist sind die Rathhäuser Gebäude, die aus älterer Zeit übernommen, dem Anwachsen des städtischen Lebens

entsprechend erweitert und deren Einzelheiten gang allmälig nach Geschmack und Laune entweder im Auftrage der Stadt oder noch häufiger als Stiftungen eingelner Kamilien oder einzelner Bürger ausgeführt werden. Wenn ein Maler der ehrbaren Zunft es zu besonderem Ruhm und Ansehen gebracht, so hält man es für wohlanständig, von ihm einen Raum des heimischen Rathhauses ausmalen zu laffen; ein späteres Geschlecht fügt Blasfenfter hinzu; wieder eine andere schnikt die Thureinrahmungen; dann ftiftet eine Familie einen prächtigen Tisch oder einen besonders köstlichen Schrank. Das Alles geht nicht nach einem vorgeschriebenen Plane, sondern je nach Bedürfniß oder Gelegenheit, und jedesmal mit der ausgesprochenen Absicht, etwas besonders Gutes, für diesen Ameck besonders Geeignetes herzurichten. Die Stiftungen für die Rathsstube achen unendlich weit hinaus über das, was wir uns heutzutage im Zusammenhange mit dieser Stätte denken. Bor Allem war es die Sitte, die öffentlichen Weste in den Räumen des Rathhaufes zu begehen, welche dabin führte, das Rathszimmer mit edelem Silbergeräth auszustatten. Die Stadt Lüneburg, welche keineswegs in erster Linie stand, besaß vor dem Ausbruch des dreifigiährigen Krieges über breihundert Silbergeräthe, von denen die vierunddreißig Stücke, welche sich jest im Runftgewerbe = Museum zu Berlin befinden, ein doch nur kleiner Reft, aber felbst als folcher noch unendlich viel stattlicher find, als irgend ein Silbergerath, das die neuere Zeit für ähnliche Zwecke geschaffen hat. Un diesem Silbergeräth können wir Stuck für Stuck verfolgen, wie es zusammengekommen ift; der Bürger, der eine Reihe von Jahren ein Chrenamt bekleidet hat, ftiftet eine Schüffel oder einen Bokal zum Andenken an diefe seine Geschäftsführung; ja, diefer Vorgang bekam die Kraft eines Gesetzes, nach welchem aus dem Nachlaß jedes hervorragenden Bürgers ein besonders kostbares Stück in das Rathsfilber der Stadt abgegeben werden mußte. Das herrlichste Stück deutscher Silberarbeit, welches wir kennen, der große Tafelauffat von Wenzel Jamniter, jett im Besit der Sammlung Rothschild in Frankfurt a. M., war von dem Altmeister der Rürnberger Goldschmiede zunächst für die Fugger in Augsburg bestimmt gewesen; als es aber fertig geftellt, beschlof die Stadt, denfelben für ihr Rathefilber zu erwerben und bestellte noch einen zweiten ähnlichen Auffat als Gegenstück.

Aber diese Ausstattung des Kathhauses war doch nur ein kleiner Theil dessen, was das Bürgerthum des sechzehnten Jahrhunderts an vorzüglichen Arbeiten sür öffentlichen Besitz zusammenbrachte. Neben der Stadtverwaltung stehen die einzelnen Zünste und Innungen als selbständige Körperschaften. Jede derselben hat ein Haus oder zum mindesten eine Stube, die sie mit Liebe und opferswilliger Hingebung schmückt. Auch hier werden die Wände sorgsam getäselt, die Decken mit sinnbildlicher Malerei versehen, der Tisch und die Laden, der Stuhl des Altmeisters in zierlicher Form mit bezüglichen Darstellungen aussgestattet, und vor Allem wird auch hier das Trinkgeräth auf das Mannigsachste bereichert. Nicht alle Innungen konnten Schäße ausweisen, wie die der Silberschmiede zu Nürnberg, in deren Lade zeder neu eintretende Meister ein Stück zu liesern hatte; aber zede bemühte sich, doch wenigstens einige Gegenstände ganz guter Arbeit herbeizuschaffen; war es nicht Silber, so war es Zinn oder gemaltes Glas, aber immer waren es Stücke, welche nach Maßgabe der vorhandenen

Mittel für den besonderen Zweck mit Sorgfalt und Feinheit ausgeführt waren. Daneben aber gab es noch Gilben zu gemeinfamer Unterhaltung oder Unterftützung, besonders die Schützengilden, deren ftattlicher Reichthum sich in prächtigen Ausruftungsgegenftanden offenbarte. Die Wohlthätigkeitsvereine waren zum Theil noch aus dem katholischen Mittelalter in Form von Altar= brüderschaften herübergekommen; ihre Berfammlungshäufer, wie die Scuolen in Benedig, überbieten sich in prächtiger Herrichtung der Räume. Auch im Norden bestehen die Georgsbrüderschaften und ähnliche Verbindungen zum Theil bis in unsere Tage hinein. Im Wesentlichen werden diese Gemeinschaften gegen Ende des vorigen Nahrhunderts durch die Freimaurerlogen abgelöft. welche in neuerer Zeit auch anfangen, ihre Häuser und Gesellschaftsräume in prächtiger Weise einzurichten. Auch die Hospitäler und ähnliche Wohlthätigfeitsanstalten zeigen in Italien noch im fechzehnten Jahrhundert monumentale Bracht. Im protestantischen Deutschland finden wir allerdings wenig Neubauten für diese Zwecke, die leer gewordenen Klosterräume bieten hinreichende Unterkunft. Jedenfalls feben wir, daß im fechzehnten Jahrhundert für das Ausscheiden der Kirche aus der monumentalen Kunft durch den bürgerlichen Kunftbetrieb ein ziemlich weit reichender Ersatz geschaffen wird. Aber der Horizont verengert sich. In Nürnberg bildet fich ftatt der beiden großen Rirchen von St. Sebald und St. Lorenz, in welchen allwöchentlich, fast alltäglich die Bevölkerung zufammen= ftromte, eine große Angahl kleiner, jum Theil beschränkter Kreise, von denen sich jeder auf seinem Fleck, so gut er es kann, einrichtet. Immerhin hat jeder Burger, wie bescheiden es auch bei ihm im Saufe aussehen mag, eine ober mehrere Stellen, an denen er regelmäßig fich umgeben fieht von fünftlerisch ausgeführten Arbeiten, deren jede einzelne ihm ein bestimmtes Bild von dem Können der voraufgegangenen Gefchlechter und somit einen Makftab für seine Arbeit bietet.

Die nordischen Fürstenhäuser haben um diese Zeit teine hervorragende Bedeutung für das Kunftleben. Die Blüthe des burgundischen Hofes im fünfzehnten Jahr= hundert fteht vereinzelt da; in Italien verstehen es die kleinen Gewaltherricher, ihre jungen Kronen durch Kunftpflege zu vergolden; auch in Frankreich beginnt das gefestigte Königthum die Kunfte an sich zu ziehen, aber in Deutschland ift nur das kurze, ziemlich einseitige Mäcenatenthum Maximilians zu verzeichnen. Die fleineren Fürftenhäufer und der gahlreiche Adel haben einen befonderen Ginfluß höchstens in der Ausgestaltung der Waffen, im Uebrigen stehen fie den großen Raufmanns= und Bürgerfamilien, den Fugger und Welfer, eher nach. Augsburger Batricier von mäßigem Reichthum, wie Hainhofer, konnte fich ein Runftcabinet aufammenftellen, deffen einzelne Stude fogar ben Königen feiner Zeit als äußerst begehrenswerth erschienen; das Sauptstück dieses Cabinets, ein monumental geftalteter Schreibtisch, wurde von der Stadt Angsburg erworben, um ihn dem Könige Guftav Adolf jum Geschenk zu machen. Diese burgerliche Runftfertigkeit, deren Maßstab allerdings ein kleinlicher ift, die es aber in ber Ausführung des Ginzelnen zur höchften Bollendung bringt, reichte unverändert in das siedzehnte Jahrhundert hinein, bis der dreißigjährige Krieg dem Wohlftande und der Runftfreudigkeit Deutschlands jene entsetlichen Schläge bei brachte, von denen fich unfer Baterland erft jett wieder zu erholen beginnt.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts tritt Frankreich ein als führende Macht. Das Bürgerthum verschwindet, die Stellung des Abels ift gebrochen, das abfolute Königthum Ludwig's XIV. fteigt ftrahlend empor. Diefes Königthum übernimmt mit vollem Bewußtsein seiner moralischen Berpflichtung und mit vollem Ginsak seiner Kraft die fünftlerischen Aufgaben, welche zuerst die Kirche, dann das Bürgerthum und speciell in Frankreich der hohe weltliche und kirchliche Abel zu erfüllen gehabt hatten. Der große Besteller auf fünstlerischem Gebiete ist nunmehr der königliche Hof, und dieser ift von der Ginsicht erfüllt, daß Rünfte und Gewerbe nur dann zur vollen Blüthe gelangen können, wenn die höchsten Anforde= rungen an sie gestellt werden. Jener große Organisator des Bolkswohlstandes von Frankreich, Colbert, welcher seinerseits an die Borarbeiten von Richelieu anknüpfte, hat die Aufgabe mit voller Klarheit erfaßt, hat fie mit voller Thatkraft durchgeführt und fo glangende Erfolge erzielt, daß wir mit aller Beftimmtheit erklaren können, Frankreich habe bis zum heutigen Tage seinen Vorsprung auf künstlerischem, besonders funftgewerblichem Gebiete jener großen Beriode höchster Kraftanstrengung zu verdanken. Schon die französischen Könige des sechzehnten Jahrhunderts, Franz I. Seinrich II. und Seinrich IV., hatten der heimischen Kunft ernsthafte Anreaung gegeben, indem sie Künstler von außerhalb beriefen, die für die neu erbauten Rönigsschlöffer in Gemeinschaft mit einheimischen Kräften die fünstlerische Ausstattung besorgen mußten. Den Anstoß hierzu hatte zunächst die Wandlung des Geschmackes gegeben, welche die Einführung italienischer Formen an Stelle der in Frankreich absterbenden spätgothischen forderte. Den italienischen Malern, Bildgießern und Kunfttöpfern, den flandrischen Teppichwebern wurden Wertstätten im Schloß Fontginebleau bergerichtet und Brivilegien verlieben, welche die Ausübung ihrer Kunft in Frankreich fichern follten. Aber diese Kunftunter= ftützung war doch höfisch in dem engeren Sinne, wie auch in Deutschland einzelne Fürsten, besonders die Kurfürsten von Babern, kleine Gruppen von Rünftlern und Runfthandwerkern heranzogen, um einzelne Bauten zur Voll= endung zu bringen. Mit dem Abschluffe des Baues, mit dem Sinfterben des betreffenden Fürsten pflegten diese Anläufe wieder zu verschwinden. Auf gang anderem Tuke, unter wahrhaft ftaatsmännischen Gesichtspunkten, war die Runft= anftalt eingerichtet, welche Colbert im Jahre 1662 unter der Bezeichnung "manufacture royale des meubles de la couronne" ins Leben rief. Colbert schuf hiermit ein Lehrinstitut nicht auf dem Boden des schulmäßigen Runftunterrichts, sondern auf dem Boden der wirklichen Runftarbeit. Ginen außern Unhaltspunkt für die Beftellungen, ohne welche ein foldes Institut zu arbeiten nicht im Stande ift, bot die Ausstattung der königlichen Schlösser, jener großen Neubauten, die Ludwig XIV. in Baris und Berfailles entstehen ließ. Wenn für diefe Schlöffer ohne Ruckficht auf die entstehenden Rosten das Alleredelste und Beste an Schreinerwerk, Tapeten, Möbeln, Teppichen, Gerathen jeder Urt hergeftellt wurde, fo dienten diese Arbeiten gu= nächft allerdings dem besonderen 3wecke, das Königthum zu verherrlichen; aber au gleicher Zeit und mit vollem Bewußtsein wurde hierdurch eine Schule geichaffen, welche dem Runftbetriebe in Frankreich den höchsten Grad fünftlerischer Leiftungsfähigkeit verlieh. Un der Spite dieser Runftanftalt ftand der Maler Lebrun, der allein dreißig Künstler als Musterzeichner unter sich hatte. Auf

dem Stadtviertel der Gobelins wurden die Werkstätten errichtet, welche Runfthandwerker jeder Art aufzunehmen im Stande waren, und für diefelben die vorzüglichsten Meifter aus Frankreich und dem Auslande herangezogen, bei dem eigenthümlichen Absperrungsspftem jener Zeit zum Theil mit Lift und Gewalt. Berfahrungsweisen, die zuvor in Frankreich unbekannt gewesen, wurden auf diese Weije dorthin verpflangt, jeder einzelne Arbeitszweig technisch und fünftlerisch bis zur höchften Bollendung ausgebildet. Gleichzeitig wurden in diefen Werkftätten fechzig bis hundert Lehrlinge unterrichtet, die, sobald sie hinreichend ausgebildet waren, in das bürgerliche Gewerbe übergehen, Werkstätten und Fabriken für das Publicum errichten konnten und hierzu von Staatswegen befondere Befreiungen, Unterftützungen und Borichuffe, oft von beträchtlicher Sohe, erhielten. Colbert verfolgte hierbei nicht nur das Ziel, dem königlichen Saufe und dem Lande möglichsten Glanz zu verleihen, fondern vor Allem auch das Ziel, das Geld für Luxusarbeiten jeglicher Art im Lande zu behalten und die Kunftfertigkeit Frankreichs fo hoch zu fteigern, daß dem Austande nichts übrig bliebe, als die beften, vollendeten Baaren von Frantreich zu beziehen. Er scheute hierbei freilich vor keiner Art von Zwangsmaßregeln zurück. Die Arbeit wurde nicht nur gelehrt und gefördert, sondern auch vom Staate beaufsichtigt. Um den Ruf der französischen Arbeit im Auslande in vollem Mage aufrecht zu erhalten, wurden Bestimmungen mit erschreckenden Strafandrohungen bis in die kleinsten Runftgriffe des Handwerks hinein erlaffen; es wurden Schutzölle und Absperrungsmaßregeln verfügt, welche einen natürlichen Widerstand der umwohnenden Länder hervorriefen, und die nur so lange einen Erfolg hatten, als Frankreich in künstlerischer und politischer Beziehung den Nachbarlandern Gefete vorschreiben konnte. Colbert's Suftem mag in anderen wirthschaftlichen Beziehungen zu Miggriffen geführt haben, aber auf dem Gebiete der Runfterziehung ift der praktische Erfolg seiner Arbeiten so unverkennbar, daß alle späteren gewaltsamen Beränderungen, alle Stürme der Revolution den betreffenden Arbeitszweigen nichts anhaben konnten. Und dieses Ziel wurde erreicht bei einem Bolke, welches in den vorangehenden Zeitläuften keineswegs an der Spike der fünftlerischen Leistungsfähigkeit gestanden, welches im sechzehnten und siebzehnten Sahrhundert keinen großen Meister der Malerei und der Plaftik hervorgebracht und felbst in den Aleinkunften hinter Deutschland entfchieden zurudgeftanden hatte. Unterftütt wurde der Erfolg von Colbert's Ber fahren allerdings vorwiegend durch die politische Geftaltung Europa's; mög= lich war er nur in einem Lande, in welchem alle Kraft sich um den Herrscher und das Herrscherhaus zusammenballte und welches in der Lage war, der Welt Gesetze vorzuschreiben.

Das Beispiel Ludwig's XIV. wurde maßgebend für die Fürsten des vorigen Jahrhunderts. Bor Allen waren es die kleinen deutschen Machthaber, die sich bemühten, Bauanlagen und Lebensführung möglichst dem erhabenen Borbilde anzupassen. Obwohl an keiner Stelle die Schaffenskraft der Bevölkerung in einer auch nur annähernd gleichen Weise wie in Paris herangezogen wurde, so boten die Bauten immerhin einen wichtigen Mittelpunkt gewerblicher Thätigkeit. Die Schlösser und Kunstsammlungen von Dresden und Kassel bedingen bis zum heutigen Tage die Stellung dieser Orte innerhalb der deutschen Städtegemeinschaften.

In Berlin und Potsdam rief man französische Arbeiter zum Ausbau der Schlösser herbei, lernte aber zugleich deutsche Meister an, so daß sich eine vortrefsliche Hausund Möbeltischlerei entwickelte, welche befähigt war, Arbeiten mit kostbaren Ginlagen in Art der französischen Borbilder herzustellen. Gine ähnliche locale Blüthe der Möbeltischlerei knüpste sich an die Ausstattung des Schlosses zu Würzburg und des Schlosses Salzdalum bei Braunschweig. Die Silberschmiede bekamen Aufträge von zum Theil colossalem Umfange; die Ausstattung des Schlosses zu Berlin mit Augsburger und auch Berliner Silberwaaren rechnet nach Centnern verwendeten Metalls. Daszenige Material, in welchem sich die beutsche Kunst des achtzehnten Jahrhunderts am zierlichsten ausdrückt, das Porzellan, gehörte vollständig der Kunstliebhaberei der Höfe an. Meisen, Berlin, Wien, Frankenthal, Fürstenberg, Nymphenburg, Höchst u. s. w. sind sämmtlich hösische Fabriken und tragen dis zum heutigen Tage, soweit sie noch bestehen, die heraldischen Abzeichen, Kurschwerter und Kurscepter, ihrer Begründer.

In Berlin währt diese Kunstpssege des Hoses bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts. Noch Friedrich Wilhelm II. hatte eine große Reihe von Gemächern im königlichen Schloß zu Berlin in vorzüglicher Weise ausstatten lassen; für diesen Ausbau des Schlosses war dem Lande eine ganz bestimmte Steuer auferlegt, die alljährlich für diese Arbeit verwendet wurde, und welche dis zum heutigen Tage ihren Ruhen trägt. Denn an diese Arbeiten knüpft sich ein sehr erheblicher Zweig unseres modernen Kunsthandwerks; selbst für gelegentliche Dekvation, wie sür den Kuppelraum des Ausstellungspalastes, dietet die plastische Ausstatung des königlichen Schlosses durch Schlüter den eigentlichen Ausgangspunkt.

Auch in unserem Jahrhundert zeigt das Beispiel von München, welchen außerordentlichen Einsluß fürstliche Besteller auf die Kunstentwicklung auszuüben vermögen. Lediglich dem regen Kunsteiser König Ludwig's I., welcher Cornelius und seine Genossen nach München rief, ist es zu danken, daß München, welches vordem den Charakter einer Landstadt hatte, allmälig den Anspruch erheben durste, eine leitende Stätte für Kunstbestrebungen zu bilden. Der unglückliche König Ludwig II., dessen völlig in dem Bannkreis des vorigen Jahrhunderts gesesselt waren, gab seine — leider krankhaft überhasteten — Bestellungen mehr der Architektur, vor Allem aber der decorativen Kunst und hat wesentlich zu dem Erzegedniß beigetragen, daß München auf kunstgewerblichem Gebiete eine Art von Führerschaft hat übernehmen können, welche weit über die sociale und politische Bebeutung der Stadt hinausgeht, während die alten Size deutscher Aunstthätigkeit, Augsburg, Nürnberg, Ulm, Regensburg, sast ganz in den Schatten getreten sind.

## TIT.

Neber der künstlerischen Entwicklung von Berlin waltete in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts kein günstiger Stern. Die Aufgaben, welche an den neugeborenen preußischen Staat nach langem Drucke herantraten, waren so gebwaltig, daß man nur in vereinzelten Fällen an Ausgaben denken durste, welche, wenn nicht überstüssig, so doch im Augenblicke vermeidbar schienen. Das neugeschaffene Bahern war zusammengesetzt aus den in Kunst und Gewerbe höchst

entwickelten Theilen Deutschlands; Preußen dagegen arbeitete mit seinen öftlichen Provinzen, deren Kultur nur mühjam den ersten Boden gewonnen hatte, welche überdies durch die langen Kriege auf das Elendeste ausgebeutet waren. Nichts ift bezeichnender als ein Vorgang des Jahres 1823, welchen ein alter Beamter in feinen Denkwürdigkeiten ergahlt. Bereits in jenem Jahr erschien ein Aufruf von Seiten des Bereins für Landesberichonerung in Babern, welcher genau das wollte, was auch wir heutzutage auftreben. Der Aufruf betonte die Nothwendigkeit seitens des Staates und der Gemeinden für die fünstlerische Ent= wickelung des öffentlichen Lebens zu forgen und ichloß, in der gespreizten Sprache jener Zeit, mit der ausgesprochenen Hoffnung, daß man von dem ganzen deut= schen Reiche werde sagen können "Und wo das Auge weilt, das ift ein Land der Free'n!" Diefer Aufruf wurde auch an die preußischen Provinzialregierungen zur Beherzigung überfandt, woraufhin der Regierungspräfident von Königsberg mit Bezugnahme auf benfelben verfügte: "bag fünftighin die Schweineftalle nicht mehr nach der Straße heraus angelegt werden dürften." Kämpfte man fo in weiten Theilen des preußischen Staates mit der unverhüllten Barbarei, fo war auch in der Hauptstadt die Armuth ein fast unübersteigliches Sinderniß aller einschlagenden Bestrebungen. Aeußerste Sparsamkeit war das Stichwort, und sie entsprach dem Geschmacke Friedrich Wilhelm's III. so sehr, daß er nicht einmal die vorhandenen gut ausgestatteten Räume seiner Schlöffer bewohnte, sondern kleine Nebengemächer, mit glattem Mahagoni möblirt, und so weit ging dieser kleinbürgerliche Sinn, daß er aus den Mahagoniftühlen die unteren Querhölzer der Lehne herausfägen ließ, um nicht die Knöpfe seiner Uniform an denselben zu beschädigen. Das große Königsschloß gerieth mehr und mehr in Berfall; in den Paläften der Prinzen Karl und Albrecht, welche unter Schinkel's Leitung wieder hergestellt wurden, standen Möbel mit Metalltheilen, welche aus Zinkguß mit broncefarbenem Anftrich gefertigt waren; in der Wohnung Friedrich Wilhelm's IV. im königlichen Schloß find in ähnlicher Weise kunftlerisch feinfinnige Erfindungen aus schlechtestem Material nothbürftig zusammengeflickt; selbst bei der Herrichtung des Palais für den verftorbenen Raifer Friedrich, damaligen Brinzen Friedrich Wilhelm, im Jahre 1857 waltete noch der Sinn fümmerlicher Sparfamkeit. Die künstlerische Erfindung stand immer nur auf dem Papier; in den veröffentlichten Seften der Dekorations- und Möbelentwürfe von Schinkel haben wir Alles, was von diefen Stücken Werth hat; die Ausführung ist wahrhaft kläglich. Auch der erhabene Schöpfer unseres deutschen Ginheitsstaates, Raifer Wilhelm, war so vollkommen in den Anschauungen jener Zeit aufgewachsen, daß eine ernsthafte Aenderung nicht eintrat. Man stellte allerdings eine Reihe von halb verfallenen Räumen im königlichen Schloffe wieder ber, aber man flickte mit Gips und Binkguß, und für die Möblirung bezog man das nothwendige Material aus den Möbel= magazinen; die dort verwendeten Stücke find in vielen Fällen noch nicht einmal jo gut, wie fie ein wohlhabender Privatmann zur felben Zeit anzuschaffen pflegte, und gar im letten Jahrzehnt wurde der Mafftab dieser Einrichtungen von der Brivatthätigkeit um Bieles überholt.

Trokdem ift die Stellung des preußischen Königshauses auch in diesem Sahrhundert für die Runft von eingreifender Wichtigkeit gewesen. Allem müffen wir dankbarlichst verzeichnen, daß die Krone ihren alten Besit an Runftwerken jeglicher Art, Gemälde, antike Statuen, Prachtmöbel, Gold= und Silbergeräth willig hergab, um daraus öffentliche Museen zu gründen. Unfer königliches Schloß in Berlin hat keine Schakkammer mehr. nicht vorher im Drange der Kriege geopfert war, bildet jest einen wichtigen Bestandtheil der Gemäldegallerie des Antiquariums und vornehmlich des Kunstgewerbe = Museums, dieses Institutes, welches den eigentlichen Un= haltspunkt aller einschlagenden Beftrebungen in Berlin bietet und welches seine Errichtung dem gang perfönlichen Gingreifen des damals kronpringlichen Baares verdankt. Bor Allem waren es aber die Familienfeste des königlichen Saufes, welche in den letten Jahrzehnten den Anlaß zu einer reichen Entwicklung heimischer Kunftthätigkeit gaben. Die alte Form des Tributes, welche die Brovinzen zwang, bei fürstlichen Hochzeiten bestimmt bemeffene Summen in die Kronkasse abzuführen, hatte aufgehört; aber freiwillig traten die Städte, die Provinzen zusammen, um die Festtage des königlichen Sauses mit edlen Gaben zu schmuden. Wenn man einen besonderen Beleg dafür will, wie lediglich an derartigen Bestellungen großen Stils die Fähigkeit des damit beauftragten Gewerbezweiges erwachsen kann, so ift dieser Beweis erbracht in dem Tafel= filber, welches 1882 bei der Hochzeit des Brinzen Wilhelm, unseres iekigen Kaifers, gespendet wurde. Wie mit einem Schlage entstand hier aus der Berliner Silberschmiedearbeit, welche fehr forgfam und gewiffenhaft, aber doch immer etwas kleinlich und ängstlich mit einzelnen Stücken vorangegangen war, eine in sich abgeschlossene Leistung, so glänzend und prächtig, wie sie nur irgend eine Stadt der civilifirten Welt hervorbringen fann und welche trot der Schnell= lebigkeit unserer Zeit auf den diesjährigen Ausstellungen in München und Ropenhagen alle verwandten Arbeiten siegreich überstrahlte und der vollwichtigste Ruhmestitel des deutschen Aunstgewerbes wurde.

Aber die Beisviele für das Gingreifen der Fürftenhäuser in die Runft= bewegung find vereinzelt. Statt der Heerschaar von Fürsten, welche im vorigen Jahrhundert in der angenehmen Lage waren, die Staatskaffe und ihre Schatulle nicht allzu genau unterscheiden zu müffen, haben wir heute nur eine kleine Zahl, deren Berfügungsrecht über Staatsgelder nicht ernstlich über das Recht wohlwollender Anrequing hinausgeht. Und so ftark ist der socialistische Zug unserer Zeit, daß die Fürstenhäuser selbst bei Gelegenheiten, welche sonst unfehlbar eine reiche Ent= wicklung fünftlerisch ausgebildeter Widmungen ergeben hatten — man denke an die goldene Hochzeit, an den neunzigsten Geburtstag des Raifers Wilhelm, an die filberne Hochzeit des damaligen Kronprinzenpaares - direct die Annahme berartiger Werthgeschenke verweigern, damit die zusammengebrachten Summen vielmehr Wohlthätigkeitszwecken zugeführt werden können. Wir wollen hoffen und wünschen, daß dem deutschen Leben aus dem neu errichteten Kaiferthum auch nach der künstlerischen Richtung hin ein bleibender Gewinn werde: bis jett aber lebt das Kaiserthum fünstlerisch so gut wie ganz als Appendir der preußischen Rrone. Seine Feste finden in den Räumen des preußischen Königsichlosses ftatt,

welche für die Monarchie von 1701 groß bemessen waren, für die Monarchie von 1860 nur eben ausreichten, für das Kaiserthum von 1870 um Bieles zu klein sind. Wir erwarten umsassende Neubauten im Schlosse, wir erwarten den Bau des Domes, den Bau des Parlamentes, den einzigen, der bisher in Angriff genommen worden ist, wir erwarten die Denkmäler, die sich an die Begründung des Kaiserthums schließen werden; das einzige, welches wir bisher besitzen, die Siegessäule, ist auch nur eine Erweiterung des für die preußischen Siege von 1864 und 1866 bestimmten Monumentes; man hat unten die Reliestasseln zusammengeschoben, um noch Platz für eine Darstellung des Krieges von 1870 zu gewinnen.

Aber wenn wir auch hoffen dürfen, daß die Erhebung des preußischen Königshauses zur deutschen Kaiserwürde dem Träger der deutschen Krone eine reichere Möglichkeit künstlerischen Schaffens gewährt, wenn wir selbst mit freubiger Genugthuung jeht schon verzeichnen dürfen, daß bei den augenblicklichen Umbauten im Königlichen Schlosse ein wahrhaft königlicher Sinn die Künstler zur Mitwirkung herbeigerufen hat, so dürfen wir doch unter keinen Umständen von den Fürstenhäusern unserer Zeit Leistungen verlangen und erwarten, wie sie das Königthum des achtzehnten Jahrhunderts aufzuweisen im Stande war. In dem Königthum Ludwig's XIV. und seiner Nachahmer gipselte die ganze Macht, die sociale und hiermit auch die künstlerische Bedeutung des Staatslebens, dagegen hat das Fürstenthum des neunzehnten Jahrhunderts den größten Theil seines Versügungsrechtes abgegeben an den Staat in seinen verschiedenen Eliederungen, und wenn der Staat diesen Theil der Machtbesugnisse übernimmt, so übernimmt er hiermit nebst anderen Pflichten auch die Pflichten der Kepräsentation, die Pflichten der Kunstübung im großen Stil.

Ist nun der moderne Staat diesen Verpflichtungen gerecht geworden? Was dürsen wir auf diesem Gebiete billigerweise von
ihm erwarten? In dieser Frage gipfelt die früher aufgestellte Frage: von welcher Seite her wir die maßgebenden Aufträge zu erwarten haben. Natürlich handelt es sich nicht ausschließlich um den Staat, dessen Regierung sich im Staatsministerium verkörpert, sondern alle und jede von Staatswegen geordneten Verbände, die Provinzen, die Kreise, die Städte, die einzelnen Gemeinschaften, welche mit selbständigen Verwaltungsrechten begabt worden sind, haben mit diesen zugleich einen bestimmten Kreis von Psilichten übernommen.

Die Thätigkeit des Staates hat sich auf dem Gebiete der Kunstpsslege zunächst, in manchen Kreisen ausschließlich, dem Unterrichte zugewendet. Diese
Bewegung hat in Preußen dald nach den Freiheitskriegen begonnen. Kunstakademie, Bauakademie und Gewerbeinstitut griffen in verständiger Weise in
einander. Bereits in den zwanziger Jahren haben wir Ansähe für kunstgewerbliche Ausbildung; man errichtete eine Musterzeichenschlie, gab später ein großes
Prachtwerk, die Borbilder für Fabrikanten und Handwerker, heraus, erwarb für
die königlichen Museen die vorwiegend kunstgewerblichen Sammlungen Nagler und
Bartholdi, man errichtete sogar kunstgewerbliche Werkstatten für den Bronceguß
und die feinere Metallarbeit, man erhielt die Königliche Porzellanmanusactur am

Leben; auch ein allerdings recht bescheibenes Inftitut für Glasmalerei ift aus ben vierziger Jahren zu verzeichnen.

Seit etwa zwanzig Jahren ist der kunstgewerbliche Unterricht als besonderer Unterrichtszweig ausgebildet worden, Museen und Anstalten sind in der Hauptstadt und in den Provinzen für denselben eingerichtet, in die Fachs und Fortbildungsschulen werden künstlerische Elemente eingeführt.

Für die Malerei und Plaftik hat der Staat neben dem Kunftunterricht Mittel zur Sand, welche Bestellungen auf wirklich ausgeführte Arbeiten ermöglichen. Auf diesem Gebiete ift es eben handareiflich, daß ohne Beftellung eine Entwicklung der Runft unmöglich ift. Die öffentlichen Denkmäler haben ftet3 eine Reihe von Bildhauern beschäftigt; außerdem haben wir im preußischen Ctat eine Summe von 300 000 Mark, auf welche hin Aufträge an Bildhauer, Maler und Kunferstecher ertheilt werden, öffentliche Gebäude werden mit Wandgemälden oder plaftischen Figuren geschmückt, kleinere Werke für die Sammlungen, sonders für die Nationalgallerie erworben. Ich bezweifle, daß die vorhandenen Mittel für den wirklichen Umfang der Aufgaben der Malerei und Plaftik genügen, aber die Stellung des Staates diefen Aufgaben gegenüber fteht wenigftens feft, die Mittel werden sich erhöhen laffen. Dagegen fehlt eine gielbewußte Berwendung der Staatsmittel vielfach innerhalb der Architektur und fast voll= ständig innerhalb der mit ihr verbundenen decorativen Rünfte, des Runftgewerbes. Gerade auf dem Gebiete der Architektur ift die ichaffende Thätigkeit des Staates die allergrößeste. Bilder kann man entbehren, Bauten für bestimmte Verwaltungszwecke find unerläßlich. Aber Bestellungen auf Bilder, mögen die dafür beftimmten Summen noch fo klein sein, find unter allen Umständen directe Beförderungen der Runft. Die Bauten konnen jedoch, ohne daß die Benutbar= keit leidet und ohne daß ein augenblicklicher Schaden ersichtlich ist, auf das Allerbilliaste und Allerschlechteste hergestellt werden. Sier ist der Bunkt, wo die weitfichtigeren Beftrebungen gang vornehmlich einsehen muffen. Männer, welche geiftigen Fragen ein wohlwollendes Berftändniß entgegenbringen, iprechen nicht felten von einer Berschwendung für Staatsbauten, sobald Summen beansprucht werden, wie fie eine monumentale Ausgestaltung statt eines einfachen Nütlichkeitsbaues erheischt. Nichts ist verkehrter als diese Anschauung, welche fich der "altpreußischen Sparfamkeit" berühmt und in den Berwaltungsbauten der letten Jahrzehnte einen ichweren Schaden herbeigeführt hat. Die Regierungsbauten in unseren Provinzen sind zum großen Theile Rutbauten der ödesten Urt, nach einem vorhandenen Schema ohne Geschmack, ohne Kunftsinn, ja selbst ohne die bescheidensten Rucksichten auf die örtlichen Verhältnisse hergestellt. Man sehe einmal, mit welchem Grade fünftlerischer Bewußtlosigkeit in der neuerworbenen Broving Schleswig das preußische Regierungsgebäude als vierectiger Rlot mitten in die Linie des schönsten Landschaftsbildes hineingestellt worden ist! Mit welch' trockenem Schematismus man am Bosporus das Gefandtschaftshaus für das Deutsche Reich erbaut hat! Bergist man benn gang, daß ein folcher Bau boch nicht bloß eine Möglichkeit zur Unterbringung von Kangleiräthen und Actenbundeln geben foll, sondern daß er an seiner Stelle die Berkörperung des Staatsgedankens zu fein hat? Warum hat denn die Kirche ihre hochragenden Dome

errichtet? Um einen Berfammlungsraum für eine gewisse Anzahl von Menschen herzustellen, bedurfte es dieser Dächer und Giebel nicht, bedurfte es nicht der Thurme, die paarweise stolz in die Luft emporsteigen. Als die Deutschritter die große Kulturarbeit in Breugen übernahmen, schufen fie in der Marienburg nicht nur einen festen Wohnsit für fich, eine Salle für den Gottesbienft, fonbern hoch auf richteten fie die Kirche, vierzig Fuß hoch bauten fie am Giebel derfelben das Marienbild, mit edelem Glas- und Goldmofait bedeckt, damit es hinausleuchte in die Lande, und dem Sarmaten, der von weit her der Burg fich nahete. durch die monumentale Bracht der Erscheinung die Bedeutung des hier eintretenden Kulturelementes vergegenwärtige. Glaubt man denn, daß die Menschen jett so viel nüchterner oder vernünstiger find, daß der Abdruck ber Berordnungen im Reichsanzeiger und im Kreisblatt genügt, um die moralische Bedeutung der Staatsgewalt den Gemüthern einzuprägen? Warum gibt man benn bem Militar den bunten Rock, die Fahnen, Standarten und das festliche Gepränge? Die einzige Civilbehörde, welche die Bedeutung dieser Fragen voll begriffen und mit fester Hand die Konsequenzen gezogen hat, ist die Berwaltung der Deutschen Reichspost. Rabezu dreihundert Poftgebäude sind während der letten fiebzehn Jahre im Deutschen Reiche errichtet, und mit Liebe und Singebung durchgeführt und jedes derfelben — mogen im Ginzelnen die Runftformen etwas beffer oder etwas schlechter gerathen fein - fagt an feiner Stelle: "Hier ftehe ich, hier fteht das Deutsche Reich!" Es ift keine Acuferlichkeit, wenn in Lübeck auf dem Markte, deffen eine Seite der Dom, die andere Seite das Rathhaus ein= nimmt, die dritte Seite in voller Länge nach Riederlegung aller hier befindlichen Häuser eingenommen wird durch das Reichspostgebäude, deffen Mauern und Zinnen fich den dort herrschenden Bauformen einfügen: Sier inmitten der freien deutschen Stadt steht das Deutsche Reich, in der einzigen ihm zustehenden Berwaltung, herrschend neben den Denkmalen der alten Zeit. In Berlin macht fich ein derartiger Gindruck der Boftbauten unter der Fulle der öffentlichen Gebäude nicht bemerkbar; aber wer in die Provinzen kommt, wer einmal Gelegenheit hat, durch Pommern oder Preußen hintereinander weg eine Reihe von größeren und fleineren Städten zu besuchen, der wird fich diefes wahrhaft beherrschenden Eindruckes nicht erwehren. Wenn man in einer Provinzialstadt das Regierungsgebäude sucht, so fragt man sich durch drei, vier Straffen und findet irgendwo einen nuchternen zweistöckigen Raften mit schmaler Hausthur, engen Treppen, niedrigen und unfreundlichen Zimmern. Aber am Hauptplate ber Stadt, in hervorragender Lage, weithin strahlend in luftiger, der Umgebung liebevoll angepafter Architektur steht das Gebäude der Reichspoft. Jenes Regierungsgebäude wirkt wie eine drückende Polizeiverordnung, der man sich mürrischen Sinnes zu entziehen sucht; diefes Bostaebäude als Repräsentation eines großen Staates, der freudig eintritt für die Bedürfniffe seiner Bewohner. Was man hier Luxus nennt oder verschwendetes Geld, das ift Kapitalsanlage in dem Beften und Unbezahlbarften, was die Menichheit besitt: eine Kapitalsanlage für den Sinn der Gesetlichkeit, der Ordnung, der Achtung vor der Behörde und den felbstgeschaffenen Ginrichtungen. Wenn aus unseren Kreisen heraus der Ruf erschallt, daß man würdig und monumental bauen solle, so kommt uns nicht selten die Antwort zurück, die Staatsgelder seien nicht da, um beschäftigungslustigen Architekten und Kunstegewerbtreibenden aufzuhelsen. Nein! so steht es nicht, meine Herren Rützlichkeitseapostel! Weit mehr als die Kunst des Staates bedarf, bedarf der Staat der Kunst. Er bedarf ihrer, um zum Sinne der Bevölkerung in weiten Kreisen zu sprechen, um nach außen hin würdig und hoheitsvoll dazustehen.

Sicherlich ift die Erfüllung der Aufgabe schwer, da es sich um Bedürfniffe handelt, die für ein Volk von vielen Millionen erfüllt werden follen, und für welche die Bewilligungen schlieflich in den wenigen Bogenfeiten eines gedruckten Etats hart an einander rücken. Es ift aber auch keines= wegs nöthig, daß immer das Theuerste gebaut und eingerichtet, noch viel weniger, daß eine besondere Menge von Zierformen angewandt werde. Es läkt fich fehr wohl ermöglichen, daß bei Bauten von großem Umfange ein erbeblicher Theil, der lediglich der inneren Berwaltung dient, in Flügeln und Ouergebäuden von einfacher Ausstattung untergebracht wird, wenn nur der Saupttheil, welcher sich in Beziehung zu der Strafe und zu der Bevölkerung fekt, würdig die Behörde repräsentirt. In vielen Fällen ift es gar nicht so sehr die Architektur als die Wahl des Plates, welche den Eindruck des Baues bedingt. Gin Gebäude von mäßigen Formen, vielleicht nur mit einem stattlichen Portal und einem darüber emporragenden Giebel versehen, an den Schluftunkt einer Strafe berartig hingestellt, daß der Berkehr auf dasselbe hinftromt, macht eine größere Wirkung, als ein Palaft in einer Nebenstraße. In den erwähnten Beispielen von Schleswig und Konftantinopel hätte die Auflösung des viereckigen Kaftens in eine Baugruppe von gefälligem Umrif dreiviertel von dem gethan, was zu thun nöthig war: Pflanzenwuchs und Umgebung hätten das Bild faft ohne Weiteres vervollständigt. Meisterhaft in diesem Sinne ift Schinkel's Anlage des alten Packhofes in Berlin auf der kleinen Spreeinfel. Das ift eben die wahre Runft, mit vorhandenen Mitteln die höchst mögliche Wirkung zu erzielen, mit einer blogen Berichwendung von Zierformen, mit einer Ausgabe von jo und jo vielen Taufenden, um Stuckornamente nachträglich anzukleben, ift es nicht gethan. Worauf cs ankommt, ift, daß jedes Stuck genau seinen Zweck an der gegebenen Stelle er= fulle, daß jedes in seiner Art das Beste sei. Bei dieser Forderung handelt es sich auch keineswegs nur um die Bauten großen Umfanges, für welche jekt durch die neu errichtete Akademie des Bauwesens eine Art von Auffichtsbehörde geschaffen worden ift, sondern um jegliche Art von Bauwerk, welches einem öffentlichen 3mede dient. Die kleinfte Barterbude an einer Strafenecke muß folieflich aus bemfelben kunftlerischen Sinn heraus erfunden fein, wie der größeste Balaft. Gerade durch die kleinen Nuthauten kann der öffentliche Geschmack am sichersten erzogen und am ficherften abgeftumpft werben. Wenn man fich bei ber Ber= richtung unserer Stadtbahn, welche mehr als hundert Millionen gekoftet hat, nicht scheut, an den Stragenübergängen ein Geländer herzustellen, deffen einzelne Pfosten nur nach der Strafenseite hin eine Wölbung haben, während man vom Wagen aus in die hohlgepreften Halbkörper hineinsieht, so ist das ein Mittel zur Schädigung der öffentlichen Kunstmoral, wie es nicht schlimmer erdacht werden kann, und das Alles, um bei so vielen Millionen ein paar taufend

Mark zu sparen. Nichts ift wichtiger als gerade die Ausgestaltung der Wege des großen Berkehrs. Die Brückengeländer, die Lampenträger, die Ruhebänke, die Abschlußgitter öffentlicher Pläte: sie müssen Marksteine sein für das, was die hiersür benöthigten Gewerke zu ihrer Zeit an bester Arbeit vermögen. Und wie sehr stehen alle diese Stücke selbst hinter dem zurück, was der Privatbau verlangt! Bei uns in Berlin haben wir Jahrzehnte lang für alle diese Bedürknisse die platteste Arbeit von schlechtem Gußeisen oder vierkantigem Stabeisen gehabt, während der Privatbau längst zu kunstvoller Schmiedearbeit übergegangen war. Erst die neuste Zeit hat bei den Candelabern und bei einigen Brücken Besserung gebracht, aber auch erst, seitdem dieselben aus der Verwaltung des Staates in die Verwaltung der Stadt übergegangen sind. Daß man schon vorher von Staatswegen die Schloßbrücke mit sehr kostbaren Marmorgruppen versehen hat, die kaum an die öffentliche Straße einer nordischen Stadt gehören, macht die Sache nicht besser, sondern zeigt nur, wie wenig man die eigentlichen Aufgaben der decorativen Kunst verstand.

Fast Alles ist bei uns noch zu thun in der Ausgestaltung der öffentlichen Brunnen. Man denke daran, wie Rom, Augsburg, Bern, Basel, Rothenburg und noch viele kleinere Städte das Antlitz ihrer Stadt durch die Brunnen-anlagen freudig beleben. In London stehen an verschiedenen Stellen Brunnen, welche fremde Fürstlichkeiten als Andenken an die gastfreundliche Aufnahme in der Stadt errichtet haben. Die Brunnen bieten eine besonders günstige Gelegenheit für Stiftungen öffentlicher Kunstwerke bei beschränkteren Mitteln, der Spindlersbrunnen, welcher zum Andenken an den Großindustriellen gleichen Ramens auf dem Spittelmarkt von seiner Familie errichtet werden soll, wird uns hoffentlich ein gutes Beispiel nach dieser Richtung geben.

Ein Weiteres, was unseren Grokftädten völlig fehlt, find öffentliche Rubeplake. Die Stadt des claffischen Alterthums befaß ihr großes Forum mit fäulenumgebenen Hallen, auch das Mittelalter und die Renaissance errichteten in Italien weiträumige Loggien und in nordischen Städten die fogenannten Laubengange, welche am unteren Stockwerk der Häuser entlang eine geschützte Wanberung bei Regen ober zu ftarkem Sonnenschein erlaubten. Außerdem ftanden hunderte von Kirchen von erster Morgenfrühe für einen fast ungehinderten Berkehr offen, im Suden galten und gelten auch die kunftgeschmückten Borhallen der Balafte für ein freies Berkehrsgebiet der Menge. Unfere modernen Großftädte mit ihrer nabezu unübersehbaren Ausdehnung, bedürfen der schützenden Sallen in weit höherem Grade. Aber nichts ift in dieser Beziehung geichehen. Die einzige Zufluchtsftätte gegen die Witterung find jett die öffent= lichen Kunftsammlungen, und so erleben wir das widrige Schauspiel, daß diefe Sammlungen alter Gemälde und ftatuarischer Bildwerke, welche dem ftillen Genuß eines ernsthaften Bildungsbedürfniffes vorbehalten sein follten, bei plöklich eintretendem Regen oder bei starter Rälte den Tummelplat obdach= losen Gefindels bilden. Man glaube nur nicht, daß die Menge bei folchen Gelegenheiten etwas lernt. Theilnahmlos geht fie an den Gemälden vorüber, deren Sprache sie nicht verfteht und nicht verftehen kann. Würde man dagegen allgemein zugängliche Sallen herstellen, deren Wandflächen von zeitgenöffischen

Rünftlern mit Gemälden und Bildwerken geschmuckt waren, zeitgenöffische Gestalten oder Idealbildungen enthaltend, so würde in diesen Räumen mit Werken, die eine allgemein verständliche Sprache reden, nicht nur das förverliche Wohlbefinden gepflegt, sondern ein Strom von Gefittung in die Bolksmaffen hinein= geleitet werden. Bon diesem Gesichtspunkte ausgehend, hat die bekannte Wohl= thäterin der Londoner Arbeiterbevölkerung, Miß Cutts, im Bergen der Londoner Armuth nicht nur gefunde Wohnungen, sondern auch einen überwölbten, fünftlerifch ausgestatteten Marktplat gang im oben ausgeführten Sinne berftellen laffen. Bon einem andern Gesichtspuntte ausgehend erfüllt in Berlin das Zeughaus mit feiner Ruhmeshalle einen gewiffen Theil diefer Aufgaben. Bei dem vielfachen Bestreben, der Erinnerung an Kaifer Wilhelm und die Neuschaffung des Deutschen Reiches Denkmäler zu widmen, follte man doch die Errichtung weiträumiger öffentlicher Gedenthallen recht ernstlich ins Auge fassen; sie würden dem menschenfreundlichen Sinne des Monarchen in vornehmster Weise entsprechen und den Ausgangspunkt bilden für eine öffentliche Kunftpflege, welche die einmal geschaffene Stelle durch immer neue Zufügungen zu veredeln ftreben könnte.

Eines ernstlichen Vorsprungs in der würdigen Auffassung solcher Aufgaben dürfen unsere neueren Bahnhöfe sich rühmen; aber auch hier stehen die vom Staat errichteten Haltestellen der Stadtbahn weit zurück hinter den vornehmen Baulichkeiten, welche Privatgesellschaften, wie die Lehrter, die Potsdamer, die Anhalter Bahn, der Bevölkerung unserer Hauptstadt gegeben haben. Der Zuschnitt des Centralbahnhoses in der Friedrichstraße mit seinem Gewirr von kellerartigen Räumen, ohne eine gedeckte Zusahrt und Absahrt, ist ein geradezu unwürdiger und gibt dem ankommenden Fremden als ersten Gruß der deutschen Hauptstadt ein Gefühl des Unbehagens und den Eindruck einer Armseligkeit, den er schwer überwindet. Umgekehrt macht in Stuttgart die prächtige Bahnhosshalle mit ihren hohen Säulen einen so glänzenden Eindruck, daß man sich erst allmälig davon überzeugen muß, man sei hier nicht in eine Hauptstadt großen Stiles gekommen.

Gin vortreffliches Beispiel von forgsamer Ausgeftaltung der für den öffentlichen Berkehr bestimmten kleineren Bauwerke bietet die Stadt Samburg. Sier hat der leitende Künstler sich die Mühe nicht verdrießen lassen, in jedem einzelnen Tralle, wenn für eine bestimmte Stelle irgend eine Einrichtung nöthig war, besonbere diesem 3weck angemeffene Formen zu ersinnen. Wir stoffen daber aller Orten auf etwas eigenartiges Durchgebildetes, sei es die Wartchalle für eine Pferdebahn, der Unlegeplat für die Dampfichiffe, das Säuschen eines Weichenftellers, die Wohnung cines Gartners oder Parkauffehers, der Billetschalter für die Localbahn, die Buden für Seltermaffer oder Obftverkauf, und ebenfo fteht es mit den Brüftungen ber gablreichen Brüden, welche über die Fleete hinüberführen, bei den fleinen Treppen in den Barkanlagen, wo aus Schmiebeeisen Rischen, Lauben, Blumen= förbe und Aehnliches dargestellt sind. Nirgends ift ein besonderer Lurus ent= faltet, aber die vollständige Zweckangemessenheit jedes dieser kleinen Werke bringt ben anmuthenden fünftlerischen Eindruck hervor. Man vergleiche dagegen, mit welcher Gleichaultigkeit in Berlin derartige Aufgaben behandelt werden! Wenn man felbst für die Selterbuden und die Anschlagfäulen das Modell einigermaßen

forgfältig entwirft, jo wird es ode durch die hundertfache Wiederholung, in der es über die gange Stadt verftreut ift; diese Holzbuden, welche nichts Anderes fein und icheinen muffen als Holzbuden, find in den Formen einer Steinarchitektur aufgezeichnet, mit Zinkcapitälen und Balmettensimsen versehen, und mit einer grauen Steinfarbe angestrichen. Werden an der betreffenden Stelle verschiedene Baulichkeiten dieser Art gebraucht, so wird eine neben die andere geschoben und selbst die wichtigsten Strafenübergänge, wie der Plat an der Botsdamer Brücke, die Kreuzung der Friedrichsftrage und Linden, der Werdersche Markt bieten den unerfreulichsten Anblick eines Gewimmels derartiger Baracken. Ich kann es immer nur wiederholen, daß es sich bei der Forderung, die wir hier zu ftellen haben, nicht um große Luxus= ausgaben handelt, fondern in erfter Reihe um das öffentliche Gewiffen der Runft. auf daß Jedes, auch das Ginfachite, in feiner Art bas Befte fei, daß man im Großen wie im Kleinen gleichmäßig in jedem einzelnen Falle bedenke, wie fich der neu zu schaffende Palast ober der aufzustellende Prellpfahl in das Antlit der Stadt, der betreffenden Strage und der betreffenden Stelle einzuordnen hat. In diesem Gebiete ift nichts unwichtig, fondern die höchstgefteigerte Sorgfalt gerade nur das Allernothwendigfte; in diesem Gebiete geben politische, sociale und künftlerische Fragen vollkommen Sand in Sand, und es ift ein schweres Berkennen, wenn man meint, sparen zu dürfen, wo es sich um Ausgaben für die Imponderabilien des Bolfsbewußtseins handelt. Um dieses handelt es fich auch. wenn wir laute Klage führen über die bauliche Unterbringung gerade derjenigen Behörden, welche junächst mit der Bevölkerung in Berührung treten. Im Gerichtswesen scheinen nach Erbauung des neuen Criminalgebäudes in Moabit die ärgsten Nebelstände gehoben. Ich mag an den ungeheuerlichen Zustand, der in den Borfluren und Berhörszimmern am Molkenmarkt herrschte, gar nicht mehr er= innern; aber auch in Moabit ift die Bauanlage nicht entfernt, wie fie für den bestimmten 3weck sein mußte. Auch hier, wo man nicht sparen durfte, und wo man an gewiffen Stellen eine Art von Lugus entfaltet hat, fehlt die vornehme Grundanlage, auch hier dienen die Corridore zugleich als Borräume und Wartezimmer, der große Schwurgerichtssaal öffnet sich direct auf den Treppenflur, und wenn bei einer Berhandlung auf Leben und Tod die Angeklagten in den Saal geführt werden, fo muffen fie einen weitgestreckten Flur entlangichreiten, welcher wimmelt von verschiedenen Parteien, die in den anftogenden Räumen aus= und einzugeben haben; Gerichtsdiener halten, so gut es geben will, die neugierige Menge zurück, ohne indeft verhindern zu können, daß dem Ungeflagten Zettel zugesteckt werden. Die Juriften mögen sich darüber aussprechen, wie weit eine solche Unlage der Rechtspflege genügt, wir aber muffen betonen, daß fie die Burde des Gerichtshofes untergrabt und beiträgt zur Berwilderung der Sitten. Roch viel schlimmer ift es mit den kleinen Bolizeiämtern beftellt. Wir haben jett in Berlin das eigenthumliche Schauspiel, daß gerade diejenigen Behörden, an die man fich in verschiedenen dringenden Fällen zunächst zu wenden hat, die Bolizeibureaur, die Bostämter, die Standegamter zum größtere Theil in irgend einer beliebigen Miethswohnung untergebracht find. Es versteht fich boch eigentlich von felbft, daß die Stätten derartiger Aemter aus reinen 3weckmäßigkeitsgründen so hergerichtet sein sollten, daß sich ihre Lage ohne Weiteres dem

Bewuftsein der Menge eindrägt. Statt deffen hat man im einzelnen Falle zu fragen, ob sich das Bureau in der Aftrake 83b oder 84a befindet, oder ob es feit April oder October etwa umgezogen ift. In ein folches Bolizeibureau ge= langt man gewöhnlich vom Hofe aus; das eingefangene Gefindel ebenfo wie der ruhiafte Staatsbürger, der eine Anmeldung zu erledigen hat, paffirt das Borderhaus mit feinen ab= und zugehenden Bewohnern und fteigt dann eine elende Treppe hinauf, von wirklichen Borzimmern ober abgetrennten Räumen ift nicht die Rede, die Zimmer gehen in einander, und Alles ftreift an einander porbei. Wer in ein folches Local geführt wird, kann nie ein anderes Gefühl bekommen, als das der Bergewaltigung, niemals dagegen das Gefühl, daß er aus der Unordnung in das Gebiet der Gesetzmäßigkeit bin= übergeführt wird. Ebenso widerwärtig find die in Miethswohnungen untergebrachten Standesämter. Das Brautpaar, welches fich zur Cheschließung in einen folden Raum begeben will, paffirt den Hausflur, in welchem unter Umftänden gerade Holz oder Rohlen abgeladen werden, tritt dann in ein Wartezimmer, in welchem weinende Männer siken, die, alle Miasmen der Krankenstube ausbauchend, den Tod ihrer Frauen anzuzeigen haben, und wird schlieklich in ein Gemach ge= führt, das in der allerdürftigsten Weise mit einigen Mahagonistuhlen und einem Tijch von Kiefernholz möblirt ift, über welchen eine lappige grüne Decke gebreitet ift. Wenn der Staat auf dem wichtigen Gebiete der Cheschliekung von der bis dahin allein herrschenden Kirche einen Theil seiner Rechte forderte, so hat er auch sein Theil Bflichten mit zu übernehmen. In Belgien und Frankreich findet die bürgerliche Cheschließung in den Rathbäusern in einem besonders dazu bergerichteten Saale ftatt, in der salle des mariages. Diefer Raum ift mit einem großen Teppich ausgeschlagen, mit gewirkten Tapeten, Gemälden, oder Runft= werken geschmückt; ber verhandelnde Maire legt wenigstens eine Scharpe um; es ift für eine hinreichende Zahl von Lehnstühlen geforgt, um die Brautgefell= schaft aufzunehmen: die Berhandlung bekommt felbst in diesen Ländern, welche nach katholischer Anschauung der bürgerlichen Cheschliekung nur einen sehr ge= ringen Werth beimeffen, den Eindruck eines feierlichen Borganges. Bei uns dagegen wird derfelbe geradezu herabgewürdigt zu einer geschäftlichen Kontraftsichließung. Man hat, in Erkenntniß dieses llebelftandes, allmälig einige Standesämter in Berlin wenigstens an öffentliche Schulgebäude und Feuerwehrbepots angeschlossen. Aber Die einzig mögliche Löfung bleibt für eine Stadt wie Berlin doch nur, daß man. wie in Paris in den verschiedenen Arrondissements eine Reihe von Mairieen, so bier eine Reihe von öffentlichen Berwaltungsgebäuden errichtet, in welchen Standesämter, Boft, Bolizei, Steuerkaffen und Bermandtes in würdiger Beife untergebracht werden. Jeder derartige Bau bietet der Architektur und bietet der decorativen Runft eine Gelegenheit zum Schaffen nicht nur für den eigenen Erwerb, fondern für das Wohl der öffentlichen Gesittung.

Immer muß ich es wiederholen, daß es sich bei unseren Anforderungen keinestvegs um eine willkürliche Erhöhung des Prunkes handelt; die wahre und vornehme Kunft besteht in der höchsten Zweckangemessenheit, welche es nicht treibt wie der thörichte Luzus der Miethskasernen, sondern im Gegentheil die Einfachheit der Formen, die Ruhe der Linien zum Ausgangspunkt nimmt, welche bei diesen verbleibt, wenn kein Bedürfniß vorliegt, größere Worte zu machen, welche aber Schritt für Schritt mit volleren Mitteln einsetzt, und wenn es nöthig ist, alle Posaunen erklingen läßt. Eine durchaus würdige Lösung solcher Aufgabe zeigen die Schulanstalten, besonders die Bolksschulen der Stadt Berlin. Wenn in einer entlegenen Vorstadt, deren Bedauung mit Fadrikgebäuden und nichtssagenden Wohnhäusern in Angriff genommen wird, sich sosort die stattliche Baumasse einer Volksschule erhebt, deren rothe Ziegelsteinsagade mit der einsachen Einsassung der Fenster und den großen Mittelsenstern des Festsaales die Bestimmung des Bauwerks deutlich ausspricht, so entsteht trop aller Einsacheit desselben das beruhigende Gefühl, daß auch hier bereits die Stadt vorsorglich sür den Nachswuchs eintritt. Die Ausbildung eines bestimmten Typus ist in solchem Falle etwas überaus Nühliches und wirkt mehr als ein großer Auswand, der in versichiedenen Formenkreisen umhertasset.

Was von den Anforderungen an den Staat und die Stadt gilt, was wir hier keineswegs aufzählen, sondern nur in Beispielen streisen konnten, das gilt schließelich von allen Behörden und von allen Bereinen, die mit der Oeffentlichkeit zu thun haben. An Gelegenheiten sehlt es wahrlich nicht, die Kunft zu fördern und sich von ihr fördern zu lassen. Mancherlei gute Anfätze haben wir zu verzeichnen. Ein erfreuliches Beispiel ist das Architektenhaus in der Wilhelmstraße, dessen linterräume jetzt der Künstlerverein behaglich hergerichtet hat, während die oberen Säle theils durch den Architektenverein, theils aus Mitteln des Staates (die Wandgemälde von Prell), eine künstlerische Bornehmheit erhalten haben. Wenn einmal eine solche Grundlage geschaffen ist, wird es einem Einzelnen leicht, etwas Erfreuliches und Schmückendes hineinzustiften und den vorhandenen Kern weiter auszubilden.

In der Berwerthung der Mittel, welche die Kunft zur Erzielung finn= fälliger Repräfentation zu bieten vermag, ift die Privatthätigkeit in unseren Tagen der öffentlichen Baupflege weit vorangeeilt. Der Brivatbau war in Berlin längst zu Sandstein, Granit und Schmiedeeisen übergegangen, als die öffentlichen Gebäude fich noch mit Kalkput, Zink und Gugeifen behalfen. Diefer scheinbare Luxus war keineswegs das Ergebniß eines großmüthigen Kunstfinnes, sondern einer ganz verständigen Berechnung, welche der Staat leider nicht macht oder nicht machen zu brauchen glaubt. Der Inhaber eines großen Geschäftes, welcher für schweres Geld ein Ecgrundstück in der Friedrichstadt erwirbt und bort einen Palast errichtet, verlangt von dem Baumeister ein Gebäude der Art, daß es sich ohne Weiteres dem Bewuftsein der Menge einpräge, so daß man nicht mehr fpricht von Friedrichstraße Nr. XX, sondern von dem Faber-Hause oder Germania-Hause. Ratürlich führt hierbei das Beftreben, den Nachbar zu überftrahlen, zu schwülftigen Ausgeburten, aber wie die Kirche des Mittelalters, wie die Könige des achtzehnten Jahrhunderts, so betreibt die Industrie des neunzehnten Jahrhunderts die Repräsentation im klaren Bewußtsein der damit zu erzielenden Wirkungen. Ich brauche wohl nicht erst zu erinnern an den ungeheuren Aufwand, welchen allein die großen Bierbrauereien nach dieser Richtung hin entfaltet haben, und doch ficherlich nur auf gang bestimmte Berechnungen hin. Es ware vertehrt, hier von Jahrmarktskunften zu fprechen, welche das Publicum anziehen

follen, um Minderwerthiges zu erwerben. Es gibt wohl auch hier Spielereien, die durch thörichte Neberraschungen eine Zeitlang zu blenden suchen, aber in den größeren Bierhallen unserer Stadt wird im Gegentheil durch ganz gediegenen künftlerischen Luxus dahin gestrebt, daß die Besucher sich behaglich in diesen Käumen sühlen. Um die wirkliche Einführung der Holzetäselei, um die decorative Ausmalung, um Kunstglaserei und ähnliche höchst solide Kunstzweige haben sich diese Vierhallen ernstliche Verdienste erworben.

Wie in das eigentliche Wohnhaus die künstlerische Decoration durch weit geöffnete Thüren und Thore ihren Einzug gehalten hat, das haben wir im Beginn dieser Darlegung betont. Allerdings ift hier von folider Ausführung, auf die es uns in letzter Linie ankommen muß, nicht Vieles zu rühmen. Es bringt dies das Wefen des Miethshauses mit sich und noch mehr der Umftand, daß erfahrungsmäßig die Ansprüche an unsere Wohnungen derart wechseln, daß bereits nach einem Menschenalter Wohnungsanlagen für veraltet gelten. Hier hilft man fich daher nur gar zu fehr mit zweifelhaften Surrogaten und sucht durch übertriebenen Ausputz die Mängel in der Anlage, vor Allem die Mängel an wirklichem Raum zu verdecken. Sier reift eine Berwilderung der Formen ein, aus welcher der ganzen kunftgewerblichen Bewegung schwere Gefahr droht; eine Berwilderung, welcher nicht durch Lehre und Zu= spruch, sondern nur durch leuchtendes Beispiel begegnet werden kann, und dieses Beispiel wahrhaft kunftlerischer Durchbildung fordern und erwarten wir von ben Bauten und Einrichtungen des Staates, welcher weiter zu blicken vermag, als die fluthende Menge in dem Bedürfnik des Tages.

## IV.

Diese Betrachtungen, welche mit dem Stichwort Kunstgewerbe begannen, haben vornehmlich an das Bauwesen angeknüpft; aber in dem Bau und seinem Zubehör liegt der Schwerpunkt der Bewegung; jeder Bau trägt durch seine Zweckbestimmung seste Regeln in sich, welche ein gewisses Maß künstlerischer Ausstatung erheischen und zugleich der Neberschwenglichkeit Zügel anlegen; daher können auf diesem Gebiete Staat und Behörden einen höheren Maßstab würdigen Schaffens ohne ernsthafte Schwierigkeit einsühren.

Biel schwerer als für bauliche Anlagen ist die Reform auf dem Gebiete der einzelnen beweglichen Gegenstände. Auch hier macht sich im Privatgebrauch ein thörichter Scheinlurus mit Surrogaten und überladenem Zierrath geltend; auch hier müssen zur Hebung des Geschmacks die öffentlichen Körperschaften eingreisen, wo sie nur irgend können. Die Möglichkeit, dies zu thun, ist keineswegs auszeschlossen. Es ist sehr wohl angängig, auch für unsere mehr geschäftsmäßigen Rathhäuser allmälig gewisse Einrichtungsstücke anzuschaffen, an denen die Kunstesertigkeit der Zeit ihre höchste Leistungsfähigkeit erproben kann. Einzelne Beispiele sind bereits zu verzeichnen. Die großen Kronleuchter, welche im Rathhause zu Berlin im Jahre 1866 nach den Entwürsen von Kolscher angesertigt wurden, sind einer der wichtigsten Stützpunkte sür den besten Theil der Berliner Bronceindustrie geworden, auch die Schränke der Kathsbibliothek und manche anderen kleineren Stücke haben ersichtlich Rutzen gestistet. Aber die

Urbeit auf diesem Gebiete konnte fehr viel weiter gehen. Die Tische, an welchen die Sikungen abgehalten werden, die Stühle und Anderes mehr find ihrer Zeit wohlanftändig, jedoch ohne besondere Runftfertigkeit hergestellt. Sier konnte fehr wohl nach und nach bei besonderen Gelegenheiten eine Stiftung einzelner wohlhabender Bürger oder auch als Erinnerung an irgend welchen befonderen Borgang eine Auswechselung der vorhandenen Stude ftattfinden. Biel mehr muß eine jolche Forderung an unsere Ministerien und Oberpräsidien ergehen; in ihnen erreicht die Ausstattung nur in wenigen Fällen diejenige fünstlerische Höhe, welche ein vornehmer Privatmann für wohlanftändig hält. Man schmückt allenfalls das Treppenhaus oder irgend einen Festsaal mit Sculpturen und Deckengemälden, aber an den Möbeln und Einrichtungsgegenftänden glaubt man iparen zu dürfen. Immer wieder muß man fragen: wie foll denn unjer Runfthandwerk den moralischen Muth zu guter Arbeit bekommen, woran foll einmal die Nachwelt erschen, was unfer Kunfthandwerk vermochte, wenn an folden Stellen nicht das Allerbefte gefordert wird? Unsere Minister scheuen sich, für derartige Zwecke, die dem Glanze ihrer eigenen Berwaltungszweige beftimmt zu fein fcheinen, Summen von der Finanzverwaltung und dem Landtage zu fordern. Aber diese Ginrich= tungen werden doch für das Amt gemacht und nicht für die Berfon, welcher jogar unter Umftanden der Magftab einer folden Ginrichtung eber läftig als behaglich sein wird.

Leider fehlt uns für diese und alle verwandten Gebiete ein wichtiger Factor: ein begüterter Abel, der aus Familienüberlieferung und im Unschluß an feine Majorate Arbeiten von dauerndem Werthe zu fordern bereit wäre. Bielleicht Vernt die jüngere Generation etwas in den Offiziercafinos, welche allmälig an= fangen, im Sinne der alten Innungshäuser fich mit behaglichem, meift von einzelnen Angehörigen gestiftetem Geräth zu schmücken. Ueber die schlimmste Beriode, in welcher die Bowle als Stalleimer und die Schöpftelle als Kappi geftaltet wurde, find wir wohl hinaus, die Hulfe des Kunftlers gilt bereits als berechtigt und hat u. A. im Cafino der Gardehufaren zu Botsdam zierliche Früchte getragen.

Für den glänzenoften Factor auf diefem Gebiete, den königlichen Sofhalt. wird vorausfichtlich jett nach langer Paufe eine neue, für das gange Land

fegensreiche Zeit hereinbrechen.

Redenfalls muffen wir aller Orten forgfamft auf jede Belegenheit achten, welche die Möglichkeit eines beffernden Eingreifens bietet. Gin folches recht Jedes Jahr werden wichtiges Gebiet ist das der öffentlichen Chrenpreise. große Summen verausgabt für Rennpreife, für Ehrenbecher bei landwirthichaft= lichen und sportsmäßigen Beranstaltungen — und wenigstens fieben Uchtel biefer Summen werden verthan für Arbeiten gang thörichter Art. Bier follte doch in Wirklichkeit nicht darauf geschen werden, daß ein folches Chrengeschenk besonders groß und pruntvoll fei; hier konnte man boch endlich die vollendete Runft zu Worte kommen laffen, felbst auf die Gefahr hin, daß der betreffende Botal um einen halben Tug niedriger ausfiele, vor Allem, wenn es fich um die jest üb= lichen Wanderpreise handelt, die, von Stadt zu Stadt gehend, ernsthafte mora-Lische Eroberungen machen könnten. Gin schönes Beispiel von etwas Vollendetem dieser Art ift der Ehrenschild, welcher für die Rudergesellschaften in getriebenem Silber hergestellt ift. Gin anderes fehr erfreuliches Beispiel bietet die Botivtafel, welche Minister von Gofler der Akademie der Künfte als Dank für seine Ernennung zum Chrenmitglied und als Erinnerung an die Jubiläumsausstellung vom Jahre 1886 gewidmet hat. Diefe Tafel, in edelfter Schmelzmalerei bergeftellt und in zierlichster Fassung, ist in ihrer Art ein wirkliches Denkmal unserer Rleinkunft: fie scheint aber auch vor Allem dazu angethan, der Sündfluth von Adressen zu wehren, mit welchen jett unsere öffentlichen Teste überschwemmt werden. Für Ausstattung und Einband derartiger Adressen werden sehr erheb= liche Summen verwendet, die eigentlich todt baliegen, weil es ganz unmöglich ift, diefe Berge von Mappen und Folianten in irgend einer Weife zur Anichauung zu bringen. Burde man ftatt beffen, nach dem angeführten Beispiel, zu Botivtafeln übergeben, so erschlösse fich hiermit eine unendliche Fülle von Runftformen, die zum Schmucke eines Sikungsfaales der betreffenden Behörde auf das Erfreulichste beitragen wurden. Als einen wichtigen Borgang auf diesem Ge= biete dürfen wir das Jubilaum der Universität Beidelberg verzeichnen, bei dem zum ersten Male, wie in alter Zeit, in größerem Maßstabe Chrengeschenke in Form von Gebrauchsgeräthen gemacht worden find: Tische, Stühle, Uhren und ähnliche Stücke für den Teftfaal.

Die Theilnahme der Behörden und aller öffentlichen Berbande an der Arbeit unseres Kunsthandwerkes ist unerläglich, wenn dasselbe in der Production der Welt die Stelle einnehmen foll, welche ihm gebührt. Es handelt sich bei diefer Forderung keineswegs nur um ideale Fragen, sondern um gang handgreifliche Lebensbedingungen unserer Gewerbthätigkeit. Unzweifelhaft ift unser handwerk noch weitaus nicht auf der höhe, die es einnehmen mußte. Wenn man glaubt, in dem Kampfe gegen das Ausland vollwichtige Siege errungen zu haben, und in freudiger Aufwallung ausruft, daß wir jest im Runftgewerbe gleichberechtigt mit Frankreich daftanden, fo ift dies ein gründlicher und verhängnisvoller Frrthum. Wir haben allerdings die französische Concurrenz auf diesem Gebiete für gewiffe Gruppen geschlagen, aber leider nur in denjenigen, bei denen die Billigkeit der Massenausführung durch die billigeren Arbeitskräfte und das geringere dabei verwendete Material zur Geltung kommt. Der Kampf der Billigkeit gegen den höheren Preis hat freilich auch seine Bedeutung, wenn die Wohlfeilheit auf einer einfichtsvolleren Ausnutzung von Zeit, Kraft und Material beruht, aber nicht, wenn sie durch den geringeren Lohn der Arbeit erzwungen wird. Der eigentliche Kampf, um den es sich handelt, ift der Kampf um die Büte der Arbeit. Sier find wir aber noch sehr weit davon entfernt, auch nur im marktläufigen Sinne concurrengfähig mit dem Auslande zu fein. Bor Allem fehlt uns die Arbeit in edler Bronce und damit im Zusammenhange die vornehme Möbelinduftrie, welche Holz und Metall verbindet. Auch die Fapence= malerei ist, trot der Neberschwemmung mit sogenannter Majolica, noch in ihren Anfängen. Die Gobelinwirkerei macht ihre erften taftenden Berfuche. Die Buch= binderei weiß noch kaum etwas von den großen Aufgaben und den dafür gezahlten Preisen im Auslande, und so hat fast jedes Arbeitsgebiet noch gang erhebliche Lücken aufzuweisen.

Es hilft daher gar nichts, den Bezug fremder Waaren durch tönende Worte verhindern zu wollen. Solange man Boulemöbel, Bronceuhren und Seidenstoffe in Paris besser bekommt als in Deutschland, wird der Einzelne sich nicht enthalten lassen, seine Bedürsnisse da zu besriedigen, wo er auf dem großen Markte die bequeme Auswahl findet.

Das Ziel, das wir erftreben muffen, liegt aber noch viel weiter hinaus: wir wollen uns nicht nur unabhängig machen von dem Gewerbe des Austandes, fondern wir wollen umgekehrt Waaren herstellen, welche das Ausland von uns entnehmen joll. Es ift auf diese Frage des Exportes gerade in letter Zeit und sehr mit Recht ein besondrer Nachdruck gelegt worden. Wenn die Kunfthandwerker erklärten, daß für gemiffe Induftrien, wie gerade für beste Broncearbeit und Berwandtes. in Deutschland die Abnehmer fehlten, so hat man ihnen oft geantwortet, daß fie für das Ausland arbeiten müßten, das reich genug fei, jo koftbare Stude gu bezahlen. Diefe Anschauung beruht auf einem vollständigen Berkennen der Sach= lage. Man wird niemals das Ausland veranlaffen können, Stücke bei uns zu kaufen, die nicht zuvor bei uns felbst ihr Bürgerrecht in so vollständiger Beise erlangt haben, daß ihr Ruf ein durchaus geficherter ift. Ler Brafilianer und Californier kauft seine Bronceuhr nicht deshalb in Paris, weil er felber beurtheilen kann, daß die betreffende Uhr von gang besonderer Bute, sondern weil er ficher ift, daß eine Arbeit von einem bestimmten Barifer Saufe ein bervorragendes Stud fein muß. Und weil er dies von Berlin nicht weiß, jo kauft er dies Stück nicht in Berlin, selbst wenn es billiger und beffer ware, als das betreffende in Paris. Bu Saufe muffen wir mit der Bebung unferer Induftrie anfangen; nur wenn wir felbst an uns glauben, wird auch das Ausland an uns glauben.

Wir bewegen uns mit diesen Ansprüchen in einem verhängnisvollen Kreise. Bon allen Seiten erkennen wir an, daß für das deutsche Kunstgewerbe der entsicheidende Augenblick gekommen ist, zu der hochvollendeten Ginzelarbeit überzugehen, aber der Abnehmer wartet auf den Arbeiter und der Arbeiter wartet auf den Besteller. Man sage nicht, daß man das Weitere der allmäligen Entwicklung des Bedürsnisses überlassen dürse. Dies mag richtig sein auf rein gewerblichem Gebiete, aber hier handelt es sich um Werke der Kunst, welche nur unter der ihnen nöthigen Sonne gedeihen.

Ebenso wenig wie Wandgemälde und Denkmäler können kunstgewerbliche Stücke ersten Kanges hergestellt werden aus dem guten Willen und auf das Wagniß des einzelnen Handwerkers hin; sie können nur erzielt werden, wenn die Allgemeinheit sich ihrer Pflichten gegen das Kunstgewerbe bewußt wird, wie sie ihre Pflichten gegen die Malerei und Plastik ersüllt. Dieses Bewußtsein kann und muß sich zunächst geltend machen in den höchsten Spihen unseres Staatslebens und wird dann folgerichtig auf die andern Behörden und Körperschaften jeder Art übergehen.

In fritischen Lagen und Nebergangszeiten, wie die jegige es jedenfalls ift, darf man auch besondere Mittel nicht scheuen, welche den Nebergang erleichtern und welche mit fräftigem Stoß das Schiff in das offene Jahrwasser bringen. Ein solches Mittel ist es, daß von Seiten des Staates oder öffentlicher Körpericaften zunächst einmal durch geeignete Organe, wie wir fie in den kunftgewerblichen Lehranftalten besitzen, eine hinreichende Anzahl von Aufträgen gegeben werde, um einzelne Stücke von bochfter Bollendung anfertigen zu laffen, welche für eines unserer öffentlichen Gebäude bestimmt werden und welche der Industrie auch foweit zu Gebote fteben, daß dieselben eine Zeitlang auf Ausstellungen geschickt und somit der gangen Welt vorgeführt werden. Es ift dies genau der Weg, auf welchem das öfterreichische Kunftgewerbe seine Ausbildung und die Anerkennung der Welt erlangt hat. Dem öfterreichischen Gewerbeniuseum war von Seiten des Hofes eine große Summe angewiesen worden, um ohne Rücksicht auf die entstehen= den Gingelkoften eine Reibe vorzüglicher Stücke herftellen zu laffen, die schließlich in den Befitz des Hofes überzugehen hatten. Dies ift das Material, welches die Oesterreicher bei allen passenden Gelegenheiten zeigen, auf welches fich der Ruhm und der Absatz ihrer Inftitute grunden. Ebenso beruht die erstaunliche Höhe der Kunfttöpferei und der Gobelinwirkerei in Frankreich auch jett noch auf dem Verfahren der Staatsfabriken, welche ohne Rücksicht auf die Rosten dahin arbeiten, Stücke ersten Ranges zu fertigen, welche lediglich als Geschenke und Ausstattungsstücke für öffentliche Gebäude verwendet werden. Diefer Weg der directen Bestellung für bestimmte Bunkte vornehmen Zuschnittes ift derjenige, über dessen Richtigkeit alle im Fache arbeitenden Männer nicht den mindesten Zweisel haben, den wir in unserer ruhmreichen Bergangenheit und im weit vorgeschrittenen Auslande verfolgt sehen, und der, wie wir zu hoffen Grund haben, jetzt auch bei uns eingeschlagen werden wird. Es ift sicherlich nicht zu fürchten, daß man hierbei versuchen sollte, den Geschmack eines Landes auf irgend eine bestimmte Gruppe von Formen, sei es nun die Gothit, sei es die Renaiffance oder fei es etwas gang neu Erfundenes, ein für allemal festgunageln. Zu allen Beiten hat fich von Geschlecht zu Geschlecht der Geschmack und der Formenkreis geandert, und das wird ebenso in unserer Zeit geschehen, nur noch rascher in dem gefteigerten Tempo unseres Berkehrslebens. Ebenso find zu allen Zeiten, vom frühen Mittelalter an, die Berührungen der europäischen Bölker so nahe gewesen, daß im Wefentlichen dieselben Stilformen fich über das ganze gebildete Europa erftrecten. Auch hierin wird die moderne Zeit nur noch icharferen Zusammenschluß bringen. Bon einer Absonderung Deutschlands aus dem großen Weltgetriebe kann gar nicht die Rede fein; es wird nur darauf ankommen, daß wir einen Achtung gebietenden Factor bilden innerhalb der allgemeinen Bewegung. Wie fehr dies in der Politik möglich gewesen ift, haben wir Alle mit freudigem Stolze erlebt; in den Wiffenschaften gahlen die deutschen Arbeiten seit Jahrzehnten zum feften Beftande Europa's; innerhalb der Kunfte ift die deutsche Musik bis zu gewiffem Grade herrschend: warum follen wir verzweifeln, dasselbe Ziel innerhalb der bildenden Kunst und auch innerhalb der decorativen Kunst zu erringen? Der Aufruf an die deutsche Vaterlandsliebe, sich von französischen oder englischen Waaren abzuwenden, oder an die Deutschen in Amerika und Australien, nur von Deutschland zu kaufen: Alles das hilft hierbei gar nichts. Gerade wie in der Politik, werden wir in der Runft nur auf diejenige Achtung rechnen dürfen, die wir uns durch unsere Leiftungen erzwingen. Aber für folche Leiftungen muffen Aufträge vorliegen, an denen die Beften ihres Faches ihre Kräfte zu meffen und zu ftahlen bermögen. Die Anerkenntniß dieser Nothwendigkeit und die Gewährung der Mittel können wir zunächst nicht von dem Privatmanne erwarten, sondern nur von der beherrschenden Intelligenz der Staatsmänner. Was wir von dem Staate fordern, ist nicht die gewinnbringende Beschäftigung einzelner Werkstätten, sondern die Erweiterung des Arbeitsgebietes nach oben hin. Die Industrie verlangt vom Staate Licht und Luft; aber sie darf Ansprüche erheben, denn sie arbeitet nicht nur für ihren Bortheil, sie arbeitet im letzten Ziele für die Würde und auch sür die Steuerkraft des Staates. Der von uns geforderte Auswah für eine künstlerische Repräsentation der Staatsbehörden ist keine Forderung für ein einzelnes Gebiet, sondern fällt zusammen mit moralischen Grundsorderungen unserer Gesellschaft, in welcher Alles geschehen nuß, was die Achtung vor der Autorität des Staates ausrecht erhält, die Forderung der Industrie und des Handels geht Hand in Hand mit den erusthaftesten Grundsähen der Bildung und Gesittung der Nation.

## Tokio-Igaku.

Stiggen und Erinnerungen aus ber Zeit bes geistigen Umschwungs in Japan, 1871—1876.

Von

Dr. Leopold Müller,
Dberstabsarzt I. Classe.

I.

Ein seltsameres und anziehenderes Weld der Beobachtung kann es auf geistigem Gebiete schwerlich geben, als es Japan seit dem Jahre 1869 bietet. Ein Bolt, das seit den ältesten Zeiten, allerdings fast ausschließlich nach chinesijchem Vorbild, einen sehr hohen Grad einer eigenartigen, in ihren Grundzügen fowohl, als in den Einzelheiten der Ausführung von der europäischen durchaus verschiedenen Civilisation erreicht und diese durch strenge Absperrung vor jedem abendländischen Einfluß und Bestandtheil sorasam bewahrt hat, fühlt plöklich das Bedürfniß, aus feiner ablehnenden Haltung berauszutreten, mit feiner Bergangenheit vollständig zu brechen und für fich in der Reihe der fortgeschrittenften abendländischen Culturstaaten eine berechtigte und ebenbürtige Stellung zu ge= winnen. Mit orientalischer Despotie wird das Werk begonnen; erst schüchterne, großentheils mißlungene Bersuche und ängstliches herumtaften. Aber die Regierung läßt sich durch die erlittenen Enttäuschungen nicht abschrecken, klopft immer aufs Neue bei den verschiedensten Nationen an, um zu sehen, wo die besten Resultate zu erwarten wären, schreitet, nachdem sie erst einmal den rechten Weg erspäht, auf demselben unbeirrt vorwärts und nach weniger als zwanzig Jahren ift das Ziel, wenigstens in den großen Umriffen, den "cadres", wenn ich so sagen darf, nahezu erreicht, hat Japan in fast allen Fächern der Wifsen= schaft (weniger der Runft), der Gesetzgebung, der Berwaltung, des Staatswesens im Allgemeinen das europäische Muster durchgeführt.

Das Merkwürdige dieses gänzlichen Umschwungs besteht darin, daß er sich eigentlich nur aus dem heftigen Widerstreben gegen das Eindringen fremder Elemente und gewissermaßen mit satalistischer Nothwendigkeit entwickelt hat, wie ich hier freilich nur andeutungsweise darstellen kann. — Die ursprüngliche japa-

nische Religion war der Shintodienst, im Wesentlichen ein Hervencult, d. h. Menschen, besonders Helden, wurden nach ihrem Tode zu Halbgöttern, denen jeder andere Menich nachstreben folle, ein nicht unbilliges Berlangen, ba ja auch jene früher nur Menschen waren. Der Mikado ober Ten-Do (Himmelsfürft. jest meist Tenno geschrieben) bagegen war nicht etwa eine Art Bapst oder geist= licher Herrscher, wie vielfach gesagt worden ist, sondern ein durch Emanation aus höheren Göttern zur Erde herabgeftiegener Gott, der für eine gewiffe Zeit feine Fürforge dem Bohlergeben der Menschen zuwandte, um deren Geschicke jene fich nicht fümmerten. Des Mitado hauptfächlichstes Wertzeug war der Shogun (ursprünglich Djaogun, Kronfeldherr), auch Taikun genannt, der oberfte Leiter des Kriegswesens, mahrend die Regierung in den Sanden der Daimios (Fürften) lag, die aber dem Tenno unterthan und tributär waren. Gin von mehreren diefer Fürsten um das Jahr 1155 unternommener Bersuch, die weltliche Herrschaft an sich zu reißen, wurde von dem damaligen Kronfeldherrn Foritomo ver= eitelt, worauf derfelbe nach dem Siege verfündete, der Tenno ftande zu hoch, als daß er mit den Menschen direct in Verbindung treten und sich mit ihren kleinen Bunichen und Beschwerden befaffen follte; alles dies hatte durch ihn, den Shogun zu geschehen, der seine fortan erbliche Gewalt im Namen und Auftrag des Tenno ausübe. Bon jett ab wurde der "himmelsfürst" in seinem Balaft zu Miato (Rioto) in höchsten Shren zwar, aber in vollständigster Abgeschlossenheit gehalten. Der Balaft fteht heute noch unverändert; ich bin einer der ersten Fremden gewefen, die das Innere desjelben betreten haben, und fann fagen, daß er aller= dings einen wunderbaren Gindruck macht. Seine Zimmer find ftreng nach der Lage der einzelnen Provinzen geordnet, und jedes derfelben gibt in feinen Wandgemälden und fonstigen Bergierungen ein getreues Abbild der geographischen, land= ichaftlichen, zoologischen, gewerblichen und sonstigen Gigenthümlichkeiten der betreffenben Proving. Er bot dem Tenno, deffen Ramen man fogar erft nach feiner Rückkehr jum himmel erfuhr, das einzige Mittel, sein Land kennen zu lernen, benn felbit auf den sehr seltenen Ausgängen durfte er seinen großen Wagen nicht verlaffen: Thuren und Tenfter muften, wo er borbeitam, geschloffen werden und die Wenigen, die ihm begegneten, sich flach niederwerfen, das Gesicht zur Erde gewandt.

So hoch nun auch die Shogun's die Shinto-Religion hielten, so begünftigten sie doch den von China eindringenden Buddhismus und die Doctrin des Consucius (Kung-su-tse), eine rein philosophische Sittenlehre, an deren Spize etwa der Satz steht: "Alles Gute dieser Welt kommt von dem Guten, das du Anderen zu erweisen such; alles Böse von demi Guten, das du dir auf Kosten Anderer erwerben willst." Shintoismus und Buddhismus, zum Theil vermischt, bestanden neben einander weiter; die Beförderung des letzteren war sogar im Interesse der Shogune, da das Ansehen des Tenno dadurch vermindert und sie selbst immer mehr als alleinige Herrscher betrachtet wurden, die ihren Hof in Jedo (Tokio) hatten.

Bis gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts war der Berkehr mit den Nachbarländern und die Einwanderung aus denselben frei. Gegen 1550 geschah die erste Berührung mit dem Christenthum durch Portugiesen, welche auf der Fahrt von Siam nach China an die japanische Küste verschlagen worden waren und eine Deutsche Kundschau. XV, 2. Colonie gründeten, die bald durch einige aus Macao durch Francesco Xaver ge= sendete Jesuiten verftärkt wurde und ein halbes Jahrhundert lang einen friedlichen Berkehr mit den Jopanern vermittelte 1), so daß nicht nur Leute aus allen Ständen, fondern fogar eine Angahl Daimios jum Chriftenthum übertraten. Um diese Zeit gelangte in Folge von Adoption Sidenofi, der Sohn eines Bauern, zur Würde des Shogun; die Empörung einer Angahl damit unzufriedener Daimios, welche die weltliche Macht wieder in die Hände des Tenno zu bringen suchten und sich auf die Christen stützten, warf er nieder, nannte sich Taikosama (un= umschränkter Herrscher), führte die Absperrung des Tenno auf das strengste durch und wandte dann fein Augenmerk auf die Chriften, die zum Theil Reichthum und Macht erworben hatten. Um 1586 erschien eine Berordnung, die allen Ausländern und besonders den Bortugiesen das Reich für immer verschloß: nur den Chinesen und später den Hollandern wurde der Zutritt an einzelnen Buntten unter großen Beschränkungen gestattet, den Japanern dagegen bei Todesftrafe perboten, ihr Land zu verlaffen oder Chriften zu werden. - So blieb es trok einzelner Ausnahmen im Großen und Ganzen bis zur Mitte diefes Jahrhunderts: alle Annäherungsversuche der verschiedensten Nationen blieben fruchtlos. Gine Wandlung trat erft ein, als die Bereinigten Staaten Californien erwarben und San Francisco mächtig emporblühte. Der junge amerikanische Staat hatte naturgemäß die Tendenz, westwärts Sandelsverbindungen anzuknüpfen und namentlich auch für seine Walfischfahrer Zufluchtsftätten an der japanischen Rufte zu finden. Als nun gar 1842 durch den Frieden von Nanking China theilweise eröffnet wurde, konnte auch Japan nicht länger widerstehen; es wurden feit 1853 der Regierung des Shoguns querft von Seiten Amerikas, dem Rußland, England und andere Mächte fich bald anschlossen, Berträge aufgenöthigt. beren Berletung fremde Einmischung und innere Wirren zur Folge hatten. Der Shoqun ward wegen Landesverraths abgesetzt und nach vielen Berhandlungen und Kämpfen, mannigfachem Perfonenwechsel und freiwilligem Berzicht endlich im Jahre 1868 die alleinige Regierung des jetzt nach Dedo übersiedelnden Tenno wieder hergestellt. Die klugen Berather des fast noch im Rindesalter stehenden Tenno fanden es indeffen in ihrem Intereffe, den Fremden weitergehende Bugeständnisse zu machen, als der deshalb gestürzte Shogun gethan. Sie hatten die Macht der Fremden theils im eigenen Lande, theils durch die feit 1860 ins Austand gefandten Deputationen kennen gelernt und die leberzeugung gewonnen, daß fie dieselben nur mit deren eigenen Waffen bekampfen konnten, wenn sie nicht zögerten, deren Civilisation bei sich einzusühren, um alsdann in einen ebenbürtigen Berkehr mit ihnen zu treten.

Auf den nachfolgenden Blättern soll versucht werden, ein Bild zu geben von dem Zustande des geistigen Lebens vor der neuen Aera, von den ersten Experimenten, welche gemacht wurden, um sich von dem Alten loszulösen, sowie von den damit verknüpften Kämpfen.

<sup>1)</sup> Spuren dieses spanischeportugiesischen Einflusses haben sich, merkwürdigerweise, noch in ben Bezeichnungen — des Bactwerts erhalten: Brot heißt "pan", der in Japan am meisten geschäute Ruchen "castera" (Castilien). Auch die — übrigens streng verbotenen und nur vom niederen Bolk benutzten — Spielkarten weisen auf diesen Arsvrung hin.

Freilich wird das Bild nur einseitig sein, da ich vornehmlich auf das Gebiet des Unterrichtswesens mich zu beschränken habe; dennoch lohnt es wohl der Mühe, die damaligen Verhältnisse von diesem wichtigen Gesichtspunkte aus möglichst genau zu schildern. —

Als ich im Jahre 1875 die Direction der von mir gegründeten medicinischechirurgischen Akademie in Tokio (Jedo) niederlegte und dalb darauf Japan nach mehr als vierjährigem Ausenthalte daselbst verließ, nahm ich mir vor, mindestens zehn Jahre zu warten, bevor ich etwas über die Gründung der ersten deutschen Akademie in Ostasien verössentlichte. War dieselbe dann, wie beinahe zu fürchten, untergegangen, so bot es kein Interesse mehr, des mißlungenen Versuchs zu gedenken; bestand die Akademie nach zehn Jahren noch fort, hatte sie sich weiter entwickelt und nicht nur für die direct Betheiligten, sondern auch für weitere Kreise sich segensreich erwiesen, hatte sie vielleicht sogar auf die Stellung der Deutschen in Japan und überhaupt auf das Verhältniß Japans zu Deutschland einen nicht unwesentlichen Ginsluß geübt, so durste wohl auch nach zehn Jahren noch unternommen werden, auf dieses unter so großen Schwierigkeiten zu Stande gekommene Werk einen Kückblick zu werfen.

Daß die für die Veröffentlichung gestellten Prämissen eingetreten find, wird der geneigte Leser nach Durchficht derfelben hoffentlich zugeben; die folgende Darftellung ift, mit nur gang unwesentlichen Abweichungen, drei Berichten entnommen, die ich auf der Rückfahrt von Nokohama nach San Francisco im Jahre 1875, also unter dem unmittelbaren, frischen Gindrucke schrieb. Da dieselben vor der Einreichung, allerdings nur privatim, unserem Geschäftsträger in Japan während unseres gemeinsamen Aufenthalts in San Francisco vorgelegen und seitdem auch die Zustimmung einer größeren Angahl Deutscher, die mit mir gleichzeitig in Japan waren, gefunden haben, so darf ich wohl auf unbedingte Glaubwürdigkeit Anspruch machen. - Freilich follte bei vielen Urtheilen nicht außer Acht gelaffen werden, daß ich fie eben im Jahre 1875 niedergeschrieben, daß durch ein zehnjähriges Fortschreiten manches über die Denk- und Lernfähigteit der Japaner Gesagte etwas modificirt werden muß, und daß überhaupt seitdem viele Einrichtungen europäisirt worden sind. Um so mehr aber habe ich für richtig gehalten, an dem damals Geschriebenen möglichst wenig zu ändern, um den Zustand Japans, wie er 1871—1875 war, wahrheitsgetren feftzuftellen.

Ein Bebenken hätte mich abhalten können, diese Berichte zu veröffenklichen, nämlich daß die Japaner, denen ich so viele Freundlichkeiten zu verdanken habe, und die mir so viele Beweise der Anerkennung und Anhänglichkeit gegeben haben, durch Manches, was ich rücksidos ausgesprochen, sich verletzt fühlen könnten; und ich gestehe gern, daß diese Besorgniß ein Grund mehr für mein länger als zehnsähriges Schweigen gewesen ist. — Ich hosse jeder verständige, mit den damaligen Verhältnissen vertraute Japaner die Wahrheit meiner Darstellung anerkennen wird; und wer rastlos sortgestrebt, wer sich bewährt hat, der darf mit Stolz auf den Weg, der hinter ihm liegt, zurücksen, auch wenn ein solcher Rückblick ihm selbst vielleicht hier und da ein Lächeln entslocken sollte.

Nach diesen einleitenden Worten wird eine Erklärung darüber, wie ich zu der in Rede stehenden Aufgabe kam, nicht überflüssig erscheinen.

Schon frühzeitig fühlten die Japaner, auch als fie fich im Nebrigen noch jo forgfältig abgeschloffen hielten, das Bedürfniß, in ärztlicher Beziehung Ausnahmen zu machen, um von den Fremden zu lernen. Sie suchten Aerzte, die fie entweder bei den verschiedenen Missionen und Factoreien oder durch gelegent= liche Besuche ihres Landes kennen lernten, auszuforschen und für kürzere oder längere Zeit an ihre, in verschiedenen Orten bestehenden Medicinschulen zu fesseln. Ende 1869 beschloß die Regierung, es einmal mit deutschen Aerzten zu versuchen und wandte fich dieserhalb an unseren Geschäftsträger, herrn von Brandt; dieser schrieb nach Berlin und rieth, zwei Obermilitärärzte zu entfenden, weil diefelben, als der Kriegerkafte angehörig, Aussicht hätten, gleich von vornherein höheren Unsehens zu genießen, in die ariftokratischen Kreise gezogen und vielleicht gar Leibärzte Seiner Majeftat des Tenno zu werden. Im Mai 1870 wurde mir Seitens der maggebenden Behörden das Anerbieten gemacht, zu dem bezeichneten Zwecke nach Japan zu geben, weil ich früher schon, während eines zwölfjährigen Aufenthalts in Santi, mich mit mehr oder weniger Glück einer ähnlichen Aufgabe entledigt hatte. Ich nahm den ehrenvollen Antrag mit Dank an, und da mir die Wahl des zweiten Arztes überlassen wurde, so entschied ich mich für den damaligen Marine-Affistenzarzt Dr. Hoffmann, der ebenfalls mit Freuden fich bereit erklärte. Am 11. Juli wurden alle Details 1) festgesett; wir waren eben mit den Borbereitungen zu unserer nahe bevorstehenden Abreise beschäftigt, als nach wenigen Tagen der Krieg ausbrach. Selbstverständlich war nun von Abreise keine Rede mehr, und ich sah das Project als definitiv gescheitert an; gleich nach dem Waffenstillstand jedoch ward ich benachrichtigt, daß dies keineswegs der Fall sei: am 3. Juni 1871 erhielten wir den Befehl, abzureisen, schifften uns am 10. Juni in Bremen ein und famen am 24. Juni in New-Nork an, gerade fünf Stunden zu spät, um noch den Anschluß an den am 1. Juli von San Francisco nach Notohama abgebenden Dampfer erreichen zu können. Wir mußten also einen Monat in Amerika verweilen, den wir am Niagara, in Omaha, Salt Lake City und San Francisco verbrachten, ichifften uns am 1. August an Bord der "Amerika" ein und landeten am 23. August nach einem noch im hafen überftandenen Typhon wohlbehalten in Jokohama.

Bereits am 25. August wurden wir von dem bisherigen japanischen Director der Medicinschule zu Jedo, Herrn Iwasa, begrüßt, am 29. August von dem Minister des Auswärtigen, Herrn Terashima, und dem Chef des kaiserlichen Staatsraths, Herrn Zwakura, empfangen und hatten auch bald darauf die Ehre, Seiner Mojestät dem Tenno vorgestellt zu werden. Der interessanten, zum Theil auch komischen Momente, welche diese Vorstellungen boten, will ich hier nicht

<sup>1)</sup> Eine ber wichtigken Stipulationen war, daß wir, der deutschen Legation attachirt, in geschäftlicher Beziehung unmittelbar mit dem japanischen Unterrichtsministerium verkehrten, aber teinen japanischen Beamten als Vorgesehten anzuerkennen brauchten, während ich, und später auch Dr. Hossmann, directe Borgesehten aller an der Schule angestellten Japaner und Fremden waren. Niemand konnte ohne unsere Bewilligung an der Schule beschäftigt werden. Diese unsere große Selbständigkeit war von entscheidender Wichtigkeit für unsere Erfolge.

weiter gebenken; kann aber nicht umhin, die Maßregeln, die zu unserer persönlichen Sicherheit ergriffen wurden, kurz zu berühren, weil sie ein Licht auf das uns, trop unserer officiellen Stellung, entgegengebrachte Mißtrauen wersen.

Alsbald nach unserer Ankunft in Dedo erhielt jeder von uns einen bewaffneten Begleiter und, nachdem wir unfere gemeinsame Wohnung bezogen hatten, einen Thurhüter und eine Wache von acht Mann, vier zu Fuß und vier beritten. Diefe Wächter waren beauftragt uns auf allen Wegen und Stegen zu begleiten, daheim und auf Reisen. Bon uns nahmen sie unter keinen Umftanden Geschenke oder dergleichen an; alle Kosten wurden ausschlieftlich von der Bolizei getragen. Angeblich geschah dies Alles nur zu unserer persönlichen Sicherheit; aber wir bemerkten doch bald, daß der Thürhüter täglich feinen Rapport über uns abstatten, genau melden mußte, wer bei uns ein= und ausgegangen und was wir getrieben. Damals war Debo noch in einzelne Quartiere getheilt, die durch wohl behütete Thore von einander geschieden waren; an jedem Thore mußte der uns begleitende Bosten als Legitimation ein kleines gestemveltes Brettchen abgeben, und alle diese Brettchen nebst den Meldungen fämmtlicher Thur- und Thorwächter wurden am folgenden Morgen von der Bolizei verglichen und controlirt, fo daß wir unauffällig auf das schärffte überwacht waren. Erst Ende 1872 wurden die Wachen auf die Sälfte reducirt und im folgenden Jahre gang abgeschafft.

Mittlerweile waren wir aber auch schon in unseren künftigen Wirkungskreis, die sogenannte Medicinschule (Zgakuzo) zu Tokio (Yedo), eingeführt worden. Dieselbe bestand bei unserer Ankunst seit einer Reihe von Jahren unter japanischer Leitung, und abwechselnd waren holländische, englische, amerikanische und französische Aerzte an derselben thätig gewesen, ohne jedoch etwas dauernd Ersprießliches leisten zu können, weil sie stets nur eine untergeordnete Stellung eingenommen, weil ihnen ferner jede Selbständigkeit, jede Initiative und in Folge davon das rechte Interesse und alle Freudigkeit an ihrer Arbeit geselbst hatten.

Das Personal der Anstalt war aus Leuten der verschiedensten Bildungsgrade zusammengesetz; doch konnte man durchschnittlich annehmen, daß die Schüler den niedrigsten Stufen der Gesellschaft angehörten, da der ärztliche Stand im Allgemeinen zu den wenig geachteten zählte und selbst die Leibärzte der Daimios für gewöhnlich nicht besser als die Diener waren, die zu Fuß neben dem Pferde des Gerrn herlaufen.

Das Hauptgewicht bes ärztlichen Studiums wurde auch nicht auf den Bezuch der Medicinschule gelegt, sondern jeder Schüler ging zu einem älteren Arzte in die Lehre<sup>1</sup>), lernte von ihm, außer den alten chinesischen Traditionen, noch einige, seinem Meister specielle Recepte, Curmethoden oder chirurgische, viel seltener auch geburtshülsliche Operationen oder Handgriffe, die dann, als großes Geheimniß, alleiniges Eigenthum dieses Lehrers und seiner Schüler waren und deren Ruhm begründeten. Die Lehrzeit war unbestimmt, zwei dis drei Jahre;

<sup>1)</sup> Auch uns boten sich von vornherein Schüler an, die bei uns als Diener eintreten wollten und ftatt Lohnes "etwas Unterricht" begehrten.

der Schüler mußte die Geheimhaltung des Gelernten versprechen und hatte auch persönlich das größte Interesse daran, daß die großen geheimen Kenntnisse und Künste, denen er Ruf und Broterwerb verdankte, nicht etwa Gemeingut würden.

Neben diesem Hauptstudium und zur Ergänzung desselben galt dann als weiteres Ausbildungsmittel der Besuch der Medicinschule; man fand dort Gelegenheit, seine Reugier (anders kann ich es nicht nennen) hinsichtlich mancher anatomischen Berhältnisse oberstäcklich zu besriedigen; außerdem waren dort ein oder zwei berühmte japanische Aerzte angestellt, von denen man noch ein und das andere "Geheimniß" zu erlernen hosste; endlich fand man dort einen oder mehrere fremde Aerzte, von denen man gleichfalls erwartete, daß sie wohl noch einige ganz besondere Künste und Methoden besäßen, durch deren Aneignung der Schüler den Schatz seiner aphoristischen Kenntnisse zu bereichern gedachte. Der eigentlich wissenschaftliche (!) japanische Arzt aber betrachtete derzleichen auf Ersahrung oder Beobachtung basirte neue Lehren mit stolzer Verachtung und hielt sich möglichst ausschließlich an seine uralten, bloß auf Speculation basirten chinesischen Leberlieferungen.

So war denn freilich auf ein längeres Engagement solcher fremden Aerzte und ein segensreiches Wirken derselben nicht zu rechnen, abgesehen davon, daß man in der Auswahl derselben häusig wenig serupulös war und den ersten besten Schiffsarzt, der sich für einen gebildeten Mediciner ausgab, mit hohem Gehalt anstellte. Aber selbst die besseren unter ihnen und wirklich tüchtige Männer konnten unter den geschilderten Verhältnissen nichts leisten; sie sollten eben nicht in geordneter Folge lehren, sondern nur Rede und Antwort stehen über das, worüber sie gefragt wurden; ja, einzelne Aerzte wurden überhaupt nur auf kurze Zeit und zu einem bestimmten Zwecke engagirt, wie z. B. um zu lehren, wie man Kückenmuskeln präparire, was bisher niemals gelungen, trozdem man doch mit allen übrigen Muskeln so ziemlich fertig geworden. Ja, sagte mir der Dol=metscher, auch dann noch, und nachdem wan hinter einander drei Aerzte nur deswegen hierher gezogen, habe man es nicht gelernt; und in der That sei ich der Erste, der in Japan diese Muskeln präparire.

In llebereinstimmung mit dieser Art des enchklopädisch-eklektischen Studiums existirte nun auch in der Medicinschule weder eine seste Ordnung noch ein bestimmter Studienplan; jeder Schüler besuchte die Schule so lange und so oft er es für nöthig hielt und studirte dort, was ihm beliebte.

Bei unserem ersten Besuche fanden wir etwa dreihundert Schüler, die ums vorgestellt wurden; sie saßen in einer Reihe von Sälen zu je zehn bis sechzehn um große Tische, jeder seinen Hibatchi und seine Pfeise und lasen laut aus den vor ihnen liegenden Büchern, zwar meist demselben Wissenschaftszebiet angehörig, aber doch ganz verschiedene Capitel und obendrein Bücher, die in ganz verschiedenen Sprachen geschrieben waren — Alle gleichzeitig, in der be-

<sup>1)</sup> Japanifches Rohlenbecken, bas bie Defen erfett.

<sup>2)</sup> Kurze japanische Pfeise mit ganz kleinem Wetallkopfe, aus der man nur einen bis zwei Züge raucht und die dann von Zeit zu Zeit gestopft und sofort ausgeraucht und ausgeklopft wird; diese Pfeise und den dazu gehörigen Tabaksbeutel tragen alle Japaner und die meisten Japanerinnen beständig im Gürtel bei sich.

kannten orientalischen, psalmodirenden Weise, so daß man etwa den Eindruck hatte, als träte man in eine Synagoge.

Un jedem Tische oder mindestens an den größeren saß je ein japanischer Lehrer oder Aufseher, ebenfalls mit seinem Hidatchi, seiner Pfeise und seiner Tasse Thee; seine Hauptausgabe war, darauf zu sehen, daß jeder Schüler während der ganzen Dauer der Zeit, die zum Studium bestimmt war, auch wirklich laut lese. Zwar sollte er als Lehrer den Schülern schwierige Stellen, die sie nicht begriffen, erklären; aber meist verstand er von dem, worüber sie Aufschluß verslangten, ebenso wenig wie sie, sogar die verschiedenen Sprachen, in denen studirt wurde, waren ihm ebenfalls meist unbekannt. Er gab dann entweder irgend eine, ihm richtig erscheinende Definition oder begnügte sich bei Sprachschwierigskeiten damit, es ebenso zu machen wie die Schüler. —

Die Benutung der in fremden Sprachen geschriebenen Bucher bildete näm= lich einen der feltfamften Bestandtheile des japanischen Studiums. Sobald ein Schüler nur die Buchstaben kannte und eine gang oberflächliche Renntnift einer oder zweier der üblichen fremden Sprachen erlangt hatte, nahm er fich irgend ein beliebiges Buch vor, je bicker, besto besser; 3. B. war zur Erlernung der Anatomie kein Buch beliebter als die große, felbst für einen deutschen Studenten fcwer verftandliche, sonst nur für Anatomen vom Tach bestimmte Anatomie von Benle. Hatte der Studirende nur von irgend woher die Berficherung erhalten, daß das betreffende Buch "gut" fei, so machte er fich an das Studium desfelben, ohne Rückficht darauf, ob er die betreffende Sprache auch wirklich verstand, ob felbst in diesem gunftigften Falle das Buch für ihn faglich geschrieben fei und seinen Borkenntniffen entspreche. Ein Schüler konnte 3. B. etwas Hollandisch und wollte Sprtl's deutsche Anatomie ftudiren. Er las eine Stelle im Hyrtl und follug dann Wort für Wort im deutsch=hollandischen Lexikon nach; da er aber, wie gesagt, des Hollandischen nur sehr wenig mächtig war, so nahm er weiter feine Zuflucht zu einem hollandisch-englischen Lexikon, um dann mittelft des englisch japanischen Lexikons endlich sich einen Begriff von der Bedeutung des in Hyrtl gefundenen Worts ju machen. Ich gebe nun anheim, ju beurtheilen, wie viel ein folcher Student beispielsweise von dem Sate verstanden haben mag, welchen Syrtl bei Beschreibung des Oberkiefers gebraucht: "Diese drei Knochen ftüken den wankenden Thron dieses mächtigen Gesichtsmonarchen gegen die raft= Losen Anariffe seines unruhigen Antagonisten, des Unterkiefers."

In einer anderen Schule wurde sechs Monate lang der französische Satz: "Le sang coule dans les vaisseaux" von dem officiellen Dolmetscher übersetzt: "Das Blut fließt in den Seeschiffen," ohne daß der Unsinn Jemandem aufgescallen wäre, dis zufällig ein Japanisch verstehender Europäer den Irrthum entsdeckte und berichtigte").

<sup>1)</sup> Auch auf Straßenschildern sah man häufig bergleichen llebersehungen, die gewöhnlich von "Gelehrten" versaßt waren; in der Rähe der Medicinschule prangten Jahre lang drei Schilder, auf welchen "cut hair" mit "Hieb Haar" überseht war unter dem Hinzuslügen "was von Deutsch lehren". Chenso war das englische "Curio's Store" mit "Conserver des curiosités" überseht. In beiben Källen war deim Nachichlagen das Zeitwort mit dem Hauptwort verwechselt worden.

Nachdem nun ein Schüler in dieser Weise vielleicht 180 Seiten Hyttl gelesen, ging er etwa gleich zu Niemeyer's Pathologie über, und wenn er dann auch von diesem einen halben Band ebenso bewältigt hatte, hielt er sich schon für ziemlich weit vorgeschritten. — Bei der ersten Vorstellung wurde uns auch von den Schülern nur gesagt: "Dieser hat zweihundert Seiten Anatomie durchlausen," "dieser hat die Pathologie durchlausen;" mit besonderem Stolze wurde uns ein Schüler gezeigt, der "zweimal die ganze Pathologie gelesen hatte".

Gine zweite Schwierigkeit bot fich und bietet fich noch immer für die Japaner in der Benutung fremder Bucher, nämlich die Unfähigkeit, gewiffe Buchstaben, namentlich r und I, h und f, zu unterscheiden. Sund, Fund, Bfund, wund, Bund, bunt -, held und heerd -, hammer und hammel -, Gras und Glas 2c. verwechseln fie ohne Weiteres und lernen eine ftrenge Unter= scheidung dieser Buchstaben fast nie. - Herr Minate, damals Dolmetscher an der Akademie, jeht Dekan der medicinischen Facultät, der ohne Zweisel einer der intelligentesten und in Renntniß der deutschen und englischen Sprache am Weiteften vorgeschrittenen Japaner war, gab mir sein Manuscript über japanische Geburtshülfe, das ich zur Bublication in den "Mittheilungen der deutschen Gefellschaft für Natur= und Bölkerkunde Oftafiens" bearbeitet habe, und fogar in diesem fanden sich gablreiche Berftoffe, wie kreblig ftatt klebrig, Kropf ftatt Klopfen u. dal. Ebenso paffirte cs in der ersten Zeit meiner Lehrthätigkeit, daß ich bei Gelegenheit einer Balggeschwulft den Namen lupia einigemal gebrauchte; am Nachmittage las einer der Unterärzte fehr eifrig in einem Buche über das von mir Vorgetragene nach und zwar unter dem Artikel Rupia (einer Ausschlagskrankheit), ohne irgendwie zu bemerken, daß das, was in dem Buche stand, gar nicht zu dem paßte, was ich am Morgen vorgetragen hatte.

Eine fernere große Schwierigkeit bestand darin, daß den javanischen, durch= weg nur an Auswendiglernen und mechanisches Wiederholen des Erlernten gewöhnten Schülern ein felbständiges Denken abfolut fremd war; es hangt dies mit der "chinesischen Methode" zusammen, welche die Kenntniß einiger Taufende von Schriftzeichen voraussett. Um überhaupt nur einen oberflächlichen Blief in die chinesischen Wissenschaften zu erlangen, muß man mindestens 2000-3000 Beichen innehaben; von einem Gelehrten wird etwa das Doppelte gefordert, und die sämmtlichen chinefischen Zeichen (gegen 150,000) kennt wohl kein ein= zelner Mensch. Aber auch, nachdem man die nöthige Anzahl Zeichen sich ein= geprägt hat, ift das Lernen immer noch eine Sache nicht des Denkens, sondern ausschlieflich des Gedächtniffes, da die "dinesischen Borschriften" nur auf Spekulation begründet und fast ohne Beobachtung rein mechanisch aus den gegebenen heiligen Zeichen combinirt find. — Wir fanden daher auch, daß Alles, was auf einfachem Auswendiglernen beruht, den Schillern ungemein leicht wurde, 3. B. eine große Anzahl anatomischer Bezeichnungen zu behalten; wo es sich aber um die Denkthätigkeit handelte, da hatten wir stets mit den größten Sindernissen ju fampfen. In Folge dieses bedeutenden Gedächtnisses täuscht man fich auch fehr leicht über das wirkliche Wiffen der studirenden Japaner und überschätt dasselbe 1).

<sup>1)</sup> Gin beutscher Mathematiter sprach mit einem aus Europa gurudtehrenden Studenten und war überrascht, mit welcher Rlarheit berfelbe einen Sat aus der höheren Mathematit entwickelte.

Eine lette Schwierigkeit endlich liegt in einem fehr eigenthümlichen Zuge bes japanischen Charatters. Rach ihrem äußerlichen Betragen nämlich follte man meinen, daß jeder Schüler blindlings auf das Wort des Magisters schwöre; der orientalische Respect würde es durchaus verbieten, einen Widerspruch gegen das zu erheben, was der Lehrer fagt, felbst wenn derselbe vielleicht absichtlich, um die Denkkraft der Schüler zu prüfen und um sich zu überzeugen, wie weit das Borgetragene verftanden ift, etwas Faliches behauptet oder aus richtigen Brämiffen faliche Schlüffe gezogen hat. In Wirklichkeit aber hegen die Schüler gegen die Lehrer das tiefste Miftrauen, das durch viele schlimme Erfahrungen allerdings nicht gang ungerechtfertigt erscheinen mag. Sie lieben es daher nicht nur, den Lehrer durch die oben beschriebene Benukung von Büchern zu controliren, wobei fie dann ohne Weiteres bei Divergenz der Ansichten die feine für falich erklären, sondern sie suchen ihn auch durch scheinbar ganz harmlose Fragen birect zu prüfen, und wenden fich von dem, der unlösbare nicht zu beantworten vermag, mit Geringschätzung ab 1). — Auch uns wurden derartige Fragen gabl= reich vorgelegt, die ich anfangs als der naiven Reugier entsprungen ansah, bis ich erft fpat und nach Beobachtung vieler Falle zu der leberzeugung kam, daß es absichtlich gelegte Fallen waren, wie es denn die Japaner ftets mit einer gewiffen Schadenfreude erfüllte, wenn man etwa nicht gleich den Betrug erkannte 2). Ebenso wurden fie mistrauisch, wenn wir gegen ihre Sucht eiferten, über das, was wir ihnen, ihrem Berständniß angepaßt, vorgetragen hatten, in den Buchern nachzulesen; fie glaubten nicht, daß wir bas in ihrem Intereffe fagten, sondern nur, um uns ihrer Controle zu entziehen.

Wenn ich noch hinzufüge, daß bei der geringen Achtung, welche der ärztliche Stand genoß, junge, thatkräftige Leute, namentlich aus besseren Familien, sich nicht zu demfelben drängten, sondern daß eine große Anzahl körperlich und geistig

Bei den hierbei nöthigen Berechnungen spielte der pythagoräische Lehrsat eine Rolle; eine zufällige Zwischenfrage des Deutschen ließ aber erkennen, daß der Japaner diesen Lehrsat ebenso werig entwickeln konnte als andere wichtige Sähe auß der elementaren Mathematik. Er hatte eben nach seiner Methode höhere Mathematik studirt, um die einsachsten Erunds und Lehrsähe sich das nicht bekümmert; selbstredend verstand er auch das so mechanisch auswendig Gelernte in keiner Weise.

<sup>1)</sup> Am Tage nach dem Benusdurchgang kamen Beamte aus dem Unterrichtsministerium zu einem europäischen Aftronomen, der denselten beobachtet hatte und wollten die "Nesultate" wissen. Als er ihnen sagte, Resultate könne man erst nach längerer Zeit durch Bergleichung der derschiedenen Beobachtungen erzielen, gaben sie ihm einen astronomischen Kalender und sagten, in diesen wären die nötthigen Formeln; er fragte nun, ob sich dabei auch eine Formel fände, um aus einem Winkel ein Dreieck zu berechnen? Die Beamten zogen sich unzufrieden zurück und das bald darauf abgelausene Engagement des Gelehrten wurde nicht erneuert.

<sup>2)</sup> An der sogenannten Bergschule wurde einem Tehrer (Bergmann) officiell ein Mineral gebracht mit der Angabe, es komme in Japan häufig und in großen Massen wor; bei genauerer Betrachtung sand er, daß es ein sehr werthvolles Mineral (ich glaube Kreolith) sei, das dis jett nur in Island gefunden wurde und bessen Ausbeutung eine Quelle des Reichtshums werden konnte. Er beschäftigte sich hierauf längere Zeit mit der genauen Analhse und machte einen aussührstichen Bericht an den betreffenden Minister, wobei sich dann freilich herausstellte, daß der Stein in Japan gar nicht vorkommt und die betreffende Probe, unter Entsernung der Etiquette einer im Ministerium besindlichen, europäischen Sammlung entnommen worden war!

für andere Lebensstellungen unbrauchbarer Menschen sich dem Studium der Arzneistunde widmeten; daß außerdem unter den Besuchern der Schule sich viele im Alter schon hoch vorgerückte, durch langjährige chinesische Bildung für jedes geistige Studium unfähig gewordene Individuen besanden, so glaube ich ein ziemslich richtiges Bild des Personals gegeben zu haben, mit dem wir wirken sollten. Doch will ich hier schon bemerken, daß nach einer gehörigen Sichtung und Eliminirung aller Undrauchbaren wir einen kleinen Stamm sehr begabter, geistig und körperlich tüchtiger Schüler behielten, dei denen daß intellectuelle Leben nur geweckt zu werden drauchte, um die wirklich erlangten, erseulichen Resultate zu erzielen. Sinige von diesen jungen Männern haben nach achtsährigem Studium an der Akademie zu Jedo zur Bervollständigung ihres Studiums Europa besucht und alsdann in der That recht Achtungswerthes geleistet.

#### II.

Das Local, in dem sich die Schule und das Hospital befanden, war ein ungeheuer großer Naschiki: so heißen die Wohnungen der Daimios (Fürsten), welche meift ein ganzes Carré einnehmen und von den vier begrenzenden Straßen burch einen mit ftagnirendem, übelriechendem Wasser gefüllten, breiten und tiefen Graben getrennt find. In diefen Graben, der keinen oder nur ungenügenden Abfluß hat, munden die Abfluffe des Hauses. Der ganze Pafchiti ift rings herum mit Wirthichafts= oder Dienerschafts=Gebäuden, Ställen und hohen Mauern umgeben; die eigentliche Wohnung befindet sich im Innern und besteht aus einer Reihe großer, verhältnißmäßig niedriger Gale, die nach außen am Tage durch verschiebbare Papierthuren (das Papier ift eine Art dunnen, durchscheinenden Seidenpapiers), des Rachts oder bei ichlechtem Wetter durch Solgrahmen geichloffen werden. Bu diefen Salen tommt eine Menge fleinerer Gemächer für Die Nebenfrauen, Sängerinnen, Tängerinnen, Dienerinnen, die fich jeder Daimio hält; fie find ebenfalls nur durch verschiebbare Papierwände von einander getrennt und können beliebig vergrößert und verkleinert werden. Außer einem großen Hof ober Garten und Teich, wie folche sich in jedem Paschiki finden, gibt es eine Anzahl innerer Sofe und Gartchen, um welche fich jene Wohngemächer gruppiren, und in welche alles unreine Waffer gegoffen, alle Abfälle von Obst, Fisch und sonstigen Speifen geworfen werden, so daß sie mit dem ebenfalls dort stagnirenden Wasser ebenso viele Infectionsheerde als innere Sofe bilden. Neben je sechs bis acht Zimmern liegt ein geheimes Cabinet; in einem mäßig großen Naschiti gahlt man beren einige fünfzig. Erwägt man nun, daß die Leerung und Reinigung derfelben immer nur nach den Bedürfniffen des Düngers zum Feld= und Gartenbau geschieht; daß fammtliche Baufer aus feuchtem Holz (trockenes Holz kann der Japaner feiner unvollkommenen Werkzeuge wegen nicht bearbeiten; ift es trocken, so feuchtet er es zuvor an) gebaut und höchftens einzelne Wande mit einer Lehmbekleidung versehen find; daß in fämmtlichen Zimmern Strohmatten liegen; daß die als Betten dienenden Steunderfen Morgens gleich nach dem Gebrauch faft durchgehends ohne vorherige Lüftung in langs der Wande befindliche Schränke verpackt werden, mahrend die Menschen selbst meift Tag und nacht biefelben Rleider tragen: daß endlich keine Defen existiren, sondern nur durch zahlreiche offene Kohlenbecken (Hibatchi) geheizt wird: so leuchtet ein, daß den allerersten hygienischen Erfordernissen für eine Schule oder ein Hospital Hohn gesprochen ist.

Diese Berhältnisse wurden noch dadurch verschlechtert, daß in den kleinen Zimmern eine Menge Menschen zusammen hausten; denn nicht nur kamen die Kranken ins Hospital, sondern sie waren, wegen der mangelhaften Auswartung, stets von ihrer Berwandtschaft begleitet, die sich dann in denselben Käumen etablirte, ihre Kleider und Betten mitbrachte, in den Sälen auf Hibatchis kochte und selbstredend wesenklich zur Berschlechterung der Luft beitrug. Ohne die Berwandten hätte man keine Kranken im Hospital haben können.

Dies war der Schauplatz, auf dem wir wirken follten. Den ganzen ersten Winter ertheilten wir den Unterricht, bei einer Temperatur bis zu —8 und 10° C., ohne Oesen (es waren eben so schnell keine zu beschaffen), nur durch warme Aleider und zwei neben uns stehende Hibatchis gegen die Kälte geschützt, die durch die mangelhaft schließenden Thüren und Fußbodendielen nur noch empfindlicher wurde. Besonders schlimm war ich daran, wenn ich, um beim Operiren nicht durch dicke Aleider behindert zu sein, dieselben ablegen mußte; ich war dann stets sowohl vor, als während der Operation genöthigt, mir die Hände durch wiederholtes Unlegen an einen Kessel mit warmem Wasser überhaupt nur arbeitsstähig zu erhalten.

An Lehrmaterial fanden wir, außer dem von uns mitgebrachten, sonst nichts vor. Bon anatomischen Präparaten waren nur ein unvollkommenes Skelett und einige Auzour'sche Modelle aus Papiermaché vorhanden; die chirurgischen Instrumente, wiewohl in größerer Anzahl, waren schlecht affortirt und unvollständig (für die Augenheilkunde nicht einmal ein Brillenkasten!); die Bibliothek enthielt nur Werke und Abbildungen aus älterer Zeit, meist englische und holländische, während die deutsche medicinische Literatur vorwiegend vertreten war durch fünfzig Exemplare von Bock's "Buch vom gesunden und kranken Menschen"!

Dies war das Lehrmaterial, welches uns bei unserer Antunft zur Disposition gestellt wurde. Später freilich ergab sich, daß ungleich mehr davon vorräthig war; aber auch hier trat uns wieder eine japanische Eigenthümlichteit entgegen, die wir erst allmälig näher kennen lernen sollten. Bei den häusigen Bränden drängt nämlich die Angst vor Feuer jede andere Rücksicht in den Hindergrund; sämmtliche Bücher, Instrumente, Präparate u. das. sind daher ebenso wie die im Privatbesit besindlichen kostdaren Bronzes, Porcellans und Lacksachen stets in Kisten verpackt, bereit, beim ersten Alarm gerettet zu werden. Der Nuzen all dieser Gegenstände wird dadurch aber ganz illusorisch gemacht. Erst lange, nachdem ich mit der Osteologie mich mühsam durchgearbeitet hatte, entdeckte ich fünf sehr schöne Skelette, gesprengte Schädel, gute Modelle u. das., von deren Existenz aber Niemand eine Ahnung hatte, am allerwenigsten die zu ihrer Hütlung bestellten Beamten, die sich nur um das Vorhandensein der richtigen Zahl geschlossene Kisten kümmerten. Auch vorzügliche Brillenkasten, Mikrossope kamen nun zum Vorschein.

Das Hülfspersonal war ein ungemein zahlreiches, das Heer der Beamten, Lehrer, Ussissenen und Diener gar nicht zu übersehen, zumal bei dem bekannten orientalischen Mißtrauen jeder Posten zur gegenseitigen Ueberwachung doppelt besetzt war. Bald nach unserer Ankunft wurden siedzig Personen entlassen, später noch dreimal Reductionen vorgenommen, und doch war die Zahl nach unseren Begriffen immer noch viel zu beträchtlich. Die Folge davon war, daß Keiner eigentlich etwas that und fast Alle undrauchbar waren. Später allerbings haben wir uns ein zum Theil ausgezeichnetes Hülfspersonal herangebildet.

Bon großer Wichtigkeit für uns waren die Dolmetscher, deren wir zwei vorsanden; der eine derselben, ein bedeutender chinesischer Gelehrter, dessen ärztzliche Kenntnisse nur gering waren und der überhaupt eine gewisse Trägheit und Abstumpfung des Geistes zeigte, las und verstand ziemlich gut Deutsch, sprach es aber nur ungenügend; der Zweite, ein jüngerer, sehr geweckter und strebsamer Mann — der schon oben erwähnte Herr Miyake, der gegenwärtig mit Recht eine hohe Stellung in seinem Lande einnimmt — hatte vier Jahre bei einem amerikanischen Missionärarzt gelebt und dort eine respectable medicinische Vildung erlangt, auch das Englische sertig sprechen gelernt, verstand aber kein Deutsch, was zum Glück für mich kein Hindernis war.

Bei der geschilderten Qualität der sogenannten Lehrer hatten wir gehofft, dieselben wenigstens als Repetitoren oder für einige Hülfsfächer, wie Physik, Mathematik, Chemie u. dgl. benuhen zu können; aber auch dazu erwiesen sie sich fast durchgehends als unfähig, da sie weder in ihre respectiven Wissenschaften eingedrungen waren noch eine fremde Sprache, mit Ausnahme von vielleicht etwas Holländisch, kannten.

Roch schlimmer stand es um die Affistenten oder Unterärzte, die doch vor Allem in der dirurgischen und Augenklinik absolut unentbehrlich find. Zwar wurde mir eine ganze Zahl "ausgebildeter Aerzte" vorgestellt, die in dieser Eigenschaft fungiren follten; als ich aber ihre Brauchbarkeit feststellen wollte. wurde mir ein Examen am Krankenbette absolut verweigert, und ich kam bald zu der Ginficht, daß sie ebenso wenig etwas Rechtes wußten als die Nebrigen und daß die "großen Operationen" einiger ihrer "berühmten Oberärzte" an sich bochst unbedeutend, wenngleich mit vomposen Namen ausgestattet waren. wurde mir 3. B. mit Stols von einer Rhinoplastif erzählt, die einer von den berühmteften gemacht haben follte; als ich aber fpater zufällig Gelegenheit hatte. den betreffenden Kranken zu sehen, fand ich, daß es sich um eine weniger als mittelmäßig ausgeführte Transplantation eines Sauttheiles von der Größe eines Behnpfennigftuckes auf ein offenes Geschwur des rechten Rasenbeins handelte bei fonst ganz unversehrter Nase. — Ebenso konnte ich an der Menge ganz vernoch= läffigter dirurgischer Fälle bald erkennen, daß bisber wohl nie ein Operateur in Nedo gewirkt hatte. Ich ward in dieser Wahrnehmung durch das Aufsehen bestätigt, welches es erregte, als ich zum Debüt meiner Thätigkeit einem Berwundeten, dem seit mehr als vier Jahren eine Flintenkugel auf der inneren Seite des linken Darmbeins fteckte, die Fistelgange groß spaltete, mit Meißel und Stichfäge das Darmbein öffnete, die Rugel extrahirte und den Kranken bald darnach vollständig geheilt entließ, woran fich dann in Folge des durch lange Bernachläffigung aufgespeicherten Materials eine große Zahl zum Theil bedeutender, mit Glück ausgeführter Operationen reihte. Die Anwendung des Chloro= forms war noch wenig geübt, da den eingeborenen Aerzten gleich bei einem der ersten Fälle, wo sie selbständig hatten anästhesiren wollen, das Malheur passirt war, daß der Kranke auf dem Operationstische starb.

Wenn man nun das Personal, das Material, mit dem, und die Verhältnisse, unter denen wir wirken sollten, ins Auge faßt, so wird man begreislich
finden, daß eine gewisse Verzagtheit und ein Zweisel uns überkamen, ob es uns
gelingen würde, etwas Tüchtiges zu schaffen, um so mehr, als uns sehr bald
klar wurde, daß wir von Seiten der älteren japanischen Aerzte und Beamten
nicht nur auf keinerlei Unterstützung, sondern im Gegentheil auf jeden möglichen Widerstand zu rechnen hätten; sie fürchteten eben, durch uns und unsere Schüler
sehr bald in den Hintergrund gedrängt zu werden.

Dazu kam, daß wir felbit, bei der vollständigen Neuheit der Berhältniffe und der großen Referve der Japaner, bei ihrer oft absichtlich und principiell unwahren Darftellung der Sachlage und der leitenden Urfachen für dieselbe, uns von der Situation schwer einen richtigen Begriff zu machen im Stande waren, vielmehr im Anfang eine Masse unklarer oder falscher Eindrücke und Anschauungen erhielten, die wir erft im Laufe der Jahre durch eigene Bevbachtung flären und verbeffern konnten; daß es ferner — bei der großen und beständigen Wandelbar= teit der Ansichten in maßgebenden japanischen Rreisen und der Unsicherheit der politischen Berhältniffe, die zuweilen fogar den ganzen Beftand der Akademie bedrohten - fast unmöglich war, mir eine feste Ansicht darüber zu bilden, ob das mühfame und Schritt vor Schritt errungene Terrain würde behauptet und darauf weiter gebaut werden könne. Zweimal war ich nahe daran, zu er= flären, daß ich unter obwaltenden Ilmständen lieber das ganze Unternehmen aufgeben wollte; andererseits flößten mir body wieder die wirklich außerordentlich guten Schüler Liebe jur Sache ein, und manche Anerkennung gab mir frifchen Schaffensmuth, der aber fehr bald wieder durch neue Widerwärtigkeiten gedämpft wurde. Es war eben ein fortwährendes "Sangen und Bangen in schwebender Bein".

Gleich der erste größere Conflict stellte sich ein, als uns klar wurde, was die Japaner eigentlich von uns erwarteten und verlangten. Hier galt es nun, sosort entschieden aufzutreten, da die beanspruchten Leistungen himmelweit von dem Plane disserten, den wir uns gemacht hatten, und von dem wir unter keinen Umständen abzuweichen entschlossen waren. Junächst war ich allerdings allein berusen, denselben ins Werk zu sehen; unsere Wohnungen waren noch nicht so weit in Ordnung gesetz, um uns aufnehmen zu können. Ich zog daher mit meiner Frau nach Pedo in das einzige vorhandene, englische Hotel und begann meinen Unterricht am 4. September, während Dr. Hoffmann, der besonderer Familienverhältnisse wegen vorläusig in Pokohama blieb, den seinen erst Mitte September eröffnete.

Die Japaner wunderten sich höchlich, als ich ihnen sagte, ich würde täglich vier Stunden Borlesungen halten, die übrige Zeit aber, so wie ich es für gut erachtete, verwenden. Sie hatten gemeint, daß ich Morgens um acht Uhr nach der Anstalt kommen, mir mein Frühstück mitbringen und bis fünf Uhr Abends zu ihrer Berfügung dort bleiben sollte. Während dieser Zeit sollte ich

bes Morgens da sitzen und den Schülern über das, worüber sie es für nöthig hielten, mich zu befragen, Rede und Antwort stehen; Nachmittags aber die Kranken, so weit es die japanischen Aerzte für nothwendig hielten, behandeln und den letzteren Recepte mittheilen und Kunstgriffe beibringen. Kurz, Dr. Hoffsmann und ich sollten eine Art lebendigen und daher mit geringerer Mühe zu handhabenden Recepts und Conversationslezikons für sie sein; an geregelte Vorträge und ein geordnetes Studium hatten sie nicht gedacht. Vor Allem aber wurde von uns vorausgesetzt, daß wir Alles wissen müßten, worüber wir bestragt würden, ohne uns etwa erst selbst in einem Buche Raths zu erholen oder Zeit zum Bevbachten oder Nachdenken zu erbitten. Auch machte es einen schlechten Eindruck, daß wir uns auf die Vorlesungen vorbereiteten und gar Memoranda aussetzten.

Man schrieb expreß nach Europa, um anzufragen, ob denn dort die Professoren sich auch vorbereiteten und Notizen zu ihren Vorlesungen machten? Als ich mich durchaus weigerte, auf ihre eben geschilderten Ansorderungen einzugehen, warsen sie mir vor, bis jeht hätten das alle Aerzte gethan, worauf ich ihnen erwiderte, deshalb hätten sie auch nichts leisten können, und ich würde es ebenso wenig thun, als ich von Dr. Hofsmann voraussehte, daß er sich derartigen Prätensionen unterwerfen werde.

Das Zweite, wofür die Japaner uns dringend zu haben wünschten, war der Bau eines Hospitals. Sie selbst hatten den ungenügenden Zustand der bissherigen Anstalt erkannt und als einen Hauptzweck unserer Berusung die Leitung eines Neubaues angegeben. Ja, als in Folge des deutschsefranzösischen Kriegs unsere schon für 1870 erwartete Ankunft sich verzögerte, erklärten sie kategorisch, mit der Organisation der Schule habe es keine Eile; dagegen müsse der Bau des Hospitals unter allen Umständen in Angriff genommen werden.

Sie waren bereit, bis zu unserer Ankunft irgend einen Arzt zu engagiren, und ihre Wahl wurde durch Herrn Kempermann, dem Secrétaire-Interprête der Deutschen Legation (jetzt Ministerresident in Siam), welcher zu der Zeit in Abwesenheit des deutschen Ministers, Herrn von Brandt, die deutschen Interessen unter Leitung des holländischen Ministers vertrat, auf den wenige Tage vorher angekommenen Dr. Simmons, der in Kiel und Tübingen studirt hatte, gelenkt, damit die Stelle wenigstens in deutschen Händen bleibe. Dr. Simmons wurde nun auf drei Monate mit einem Gehalte von 400 Dollar pro Monat engagirt; bevor er jedoch seine Stelle antrat, kamen wir an, worauf er für die Zeit seines Engagements die Stelle eines klinischen Afsistenten annahm, was namentlich für die chirurgische Abtheilung mir sehr angenehm war.

Aber auch hinsichtlich des Hospitals fühlten die Japaner sich in uns sehr enttäuscht. Sie hatten für dasselbe den vortrefflichsten Baugrund gewählt, den Park von Uheno, in welchem sich auch unsere Wohnungen befanden. Derselbe bot, außer reichlichem guten Wasser mit genügendem Gefäll, zwischen seinen prachtvollen, mehrhundertjährigen Bäumen einen hoch und frei gelegenen, der Sonne wie der Land- und Seebrise gleich zugänglichen Platz, so daß es kaum möglich war, auf der Welt einen schöneren und geeigneteren für ein Hospital zu finden. Schon vor unserer Ankunst jedoch hatten die Japaner den Bau der

Schule und des Hospitals damit beginnen wollen, daß fie an der beftgelegenen Stelle, ohne Rücksicht auf den erst später zu entwerfenden Bauplan, einen Tempel des Aesculap (wobei wohl an eine Bermischung des antiken Gottes mit dem entsprechenden japanischen gedacht war) errichteten, von dessen Spite aus ganz Yedo mit elektrischem Lichte erleuchtet werden sollte (!); glücklicherweise hatte Herr von Brandt mit vieler Mühe sie bewogen, von diesem Plane Abstand zu nehmen oder dessen Ausstührung wenigstens bis nach unserer Ankunft zu verschieben.

Raum hatte ich daher meinen Wohnsitz im Hotel genommen, als auch die Japaner sich schon an mich wandten, ich moge mir den bestimmten Ort ansehen, ob er brauchbar sei und dann unverzüglich den Plan entwerfen; eine Bitte, der ich um fo mehr willfahren zu muffen glaubte, als der oben geschilderte troft= loje Zuftand bes Hofpitals dringend eine Abhülfe verlangte und die Japaner mir berficherten, daß, fobald ber Plan fertig fei, ber Bau fofort in Angriff genommen werden folle. Die Erdarbeiten und Zurichtung des Baumaterials würden noch im Laufe bes Winters erfolgen und beim Gintritt des Frühlings ohne Berzug mit der Aufstellung begonnen werden. Dabei konnten fie freilich nicht begreifen, daß ich erklärte, den betreffenden Ort erft nach den verschiedensten Richtungen bin durchstreifen und untersuchen zu muffen; daß ich verlangte, genaue Beobachtungen über Wind- und Wetterverhaltniffe zu haben oder eventuell felbft anzustellen, daß ich endlich fagte, ich sei noch zu neu im Lande und mit den Berhältniffen bestelben zu wenig vertraut, um mit Sicherheit etwas Gutes ichaffen zu können. Man legte mir eine Ungahl Plane von europäischen Hofpitälern vor und meinte, ich moge darunter nur einen wählen; außerdem habe man mir ja den Plan der Localität unterbreitet, und da hinein moge ich nur ohne Weiteres den des Hospitals zeichnen; eine genauere Besichtigung des Plates felber sei nicht nöthig. Hierauf ließ ich mich natürlich nicht ein, sondern entwarf nach genauer Erforschung der Localität einen Blan, nach welchem die Schule das Sauptgebäude bilden follte; an biefes fchloffen fich zwei Reihen Baracken, die nebst Apotheke, Wirthschaftsgebäude, Badeanstalt u. f. w. das Hofpital bildeten. Das Gange follte im japanischen Stile mit doppeltem Fachwerke und Lehmverkleidung gebaut, die verschiebbaren Papierrahmen jedoch durch wirkliche Thuren und Tenster ersetzt werden und die Baracken außerdem im Innern gang nach europäischer Art eingerichtet und ausgestattet sein. Der Blan hatte den Bortheil, daß er nicht fogleich auf einmal ausgeführt zu werden brauchte, fondern nach Herstellung einiger Baracken konnten dieselben als= bald bezogen, die übrigen, sowie die größeren Baulichkeiten nach und nach in Angriff genommen und der ganze Plan nach Bedürfniß leicht erweitert werden - So gut ihnen nun alles Das zu gefallen schien, so hatten fie doch zwei Bedenken: erstens wollten fie an den Gebäuden durchaus nichts Japanisches haben, sondern dieselben sollten sich auch äußerlich als ganz europäisch darstellen, und hierin glaubte ich insofern nachgeben zu können, als ich vorschlug, die sämmtlichen Gebäude aus Backstein aufzuführen; zweitens aber hatten fie gewünscht. einen großen europäischen monumentalen Bau mit allen neuesten Bentilations=, Heizungs- und Desinfectionseinrichtungen zu haben. Bergebens machte ich fie

darauf aufmerksam, daß ein solcher Bau Jahre zu seiner Herstellung bedürfe; daß weder ich noch sonst Jemand im Lande fähig sei, die genauen Pläne zu bemselben zu machen; daß dazu vielmehr die Berufung eines europäischen Baumeisters ersorderlich sei.

3ch billigte awar im Principe den Bau eines Mufterhospitals, schlug aber vor, zunächst mit dem Bau eines Barackenhospitals zu beginnen, um doch wenigstens den erften Bedürfniffen zu genügen, und den großen Bau allmälig aufzuführen, nach deffen Bollendung die Baracken immer noch mit großem Nuten würden gebraucht werden können. Während nun hierüber die Berhandlungen schwebten, mußten dieselben in Rolge eines unerwarteten 3wischen= falls plöklich abgebrochen werden. Die Javaner erklärten mir nämlich eines Tages, fie hatten fich in ihren Mittheilungen geirrt; die Angaben über das uns jur Berfügung gestellte Terrain seien dahin zu berichtigen, daß die Stelle, wo ich die Baracken hätte hindringen wollen, gar nicht disponibel fei. Da diefe Erklärung unter vielen Berbeugungen und Bitten um Entschuldigung vorgebracht. auch von reichlichen Berwünschungen des Kriegsministeriums und seines Starr= finns begleitet wurde, welches den für uns fo nothwendigen, für jenes Mi= nifterium aber gang gleichgültigen Blat nicht abtreten wollte, trothem man ihm anderwärts eine Compensation angeboten habe, so glaubte ich damals an die Wahrheit der mir mitgetheilten Facta und konnte nur die unnüt aufgewandte Mühe und Arbeit bedauern. Seitdem habe ich aber bei genauerer Renntnif ber "japanischen Sitten" die Ueberzeugung gewonnen, daß ich es hier mit einer der gewöhnlichen Ausflüchte zu thun hatte. — Der Plat ift auch nie vom Ariegsministerium gebraucht, sondern später in ein großartiges Bergnügungs= etabliffement umgewandelt worden. Jest konnten die Japaner fich freuen, daß sie durch unser Dazwischentreten verhindert worden waren, die pracht= vollen, mehrhundertjährigen Bäume des Parkes planlos niederzuhauen, und den großen, herrlichen Bark in kurzester Frist gang auszuroden, wie sie gleich nach unserer Ankunft vorhatten, um auf diese Weise weniastens den Ernst ihrer Absicht darzuthun. — Indessen wurde der Bau des Hospitals, wenn nicht ganz aufgehoben, doch auf das Unbestimmte verschoben: die für den Bau in Aussicht gestellten 500 000 Dollars wurden durch den Krieg gegen Formosa und verschiedene Finanzcalamitäten absorbirt; man begnügte sich, das oben erwähnte Naschiff einigermaßen in Stand zu seken, und erst nach unserem Abgang erbaute man an anderer Stelle, aber allerdings unter Anlehnung an meinen erften Blan, ein Barackenlazareth in javanischem Stile.

Neben den beiden Hauptaufgaben, die uns die Japaner zu stellen beabssichtigien, machten sie nun aber den Versuch, uns zu allerhand anderen Zwecken zu benutzen; so z. B. eröffneten sie mir sehr bald, sie wünschten, daß ich ihnen eine allgemeine Schulordnung ausarbeiten und ihren gesammten Unterzicht organisiren solle; dann wieder erholten sie sich Raths über politische, juzistische, militärische, technische Fragen — und hätte ich damals auf materiellen Erwerb gesehen, so wäre mirs wohl nicht schwer gewesen, ein sehr hohes Gehalt und entsprechenden Einfluß zu gewinnen, wie so Mancher vor mir, besonders Amerikaner. Doch ich glaubte mich streng auf mein Gebiet beschränken zu sollen,

einmal weil eine folche Kolle zu spielen meiner Natur durchaus widersprach, und dann, weil ich voraussah, daß es, wenn ich erst einmal ansinge, auf dergleichen Ansinnen einzugehen, mit der Lösung der Aufgabe, zu welcher ich herausgesommen war, ganz und gar zu Ende sein würde. Ich beschloß daher alle meine Kraft und alle meine Zeit ausschließlich der Ersüllung dieser einen Aufgabe zu widmen, und jeder anderen Beschäftigung, auch so viel als möglich der Privatpraxis, zu entsagen. Nur Personen des unmittelbaren Hoses behandelte ich in ihren Wohnungen; alle Uebrigen veranlaßte ich, sich in meine Klinik aufnehmen zu lassen und so meinen Unterrichtszwecken zu dienen.

(Schlugartifel im nächsten Beft.)

# Rus dem Zeitalter der Humanität.

Eine Borlefung\*). Von B. Suphan.

L

Zeitalter der Humanität, so hat man die Beriode zwischen den Kriegen Friedrich's des Großen und der französischen Revolution genannt. Es gibt keine treffendere Bezeichnung. An dem 3deal friedlicher Bildung, thätiger Menschen= liebe, das man mit dem Worte Sumanität benannte, bingen die Besten damals: man glaubte an den Inhalt dieses Wortes, strebte ihn zu verwirklichen. Humanität und Religion galten für Eins. Gine Stimmung und Richtung der Geifter, die fich leicht begreift. Man war "bes langen Habers mude", und in der Sehnsucht nach dem Frieden hatte ein Jeder, wie der volksthümlichste Boet jener Zeit von den kriegführenden Herrschern singt, seinen "harten Sinn erweicht". Ich erinnere mit Absicht an jenes "und schlossen endlich Friede" in Bürger's bekannten Berfen; das allgemeine Gefühl und Bedürfniß spricht aus ihnen. Nach fo langer Kriegsnoth lebte man der Hoffnung, der Friede werde auf Erden heimisch werden und das Jahrhundert überdauern. "Wie schön, o Mensch, mit beinem Balmenzweige Stehft du an des Jahrhunderts Reige." Aber die schöne Zeit war, als das gedichtet wurde, im Entfliehen. Schon ballten im Westen fich die Gewitterwolken. "Un des Jahrhunderts ernstem Ende" hat der Dichter, der "Künstler" anders über sein Zeitalter denken gelernt, und dem neuen Jahrhundert begegnet er mit der schmerzlichen Klage:

Wo öffnet fich dem Frieden, Wo der Freiheit fich ein Zufluchtsort? Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden, Und das neue öffnet fich mit Mord.

Inzwischen war, au nom de l'humanité, so viel gefrevelt, war das schone Wort, und manches andere, so schoöde gemißbraucht worden, daß es manchem aufrichtigen und ernsten Denker ganz und gar verleidet war. Es ist nachmals

<sup>\*)</sup> Gehalten zu Weimar, April 1888.

so weit gekommen, daß man der Humanität als einem schwächlich unklaren Schein-Ideal abjagte. Gründlich hat das Fichte gethan in den "Reden an die deutsche Nation". Jede Zeit sucht und schafft sich ein Ideal, wie sie es braucht. Ein Geschlecht, das sich zu äußerstem Widerstande wappnet, den Kampf ums Dasein der Mannheit, und Friedrich Rückert hatte, da es galt, den Kampf ums Dasein zu bestehen, wohl Recht, den Deutschen in einem seiner "geharnischten Sonette" zuzurusen, daß "Menschlichkeiten sind nicht am Plaze, wo der Feind ein Tiger". Von Menschlichkeit weiß Heinrich von Kleist nichts, der Dichter der "Hermannsschlacht" und des Kampsliedes mit dem grimmigen Refrain: "Schlagt sie todt! Das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht." Es war der heilsame Gegenschlag einer Denkungsart, welche schließlich zu einer Verzärtelung im Aesthetischen wie im Sittlichen gesihrt hatte. Zedem Volk und Geschlecht, dem die Vorsehung eine lange Lebensdauer zudenkt, wird, so will es scheinen, wie jenem thüringischen Landgrafen, von Zeit zu Zeit ein "Werde hart!" zugerufen, und immer, wenn es die rechte Zeit ist.

Wer nach den Zeichen der Zeit in Sprache und Dichtung zu suchen weiß, wird den vorherrschenden "humanen" Zug in der Literatur jener Zeit überall gewahren. Daß man das Wort Menschheit damals in einem anderen Sinne gebrauchte als heute, ist jedem aufmerksamen Leser unserer classischen Literatur bekannt. "Grenzen der Menschheit": von den Schranken, die der menschlichen Natur gesetzt find, fingt das Gedicht. Man muß fich den älteren Gebrauch des Wortes, nach welchem es Wesen des Menschen, Menschenthum bedeutet, gegenwärtig halten, um Stellen zu verstehen, wie die im Faust: "Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an" — "Das Schandern ift der Menschheit befter Theil" - "eure Reden, . . . in denen ihr der Menschheit Schnikel frauselt". -Es ift, nach dem Credo dieses Geschlichts, etwas Hohes darum, ein Mensch zu fein, die "Menschheit" an und für fich ist eine Burde: "Der Menschheit Burde ift in eure Hand gegeben," ruft Schiller ben Künftlern zu. Wer fich jener hohen Stellung nicht bewußt ift und "an der Menschheit frevelt" - "ber ift nicht werth, ein Mensch zu sein." Wir verstehen den Ernst, womit das gesprochen und gefungen, die Andacht, mit der es vernommen ward, völlig erft, wenn wir uns in die Zeitstimmung versetzen. Noch am Ende des Jahrhunderts und darüber hinaus begegnet uns, in gehobener Rede zumal, das Wort Menschheit in dem alten Sinne. Nur was wahrhaft groß ift, fett die menschliche Natur in allen ihren Tiefen in Bewegung; im Wallenstein-Brolog lautet bas:

> Denn nur der große Gegenftand vermag Den tiefen Grund ber Menfcheit aufzuregen.

Allmälig verliert sich das Wort in dieser Bedeutung, und einen Theil des verlorenen Gebiets nimmt das Wort "Menschlickeit" ein. Es war das kein voller Ersatz. Denn "Menschheit" befaßt nach jenem älteren Sprachgebrauch Alles, dessen der Mensch seiner Natur und Bestimmung nach fähig ist, jede Unslage, alle Kraft und Größe. "Cremplare der Menschleit" sind bei Herder die Individuen, in welchen, innerhalb einer bestimmten Sphäre, die menschlichen Unslagen zu voller Entsaltung gekommen sind. "Menschlickeit" aber, wiewohl von Haus aus zu der nämlichen Bedeutung berechtigt, will nur die gute, die milbere

22\*

Seite menschlichen Wesens bezeichnen. "Der Thierheit dumpse Schranke fiel, und Mensch heit trat auf die entwölkte Stirn der staunenden Barbaren," so wird uns in den "Künstlern" das Wunder der Humanistrung dargestellt; im "eleussischen Test" stürzen sich die Barbaren zu den Füßen der Herrscherin, die dasselbe Wunder wirkt, und "die rohen Seelen zersließen in der Menschlichteit erstem Gesühl". Daß jene friedebedürstige, ruhesame Zeit auf Weichheit und Güte als das eigentlich Menschliche den Nachdruck legte und hiernach ausschließlich den Wert des Menschen bestimmte, ist sehr erklärlich. Vielleicht aber ist es auch eine Folge dieser Einseitigkeit, daß das Wort Menschheit in seinem umsassena abstracten Sinne immer mehr außer Eurs gesetzt wurde. In der Sprache des Lebens konnte man es damals entbehren; es bestand weiter auf den Lehrstühlen und in den Lehrbüchern der Philosophen.

In der Poefie des Zeitalters ist der Zug zum "Menschlichen" vollends

Gut fein, gut fein ift viel gethan, Erobern ift nur wenig

rief Matthias Claudius den Königen zu in seinem Neujahrsliede für 1773, einem Liede, das in veränderter Gestalt noch jest gern gesungen wird ("Stimmt an mit hellem hohen Klang"), und die Lyrik der Musenalmanache dieser Zeit trifft wohl den rechten Ton für die zarteren, weicheren Empfindungen, selten aber für die starken, mannhaften. Die Dichtung liebt es, und dies ist besonders bezeichnend, das Strenge, Raube, Kriegerische mit dem Schimmer der Menschlichteit zu verklären. Mit Borliebe behandelt sie die Gestalt des menschlichen, menschenfreundlichen Helden. So zunächst den Helden des Jahrhunderts, den großen Preußenkönig.

Wem würde es heute in den Sinn kommen, Weichheit und Milde als den vorherrschenden Zug in Friedrich's Charafterbild anzuerkennen? Damals aber mußte dies Bild in die Glorie der Humanität gestellt werden. "Friedrich, der Menschenfreund und Held", "der Menschenfreund, der gezwungen Wassen trägt", so verherrlicht Gleim, der Dichter der Grenadierlieder, seinen König. Und diese Lieder, die wirklich populär waren, haben den Ton angegeben, in welchem dis ans Ende des Jahrhunderts Friedrich's Name geseiert ward. Man hat es ihm nie vergessen, daß er in seiner Jugend eine lettre sur l'humanité geschrieden hat. Nichts Kühmlicheres glaubte Herder von ihm sagen zu können als, er sei ein großer Feldherr in der Gesellschaft der Freunde der Humanität gewesen. So war es Peter's des Großen Ruhmestitel, daß er wenigstens "ein humaner Barbar" gewesen. In der Zeit Rapoleon's und der Freiheitskriege hört man von menschenfreundslichen Helden nicht singen und sagen. Menschlichkeit wird ein Nebenzug im Bilde, den man kaum bemerkt, geschweige denn auszeichnet.

Um die Neigung der Dichter für den heldenhaft-humanen Thpus zu kennzeichnen, genügen die Namen: Tellheim, Götz, Egmont. Und ift nicht sogar Thoas, der Barbar, mit der Milch der Humanität genährt? Unter den älteren Dichtern ist Ewald Christian von Kleist, Lessing's und Gleim's ritterlicher Freund, ein echter Bertreter des Zeitgeistes in Dichtung und Leben: der Sänger des "Frühlings" und der "Ode an das preußische Heer"; der Dichter zarter Johllen und des Heldengesanges von "Cissiedes und Paches". Es zieht ihn aus

dem Tumult kriegerischen Lebens hinweg in die Stille ländlichen Daseins, das er sich mit seinem Reize ausmalt in dem rührenden Gedichte: "Sehnsucht nach Ruhe."

O Silberbach, ber vormals mich vergnügt, Wann wirst du mir ein sanstes Schlastieb rauschen? Glückselig, wer an beinen Ufern Liegt, Wo voller Reiz der Bülche Sänger lauschen. Bon dir entsernt, mit Noth und Harm erfüllt, Eroöht mich noch bein wollustreiches Bilb.

Aber doch hält er, der Offizier des großen Königs, treu zu seinem anderen Ideal:

Auch ich, ich werbe noch (vergönn' es mir, o Himmel!) Ginher vor wenig Helben ziehn; Ich seh' Dich, stolzer Feind! ben kleinen Haufen sliehn, Und sind' Shr' ober Tod im rasenden Getümmel.

Er hat den Tod des Kriegers gefunden, nicht vom Siege bekränzt, aber vom Feinde hoch geehrt. Unter Chodowiecki's Stichen ift einer, der die Scene verewigt, wie ruffische Hufaren den schwer verwundeten helden, den das Kosaken-gefindel ausgeplündert hat, hülflos auf dem Schlachtfelde finden, einer ihn mit dem Mantel bedeckt, ein anderer ihm mitleidig beim Wegreiten einen Nothsgroßen zurückläßt.

#### II.

Bon Rleift's Denkmal in der fogenannten Salbstadt von Frankfurt, einem mit Schwert und Lyra geschmückten Obelisten, bin ich einmal über die große Oberbrücke hinüber zu einem anderen Denkmal gewandert. Es ift bem Bergog Maximilian Julius Leopold von Braunschweig gewidmet, auch einem "Helben und Menschenfreunde". Gin Denkmal, zugleich dem Zeitgeifte errichtet. Bei dem Berfuche, den durch leberschwemmung schwer gefährdeten Bewohnern der Dammborstadt zu Hulfe zu kommen, hat Prinz Leopold am 27. April 1785 in den Fluthen des Stromes den Tod gefunden. Auch ihn hat Chodowiecki's Meisterhand verewigt. Der Herzog, eine jugendlich=männliche Gestalt (er hat nur das dreiunddreißigste Sahr erreicht), in Uniform, betritt eben das Boot: den linken Fuß noch auf dem Uferrande, wehrt er denen, die ihn zurückhalten wollen - es find die Armen, die in ihm den Wohlthäter zu verlieren fürchten -, mit den Worten: "Ich bin ein Mensch wie ihr, und hier kommt es auf Men= schenrettung an." Man hat in Frankfurt die hundertste Wiederkehr seines Todes= tages würdig gefeiert; die Schule, die er zunächst für verwahrloste Soldatenkinder dort geftiftet, hatte fein Andenken auch im Bolke erhalten. Gine kleine Denkschrift, die zu dieser Teier erschien, hat auch in weiteren Kreisen an ihn erinnert und manchen Zug feines Edelmuths ins Gedächtniß zurückgebracht, welcher die Mitlebenden gerührt hatte. Wie er oft am späten Abend im Armenviertel die Runde gemacht und auf die Wohnungen geachtet, wo noch ein Lichtschimmer aus den Kenstern brach: wie er dann eingetreten, und wo Krankheit und Kummer die Infassen wach erhielt, als Retter und Tröster erschienen sei; wie er den Mantel von der Schulter genommen und dem Dürftigen geschenkt. Leopold war

Friedrich's Neffe, der jüngste von den Prinzen des Hauses, das dem Könige in seinen Kriegen mit Ruhm und Glück zur Seite stand. Ihm war das Regisment anvertraut, dessen Fahne in der Schlacht bei Prag Schwerin getragen hatte. Man hegte die Zuversicht, er werde in schwerer Zeit den heldenmüthigen Sinn seines Hauses bewähren. Und als Held hat er sein Leben in der Stunde der Gefahr eingesetzt.

Die Kunde von seinem Tode erweckte überall Theilnahme und ehrfürchtige Bewunderung. Man empfand es als etwas Außerordentliches, daß die Jdee der Menschlichkeit ihre Macht behauptete "auf der Menschheit Höhen". Denn im Allgemeinen versah man sich von den "Oberen" gerade keines Guten, und in vielen Fällen war ja dies Mißtrauen nur zu begründet. Friedrich stand auch darin als der "Einzige" da, daß man allerwärts an sein landesväterliches Walten glaubte. Ein menschlich schönes Verhältniß zu seinen Landeskindern hatte der edle Karl Friedrich von Baden, und so weit man die Austlärung als Wohlthat empfand, auch Joseph II. Soust aber war es übel um das Verhältniß von Fürst und Unterthan bestellt. Man kannte nur den Sah, daß das Volk sich sir den Herrscher zu opfern habe. Hier hatte ein Fürstensohn das Leben gewagt, als es galt, Menschen zu retten.

Bu dem Denkmal Leopold's find nicht bloß aus Deutschland, sondern auch von auswärts, aus Frankreich, Italien, Spanien, Dänemark reichlich Beiträge eingegangen. Es ist von Rohde, dem Director der Akademie, geschaffen, ein ansprechendes Werk im allegorischen Zeitgeschmack. An der hohen runden Basis das marmorne Brustbild Leopold's: eine jugendliche weibliche Gestalt, die Skadtzgottheit, steigt hinan, es zu bekränzen. Auf der anderen Seite der Odergott, sitzend, gesenkten Hauptes. Auf dem hohen Postament drei Franengeskalken, welche die bekränzte Trauerurne tragen. Die den Ramler versaßte Inschrift sagt, was sie darstellen: "Menschenliebe, Standhastigkeit, Bescheidenheit, dreh himmlische Geschwister, tragen Deinen Aschrätug, verewigter Leopold, und klagen . . daß die Erde ihr Kleinod verloren hat." So steht denn die Humanität voran unter den Tugenden des Helden, und an sie knüpft sich vornehmslich der Ehrenname, in welchen die Inschrift ausklingt, und der an den Beisnamen des Titus: deliciae generis humani exinnert.

Diesen Ton schlagen nun auch die poetischen Nachruse an, die dem Prinzen in großer Zahl gewidmet wurden. "Rühmt, Dichter! Helden, die der Tod in Staub Im Schlachtgefilde hingestrecket . . . Mehr werth ist mir der Name Leopold's, Er starb im Dienst der Menschenliebe Den edlen Tod. — So der Sänger der Trauerode im "Schwäbischen Museum". Es war die allgemeine Stimme, und sie erscholl ebenso laut im Auslande, besonders in Frankreich. Es sollte sich bewahrheiten, was Bürger, indem er seinen schlichten Helden Muthstich rühmen kann, Den lohnt kein Gold, den lohnt Gesang." Es hat sich auf das Schönste bewahrheitet.

Leopold war der jüngste Bruder Anna Amalia's, und ein Denkmal in Tiefurt, dem Lieblingsaufenthalt der Fürstin, exinnert daran, wie hier der Tod des jungen Helden betrauert worden ist. Wie das Frankfurter Denkmal trägt es an der Borderseite das Medaillonvill des Prinzen. Die Inschrift lautet: "Dem verewigten Leopold Anna Amalia." So erinnert sie mit einem Worte

noch an die feierlich ftilifirten Zeilen Ramler's.

Verewigt ist Leopold's Name allerdings hier, wo Anna Amalia waltete, und man darf sagen, um der Fürstin willen. "Der Tod des Prinzen Leopold wird Dich gerührt haben" schreibt Goethe den 7. Mai an Knebel. Er braucht das schlichteste Wort, wenn ihm ein schmerzliches Ereigniß nahe geht. Er selbst ist im Innersten ergriffen gewesen von der Trauerbotschaft.

#### III.

Dich ergriff mit Gewalt ber alte Herrscher bes Flusses, Hält Dich und theilet mit Dir ewig sein strömendes Reich. Ruhig schlummerst Du nun beim stilleren Rauschen der Urne, Bis Dich stürmende Fluth wieder zu Thaten erweckt. Hülfreich werde dem Bolte, so wie Du ein Sterblicher wolltest, Und vollend' als ein Gott, was Dir als Menschen misslang.

Das Epigramm "Herzog Leopold von Braunschweig" eröffnet die Keihe der Gedichte, denen Goethe die Neberschrift gegeben hat: "Antifer Form sich nähernd." Sine Neberschrift, die wir als das Leitwort der ganzen Periode betrachten dürsen, welche mit der Iphigenia-Dichtung ihren Ansang nimmt. Herder übersetzt mit Glück die Epigramme der griechischen Anthologie, Goethe eignet sich im Wetteiser mit ihm diese Form an und macht das Epigramm des Alterthums wieder zu einem lebendigen Wort. Damals, in den ersten achtziger Jahren, sind die Epigramme entstanden, die wir auf den Steintaseln des Parks, in Goethe's Garten, in Tiesurt eingemeißelt sehen: die Anrusung der "heilsamen Nymphen", die Felsen und Bäume bewohnen, die Verse zu dem Bilde der Philomele in Tiesurt, dem Vilde der Sängerin, welcher der Gott mit dem Pseile das süße Gift zur Kost reicht, und die Inschrift im Garten, welche den Stein zum Mitzwisser, zum reden den Zeugen des Glücks macht:

Dir allein verleih' ich bie Stimme, wie unter ber Menge Ginen die Mufe fich wählt, freundlich bie Lippen ihm fußt.

Und sollten nicht zu gleichem Zwecke, als Aufschrift eines Denkmals, die Berfe auf Leopold gedichtet sein? Sie sprechen uns an, völlig in antiker Weise, als gäben sie Aufschluß über ein Bildwerk, an dessen Fie eingegraben stehen; wir blicken unwillkürlich auf und sehen dies Bild leibhaftig vor uns.

Das kleine Gedicht hat, ehe es die kunstvollendete Gestalt erhielt, mehrfache Aenderungen ersahren. Für das Schlußdistichon hat der Dichter zwischen zwei Gestalten gewählt, die sich ihm darboten. Die eine:

Werbe dann hülfreich ben Menschen, und was Du Sterblicher wolltest, Führe Unsterblicher aus, bandige Wellen und Noth!

ist offenbar die Vorstuse, von welcher sich der Schluß zu seiner jetigen Fassung exhob. Die andere lautet:

> Werbe bann hulfreich ben Menfchen, wie Du es Sterblicher mareft, Den wir als Krieger geehrt, herzlich als Bruber geliebt.

Dies ist offenbar die ursprüngliche. Hier liegt die unmittelbare perfonliche Beranlassung zu Tage, die geschichtliche Wirklichkeit, deren Spur der Dichter so gern

entfernte, wenn es galt, ein Werk in die Region des "Nothwendigen", der reinen Natur, zu erhöhen.

Auch Herder hat sich damals zu dichterischer Berklärung des Ereignisses veranlaßt gesehen. Unter seinen gedruckten Gedichten finden wir ein Epigramm mit der Ueberschrift: "Prinz Leopold von Braunschweig."

> "Laßt uns helfen ben Armen. Auch wir sind Menschen." So sprach er Und stieg muthig voran in den errettenden Kahn. Und da sprachen die Götter: "Dem menschenfreundlichen Helden Ziemet ein höheres Loos. Komm' zum Olympus hinauf, Tyndaride." Da stürzte der Kahn, da stieg er zum Himmel, Zett ein glänzender Stern oder ein rettender Geist.

Alls ich in Herber's Nachlaß der Handschrift nachforschte, fand sich, statt des einen, ein Dreiblatt von Epigrammen, jedes in drei Distichen versaßt, wie das Goethische. In den zierlichsten Schriftzügen stehen sie auf demselben seinen Papier, das Herder auch sonst, wenn er für oder an seine Fürstin schrieb, gewählt hat. Er hat die Streisen bezissert, das in seinen Werken gedruckte Episgramm ist Nummer 3. Ich gebe hier die beiden ersten:

- 1. Hier am rauschenden Strom sei Dir mit Thränen der Liebe Dies Andenken geweiht, liebender Bruder, Dir! Wenschen zu retten wagetest Du Dein blühendes Leben, Gingst in der tödtenden Fluth helsend zum Himmel hinauf, Jeht ein Senius. Sieh' die Ahräne der Liebenden Schwester, Guter Genius, hier, wo Dich die Welle beklagt.
- 2. Andre zu retten, bestieg er den Kahn des Todes. Die Nymphen Trugen den heiligen Leib traurig zum User hinan. Menschererrettender Held! Der Kranz, den die Nymphen Dir wanden, Grünet in blassem Grün, glänzet von Thränen bethaut, Die Dir Mutter und Brüder und Schwestern und Helden und Freunde Weinen; den Kranz im Olumb winden die Grazien Dir.

Archäologische Dichterei neben echter Kenaissance, neben poetischer Wiederbelebung einer antiken Form. Wer nicht aus seinem Horaz die "Tyndariden" kennt, die Brüder der Helena, Kastor und Polybeukes, die als "glänzende Sterne" den Seesahrern rettend erscheinen, und aus Pindar's Gesängen weiß, daß die Chariten (Grazien) Spender des "Danks", des Siegerkranzes sind, dem sagen jene gelehrten Berse weniger als eine schlichte Erzählung. Aber das Wesentliche ist: Goethe hält uns sest in der rein poetischen Region. Ein Vild läßt er uns schauen: den Helden, wie er vom Gotte des Stroms, nach antiker Anschauung entsührt, ihm als Genosse zugesellt wird. Wir sehen den Gott, sühlen uns in seiner Macht, in seinem Reiche. Bei Herber aber sinden wir uns auf zweierlei Boden: wir werden aus dem gemein Wirtlichen ins Mythologisch-Poetische gehoben, oder von da aus zur prosaischen Thatsache hinabgesührt. Es ist nicht leicht, antiker Kunst sich, auch im Kleinsten, zu nähern.

Die bis jest nicht bekannten kleinen Gedichte stehen hier nicht um ihres poetischen Werthes willen, sondern weil sie unwiderleglich darthun, daß es sich darum gehandelt hat, eine Aufschrift zu dichten für das Denkmal, das an der Ilm errichtet werden sollte. "Hier am rauschenden Strom" — "wo dich die Welle beklagt". Ein Gedanke ist es, der von Goethe wie von Herder zur sinn-

lichen Anschauung gebracht wird. Herder faßt ihn, in seiner Weise dogmatisch, in den Satz: "Dem menschenfreundlichen Helden ziemt ein höheres Loos", als auf Erden zu weilen. Das Thema ist: Bergötterung des Helden, der ein Opfer seiner Humanität geworden ist. Wir dürsen denken, die Fürstin hat es gestellt, und so zugleich die Idee zu dem Denkmal angegeben.

Die Spigramme segen sämmtlich die plastische Mythologisirung des Exeignisses voraus. Zur künstlerischen Ausführung dieser Idee hätte es wenigstens eines Deser bedurft. Das Denkmal aber ist dann, man weiß nicht weshalb, viel bescheidener hergestellt worden. Bon einem ephenbekränzten Aschenkrung gekrönt, hat es außer dem Brustbilde keinen andern Schmuck als die Abzeichen des kriegerischen Beruss. Für ein Epigramm im hohen griechischen Stil war da kein Ort, die schlichte Widmungsinschrift das einzig Angemessene. So ist nun, mit Lessing zu reden, das Gedicht "des Steines Denkmal" geworden.

Das Losungswort der Humanität auf den Lippen, war der junge Held dem Tode entgegengegangen. "Bin ich nicht ein Mensch wie jene?" Eben damals hatte Herder in seinem geschichtsphilosophischen Werke als das Grundgeset der Menschheit den Sat verkündigt: "Was andere dir thun sollen, thue du auch ihnen." Eine That wie die des Prinzen zu preisen, war ebenso sehr ihm Herzenssache, wie dem Dichter, der das "Edle, Hülfreiche" als das wahrhaft "Göttliche" geseiert hatte, das heißt, als das sittliche Phänomen, das den Betrachtenden dazu erhebt, an ein höheres Wesen zu glauben. Der Gedanke verliert in seiner antiken Fassung nichts von seiner allgemein menschlichen Gültigskeit. Durch helsende Liebe allein bewähren wir, daß wir Gottes Kinder sind. Der Mensch wird dem Menschen ein Schutgott, ein Leiter auf dem Wege zum Göttlichen, als Lebender und noch mehr als "divus", in seinem verklärten Wesen. Das ist ein Gedanke, der uns allzeit über das Gefühl der Vergänglichskeit hinaushebt.

# Die Lerche.

Von . Adolf Wilbrandt.

Es hämmert der Specht, der Häher schnarrt; Die Doppelbuche schwankt und knarrt.

Grüße dich Gott, Hügelansteigender Wald; Stadtferner, forgenferner, Weltvergeffender, Mit dir redender Wald! An deinem Saum Lieg' ich hingestreckt, Weichen Moofes Kissen unterm Haupt, Sonniges Blau mein Dach: Rede mit mir wie du, Weltvergeffend wie du, Horche beiner Sprache, beinen Stimmen; Träumend versteh' ich fie wohl, Träumend erwidr' ich fie, Und aus Wald und Dichter Webt sich Eine Seele.

Der Kuckuck ruft, Walbtaube gurrt; Waldweben fäuselt und fauft und furrt.

> Aber im Felde drauß, Was erklingt so füß, Klettert den Himmel an? Von der gedräunten Erde, Vor der mailich schimmernden Saat, Hebt sich's klingend empor, Jauchzet der Sonne zu,

Taucht die zitternden Flügel In die strahlende Lust. Holde Lerche, du dist's!
Wie von der Sehne geschnellt Hebst dich höher und höher;
Neckst du mein Aug'?
Willst du mir entsliehn?
Aber noch wolkenhoch
Singst du, jauchzende Stimme,
Schmetterst ohne Ruh'
Dein brustanschwellendes,
Unermüdetes,
Sonnig wärmendes Lied.

Die Büchse knallt, das Echo hallt; Die Holzart fern aus dem Tannicht schallt.

Dort! Ich sehe dich noch Schwebend im tiefen Blau; Schwingst dich in Kreisen nun. Lerche, mir zu Häupten, Deine selige Stimme Träufft du fort und fort Bur horchenden Erde nieder. Doch nun kletterst du Sinkend, flatternd herab. Immer noch hör' ich dich. Sängerin des himmels; Und ich kenn' dich wohl! Nie verstummft du, So lange bein Flügel noch Ueber der Erde schwebt. Siehe, da schwebt er noch; Plöklich finkft du, Wie vom Pfeil getroffen, Und im braunen Feld, In der Brache verschwindend Bift du ftumm geworden, Sängerin des Himmels.

Es schmettert der Fink im Buchendach; Die Krähe fliegt den Schwestern nach.

> Ich versteh' dich, Lerche! Nie verstummst du, So lange dein Flügel noch

Neber der Erde schwebt.
So gleiche der Dichter dir!
So finge des Menschen Kind
Seiner Seele Lied,
Bon der Scholle sich hebend,
Steigend über der Erde Noth
Und die forgenden Städte,
Und sein Athem sei Bis zum Ende Gesang!
Bis er niedersinkt,
Wie vom Pfeil getroffen,
Und an der Erde Brust,
Die zurück ihn nimmt,
Sein Sonnenlied
Grabesstill verscheidet.

Die Biene summt, die Mücke fingt; Die Wiese, der Wald, die Luft erklingt.

Süß erklingst auch du, Weltvergessende Brust! Leise, leicht Heben beine Flügel Dich zum Aether empor. Wo die Lerche freist, Wo die Sonne glüht, Wo die Sonne glüht, Klingt dein schwebender Sang; Des jauchzenden Tages froh Und der flüsternden Nacht, Bis in der Erde Schoß Nacht und Tag verhallen!

# Nachgelassene Blätter von Theodor Storm').

### I. Aus der Jugendzeit.

Zu meinem fiebenundfiedzigsten Geburtstage wurde mir von meinem Verleger, Herrn Clwin Paetel, auf kunstreichem Blumenkissen ein Gedenkbuch überreicht, das als Titel meinen Namen trug; darunter: "Sein Leben und seine Dichtung von Dr. Paul Schühe". Der Versasser, mein junger Freund, konnte nicht dabei sein; ein Blutsturz hatte ihn wenige Tage vorher auß Krankenbett geworsen, und zwei Tage nach meinem Feste starb er an einer Wiederholung dieses lebels. Ein tieser Schatten ist über den frohen Tag gefallen, und die Hoffnungen, die wir an dies zu früh geschlossenen Leben knüpsten, sind erloschen; sein liebenstwürdiges Buch aber, das er uns gelassen, hat — wenigstens unter den Meinigen — schon jeht seine Freunde gefunden; nur gegen den Titel erhob mein, den Jahren nach, ältester Freund, einen bescheidenen Protest: "Th. St. in seiner Dichtung," schrieb er mir, "hätte es heißen müssen; denn von Deinem Leben hätte ich daraus doch gern mehr ersahren."

Dies Wort ist für mich Beranlassung geworden, die bereits seit einigen Jahren von mir begonnenen Aufzeichnungen über meine Jugendzeit wieder aufzunehmen, von denen ich den ersten Theil hier folgen lasse; denn meinem Freunde

wie mir dürfte das Ziel des Lebens nicht mehr zu ferne ftehen.

## Von Mutters Seite.

Im fiebzehnten Jahrhundert kam auf einem Halligenschiff Einer ans Festland nach der Stadt Husum an der Westküste Schleswigs geschwommen; der hieß Wold. Er wurde später herzoglicher Berwalter auf dem 1½ Meile von der Stadt im gleichnamigen Amte belegenen, im Jahre 1772 jedoch parcellirten adeligen Gute Arlewatt und der Stammvater der Familie Woldsen, welche noch bis über die Hälfte unseres Jahrhunderts hinaus in Hamburg, Amsterdam, sowie in Husum selbst geblüht hat.

<sup>1)</sup> Es find die lesten Blätter von der Hand Theodor Storm's, welche wir unseren Lesern hier darbieten: Anfänge einer Selbstbiographie, welche zu vollenden dem Dichter nicht mehr vergönnt war. Die Redaction der "Deutschen Rundschau".

Der Bedeutenbste dieses Geschlechtes war mein Urgroßvater mütterlicherseits, Senator Friedrich Woldsen in Husum, der vor meiner Geburt verstorben ist; der letzte große Kaufherr, den die Stadt gehabt hat, der seine Schiffe in See hatte und zu Weihnachten einen Marschochsen für die Armen schlachten ließ. Unter den Miniatur-Familienbildern, die in silbervergoldeten Medaillons setzt an meiner Wand hängen, sieht auch sein Antlitz unter gepudertem Haar, mit dem strengen Zug um den Mund, noch heute auf den Urenkel; aber auch die freundlichen blauen Augen, die ihm von Großmutter und Mutter zugeschrieben wurden, glaubt dieser in dem Bildchen zu erkennen.

Aus dem daneben hängenden Medaillon schaut das Antlit der Argrofmutter unter dem halbmondförmigen hohen Spikengewebe ruhig und ernst in die Welt hinaus; das kluge, jugendliche Röpfchen aber in dem amaranthfarbenen Mieder, mit dem rothen Röschen auf der mäßig hohen Puderfrifur, das feinen Plat über dem Medaillon des Urgroßvaters hat, ift deffen und der Urgroßmutter Tochter, Mamsell Frikchen, die gern dem Bater in seinen kaufmännischen Rech= nungen half, deren Liebe zu dem braven Major aber an dessen hartem Willen fich verbluten mußte. Zwei Liebeslocken, weiß gepudert wie das Haupthaar, hängen ihr vom Nacken aus je zu einer Seite um den Hals; an einer einfachen dunklen Like liegt ein schwarzes Medaillon auf ihrer Bruft. Ich hatte, schon als Knabe, es oft auf ihrem Bilbe angeschaut: was mochte wohl darin enthalten fein? — Mir ahnte damals nicht, daß ich als Mann vielleicht der Einzige fein würde, der außer ihr selbst es jemals würde geöffnet haben. Und doch — es mag gegen das Jahr 1848 gewesen sein, als unsere von dem genannten Urgroß= vater einst auf dem Klosterkirchhof für sich und seine. Friedrich Woldsen's, Erben erbaute Gruft einer Reparatur bedurfte, und die Maurer mit diesem Werk unter den Särgen, welche auf eisernen Stangen in der Tiefe standen, beschäftigt waren. Da, eines sonnigen Nachmittags, während ich mit meiner Mutter in dem Wohnzimmer des elterlichen Hauses am behaglichen Theetisch faß, wurde an die Thur gepocht, und auf unser "Herein!" trat ein Maurergesell ins Zimmer und überreichte uns ein kleines Medaillon, das, wie er berichtete, bei der Arbeit in der Gruft in einem eingestürzten Sarge gefunden war. Durch näheres Befragen wußte meine Mutter, daß der eingestürzte Sarg der Tante Fritzchens fei; fie fah nach ihrem Bilde hinüber, das damals mit dem anderen dort über dem Sopha hing, und auf dem das dunkle Medaillon fich deutlich abzeichnete. "Hier ift es," fagte ich zu meiner Mutter; "fie hat es mit ins Grab genommen." Als ich es dann öffnete, lag eine dunkle Haarlocke darin; von wem, darüber waren wir nicht zweifelhaft. "Laß es in die Gruft zurückbringen." fagte meine Mutter; und so geschah es, nachdem ich die Kapsel wiederum geichlossen hatte.

Nach dieser posthumen und doch fast persönlichen Berührung mit meiner jungen, längst vor meiner Geburt gestorbenen Großtante schrieb ich bald nachher, während meines unfreiwilligen Exils in Potsdam, ihr mein Erinnerungsblatt "Im Sonnenschein".

Roch ein Medaillon ist zurück: der stattliche Mann mit dem liebenswürdigen jungen Antlitz im braunen aufschlaglosen Kock, mit weißem Halltuch und weiß-

gepubertem Haar, eine Lockenrolle an jeder Schläfenseite — es ift ein Sohn meines Urgroßvaters, mein Großvater mütterlicherseits, der nachherige Senator Simon Woldsen in Husum, von dem — wie ich schon irgendwo erzählt habe — als er gestorben war, einer seiner Schwiegersöhne, sein weinendes Kind zum Sarge emporhebend, sagte: "Heule nicht, Junge! So sieht ein braver Mann aus, wenn er gestorben ist!" — über dessen mit schwarzem Tuch bezogenen Sarg, da wir uns einst bei einem Familienbegräbnisse unten in der Gruft befanden, der alte Todtengräber, welcher in der Jugend sein Kutscher gewesen war, liedtosend mit der rauhen Hann hinstrich und dabei sagte: "Dat is min ol' Herr; dat weer een guden Mann!" — von dem einst seine jüngste Tochter, meine Mutter, inmitten ihrer Familie, von heftiger Erinnerung ergrissen, ausrief: "So wie Du hat Keiner mich doch geliebt!"

Ich weiß nur diese Nachreden auf ihn; ein eigenes lebendiges Wort von ihm selbst ist nicht auf mich gekommen. Wenn ich das liebe Antlit auf dem schon verblaßten Bilde ansehe, so ist mir, als würde er auch wohl mich gleich meiner Mutter geliebt haben; aber schon in meinem vierten Jahre starb er.

Er hatte mit seiner Frau, Magdalena, Tochter des Senator Feddersen in Hufum, vier Söhne, die sammtlich in früher Jugend hingerafft wurden; ich entsinne mich nur noch aus meiner Knabenzeit, wie von alten Dienstboten, vielleicht von der Großmutter felbst, mir von ihrem herrlichen Fuhrwerk mit zwei schneeweißen Ziegenböcken erzählt wurde, mit denen sie luftig durch die Straffen kutschirt waren; aber auch, wie diese unregiersamen hausthiere mitunter in die an der Schiffbrücke vor den Wohnkellern zum Verkauf ausgestellte Töpferwaare gerathen seien und dem nachsichtigen Bater wiederholte Entschädigungspflichten auferlegt hätten. — Ich selber hatte die kleinen frohen Herren nicht mehr sehen können; nur einer Scene noch - wiederum unten in unserer Gruft - entfinne ich mich: nach einem Begräbniffe in der Familie war ich allein mit meiner faft achtzigjährigen Großmutter hier hinabgestiegen; ich suchte awischen all' den großen Särgen den kleinen einer früh verftorbenen, geliebten Schwester, da hörte ich hinter mir ein auffallendes Geräusch, und als ich mich wandte, fah ich, wie die Grofmutter einen kleinen Schadel aus einem zertrum= merten Sarge hob und ihn weinend an ihre Lippen drückte: "Das war mein kleiner Simon!" fagte fie gitternd, während fie facht den Schadel wieder in die halbvergangene Kiste legte.

Slücklicher gestaltete sich das Leben der Töchter in diesem großväterlichen Hause: drei Mädchen, Magdalena, Elsabe und Lucie, blühten in besonderer Anmuth darin auf, so daß ich noch mitunter als Mann von alten Leuten ihre einstige Schönheit preisen hörte, und der Großvater, troß seines zu frühen Todes, hat sie Alle noch als Bräute, die älteste und die jüngste auch noch als Frauen in ihrer eigenen Wirthschaft sehen dürsen. — Die jüngste, Lucie, die annuthigste von ihnen, mit ihrem braunen Haar und dunkelgrauen Augen, wurde meine junge Mutter. Eine Zeit lang vor ihrer Consirmation war sie in Altona in Erziehung und liebevoller Pflege ihrer Pathin und Vaterschwester, welche früher an den dortigen Kaufmann Matthiessen, derzeit an einen Kanzleirath Alsen, verheirathet war. Aus dieser Zeit besitze ich ein französisches Themenbuch von ihr,

auf dessen Einbandbeckel, jedenfalls von Schulkameradinnen, in zwei verschiedenen Handschriften, theils mit Bleistift, theils mit Tinte die Worte geschrieben sind: "Zartgefühl, Sanftmuth, Liebreiz sind die Tugenden Lucien's." Erst nach ihrem Tode ist das Buch in meine Hand gekommen. Aber auch Sduard Mörike, da ich mit ihm und meinen Eltern im Sommer 1855 in den Stuttgarter Umgebungen spazieren ging, riß mich gesegentlich bei Seite und slüsterte mir zu: "Sie haben prächtige, prächtige Eltern; Ihre Frau Mutter hat so etwas Klares, Leuchtendes, Liebe Erweckendes!" Und, um noch Sins zu sagen, was mich derzeit besonders stolz machte, ein Jugendbekannter, der einst aus der Fremde heimkehrte, erzählte mir von schönen Frauen, die er draußen in der Welt gesehen hatte, und schloß damit: "Aber die schönsten Augen, die ich je in meinem Leben sah, die hat doch Deine Mutter!"

Seit acht Jahren find auch fie geschloffen und zerfallen.

### II. Weitermühlen.

Bei diesem Worte steigt ein ganzes Wald- und Mühlenidhul in mir auf; das kleine in Busch und Baum begrabene Dorf war die Geburts- und Heimsstätte meines Baters; hier lebten und wirthschafteten in meinen ersten Lebens- jahren noch die beiden Eltern meines Baters.

Fünf Meilen etwa, durch meift kahle Gegend, führte aus meiner Vaterstadt ber Weg dahin; dann aber ift mir, als habe ploglich warmer Baumschatten mich umfangen, ein paar niedrige Strohdächer fahen feitwarts aus dem Laube heraus, zur Linken hörte ich das Rauschen und Klappern einer Waffermühle. und der Wagen, auf dem ich faß, fuhr über knirschenden Ries in eine dämmerige Tiefe. Waffer fpritte von den Radern: wir fuhren durch ein tleines Gewäffer, in deffen dunkle Fluth Erlen und größere Baldbaume ihre Zweige von beiden höheren Ufern herabsentten. Aber ichon nach taum hundert Schritten ging es wieder aufwärts, dann links herum, und auf einem freien Blate und festem Boden raffelte der Wagen vor das zur Rechten liegende Müllerhaus, und mir ift noch, als fähe ich als etwa zweijähriges Bürschlein wie Schattengestalten meine Großeltern, den fleinen ftrengen Großvater und die fleine runde Groß= mutter aus der etwas höher belegenen und von zwei Seitenbanken flankirten Sausthur uns entgegentreten, die wie die zu beiden Seiten gelegenen hohen Tenfter bes langgestreckten schwarzen Hauses von den Kronen der davor stehenden Linden umdunkelt waren. Es ist das einzige Mal, daß ich die Eltern meines Baters mit taum bewußten Augen fah; es ift lange her, fast fiebzig Jahre. Bon dem durch Lindengrun umdufterten Saufe fah man über den davorliegenden freien Blat, bon der linken Seite beginnend, junachst auf einen Baum- und Obstgarten, welcher fich nach dem joeben von uns durchfahrenen schwarzen Waffer hinab= fentte; daran schlossen sich in gleicher Linie Ställe und Wirthschaftsgebäude; dann das alte ichütternde Fachwerkgebau der Waffermuble, und hinter diefer eine Holzbrücke, unter welcher der Mühlftrom sich hindurch und rauschend in die Speichen der großen Räder fturzte; aber Obstgarten, Stallungen, Mühle und Brude, Alles - wenn meine Erinnerung mich nicht trügt - lag unter ben Winfeln ungeheuerer Gichbaume, wie ich fie nie zuvor zu hause bei uns gefehen hatte.

hinter dem Wohnhause war ein großer Garten, voll von Obstbäumen, Centifolien und Lavendel; er hatte feine größte Breite nach rechts vom Saufe aus; der von dort her durch Wiesen kommende Mühlftrom bildete in breiterer Ausbehnung bier feine Grenze; in der außeren Ecke des Gartens, ber auch bort noch einige Schritte über die Linie des Hauses hingusragte, ftand ich eines Tages verwundert vor einem mit hohem Buchenzaune abgegrenzten vierectigen Raume; hinübergucken konnte ich nicht; aber während ich stand, kam ein stetes melodisches Summen aus dem Inneren. Ich hatte dergleichen nie gesehen und schlich neugierig an den Seiten herum, bis ich eine im Zaune halb versteckte schmale Bretterthür fand, über welcher ich mit meinem Kopfe mir bald freie Einschau in den inneren Raum verschaffte; denn hereindringen konnte ich nicht; sie war verschloffen. Eine Reihe von Bienenkörben ftand auf zwei Seiten neben= und übereinander auf hölzernen Geftellen; eine Drahtmaske, ein Sack lagen daneben im Grase; das tonende Geziefer summte von allen Körben. Das war ein "Immenhof", wie ich späterhin erfuhr, wie man fie dort zum Schut der Bienen anpflanzte. Ich habe während meiner Knabenzeit diese Bläte, auch später an der Hand meines Onkels oder eines alteren Betters, ftets mit einem Gefühl von Andacht betreten, als näherte ich mich einem lieblichen Naturgeheimniß.

Treten wir über die paar steinernen Treppenstufen an der Frontseite in das Wohnhaus! Auf dem geräumigen Flur, an den Seiten unter zweien Fenftern befinden sich große Kiften mit abgeschrägtem Klappbeckel; sie bergen das dem Müller von dem vermahlenen Korne zukommende Mehl, von dem im Haufe verkauft wird; eine große Treppe führt nach dem Boden hinauf; links und rechts nach vornheraus zwei geräumige Zimmer; das zur Linken das Wohnzimmer, in einer Ede zwei Flügelthuren mit Glasscheiben, die zu einem Altoven führten, dem Schlafraume des alten Chepaares. Gine Thur in berfelben Wand ging in die gleichfalls große nach dem Garten hinaussehende Ruche, wo ich später oft= mals ftaunend neben dem alten Serde ftand und ftaunend zufah, wie Möddeln Marieten den in der Pfanne praffelnden Pfannkuchen plöglich in die Sobe ichleuderte, wie er in der Luft sich wandte und dann jedesmal genau mit der noch ungebackenen Seite wieder in die Pfanne klatschte. Ich höre noch das Lachen der Genugthuung, wenn ich der Alten meine Bewunderung über dies Runftftuck aussprach; und der nächste Pfannkuchen pflegte dann meift noch um einen Jug höher zu fliegen.

Bährend es in der Wohnstube an den Wänden, und wohin man blickte, bufter und verbraucht aussah, trat man links vom Mur aus in ein großes, helles Gemach mit untadelhaft geweißten Wänden; ein großes Tenfter nach einem freien Seitenraum des Gartens gab das Licht, was die Linden den Fenftern an der Frontseite verwehrten. Unzweifelhaft wurden meine Eltern bei ihrem ersten Befuche als junge Leute hier mit mir hineingeführt; ein altmodisches Kanapec, bas aus drei zusammengewachsenen Stühlen zu bestehen schien, und ein weißes Theegeschirr, mit rothen Blumen bemalt, das auf einem Tischen an der Wand stand, wurden schon damals oder später genau von mir in Acht genommen.

Bon vorstehenden Beobachtungen habe ich gewiß nur wenige in meinem damaligen zweiten Jahre gemacht; aber ich bin fpater, in den Michaelisferien, oft dahin auf Einladung meines Onkels hans, der dann als ältester Sohn der Müller war, zurückgekehrt.

Bei jenem erften Besuche waren um die Großeltern außer jenem ältesten. gescheuten und liebenswürdigen Bruder meines Baters, der mit ihm ein durchgeistetes Antlik gemein hatte, noch die jüngste, derzeit recht junge Schwester, meine geliebte Tante Lene mit ihrem stillen Madonnengesichte, und die nicht hubsche, aber kluge und energische Tante Gretchen, die später den Bauervogt Hans Carstens in dem damals gleichfalls zu Hohn eingepfarrten Dorfe Hamdorf heirathete. Mein Bater, der Jurift, hielt diese Schwester Zeitlebens in besonderer Achtung; ihr ganzes Wefen war von beruhigender Sicherheit. Sie hatte aber auch schon in ihrer Jugend über ihn gewacht; wie oft hat mein Bater, wenn er, wie so oft, auf seine Jugend kam, es uns erzählt! In Westermühlen war feine Schule: die Kinder mußten etwa eine halbe Meile weit nach dem benach= barten Elsdorf gehen. Befonders im Winter scharten fie fich dann an einem bestimmten Plate ihres Heimathdorfes und traten gemeinsam ihren Schulweg an. Ru Mittag blieben die Westermühlener in Elsdorf; ein Stück Butterbrot wurde aus der Tasche gezogen und in Gesundheit verzehrt. "Was bekamt Ihr dann zu trinken? Milch oder Bier?" frug ich meinen Bater. Er lachte: "Ein großer kupferner Ressel mit frischem Brunnenwasser wurde zwischen uns auf den Tisch gestellt, da konnte Jeder so viel trinken, als er Lust hatte."

Der Lehrer war ein alter Soldat gewesen; trothem meinte mein Vater noch in seinem hohen Alter, er habe seine Sache wohl verstanden, und erzählte gern, wie er am Weihnachtsabend herkömmlicher Gast in seinem elterlichen Haufe gewesen, und wie gern er dann den Gesprächen zwischen ihm und seinem Vater gelauscht habe.

## Politische Rundschau.

Berlin, Mitte October.

Kaiser Wilhelm's II. Fahrt zu Deutschlands Bundesgenossen hat den für alle Freunde der Aufrechterhaltung des europäischen Friedens erfreulichsten Berlauf ge-Befundete vorher bereits die Nordlandsfahrt des deutschen Kaisers deffen jesten Entschluß, in den friedlichen Spuren seiner Borganger zu wandeln, legte dann die ernste Pflichterfüllung, mit der er die großen Manover leitete, vollgultiges Zeugniß dafür ab, daß er in der Stärke des deutschen Beeres die ficherfte Gewähr gegen jede Störung des Friedens erblickt, fo trugen die Reisen nach Süddeutschland, sowie nach den Sauptstädten der mit Deutschland in inniger Bundesgenoffenschaft verknüpften Länder Defterreich = Ungarn und Stalien gewissermaßen den Charakter von großen Familiensesten besreundeter, durch ihre Lebensinteressen auf einander angewiesener Bölker. Wie warme, aus dem innersten Gemuthe geschöpite Tone fand Kaifer Wilhelm in Stuttgart, als er bei dem zu feinen Ehren veranftalteten Galadiner die herzlichen Worte des Königs von Württemberg beantwortete! Wie fehr war es der schwäbischen Bevölkerung aus dem Herzen gesprochen, wenn der Hohenzollernfürst feinen Empfindungen mit dem Hinweise Ausdruck lieh, daß das vom Könige von Württemberg regierte, reich gesegnete Land und Diefes herrliche Bolt im Mittelalter viele der edelften deutschen Fürsten, welche die Geschicke des Landes leiteten, hervorgebracht habe! Gin eigenartig persönliches Gepräge erhielt die Erwiderung des Raisers durch die Betonung, daß das schwäbische Land auch die Wiege seines Saufes gewesen sei, daß auch in feinen Adern schwäbisches Blut rolle.

Waren es in Stuttgart wohlberechtigte Reminiscenzen aus alter Zeit, an welche Kaifer Wilhelm II. anknüpite, so entrollte er als Gast des Prinzregenten von Bayern in snappen Zügen ein Vild der Wiedererstehung des deutschen Kaiserreiches. Er wies darauf hin, wie im Jahre 1870 das bahrische Königkhaus den ersten Schritt zum Reuerstehen des geeinten Vaterlandes that, und wie nach dem Tode Kaiser Friedrich's III. der Prinzregent von Bayern das Beispiel sür Deutschlands Fürsten gab und ihm als Erster seinen Kath und seine Freundschaft darbot. Niemand konnte daran zweiseln, daß der kaisersche Dank aus vollem Herzen kam, und daß es ein unverdrüchliches Versprechen war, wenn der hohe Gast hinzusügte, daß er in hohenzosteruscher Treue mit dem Hause Wittelsbach und dem braven Bayernvolke in engstem Bunde zusammenstehen werde, in guten wie in bösen Tagen, zumal da die hohen Ausgaden Deutschlands erheisgen, daß alle Krätte zu dessen geneinsamenn Russen und Seile einsgest werden, was nur dann möglich ist, wenn die Fürsten des Keiches in sester

Gemeinschaft Schulter an Schulter vertrauensvoll bei einander stehen.

Wie natürlich auch und den thatsächlichen Berhältnissen entsprechend allen deutschen Patrioten solche dom Herzen kommende und zum Herzen gehende Worte erscheinen mögen, so unterliegt doch keinem Zweisel, daß durch sie manche Aussian der Widersacher Deutschlands, sowie aller Derjenigen, welche ein Interesse an der Störung des europäischen Friedens haben, in eitel Dunst ausgelöst worden ist. Wie häusig verssicherten chauvinistische Blätter in Frankreich, panslawistische Organe senseits des Liemen, daß nur Kaiser Wilhelm's I. Persönlichkeit die Gegensähe zwischen Nordeund Süddenrichkland zurückzudrängen vermochte! Nun zeigt sich in unwiderlegdarer Weise, daß die Fürsten der süddeutschen Staaten die altbewährte Freundschaft, durch welche sie mit dem Begründer der deutschen Einheit verbunden waren, auf den gegenwärtigen Kaiser übertrugen, und daß dieser die Herzen der Süddeutschen im Sturme erobert hat.

Nicht minder deutlich und für alle Friedensstörer verständlich ist die Sprache, durch welche Raifer Frang Joseph und Raifer Wilhelm II. bei der jungften Zusammenfunit in Wien die unansechtbare Solidarität Desterreich = Ungarus und Deutschlands jum Ausbrucke brachten. Nachdem ber Raifer von Defterreich Die hergliche, treue und unauflösliche Freundschaft und Bundesgenoffenschaft, welche die beiden Souverane jum Beften ihrer Bolfer vereint, gepriefen hatte, fügte er herzliche Segenswünsche hingu, daß Raifer Wilhelm II. auf ber Bahn, die er mit jugendlicher Kraft und mannlicher Weisheit und Entschloffenheit betreten habe, fortschreiten moge. Pietätvoll erwiderte unfer Raifer, daß er nicht als Fremder nach Wien gekommen fei, fondern ein "beiliges Bermächtniß" seines hingeschiedenen Grogvaters ausführe, wenn er in dem Gefühle bewährter und unverbrüchlicher Freundschaft an der Bundesgenoffenschaft mit dem Raifer von Defterreich festhalte. Mochte es auch nicht gang im Ginklange mit bem bei folchen officiellen Galadiners geltenden Brauche ftehen, fo fpiegelte es doch die Berglichfeit ber Begiehungen amifchen ben beiben Couveranen miber, bag Raifer Frang Sojeph in einem zweiten Boch! ber preugischen und beutschen Rameraden des deutschen Beeres, des "leuchtendsten Mufters aller militärischen Tugenden" gedachte, worauf Raifer Wilhelm II. nicht minder herglich die Rameraden der öfterreichisch-ungarischen Armee bearukte.

So seben bie Gegner Deutschlands fich abermals arg getäuscht, wenn fie feiner Beit, auf die Reise Kaifer Wilhelm's II. nach Rugland hindeutend, die Tage des beutich = öfterreichischen Friedensbundniffes für gezählt hielten. Bang im Gegentheile erweist fich dieses Bundnig, welches für teinen der übrigen Staaten eine Drohung enthalt, als fefter gefügt benn je, zumal da auch Italien als gleichberechtigtes Mitglied der Triplealliang deren Segnungen in vollem Mage erfannt hat. So fonnte ber enthusiaftische Empfang, welchen Kaifer Wilhelm II. bei feiner friedlichen Rom= fahrt gefunden hat, Niemanden überraschen. Bergebens bemühten sich alle Gegner Deutschlands und Italiens, die Bedeutung der Reise unseres Kaifers nach Rom abzuschwächen und zu entstellen, als ob es überhaupt noch der Anerkennung Roms als der Sauptstadt Italiens bedurft hatte. Undererfeits erfannte die italienische Bevölferung mit ihrem gefunden Menschenverstande von Unjang an, von welch' herzlicher Gefinnung ber beutiche Raifer und fein Bolf fur bas italienische Königshaus und bas Land felbit befeelt find. Sandelte es fich boch weder in Wien noch in Rom um neue Bereinbarungen; vielmehr stellte die Triplealliang bereits eine so unerschütterlich feste Grund= lage der friedlichen internationalen Beziehungen dar, daß alle chaubinistischen An-wandlungen nur den Spott herausfordern können. Tropdem wurde die gesammte friedliche Conftellation durch die perfonliche Begegnung der in treuer Bundesgenoffenschaft vereinigten Souverane gemiffermagen noch befiegelt.

In der That ist es nicht bloß die Interesseneinschaft, welche Deutschland und Italien mit einander verbindet; vielmehr gelangten bei dem enthusiastischen Empfange, welcher dem Kaiser Wilhelm II. in Italien zu Theil wurde, vor Allem die in auferichtiger Sympathie wurzelnden Gefühle der Bevölkerung zum bereden Ausdrucke. Daß die Eristenzbedingungen Deutschlands und Italiens eiteselben sind, ist eine längst anerkannte Thatsache; die römische Bevölkerung erinnerte sich aber auch beim Erscheinen Kaiser Wilhelm's II. auf dem Balkon des Ouivinals, als sie dem auf den deutschen Kaisersthron berusenen Rachfolger Friedrich's III. zujubelte, jenes deutschen

würdigen Tages, an welchem der damalige Krondrinz des Deutschen Reiches unmittel= bar nach der Beisetzung König Victor Emanuel's mit dem jugendlichen Kronprinzen von Italien in den Armen auf dem Balkon des Quirinals erschien. Diese Scene ift den Italienern unvergeglich, weil sie nicht nur die innigen Beziehungen zwischen den beiden Dynaftien und Nationen in schöner Symbolik darftellte, sondern auch den Thronerben des Deutschen Reiches, den als Sieger auf dem Schlachtfelde gebriefenen Belben, bem Bolfe, bei bem er in ernster Zeit als Gaft verweilte, menschlich nabe rückte. So trat Raifer Wilhelm II. auch jenseits der Alpen das Erbe seines erlauchten Baters an, als er beim Einzuge in Rom zugleich in den Herzen der Italiener Einzug hielt. Wiffen Lettere überdies doch fehr wohl, wie fest fie auf die Bundesgenoffen= schaft mit Deutschland vertrauen durfen. Satte auch nur der leifeste Zweifel in diefer Sinficht noch bestehen können, fo mußte derfelbe durch die Miggunft beseitigt werden, mit welcher das Zusammengehen der beiben Bolter von frangofischer Seite betrachtet wird. Nicht mit Unrecht wird darauf hingewiesen, wie die französische Regierung ohne jedes eigene Interesse in Massowah der italienischen Colonialpolitik Schwierigkeiten zu bereiten suchte. Als diese Bemühungen mit einer Schlappe auf diplomatischem Gebiete ihren Abschluß erhielten, wollte Frankreich in Tunefien Revanche nehmen, woselbst die Italiener, auf die Capitulationen geftüht, wichtige Intereffen zu vertheidigen haben, an denen auch das französische Protectorat nichts zu ändern vermag. Von französischer Seite wurde nun der Ben von Tunis vorgeschoben, der doch sicherlich nicht aus eigener Initiative eine Verordnung erließ, nach welcher der frangösische Sprachunterricht in den Schulen der Regentschaft eingeführt werden soll. Diese Maßregel richtete ihre Spize ganz unmittelbar gegen die starse italienische Colonie in Tunis, welche zahlreiche italienische Schulen ausweift. Der italienische Conseilpräsident und Minister des Auswärtigen, Erispi, ift jedoch in der Lage, fich auf die Capitulationen zu berufen, ein Standpunft, ber auch von anderen Mächten gegenüber der frangofischen Regierung gewahrt werden wird.

Während die Lettere in der Maffowahangelegenheit eine gegen die berechtigten Ansprüche Italiens gerichtete Note der Pforte veranlaßte, sand Italien in der ge-planten Suezcanal-Convention einen durchaus geeigneten Anlaß, den Franzosen ein Baroli zu bieten. Da die Türkei dem Schlufprotocolle einen Bufat geben wollte, in welchem fie fich ihre Rechte auf die an der Westkufte des Mothen Meeres belegenen Besitzungen, also auch über Maffowah, vorbehält, übermittelte der italienische Bot= schafter in Conftantinopel, Baron Blanc, ber Pforte eine Note, in welcher junächst auf die wiederholten Weigerungen der Türkei hingewiesen wird, die nunmehr von Italien occupirten Landereien militärisch zu besethen. Mit Recht wird bann betont. wie gerade die italienische Regierung nichts lieber sehen wurde, als daß die Türkei alle ihre Rechte in Ufrika wieder gewänne, was auch durch das Berhalten in der ägpptischen Angelegenheit erhartet worden fei. In Frankreich wird aber im Sinblick auf Allgerien und Tunefien die Fronie wohl verstanden werden, wenn die italienische Regierung in ihrer Note an die Pforte erklärt, daß fie einen neuen Beweis ihrer Gefinnung gegenüber der Türkei geben wolle, indem sie der Unterzeichnung des Protocolles über ben Suezcanal zustimme, aber unter ber einen, und zwar unerläßlichen Bebingung, daß die Pjorte in diefem Schriftftude gang genau jene Ruftenftriche des Rothen und des Mittelländischen Meeres bezeichne, einschließlich der westlich von Tripolis gelegenen,

auf welche die Pforte ihre Hoheitsrechte auszuüben gedente.

Der durchaus stiedliche Charafter der jüngsten Reisen Kaiser Wilhelm's II. ist in Kußland richtiger gewürdigt worden als in Frankreich. Mußte doch die Zussammenkunst des deutschen Kaisers mit dem Zaren in hervorragender Weise dazu beistragen, etwa bestehende Mißverständnisse zu zerstreuen. Zugleich erwiesen sich aber alle Gerüchte in Bezug auf Bereindarungen über politische Fragen, insbesondere über die bulgarische Angelegenheit, als hinfällig. Bon russischer Seite wurde deshalb mit Fug in Abrede gestellt, daß Kaiser Wilhelm II. in Wien und Kom "Berpslichtungen" zu erfüllen gedachte, die er gegenüber Kußland im Hinblick auf die bulgarischen Anselben und Volum gereichen Anselben des kallen Anselben des kallen Unterfüllen gedachte, die er gegenüber Kußland im Hinblick auf die bulgarischen Anselben des kallen des kallen des kallen des kallen und die bulgarischen Anselben des kallen des kallens des kallen des kalle

gelegenheiten übernommen habe. Vielmehr wurde mit Recht betont, daß das Ziel der Besuche lediglich darin bestand, in seierlicher Art die guten Beziehungen mit den in Betracht kommenden Hösen, sowie die sriedlichen Absichten der neuen Regierung zu constatiren, so daß irgend welche Verhandlung über specielle Puntte keineswegs in Frage stand. Zugleich wird hervorgehoben, daß Kaiser Wilhelm II. in Peterhos sicherlich die Ueberzeugung von den sriedlichen Absichten des russischen Hoses, und daß er unzweischlaft sich habe angelegen sein lassen, den Wiener und den römischen Hos, wenn er es sür nöthig erachtete, von seinen Wahrnehmungen zu überzeugen. Es kann sedenfalls nur beruhigend wirken, wenn die sriedlichen Bestrebungen

der Tripleallianz auch in Rukland getheilt werden.

In feltsamem Contrafte zu diesen friedlichen Bestrebungen Deutschlands, Defterreich= Ungarns und Italiens stehen alle diefen Staaten von einem nicht unbeträchtlichen Theile der frangofischen Preffe vollig mit Unrecht zugeschriebenen Absichten und Plane. Da ericheint es benn als ein Vorgang, welcher Fronie und Satire heraussorbern muß, daß die Regierung der frangösischen Republik just zu der Zeit, in welcher fie fich anichieft, die Säcularjeier ber großen Revolution zu begeben, die vom 2. October 1888 datirte Berordnung über den Aufenthalt der Fremben in Frankreich erlaffen hat. Mußte ein folcher Aufenthalt neuerdings ohnehin wenig verlockend erscheinen, da nicht blog Deutsche und Italiener, sondern auch Defterreicher und Amerikaner mancher Unfechtung ausgesetzt waren, falls fie fich im Berkehre der deutschen Sprache bedienten, fo wird das vom Bräfidenten der Republik, Carnot, erlaffene Decret als eine Beläftigung fämmtlicher Fremden angesehen. Wie muffen fich aber die Dinge in den Röpfen Derjenigen widerspiegeln, welche für das Jahr 1889 eine Weltausftellung planen, jugleich aber die Ausländer, auf deren Befuch vorzugsweise gerechnet wird, nuglofen Plackereien aller Urt unterwerfen. Allerdings heißt es in dem vom Confeilpräfidenten Aloguet dem Bräsidenten der Republik unterbreiteten Berichte, daß die Berordnung nur für biejenigen Fremden gelten foll, die fich endgültig in Frankreich niedergelaffen haben ober doch einen längeren Aufenthalt dafelbst nehmen wollen. Selbst wenn aber bie läftigen Bestimmungen nicht folde Fremden betreffen follen, die nur vorübergebend in Geschäften oder zu ihrem Bergnügen sich im französischen Gebiete aufhalten, so werden doch die Behörden in der Lage sein, den Begriff des "sejour prolonge" nach ihrem eigenen Gutdunken zu interpretiren. Andererseits wird darauf hingewiesen, daß biejenigen Fremden, welche der Berordnung vom 2. October d. J. unterworfen werden, lediglich Documente vorzulegen haben, aus denen ihre Namen, sowie diejenigen ihrer Eltern, ihre Nationalität, Ort und Tag ihrer Geburt, ihr lettes Domicil, ihr Beruf ober ihre Existenzmittel, endlich Ramen, Alter und Nationalität ihrer Frau, sowie ihrer minorennen Kinder hervorgehen. Mit Recht wird aber hervorgehoben, wie in fehr zahlreichen Fällen der Umstand, daß für die Vorlegung der Documente nur eine einmonatliche Frist gewährt wird, allein schon genügt, mißliebigen Clementen unüberwindliche Schwierigkeiten zu bereiten. Das Decret fest zugleich eine Bolizeiftrafe für die Zuwiderhandelnden fest, unterläßt auch nicht, zu erwähnen, daß das gesetliche Ausweifungsrecht des Ministers des Inneren nach wie vor in voller Kraft bleibt.

Sollte auch die Ausführung der Verordnung in masvoller Beise ersolgen, so wird nichtsdestoweniger durch die Sprache der "patriotischen" sranzösischen Blätter erwiesen, welche unlautern Bestrebungen durch das officielle Borgehen gegen die Fremden genährt werden. Wittern diese Organe doch ohnehin allerorten Spione, eine Manie, die dadurch nur gesteigert wird, daß sede "Entdeckung" eines deutschen oder italienischen Spions disher sich stels als ein Fehlschlag erwiesen hat, welcher zumeist der unsreiswilligen Komik nicht ermangelte. Es soll sedoch nicht berhehlt werden, daß eine Anzahl französischer Blätter mit aller Entschiedenheit gegen die von dem radicalen Ministerium Floquet vorgeschlagene, vom Präsidenten der Kepublik Carnot publicirte Berordnung Front gemacht hat. So bekämpste das "Journal des Debats" in einem masvollen Artikel die Geseylichseit des Decrets vom 2. October mit dem Hinweise, daß der Artikel des Code penal, welcher von den Bertheidigern der Legalität der

getroffenen Bestimmungen angerusen wird, nur den Maires gestatte, eine solche Bervordnung mit Strasandrohung zu erlassen, daß aber der Minister des Inneren keinestwegs den Maires hinsichtlich der Ausübung dieser Gewalt ohne Weiteres sich substitutien dürse. Noch seltsamer erscheint, wenn die Bertheidiger der Bervordnung sich darauf berusen, daß der Code penal Diezeinigen mit Strase bedrohe, "welche die von der Berwaltungsbehörde gesehlich erlassen mit Strase bedrohe, "welche die von der Berwaltungsbehörde gesehlich erlassen nur, daß es sich gerade darum handelt, ob ein "Règlement legalement fait par l'autorité administrative" vorliegt. Dies muß jedoch so lange bestritten werden, als die französische Kegierung sich nicht aus eine klare gesehliche Bestimmung zu berusen vernag, nach welcher sie eine derartige Verordnung mit einer sür die Gerichte maßgebenden Strasandrohung erlassen dar. Wäre sie zu letzteren den Weiteres besugt, so könnte sie, wie das "Journal des Debats mit ironischem Spotte hervorhebt, demnächst auch das Tragen eines bestimmten Costüms vorschreiben

und alle Zuwiderhandelnden mit Strafe bedrohen.

Bum mindeften hatte das radicale Minifterium Floquet-Goblet von den Opportunisten lernen follen, daß derartige Magregeln nicht zur ungelegenen Zeit getroffen werden dürsen. Ginen ungünftigeren Augenblid, die Fremden aller Nationen zu beunruhigen, hatte die Regierung aber gar nicht mablen konnen, ba die Parifer Weltausstellung nahe bevorsteht. Daß dem Ministerium Floquet der Sinn für "Opportunität" mangelt, erhellt auch aus dem den Kammern unterbreiteten Project einer Berjaffungsrevifion. Mochte immerhin der Confeilpräfident perfonlich die Berpflichtung übernommen haben, der Deputirtenfammer und dem Senate ein folches Project porgulegen, fo fprachen boch alle Unzeichen dafür, daß die Zeit für eine Berjaffungsrevifion im Sinblick auf die gegenwärtigen parlamentarischen Berhältniffe keineswegs gekommen ift. Nur die radicalen Parteigenoffen Floquet's wurden durch deffen Zugeftändniffe allenfalls zufriedengeftellt. Undererfeits wollen die gemäßigten Republifaner bon einer Berjaffungsrevision augenblicklich überhaupt nichts wissen, da ihnen fehr wohl bekannt ist. wie in der Nationalversammlung, dem aus Senat und Deputirtenfammer gebildeten Congresse, welchem nach der Berfassung die Berathung einer Revision obliegen würde, alle turbulenten Elemente: Ultraradicale, Boulangisten und Monarchiften sich zusammenfinden würden, um das von der Regierung unterbreitete Programm zu erweitern, fo daß die republikanischen Ginrichtungen selbst in Frage gestellt maren. Boulanger, der fich auf den Boltswillen, wie er durch feine dreifache Wahl in den Departements Nord, Comme und Charente Inferieure kundgegeben wurde, berufen wurde, ware in der Lage, von Neuem fein Pronunciamento "vorzulesen", mit der Andeutung, daß nur er das am Abgrunde befindliche Frankreich retten könnte. Die Bonapartiften wurden in Uebereinstimmung mit dem "sauveur" Boulanger versichern, "daß die "Berufung an das Volf" in der That bas Allheilmittel für das schwer leidende Frankreich fei, nur würden fie einen anderen Bratendenten auf den Schild heben wollen, wobei ihren Planen allerdings der nach wie vor in voller Schärje bestehende Gegensatz zwischen dem "rothen Pringen" und beffen alterem Sohne, dem Pringen Victor, im Wege fteht. Was ferner die Orleanisten betrifft, so hat die unmittelbare Propaganda für den Grafen von Paris in jüngster Beit um fo weniger Fortschritte gemacht, als die Parteiganger Diefes Pratendenten, anftatt ihr eigenes Banner hochzuhalten, bei den Erfagmahlen für die Deputirtenfammer zumeift für Boulanger ftimmten, von der Erwägung geleitet, daß es bor Allem darauf ankomme, in die Republik felbst Brefche zu legen. Erst in diefen Tagen haben die Orleanisten eine felbständige Action zu insceniren versucht, welche durch Kundgebungen des Bertrauten des Prinzen, Bocher, und des Herzogs von Audiffret= Pasquier eingeleitet wurde. Im Zusammenhange mit einer Banketrede des Letteren fteht auch die Bildung einer monarchiftischen Frauenliga, welche unter dem poetischen Namen "Rose de France", ohne die Manner von der Theilnahme auszuschließen, insbesondere die dem Könige ergebenen Frauen Frankreichs vereinigen foll. Die Liga hat die Wiederherstellung der Monarchie, sowie den Schutz der confervativen Intereffen jum Zwede, welche letteren gegen ben Rabikalismus vertheibigt werben follen.

Ebenfo follen die religiofe Freiheit gegen die Berfolgung, das Recht der Familienväter, ihre Rinder frei ju erziehen, die Intereffen der Arbeit und des Eigenthums geschützt werden. Was die Monarchisten unter religiöser Freiheit verstehen, bedarf feiner besonderen Erläuterung; auf die Unterstützung von Seiten des Clerus angewiesen, find fie auch ju Bugeftandniffen an benfelben bereit. Unter Diefelbe Rubrit fällt berjenige Theil des Brogramms der "Rose de France", nach welchem das Recht der Kamilienväter, ihre Kinder "frei zu erziehen", gewahrt werden foll. Diese freie Erziehung foll eben darin beftehen, daß der Staat der Geiftlichkeit die fruheren Befugnisse in Bezug auf die Ertheilung des Unterrichtes wieder einräumt. Geflissentlich wird in dem Aufruf zur Bildung der Frauenliga hervorgehoben, daß die Berzeichniffe ber Mitalieder ber Grafin von Baris vorgelegt werden follen, damit diese die Ramen aller "Subscribenten" tennen lerne. So lagt fich nicht in Abrede ftellen, bag die Beriaffer bes Aufrufes ein genügendes Mag von Menichentenntniß an ben Tag legen, indem fie auf die Eitelfeit der frangofischen Frauen speculiren, zugleich aber den werthvollsten Bundesgenoffen der Orleanisten, den Clerus, durch weitgehende Berheißungen für ihre Intereffen zu erwärmen beftrebt find.

Die republikanische Regierung vertraut inzwischen dem Gesetze der Trägheit, ohne auch nur eine einzige der Kesormen anzubahnen, durch welche die im Lande unleugdar herrschende Unzusiedenheit gemildert werden könnte. Die Aundreisen des Präsidenten der Republik und seiner Minister sind zwar ohne ktörende Zwischensälle verlausen, ein weiteres Ergebniß ist jedoch durch alle Banketreden der ossisciellen Bertreter der französischen Kepublik nicht erreicht worden, außer daß letztere innuer von Keuem als die beste aller Regierungssormen dargestellt würde. Allerdings stehen mit dieser Ausfassung die Kundgebungen des Bolkswillens schlecht im Einklauge, welche gerade die Unzusriedenheit mit den bestehenen Ginrichtungen widerspiegelken. Trotzem darf noch immer daran sessgehalten werden, daß die Republik sieher nicht gesährdet ist, wäre es auch nur deskalb, weil die Widersacher nicht in geschlossenen Keihen auzustürmen vermögen, vielmehr untereinander gespalken sind, so daß Orleanisten, Bonapartisten und die Parteigänger Boulanger's nur so lange einig sind, als es gilt, der

Republik Schwierigkeiten zu bereiten.

Das am 15. October beim Beginne der außerordentsichen parlamentarischen Session vom Conseilpräsidenten Floquet der Deputirtenkammer unterbreitete Revisionsproject ist allerdings nicht geeignet, das Ansehen der Republik zu erhöhen. Vielmehr würde die Deputirtenkammer zum Convente ausarten, salls der mäßigende Einstluß des Senats sortsiele, indem diesem das Recht entzogen würde, in lebereinstimmung mit dem Präsidenten der Republik jene auszusssen, zumal da auch im Uebrigen seine Besuguisse, insbesondere bei der Berathung des Budgets, wesentlich eingeschränkt, diejenigen der Deputirtenkammer dagegen ausgedehnt werden sollen. Da jedoch der Senat zustimmen muß, ehe der Congreß überhaupt nach Versailles behus Berathung der Versassission einberusen wird, erscheint das ganze Project, welchem auch sonst zahlreiche gewichtige Bedenken entgegenstehen, auf schwacher Grundlage. Mehrsach wird deshalb die Vernuthung ausgesprochen, daß der Conseilpräsident, der seine Stellung sürerschüttert hielt, bei seinen radicalen Parteigenossen sich lediglich einen "guten Abgang" sichern wollte.

## Literarische Rundschau.

### Ruffifch = baltifche Literatur.

Rufland am Scheibewege, Beitrage jur Kenntniß des Slawophilenthums und zur Beurtheilung seiner Politik. Berlin, Rich. Wilhelmi. 1888.

Deutsch: protestantische Kämpse in den baltischen Provinzen Ruglands. Leipzig, Dunder & Humblot. 1888.

Die Bergewaltigung der ruffischen Oftseeprovinzen. Berlin, R. Deubner. 1886.

Raum jemals früher haben für die Unwiderstehlichteit der modernen demokratischen Idee fo merkwürdige und schlagende Belege vorgelegen wie in unseren Tagen. Noch ift es fein Menschenalter ber, daß der "deutsche Drang nach Often" für unaufhaltsam, die Hoffnung auf Wiedergewinnung deffen, was Deutschland an seine westlichen Nachbarn verloren hatte, bagegen für chimarisch galt. Entlang unserer gesammten Oftgrenze faben wir das germanische Element im Borschreiten begriffen, mahrend an die Möglich= feit erfolgreicher Bertheidigung der zwischen Rhein und Bogefen übrig gebliebenen deutschen Bildungsvermächtniffe taum noch ernfthaft gedacht zu werden schien. ben Sachsen Siebenbürgens und ben Deutschen Böhmens nahm man an, daß fie ihre Borherrichaft über Rumaner, Szetler und Gzechen dauernd behaupten, von den Städtebewohnern Ungarns, daß fie den Befitz germanischer Ueberlieserung unentwegt zu wahren wiffen wurden. Um biefelbe Beit hatte fich in den dem ruffifchen Scepter unterworfenen ehemaligen Ordensländern neues leben zu regen begonnen. Der feind= liche Gegensah zwischen den Urbewohnern des alten Livland und den Rachkommen der Eroberer dieser Länder sollte im Schwinden begriffen, die ruffisch-firchliche Propaganda in benfelben jum Stillftand gebracht und für eine Entwicklung Raum gewonnen worden sein, welche den baltisch = deutschen und protestantischen Culturerrungenschaften Dauer versprach. Daß eben damals die deutsche Volksschule im Elsaß mit Vernichtung bedroht und Miene gemacht wurde, der staatlichen Berschmelzung des alten Reichslandes mit Frankreich eine nationale folgen zu laffen, fah man für unvermeiblich an. Die aus früheren Jahrhunderten überkommene Meinung, daß es wesentlich auf Willen, Bildungsbeschaffenheit und Nationalität ber herrschenden Claffe antomme, und bag diese das natürliche Recht habe, Entwicklungsgang und Volksthum der Massen zu beftimmen, war damals die geltende; vielsach wurde diese Auschauung auch noch da getheilt, wo man sich grundsählich auf den Boden des uneingeschräntten Mehrheits= rechtes geftellt hatte. Ueberlegenheit der Bildung und geschichtliche Ueberlieferung waren zu lange anerkannte sittliche Mächte gewesen, als daß man sie hätte ohne Weiteres streichen ober den neuen Göttern des Nationalismus und Demokratismus jum Opfer bringen wollen.

3mei Jahrzehnte sind ausreichend gewesen, das Gegentheil von alle Dem zur Geltung zu bringen. Die in einem großen, weltgeschichtlichen Augenblicke bewirkte

Aufammenfaffung unferer Bolfstraft brachte und einen Befit wieder, ben wir feit zwei Nahrhunderten verloren gegeben hatten. Unbefiegbar durch die Gewalt unferer Waffen, geftütt auf das Recht, die deutsch gebliebene Mehrheit der Elfaß = Lothringer bei dem Bolksthum ihrer Bater zu erhalten, haben wir den Kambi gegen das von Beften eingedrungene fremde Wefen und die Frangofenthumelei der ftadtischen Minderheiten in den Reichstanden mit einem Nachdruck in die Sand genommen, der Erfolg und endlichen Sieg verspricht. Dag biefe Minderheit fich leibenschaftlich an Diejenigen Lebensjormen flammert, welche fie zur Zeit der frangofischen Revolution fich angeeignet haben, beirrt ung ebenso wenig wie der Umftand, daß die Maffen dem Rampfe mit scheinbarem Gleichmuth, mindestens ohne entschiedene Parteinahme zusehen. Für unseren Auspruch ftreitet nicht nur bas Recht ehrlich erfochtener Siege, sonbern ber Zeitgebante, ber bie Nationalstaaten als zuerft legitimirt anerkennt und die nationalen Fragen nach dem Gefch der Mehrheit enticheibet. Seit einem Bierteljahrtaufend von unseren natürlichen Grengen gurudgebrangt, find wir in die Lage getommen, diefelben nicht nur gurudgufordern, fondern ftaatlich befeftigen, und aus dem, was euphemiftisch "das Reich" biek. einen wirklichen Staat machen gu tonnen. An die Stelle der unbegrengten deutschen Bildungs= und Gedankenherrschaft, welche in den Tagen beutscher Staatenlosigkeit und Dhnmacht ben Troft ber Bater bilbete, haben die glüdlicheren Sohne die Wirklichfeit eines herrschgewaltigen Staatswesens gesett, das feine Macht ebenso genau tennt wie feine Grenze.

Die Zeit, welche Zeugin dieser großen und glanzenden Ueberraschung gewesen ift, hat aber zugleich minder erfreuliche Wandlungen verzeichnen muffen. Ueberall da. wo das deutsche Uebergewicht auf Bildungsbefit, Ueberlicferung und Willen ariftofratischer Minderheiten gegründet war, ift dasselbe im Zusammenbruch begriffen. Meugere und innere Rudfichten haben bagu in gleichem Mage mitgewirft. Go lange hinter dem deutschen Namen keine politische Macht stand, so lange der Deutsche auf eigenem Boden sur staatenlos galt, war deutsches Wesen auf fremder Erde geduldet und als ebenjo nükliches wie ungefährliches Bilbungselement augelaffen worden. Stimmen, welche biefen Zuftand abnorm genannt und Ramens nationaler und demofratischer Gedanken die Beseitigung Diefer Deutschen Minderheiten, ihrer Organisationen und ihrer Machtstellungen verlangt hatten, folche Stimmen waren allerdings schon früher bernommen worden. Bu Schor find diefelben aber erft feit den Jahren 1866 und 1870 - 71 gelangt. Furcht und Erstaunen über den Umfang der beutschen Erfolge machten die Regierungen der öftlichen Nachbarlander zu Berbündeten der nationalen und bemotratischen Eigerer. Bis bahin als gefährlich und unbequem angesehen, wurden die Vortämpfer der Mehrheitsherrschaft und eines, höherer Bildung bon Alters her feindlichen Raceninftinctes jett in den Dienft des Staatsintereffes, der Centralisation und des Rampses gegen selbständige Organisationen genommen. Regierenden meinten, auf folche Weise nicht nur die Sicherheit, Geschloffenheit und Leiftungsfähigkeit ihrer Staaten erhöben, fondern zugleich Abzugscanale ichaffen gu tonnen, welche die sonft gegen ihre Machtftellung gerichteten Bestrebungen ausnehmen und nüglich beschäftigen wurden. Lange genug war der Bug der Zeit ein gefährlicher Weind ber bestehenden Ordnung und der auf diefe gegrundeten gouvernementalen Allgewalt gewesen; lange genug hatte man fich den Borwurf machen laffen, die lebens= fähigsten Kräfte des Jahrhunderts brach ju legen und über bem Kampf gegen dieselben die wesentlichsten staatlichen Aufgaben zu vernachläffigen. Jeht tonnte dem "Zeitgeift" ein Zugeständniß gemacht, dem Berftorungseifer nationaler und demofratischer Leidenschaften ein Ziel angewiesen werden, deffen Erreichung zugleich einem staatlichen Intereffe zu entsprechen ichien. Wohl tauchte babei die Frage auf, ob der Rrieg gegen die, von den Trägern deutsch-protestantischer Cultur aufgerichteten Ordnungen und Autoritäten, nicht ichließlich jum Kriege gegen alle Ordnung und Cultur werben wurde: jur Beschäftigung mit bergleichen Sorgen ber Zukunft ließ bie Sorge bes Augenblicks indeffen feine Beit, und die Frembenfurcht, in welche man fich einmal bingearbeitet hatte, feine Bedanten übrig. Die Befriedigung darüber, "zeitgemäß"

handeln und die bedrohlichen Mächte des Neides und Haffes gegen höhere und beaunftigtere Bildungen in Dienft nehmen zu können, wog schwerer als die Summe

aller entgegenstehenden Bedenken.

Die Geschichte des Entwicklungsganges, der die ruffische Regierung bestimmt hat, die Jahrhunderte alten deutsch-protestantischen Staats-, Kirchen- und Bildungseinrichtungen eines biefer Grenggebiete, bes ehemaligen Ordenslandes Lip-, Efth- und Curland, dem Andrängen der ruffischen nationalen und firchlichen Unificationsbeftrebungen preiszugeben, wird in den vorstehend genannten Buchern aussührlich erzählt. Das erfte berfelben hat es - von ein paar nicht hierhergehörigen Episoden abgesehen - mit ben Menschen und Parteiungen zu thun, welche das St. Petersburger Gouvernement in feine neue Bahn getrieben und jum Feinde der lopalften feiner Anhänger gemacht haben; das zweite aber enthält eine hochft merkwürdige und lehrreiche Sammlung halb- und ganzamtlicher Actenftücke aus der Borgeschichte und Geschichte der über die baltischen Deutschen hereingebrochenen Prüjungszeit. Un der Sand unwidersprechlicher Beugniffe wird nachgewiesen, daß die gegenwärtig spielende Tragodie von langer Sand her porbereitet, wiederholt in Angriff genommen, aber erft unter dem Eindruck der letten großen europäischen Ereignisse in Ausführung gebracht und erst dann von den Acteuren felbit beim mahren Ramen genannt worden ift. Das Einzelne barüber muß in den neun Abschnitten des Buches (Praxis der geheimen Polizei — Anfänge der Ruffi= ficirung des Schulwefens — Regierung und Dorpater Studentenschaft — Religiofe Birren der vierziger Jahre — Belagerung Riga's durch die Stadelberg-Changtow'iche Commission — Suworow'sche Acra — Ruckbewegung der Convertiten — Untersbrückung des freien Wortes — Rampf um das Schulwesen) nachgelesen werden; der Inhalt ift zu reich, zu mannigfaltig und zu eigenthumlich geartet, als daß der Berfuch einer Summirung auch nur des Wichtigften, Erfolg versprechen konnte. Wir lernen eine Provinzialorganisation tennen, die in Bezug auf Umfang und Bollständigteit manches anspruchsvolle deutsche Staatswesen übertrifft; von der einen Seite sustematisch belagert, von der anderen noch sustematischer vertheidigt, und zwar Schanze für Schanze, Haus für Haus, ja Schritt für Schritt vertheidigt, dürfte deren dereinstige vollständige Eroberung von einer Zerftorung taum verschieden Geführt wird diese Vertheidigung von etwa 200 000 deutschen Edelseuten. Bürgern und Gelehrten, die einer Angahl berschiedener Berbande und Corporationen angehören, und trot mannigfacher Meinungs- und Intereffenverschiedenheiten in dem Entichluffe einig find, ben von den Batern angestammten Bildungs= und Culturbefik Bu mahren und jum Gemeingut des Landes zu machen, deffen herren fie fieben= hundert Jahre lang gewesen find. Daß fie eine machtige Regierung und ein gahlreiches, von nationalen und confessionellen Leidenschaften bewegtes Bolk gegen sich haben, beirrt die beutschen Liv-, Efth- und Curlander ebenfo wenig wie der Umftand, daß ein erheblicher Theil ihrer eigenen Landesgenoffen den Sirenengefängen der neuruffischen Demokratie gläubig horcht. Ja, noch mehr! Auch das Bewußtfein, von den Stammes- und Glaubensgenoffen im Weften aufgegeben worden zu fein und Rechtstitel anzurufen, die mit den leitenden Zeitideen nicht nur nichts mehr gemein haben, fondern Ramens derfelben geradezu bestritten werden, auch diefes Bewußtsein hat an der Entichloffenheit und dem Rampfesmuth diefes anscheinend verlorenen Poftens nichts gu ändern vermocht. Ralt und entschloffen geben die Wortführer begfelben gur Antwort. das Alles fei bon ihnen erlebt, erlitten — und schließlich überftanden worden. "Haben wir Schweden und Polen Stand zu halten vermocht, fo werden uns auch die Ruffen nicht umwerfen. Und selbst wenn wir anders wollten, würden wir nicht anders fonnen; der Befig, fur welchen wir hier ftreiten, ift uns fo vollständig in Fleifch und Blut übergegangen, daß wir ihn ebenfo wenig aufzugeben vermögen wie das Leben. Wir gehorchen, aber wir bleiben fteben."

Mit diefer festen Erklärung schließt das Buch über die "deutsch - protestantischen

Rämbje": wir vermögen derfelben nichts hingugufügen.

rechtspflege im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag jur Geschichte bes Auftlarungszeitalters von Chuard Bert. Stuttgart, Kerbinanb Ende. 1887

Monographien existirten bisber nur liber ben Calas'ichen und den Sirven'ichen Broceg. neben biefen beiben alsbann noch ben Broceff Labare ausführlich auf Grund ber Quellen begebend bargeftellt. Abgefeben von biefen Special-arbeiten ift trot ber fast unermestichen Aus-behnung, welche bie Boltaireliteratur allmälig gewonnen hat, noch kein Bersuch gemacht worden, die Bemilhungen Boltaire's um die Berbesserung der Strafrechtspsiege als solche zu schildern und dabei zugleich auf den inneren Jusammenhang hinzuweisen, in welchem diese Seite von Boltaire's Thätigkeit mit den allgemeinen Tenbengen ber Auftlarungeliteratur fieht.

Der Berfaffer bes vorliegenden Buchs, Chuard hertz, ift Jurift und somit geneigt, in-bem er jum erften Male jene Lude in ber Boltaireliteratur auszufüllen unternimmt, Die rechtsgeschichtlichen Gesichtspunkte in ben Borber= grund feiner Arbeit zu ftellen. In berfelben zeigt er eine vollkommene Beherrschung bes altfrangofifchen Rechts bis in feine Ginzelheiten, gleichzeitig aber auch eine vollständige Bertrautheit mit jener gewaltigen geiftigen Stromung, die das 18. Jahrhundert durchzieht.

Ueberall, wo es ben überlebten Formen bes Mittelalters ben Rrieg zu erklären galt, marf sich Boltaire zum Führer im Kampse auf; in teinem Gebiet aber sind die Spuren seiner humanitären Bestrebungen sichtbarer zu Tage getreten als in dem der Strafrechtspflege.

War es ihm in jedem einzelnen jener berühmten Källe junächst barum ju thun, ben betreffenden Menschen zu retten aus menschlichem Gefühl, fo lag Boltaire boch ebenso baran, indem er die vorliegenden Källe als warnende Beispiele seiner Zeit entgegenhielt, Die Rechts: pflege überhaupt zu reformiren. Noch fannte man in Frankreich tein ordentliches Beweiß= verfahren, die Urtheile wurden von ben Richtern. bie ihre Stellen gefauft hatten, nicht motivirt, bie Folter spielte bie Hauptrolle, in jeber Proving galt anderes Recht, es fehlte an geordneten Instanzen, Todesstrafe stand auf ver-hältnismäßig kleinen Bergeben und mit ihr waren graufame Martern ber Delinquenten verbunden. Gegen alle diefe Unwürdigkeiten und Unmenschlichfeiten, ja gegen die Todesstrafe selber wandte fich Boltaire mit raftlosem Eifer, und die von ihm in die Masse geworfenen Stichworte führten während ber Revolution zum völligen Bruch Angersteines Lebens, spiegelt sich die ganze mäler auch für das Cuttungeschichkliche ermöglicht Reformbewegung in Frankreich ab. Wer ihn als noch vor wenigen Decennien. Daher denn von dieser Seite schildert, schildert gleichzeitig das Ermanliche Buch durch das genaus Verbie ganze Vewegung jener für alle Zeiten und ständnisch der Verker, vielkach in treffalle Länder, nicht nur für Frankreich allein, lichen Uebersetzungen selbst reden läßt, saft in

y. Boltaire und die frangofifche Straf- außerorbentlich wichtige Beriobe; benn bie Rechtsordnung feines einzigen Staates bat fich bem umgestaltenden Ginfluß ber wesentlich auf Boltaire gurudzuführenden humanitätsgebanken zu entziehen vermocht.

Berty hat feinen Gegenstand in erschöpfen= der Weise behandelt und dabei bennoch Daß zu Desnoiresterres hat in feiner Boltairebiographie halten gewußt. Der Bersuchung, über fein Thema, welches Boltaire in feiner Beziehung jur frangolischen Strafrechtspflege mar, hanbelt und ebenso Tibulle Hamont in ber hinauszugeben und gleichzeitig die Wirkungen "Revue des deux mondes" ben Lary'schen ein= jener frangosischen Resorm auf bas übrige Europa zu versolgen, hat er weislich wider-ftanden. Rur der Thätigkeit Beccaria's gedenkt er aus dem triftigen Grunde eingehender, weil Boltaire und Franfreich nicht fo febr auf Jenen wirften, als umgetehrt von ihm Unregungen empfingen. Richt nur bem Juriften, sondern Jedem, ber die Geschichte ber Menscheit seit ber fran-zösischen Revolution kennen lernen will, wird bas icone Buch von Eduard Bert eine will= tommene Gabe fein.

Meghpten und ägnptisches Leben im Alterthum von Ab. Erman. Tübingen, 5. Laupp'sche Buchhandlung. 1888.

Bor uns liegt fertig abgeschloffen in avei stattlichen Banben bas feit 1885 in Lieferungen erschienene neue Wert über "Aegypten und ägyptisches Leben" aus der Feder Prof. Ab. Erman's. Es ist ein eigenartiges Wert, bas zwei schwer vereinbare Aufgaben mit feltenem Glud gelöft hat: popular im besten Ginne bes Bortes, wendet es sich an Alle, die gern in dem großen Buch der Geschichte der Menscheit zurudblättern, und wenn ein intereffanter Stoff in einer flaren und geschmachvollen Darstellung weitere Kreise zu seiseln vermag, so ist dieses von Erman ge-schaffene Bild der Jahrtausende alten Kultur am Ril gewiß geeignet, ein großes Publicum anzuziehen und festzuhalten. Andererfeits ift bas vorliegende Buch gleichzeitig ein wiffenschaftliches Wert, die Frucht jahrelanger Specialftudien; ja, wie "populär" immer, ist es im Kern boch wissen-schaftlicher als viele, die in die Kategorie der "wissenschaftlichen" Bucher zu gehören vorgeben. Es ift für die Kachgenoffen eine Kundarube treffenber und vielfach gang neuer Beobachtungen. bei benen die Forschung tünftig einzuseten haben wird. Seit Wilfinfon's - filr feine Beit trefflichem Wert über die Sitten und Gebrauche ber alten Aegypter ist bies bas erste, bas wieder ben ganzen gewaltigen Stoff zu ordnen und zufammenzufaffen unternommen bat. Und wie viel ift feit Wilfinson's Zeit an neuen Urfunden und Denkmälern zu Tage gekommen! Roch mehr aber, in wie viel ruhigere und sichrere Bahnen ift feitbem bie Aeguptologie geleitet worden: Die Beit ber genialen "Entzifferung" hat aufgebort; man "interpretirt" heutzutage bie ägyptischen mit bem bisherigen Geift und ben bisherigen Terte wie jeben anberen ichmierigen Tert einer Kormen ber frangofifchen Strafjuftig. In feinen fragmentarifch überlieferten Sprache. Damit ift Ungriffen gegen biefe, mahrend ber letten gehn naturlich eine gang andere Ausnutung ber Dent-

jedem Abschnitt gegenüber ben alteren Behand- gehört hat, wird balb inne, daß ber Boben bes lungen neue Resultate bietet. Befonbers fei ruhmend bervorgehoben, daß ber Berf. Diefelbe Methobe ber eracten Diftinction ber verschiedenen Berioden, Die er, und zwar als ber Erfte, mit fo vielem Erfolg in die Behandlung der ägyptischen Sprache eingeführt, auch hier bei der Behandlung ber culturgeschichtlichen Dentmäler angewendet bat: wie er in seinen wissenschaftlichen Werten die grammatischen Formen je nach ihrem zeitlichen Auftreten streng geichieben und classificiert, ebenso verfährt er bier bei ber Darftellung ber Sitten und Gebräuche des ägyptischen Bolkes und gewährt uns bamit ein Bild von ihrer Entwicklung. Da wir unmöglich auf diefem eng bemeffenen Raume Ausführliches über den Inhalt des Werkes geben tonnen, fo feien wenigstens bie einzelnen Rapitel furz bezeichnet. Nachdem ber Berf. Aegypten als Land und die Aegypter als Bolt betrachtet und einen turgen Ubrif ber Geschichte bes Lanbes ge= geben hat, wendet er fich ben Specialbarftellungen gu und behandelt ben Ronig und feinen Sof, ben Staat ber alteren Zeit und ben Staat bes neuen Reiches, das Recht, die Familie, das Haus, die Tracht und die Vergnügungen. Der zweite Band umfaßt die Religion, den Todtencult, die Wiffen-Schaft, Die schöne Literatur, Die bildenbe Kunft, die Landwirthschaft, bas Handwert, den Verfehr und den Krieg. Wenn wir hinzusugigen, daß bas Buch reich illustrirt ift — über 300 in ben Text gedruckte Abbildungen und 10 Bollbilder schmuden bassclbe und erhöhen die Unschaulich= feit ber Darftellung - fo burfen wir es bem "allgemeinen" Publicum auch aus diefem Grunde ichon bestens empfehlen.

Vorgeschichtliche Alterthümer Echledwig-Solftein. Bum Gedachtniß bes fünfzigjährigen Bestebens bes Mufeums vaterländischer Alterthumer in Riel. Berausge-geben von Johanna Mestorf. 765 Figuren auf 62 Tafeln in Photolithographie nach Sandzeichnungen von Balther Brell. Sam=

burg, D. Meigner. 1885.

Die Renntniß unserer vaterländischen Alterthumer beschräntt fich in weiten Rreifen ber Bebildeten auf bas, was man in jungen Jahren aus ber Germania bes Tacitus und neuerdings aus dem hübsch illustrierten Wert von Alwin Schult über bas höfische Leben zur Zeit ber Minnesanger gelernt hat. Und doch hat ber heimische Boden eine fast unabsehbare Fulle von frummen Zeugen der Bergangenheit hergegeben, bie von unfern Gelehrten nach bem Borgange besonders scandinavischer Forscher gesichtet und geordnet find. Der Bilberatlas, ben bie treue Hüterin ber Kieler Museumsschäfe, Frl. Mestors, zusammengestellt hat und ben uns die Verlagshandlung zu einem überraschend billigen Preise juganglich macht, scheint burchaus geeignet, einem größern Bublicum bie Resultate einer Forscherarbeit zu vermitteln, die trot gablreichen Beitungenotigen über Ausgrabungen und Funde siemlich geräuschie vor sich gegangen ist. Er einem charakteristischen lanbichaftlichen und in entnimmt die Gegenstände seiner saft 800 Abbildungen, freilich nur Ansgradungen in Sintergrunde das schwedische Finnsland im letzten Schleswig Hosser und wer von den Vertelbes vorigen Jahrhunderts) ab, in desten Funden im Torsberger und Nydamer Moor nie Schilderung der Versasser Aleister ist; am meisten

beutschescandinavischen Grenglandes ein gang besonders reicher, und seine Gaben hervorragend instruction sind. So geleiten uns benn die 62 Tafeln von dem erften Auftreten bes Menschen= geschlechts auf ber eimbrischen halbinfel bis in die Zeit Karls d. Gr. und lehren uns von der primitiosten Flintagt bis zum Silbergeräth der farolingischen Zeit alle Stufen und Seiten ber materiellen Cultur der alten Mordalbingier fennen: Sausgerath und Sandwertszeug, Waffen, Kleidung und Schmuck, Jagd- und Fischerei-instrumente, die Zeugen fröhlicher Gelage wie ber Tobtenfeier. Gar mancher Lefer wird überrafcht fein von der Fulle ber Gegenftanbe, von bem Reichthum und oft ber Zierlichkeit ber Formen und Ornamente. — Jebe ber brei großen vorhistorischen Perioden, die Stein-, Bronce- und Eisenzeit, ift in einer fnappen Ein-leitung charafterisirt; jeder einzelne Gegenstand wird unter Beissugung bes Nothwendigsten aus den Fundberichten erläutert: Alles ftreng miffen= schaftlich, fast ein bischen zu streng für ein Wert, bem wir eine noch weitere Berbreitung wünschen möchten, als fie bie bescheidene Berfasserin erhofft.

Mus hohem Morden. Bon Bacharias Topelius. Aus bem Schwedischen von D. Gleiß. 5. Band. Berna's Rofen. 6. Band. Die grune Rammer auf Linnais. Gutersloh,

C. Bertelsmann. 1887.

In dem finnländischen Dichter 3. Topelius schenkt une ber scandinavische Norden einen liebens= würdigen Gegenfügler zu ben modernften aller Dichter, ben Norwegern Ibsen und Rielland. Denn die vorliegenden Beschichten (Die einzigen, die uns bis jest zu Gesichte getommen find) haben bei aller Frische und humorvollen Lebendigteit der Er= Bablung in Stoff, Unlage und Personen unleugbar etwas Altmodisches. In beiben ift die Bertauschung ober Berdrängung eines Kindes die Bor= aussetzung ber fpateren Bermidelungen und Conflicte: in "Berna's Rosen" tommt es zur Aufklärung, die allein bas Blud ber Liebenden ermöglicht, in der "Grünen Kammer" bleibt das Geheimniß in der Bruft eines edelmüthigen Abkömmlings bes Berbrängten beschlossen — boch auch hier entläßt uns ber Dichter mit bem Blic auf eine gludliche Familie. In ber einen Geschichte gibt es ein weltabgeschiedenes Rosenschloß wie aus den besten Tagen der Romantik, in der andern eine sabelhast alte Tante, die vermittelst eines hochft verschmitten Schrantes einen grufeligen Sput in Scene fett. Aber die Menschen, zwischen benen fich biefe oft wundersamen Dinge abspielen, find wirkliche, leibhaftige und großentheils febr liebenswilrdige Menfchen: benn bie bofen, beren Thun die Bermidelungen berbei= führte, bewegen fich entweder hinter ber Scene ober sie huschen doch nur über sie bin, und eigentlich sind auch fie nur die Opfer ihrer Berirrungen. Die handelnden Bersonen aber beben sich von

tommt bas freilich ben Nebenfiguren ju gute, in Urner, fondern von Gorner 2c. Gin febr tomi= benen ein prächtiger humor waltet. Die feelische Analyse geht nicht immer tief, aber fie bleibt frei von Unmahricheinlichkeiten, und bas Berhältniß ber taubstummen Berna gu ihren Rofen ift nicht nur von hoher poetischer Zartheit, sonbern macht auch ben Einbruck einer feinen Studie, beren Wahrheit unfere Pfychophysiter nachprüfen mögen. ia. Opern-Sandbuch. Repertorium ber bra-

matisch=musikalischen Literatur (Dpern, Dperetten, Ballette, Melobramen, Bantomimen, Oratorien, bramatische Cantaten 20.). Gin nothwendiges Supplement zu jedem Mustelegiton von Dr. Sugo Riemann, Lehrer am Conservatorium zu hamburg. Leipzig,

C. U. Roch. 1887.

Ein prattifches Nachschlagebuch. Bei berartigen compilatorifden Arbeiten find Luden und Arrehimer unvermeiblich und verzeihlich; eine consequente Durchsührung des Planes darf ein solches Hanes die Nern sowohl unter ihrem Titel, als auch unter dem Namen des Compositel, als auch unter dem Namen des Compositel, als auch unter dem Namen des Compositel, als auch unter dem Namen des niften nachzuschlagen find, - manche Componiften= namen finden fich aber gar nicht einregiftrirt. Auch bezüglich bes Inhaltes ber Opern verfährt ber Berfaffer ungleichmäßig; einmal ergablt er Wenn man junächft annehmen möchte, bag es die Sandlung ausführlich, ein anderes Dial gang turg, in ben meiften Fällen begnügt er fich mit einer einfachen Titelangabe. Mus einem Com= pendium ift alles unwesentliche Beiwert fernzu= ftanblich haben allerdings biejenigen Abschnitte, halten. Wozu z. B. die Bemerfung (S. 376), baß die Stiggen gu Mendelssohn's "Dedipus" anscheinend verloren gegangen feien? Dber (S. 39), daß List in Kolge der missälligen Auf-nahme von Cornelius' "Barbier von Bagdad" Weimar verlassen haben soll? Wenn in einem Opernhandbuch auch "Programm-Symphonien" mit aufzuführen waren (was uns unmotivirt erscheint), so hatte ber Berjaffer sich boch nicht auf bie herzählung einzelner — 3. B. Spohr's "Weihe der Tone", "Jahreszeiten" ac. beschränten burfen. - Dem im Borwort ausgefprocenen Bunfche nachtommend, machen wir auf einige nicht erwähnte Opern ausmertsam: "Libiana" von 3. W. Pixis, "Arfena" von Glafer, Makar von E. Schefer, "Herr und Frau auf das Schulmesen. Für Jahrgang II würden Babert" von W. Miller, "Das Dorf im Gebitge" von Eisrich, "Die beiden Marseiller" von Beissich, "Die beiden Marseiller" von Beissich, "Das der Aufreiller" von Beissich, "La durla fortunata" von Punita, "The siege of Belgrad" von Lord Burghersch "The siege of Beigrau" von Vollegierin (Westmoreland), "Antenore" von Pilotti, "Der General" von Bocha; ferner auf die Musik zu "Der Wahn und seine Schrecken" von Bartsch, zu "Nicolo Paganini" von Holland, zu "Ottavio Venelli" von Gallenberg, zu Byron's "Nacyteb" von Bishop, zu Z. Werner's "Areuz an der Ostsee" von E. T. U. Hossmann, zum "Hund bes Anbri" von Sepfried 2c. Roch ein paar nicht am Enbe bem trefflichen Unternehmen, bas Berichtigungen: ber Componist ber "Agnes Bernauer" heißt nicht August, fondern Carl Rrebs; entgegen mirtt, boch etwas Ginfeitiges? ber Text zu Schönfeld's "Fridolin" ift nicht von

fcher Irrthum fteht G. 261, wo nämlich ber regierende Großberzog von Oldenburg als Opern= componist aufgeführt wird! Der Componist bes "Rathchen's von Seilbronn" mar ber in Betersburg lebende Bring Beter von Dlbenburg, ber fich bes Pfenbonnms Rübner zu bedienen

pslegte. yed. Jahresberichte über das höhere Schulwesen, herausgegeben von Conrad Rethwisch. Berlin, R. Gartner. 1887.

Die vorliegenden Jahresberichte leiften weit mehr, als man junächst erwartet. Ihr Ziel ift, über bie Entwicklungen bes höheren Schulmefens der männlichen Jugend zu unterrichten, und fie zerfallen zu biesem Zweck in fünfzehn Abschnitte: Schulgeschichte; Schulgewalt und Schulbetrieb; Deutsch und philosophische Propadeutit; Latein; Griechifch; Frangösisch, Englisch; Geschichte; Geo-graphie; Mathematit; Naturviffenschaften; Zeichnen; Gefang; Turnen und Gefundheitspflege. Von diefen fünfzehn Abschnitten sind für bas Jahr 1886 breigehn bearbeitet; zwei - Geschichte und Naturwiffenschaften - find nicht rechtzeitig fertig gestellt worben, sollen aber nachgeliefert werben. Das ganze Buch umfaßt 368 Seiten. einen für weitere Kreife uninteressanten Inbalt haben werbe, fo fühlt man fich bald außerorbent= lich enttäuscht, und zwar angenehm. Gelbstver= welche fich mit den Unterrichtsfächern im Gingelnen befaffen, nur für Lehrer nähere8 Interesse - biesen werden sie reichhaltige Belehrung und anregende Fingerzeige genug bieten —; bie Partieen aber, welche ben allgemeinen Kächern gewidmet find und im Terte voranstehen, faffen bas Schulwefen fo univerfell als möglich, als Bruchtheil und Glieb ber allgemeinen Culturentwicklung, und laffen beshalb auch erkennen, wie fich ber Beift ber Zeit im Geifte ber Schule spiegelt. Go tritt 3. B. (G. 3) ber alte Comenius mit feinen überall ben Rern ber Brobleme treffenden Ansichten und Urtheilen wieber vor uns, und baneben fteht (G. 29) eine Betrachtung über die Wirtung ber "Bolengefete" und haben müßten, beweift zu viel - alle Berichte find einigermaßen subjectiv - und beweist beshalb nichts; und mit dem Fortfall ber Reli= gion sehlt ein überaus wichtiges Stilct bes Unter-richtswesens, so daß die Berichte doch nur ein Torso sein würden. Unter den Mitarbeitern befindet fich fein einziger Gubbenticher - gibt bas auf seinem Gebiete bem Sonbergeift mit Erfolg

Von Neuigkeiten, welche der Rebaction bis jum 12. Octbr. zugegangen find, berzeichnen wir, nahere s Eingeben nach Raum und Gelegenheit uns Eingehen nach borbehaltenb:

Dorbehaltend:
Mugier-Kitger. — Philiberte. Lufthiel in brei Aufgügen bon Emile Augier. Vom Verfalfer autorifire Bearbeitung bon (M. Schwark).
Ball. — A short account of the history of mathematics.

Ly Water W. Rouse Ball. London, Macmillan & Co.

Bamberger. — National. Bon Ludwig Bamberger, Bertlin, Rosenbaum & Hart. 1888. Beethoven's Werke. Gesammte Ausgabe für Unter-richt und praktischen Gebrauch. Band I.: Volkslieder.

richt und praktischen Gebrauch. Band I.: Volkslieder. Leipzig, Breithop's Klärtel. 1888.
Brahm. — Schiller. Bon Otto Brahm. In zweit Bänden. Erfter Band. Berlin, Mithelm Gert (Weisersche Buchhanblung). 1888.
Breitsprecher. — Johanna d'Ure und ber schivarze Kitter. Gine Sindie über Schiller's Jungfran von Orleans von Dr. Karl Breitsprecher. Brestan, J. A. Kern's Berlag (Mag Müller). 1888.
Butthaupt. — Dramatungie der Classifier. Bon Heinzich Mitch und Leifun Mosche Schiller Vieis

nitgaupt. - vamantigte ver eigigter. Aeist. vich Authaupt. 1. Leffing, Goethe, Schiller', Kleift. Dritte umgenrbeitete und flat' bermehrte Auflage. Il. Shafelpeare. Dritte umgearbeitete und fart ber-mehrte Auflage. Olbenburg, Schulze'iche hofbuch.

(2. Schmarty). 1889. Cano. Conferencia leida en la sociedad de socorros mutaos por el socio B. Sanin Cano. Bogota, Imprenta de "La Luz." 1888. Chroulk der Doutsch-nationalou Kunstgewerbe-Aus-

stellung in München. Hft. I-1V.
Akademischen Monatshefte. 1888. stellung Verlag

Clunet. - La question des passeports en Alsace-Lorraine au point de vue du droit positif, du droit public et du droit conventionnel franco-allemand par Edouard Clunet.

oroit conventioniel trênce-allemena par Edouard Clunet.
Paris, Marchal & Billard. 1888.
Davidsohn. — Philipp II. August von Frankreich und
Ingeborg. Von Dr. Robert Davidsohn. Stattgart, J. G.
Cotta'sche Buchhandlung. 1888.
Per Stat verbirbir den Character. Bon Fran Anna
und Dr. Heinrich Fränkel. Berlin, Walther & Apo-

dant, 1988.
Pietsche Parande. — Tijdsschrift voor Kunst en Ze-degeschiedenis. I. Jürg. 5. Gent, S. Leliaert, A. Sitser & Co. 1888.
Pito und Joen. — In der Jrre. Nobellen von Dito und Idem. Zweite Auflage. Bonn, Emil Strauß.

Chenfee. - Fruhe Graber bon Oscar Cbenfee. Berlin,

Wofenbaum & gart. 1888.
Cbner-Sichenbach. — Miterlebtes. Erzählungen bon Marie bon Ebner-Cichenbach. Berlin, Gebrüder Maetel. 1888.

Paetel. 1888.

Gngelhoru's Alfigem. Roman-Bibliothef. V. Jhrg.

Bb. 1/2: Kobert Leichfuß. Von Dans Hopfen. Stutigart. J. Kngelhorn. 1888.

Erdmann. — Die Lutherfeitheide. Gefgichtliche Entvocklung, Zwed und Bebeutung berfelben für die
Kühne, don G. A. Erdmann. Wittenberg, K. herrofé.

1805. Studenten-Lagebuch von Otto Erich. Zweite veränderte und vermehrte Auflage. Aürich, Verlags-Magagiu (3. Schoelig).
Falck.— Spruchfarein für Haub Hauf Hauften Verlersche Mechanischen 1889. Falckle. Beefter hützelt der Buchhandlung). 1889. Falcelle.— Madonna di fuoco e madonna di neve. Racconto di Giovanni Faldella. Milano, Alfredo Briesle de Magagia de Magagia de Magagia de Magagia de Milano, Alfredo Briesle de Magagia d

Racconto di Giovanni Raicelia. minato, Alfredo Dirgola & Co.
Fijder. — Betöfi's Leben und Werte. Bon Alexander Gider. Gingeführt bon Maurus Josat. Lethgig, Withelm Friedrich. 1889.
Flach. — Bergebting gerungen. Eine Erzählung bon Johannes Flach. Murzen u. Lethgig, S. kfeeler. 1888.
Friedmann. — Lieder des Herzens von Alfred Friedmann. Berlin, Rosenbaum & Hart. 1889.
Gabelll. — Rom und die Kömer von Aristide Gabelli, Aus dem Italienischen übersetzt von Dr. Rudolf Lange.

Neuhaldensleben, A. Besser's Nachf. (Ernst Pflans).
Gaittzyne. – Russen und Deutsche Ein Schreiben
den Redacteur der "Deutschen Revue" Herrn Dr. E.
Fleischer, von Fürst Nicolaus Galitzyne. Heidelberg,
Carl Winter's Universitätebuchkundlung. 1888.

Carborg. - Bauernstudenten. Erzählung von Arne Gar-borg. Aus der "Landsmaal", dem norwegischen Volks-dialekt übertragen von Ernst Brausewetter. Autorisirte deutsche Ausgabe. Budapest, G. Grimm. 1888.

Gobt. — Geschicke Schlesbug-Holsteins von der hebung dis aur Gegenwart (1848—1888). Won Dr. G. Gobt. Altson, N. G. Keher. 1888.). Won Dr. G. Gobt. Altson, N. G. Keher. 1888.
Gossen, Der Geschlesburgen Geschlesburgen, Der Zuschlesburgen, Der Zuschlesburgen, Der Zuschlesburgen, Dicksteffen den Abertalen beutsche Geschickte für die Jugend. Nach den Dickstem gevonet und herausgegeben von Dr. Mag Wish. Gobinger. Uchte Auff. die Verläufen der Verläufen

des Vereins für das Museum schlesischer Altertümer in

des Vereins für das Museum schlesischer Altertümer in Breslau etc., bearbeitet und herausgegeben von Dr. Grempler. Berlin, Hugo Spamer. 1888.
Grimaux. — Lavoisier, 1743—1794, daprès sa correspondance, ses manuscrits, ses papiers de famille et d'autres documents inédits par Edouard Grimaux. Paris, Félix Alcan. 1888.
Sahu. — Berbetua. Ein Transcribiel auß der Zeit der erfien Chriften von Otto Dahn. Lübingen, H. Laugg's ide Berlagshanblung. 1888.
Salpert. — Literarifde Circlifitder. Bon Dabid Dalpert. Breslau, Bictor Zimmer.
Darden. — Berlin als Theaterhaupfliadt. Bon Maximition Jarden. Berlin, H. u. Mehmann. 1888.
Seinrich Deine's fämmattide Werfe. Mit Ginleftungen, erfauterhoen Ammertungen und Vergeichniffen fämmt.

Heinrich Heine's sämmtliche Werte. Mit Einleitungen, erläuterhoben Anmertungen und Verzeichnissen sämmtlicher Lesarten. Von der Teille Liche Lesarten. Von der Teille Liche Lesarten. Von der Verleichnisse der Vermalliche Lesarten. Von der Verleiche Spatigeare's Mädigen, u. Frauen. – veipig, Milliographiches Infiltund. Heine, Sehle. – Dramatliche Lichungen. Uchtzehntes Bänden: Britisfelle in der Alten Vernagen. Verleiche Liche in der Alten Vernagen. Verleiche der Verleiche Liche Liche Liche Verleiche Verleich von Verleich von Verleiche Verleich von V

Hinselberg. — Von New York nach Sabet, 1886. Hirselberg. — Von New York nach Sabet, 1888. Hirselberg. — Von New York nach San Francisco.

Hirschberg. - Von New-York nach San Francisco. Tagebuchblätter von J. Hirschberg. Leipzig, Veit & Co.

1888.
Soenig. — Dliver Cromwell. Bon Hrig Koenig.
Moeiter Band. Dritter Theil: 1646–1650. Berlin, Kriedrich Luckgradt. 1888.
Holmblad. — Kleine Geschichten. Von Alexandrine v. Holmblad. Hamburg, Vorlagsanstalt u. Druckerei, A.-G. (vorm. J. F. Richter). 1888.
Sülfen. — "Unter zwei Königen" Erinnerungen an Botho bon Hillen, General Jutenbant der Kgl. Schaubiete 1851–1886. Gefammelt und beraußgegeden don Delene don Julien. Bitt Bortrait und zwei Beilagen. Berlin, Richad Edfelin Kachfolger (hammer u. Munge). 1889.

u. Mangel. 1869. Jannjen. – Märchen und Sagen des effusigen Boltes. Uebereigt und mit Anmertungen versehen bon Harth Jannsen. Riga, A. Khmmel. Leitzig, E. F. Fleischer.

John. — Im Gau der Narister. Schildereten aus dem Egerland von Alois John. Im Selbstverlage des Berfaffers.

Berfassers. Bon Otto Kamp. Dritte durchges. Auflage. Frankfurt a. M., Gebrüder Knauer. 1888. Kirchbach. — Der Menschenner. Luftspiel in dier nufsigen don Wolfgang Kirchbach. Dresden, L. Chiermaun. 1888. Zarvona. — Reeblätter. Nobellensammlung don Baul Warta Karroma. Gorg, F. Wofulat. Wien, Morth Bertes. 1888.

Pertes. 1888. Lage. – Kailerin Friedrich und ihr Mirken für Vater-land und Bolf. Bon Bertha von der Lage. Gera, Th. Hofmann. 1888. Ab. Hofmann. 1888. and. — Stieffinder der Gesellschaft. Bon Hand Land. Zweite Auflage. Berlin, Alfred H. Fried & Cie.

— Aus bergangenen Tagen. Drei Erzählungen ba Linden. Leipzig, C. F. Winteriche Ber-Linden. bon Aba Linben. Leipzig, C. F. Winterice Ber-Lagshandlung. 1888. Mahrenholtz-Wünsche. — Grundzöge der staatlichen

und geistigen Entwickelung der europäischen Volker. Von Rich. Mahrenholtz u. Aug. Wünsche. Oppeln u. Leipzig, Eugen Franck's Buchhandlung (Georg Maske).

- Die Tiefsee und ihr Leben. neuesten Quellen gemeinfasslich dargestellt von William Marchall. Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. 1888. Wartin Opigens Aristarchus sive de contemptu linguae

Teutonicae und Duch von ber deutschen Poeteren, Herausgegeben von Dr. Georg Wittowsti. Leipzig, Beit & Comp. 1888.

Deit & Comp. 1888.
Menfaskultus. Kädagogische Kehereien eines Unbe-rusenen: Hamburg, Werlagsanstatt u. Druderet, A.-G. (vorm. I. K. Nichter) 1888. Mosen. — In Dämmerlicht und Sonnenschein. Ge-binte bon Gustab Mosen. Ividan, Ernst Vär. 1888. Minke. — Der Friede zwischen Staat und Krüge. Von

Miffe. — Der fyriebe zwifigen Staat und Ktrige. Bon Lic. theol. Miffe. Zweiter Band. Brandenburga. H., J. Wierle. 1888. Minz. — Aus dem modernen Italien. Studien, Skizzen und Briefe von Dr. Sigmund Münz. Frankfurt a. M., Literarische Austalt. Bütten & Looning. 1899. Murray. — The weaker vessel. By D. Christis Murray. 3 vols. London, Macmillan and Co. 1888. Nietzsche. — Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Pro-blem. Von Friedrich Nietzsche. Leipzig, C. G. Nau-wann. 1889.

mann. 1888.

Hener Brief an ben K. Geheimen Regierungsrath Dr. Heinrich von Treitfdike, ordentlichen Arofessor an der Universität Berlin. Won einem Jörneliten. Berlin, Walther & Abolant. 1888.

Baulus. – Der neue Merlin. Ein Gebicht aus dem nächten Fahrhundert von Eduard Paulus. Stuttegart, Garl Kradbe. 1888.

Pibirs. – Käthe. Novelle von Gustad Phiris. Kiga, Jond & Boltewich. 1889.

Hond & Boltewsth. 1888.
Vollmann. — Beitrag zur älteften Geschichte bes Ko-jakenthums. Bon dans Pöllmann. München, K. Oldenburg. 1888.
Nuffig. — Dier Robellen. Bon Gustad zu Putlig. Beelin, Gebrüber Raetel. 1888.
Nufffamer. — Bon der Bombe. Mittärische dumo-resken bon Jesko don Kuthanische Leidzig, Julius Archie.

Rante. - A bon Rante. riuche. Von Leopold Herausgegeben von Abhandlungen und Verfuche. Namte. — Avojatolangen not verlage, Don verblied von Kante. Keue Emmiling, Peralisègegeden von Afred Lobe und Theodor Wiedemann. Letygig, Dunder & Dumblot. 1888. Rehburg. Konrad. Epos aus der Rejormationszeit don E. Kehdurg. Kamburg, Kittlersche Ruchhandlung.

- Contes et apologues par Léon Riffard. Paris, Riffard.

Riffard. — Contes vergerer, Hackette et Cie. 1888; Nitteröhaus. — Aus den Sommertagen. Bon Emil Kittershaus. Dritte Auflage. Oldenburg, Shulze'ide Hofbuchd. (A. Schwark). 1889. Rodenberg. — Unter den Linden. Bilder aus dem Rodenberg. — Ausgeberg. Bettin,

Rodentberg. — Unter ben Linden. Bilber aus bem Berliner Leben. Bon Julius Robenberg. Berlin, Gebrüder Baetel. 1888.

Berliner Leben. Bon Julius Addenderg. Berlin, Gebrüber Paetel. 1888.
Rofegger's Ausgewählte Schriften. 28. Band: Jatob, der Keite. Wie, A. hartieben's Berlag. 1889.
Sammlung gemeinverfändlicher wissenschaftlicher Averläge, herausgegeben don M. Birchou u. Fr. d. hossendorft. Leue Holge. Dritte Serie. Hi. 71. Die Redlausgefahr. Bon D. Geise. Wit i Tasel. — Hi. 58: Ani der Sierra Redada de Merida. Bon Fr. Cupen. K. Michter. 1888.
Chyfil. 58: Ani der Sierra Redada de Merida. Bon Fr. Cupen. K. Michter. 1888.
Chilling-Wiegand. Per Cinfus des Derivationswirtels der Schriften der Schriften und Dr. D. Wiegand. Bremen. J. Kühlmann's Buchbanblung (Gustad Binter). 1888.
Chinalk. — Deutsches Brantwerden. Cine Bolterabend-Dicklung in der Bidern don Dr. Keinold Schmalk. Berlin. J. Chr. Kr. Cuslin Küchrd Schoek). 1888.
Schnaft. — Boltfändige, albhabetig gevorner Sammlung deutsche Wistenmaß, der Auffandern, nehlt Angade des Ursprungs, der Aubstandung und der Bebentung der Leibrungs der Außternam echnac.

ver deiterunge, ver austamming und der deventung berfelben. Don heinrig Christian Schnach hamburg, Im Selhibertage des Verigliers, 1888; dinapher-Alundt, — Aur Methobologie sozialer Engueien mit besonderem hindlich auf die neuerlichen Erzebungen über den Wucher auf dem Lande. Wen

Schnapper-Arndt.

Dr. Gottlieb Schnapper-Arndt. Frankfurt a. M., F. B. Auffarth. Schobert. — Fürstliches Blut. Roman von H. Scho-

3. 2. aufutig. S. Schobert. — Fürstliches Blut. Roman von H. Schobert. Berlin, J. J. Schorer. Schotte. — Naus aus dem Haus. Von Victor von Schessel.

Für eine Singstimme mit Clavierbegleitung componiert von Carl Schotte. Berlin, Tonger & Greven. Spillmann. — Wolfen und Sonnensgein. Robellen und Erzählungen bon Joseph Spillmann. Dritte,

berm. Auflage. Freiburg i. Br., Gerder'iche Berlags-

den general bucht. 1888. Steiger. – Der Kampf um die neue Dichtung, Kritische Beiträge zur Geschichte ber zeitgenösstische deutschen Literatur. Bon Edgar Steiger. Leipzig, R. Werther.

Springer. — Grundzüge der Kunstgeschichte von Anton Springer. Textbuch zur Handausgabe der kunsthisto-rische Bilderhogen. Dritte verbesserte Auflage. III. Die Kenalssance in Italien. Leipzig, E. A. Seemann.

Stern. — Der Edhenbienst ber Schönheit. Roman von Dettef Stern. 3 Bde. Berlin, Otto Janke. 1889. Storm. — Geschien aus der Tonne. Won Theodor Storm. Dritte Muslage. Berlin, Gebrüher Naeiel. Zelmann. — Mehdliche Wassen. Roman von Conrad

Telmann. — Weibliche Waffen. Roman von Telmann. Dresden und Leipzig, E. Pierfou's Ber-

lag. 1889.

Tourette. — Der Hypnotismus und die berwandten Zuffände dom Standpuntte der gerichtligen Medicin, den Alle für der Leberfehung. Mit einem Borwort dom Profesior J. W. Scharcot. Hamburg, Wertagsanftalt u. Drudeer, A. G. Horom, J. J. Kuhrel. 1889.

Tradert. — Deutigie Gedigte aus Gesterreich dom A. Tradert. Erfter Band: Schwertlieder eines Friedfamen. Frankfurt a. M., G. Wendel. 1888.
Valentln. — Ueder Kunst, Kinster und Kunstwerke. Von Veit Valentin. Mit Illustrationen. Frankfurt a. M., Literarische Anstalk. Bütten & Loening. 1889.

Von Veit Valentin. Mit Illustrationen, Frankfurt a. M., Literarische Anstalt, Bütten & Loening. 1889.

Bald's Zebinis, — Hurtog! Kriegs-Novellen bon E. bon Waldt-Jebbnis, — Burrog! Kriegs-Novellen bon E. bon Waldt-Jebbnis, — Berlin, Otto Jante. 1888.
Weitzmann. — Handbuch der Theorie der Musik von E. F. Weitzmann. Herausgegeben von Felix Schmidt. Berlin, Th. Chr. Fr. Enslin (Richard Schoetz), 1888.
Berner. — Durch Mittheilung jum Berfühndrig, burch Werftändrig, burch Weitzellung jum Berfühndrig, burch Weitzellung in Mittheilung jum Berfühndrig. Burch Zehren. Handlich Weitzellung weitzugsanflich und Druderei, A.-S. (borm. J. H. Wishten 1988)

Bertagsanstalt und Druderet, A.-S. (veine Bertagsanstalt und Druderet, A.-S. (veiner. 1888.
Reiner. — Dirt Malinga. Ein Seemannsleben bon Keinhold Werner. Leipzig, J. W. Gebhardt's Berlag.
Reinhold Werner. Leipzig, J. W. Gebhardt's Berlag.
Robinsann. — Die Patrizierin. Lebensbild auf der modernen Gesellichaft. Bon J. W. Midmann. Bern, Schmid, Franck Komp. 1893.
Robil. — Raussgabt. Koman aus der ungarischen Sessellschaft wohl. Bon der Verfasserin selbst besorgte beutsche Ausgabe. 2 Bände. Jena, Germ. Coftenoble. 1899.
Robis. — Bon Banana zum Kiamwo. Gine Forlschungsreise in Westgefüg, im Austrage der Arrikantsgenen Gesellschaft in Deutspland. Bon Dr. W. Molff. Mit einer Karte. Oldenburg, Schulze'sche Hoftsch.

Schwark). 1889.

einer natie. Steinbarg, Schwarz, 1889.
3app. — Aus meinem Leben. Ein Beitrag jur Keform bes beutschen Gulweiens. Von Dr. August Jahr. Jürich, Berlags-Magazin (3. Schabeits). 1888.
8eife. — Aus bem eben und ben Erinnerungen eines nordbeutschen Boeten. Bon heinrich Zeise. Altona,

F. Reber.

A. Heher. 1888 Jeife und Streits Fragen, Deutsche. Herausgegeben von Franz von holhendorff. Kene Folge. Dritter Jahrang: H. I.: Das vorbetimmte Kecht. Bon v. d. Decken. Ht. 38: Neber Walbigdug und Schuk-wald. Bon Dr. R. Heß. hamburg, Berlagsanftatt u. Druckerei, A.-G. (vorm. J. F. Kichter). 1888.

# Boris Jenskn.

Roman

nad

Offip Schubin.

He had many faults, but one greatest of all faults

he had not - that of quack . . . . With all his faults he was a man flery real from he great firebosom of nature herself.

24

# Erftes Buch.

T.

"... Wer wissen will, wie groß die Macht ift, welche der Zauber der Musik auf die Menschheit auszuüben vermag, der muß ein Concert Boris Lensth's besuchen.

"Boris Lensky!... Der Name an sich hat einen legendenhaften Klang eine magische Fascination umgibt den Menschen und seine Geige. Für Jeden. der eines feiner Concerte besucht hat, ift der sehnsüchtig lauschende Ausdruck auf den Gefichtern der Frauen, die ihm zuhören, Etwas, das in der Erinnerung ewig verwoben bleibt mit der klagenden Sufigkeit feiner Runft. Die beften und edelften unter den Frauen werden, wenn fie seiner Wundergeige lauschen, von fiebrigem Taumel befallen, der fie alle Macht über fich verlieren läßt.

"In Aukland nennt man Boris Lensky den Teufelsgeiger, und zur Er= Klärung des gottlosen Zaubers, welcher seine Kunft durchglüht, wird dort folgen=

des artige Märchen erzählt:

Deutsche Rundschau. XV, 3.

"Bor nahezu fünfzig Jahren schlich sich durch das ärmste Viertel von Moskau ein verwahrlostes häßliches Kind, das, um sein kümmerliches Brot zu verdienen, auf seiner Geige herumtratte, wie es eben konnte, und manchmal einen Ropeten erhielt, aber nie eine Liebkofung. Dieses Kind war Boris Lensty. Sein Herz lechzte nach Zärtlichkeit wie das aller Verstoßenen. Da begegnete ihm der Teufel und lockte ihn mit herrlicher Berfuchung. Die ganze Welt wollte er ihm zu Füßen legen, fo der Knabe ihm feine Seele zu eigen gabe bafür; aber der Knabe empfand ein Grauen vor diefer höllischen Sklaverei und fagte: "Nein." Da ging der Teufel vorerst seiner Wege und knirschte darob,

daß ihm der Fang einer Menschenseele mißlungen. Plöglich aber wendete er sich zurück und rief dem Knaben zu: "Ich verlange nichts von Dir, behalte Deine Seele, aber ein Geschenk sollst Du von mir annehmen — eine Gabe. Deiner Kunst soll ein Zauber inne wohnen, dem Niemand widersteht."

"Da staunte der Knabe ob der Großmuth des Teufels und nahm die Gabe an. Der Teufel aber frohlockte, denn er sagte sich, wenn mir eine Seele ent= gangen, so hab' ich zehntausend andere gewonnen dafür. Der Geiger aber merkte es bald, welcher Fluch ihm zu Theil geworden.

"Alles Edle vernichtend, und bennoch vor der erniedrigenden Gewalt in sich Grauen empfindend, zieht er nun durch die Welt, rastlos, freudlos, und ohne Macht über seine eigene dämonische Kunst — ein widerstrebendes Werkzeug in des Teusels Hand! Und er sehnte sich verzweiselnd darnach, ein Geschöpf zu finden, das dem Teuselszauber widerstanden hätte, aber er sand keines!

"So das ruffische Märchen. Si non è vero, è ben trovato!

"Jest ift Lensth im Dienste des Teufels ergraut und gealtert. Seine Freunde merken an ihm mit Schrecken immer deutlicher hervortretende Spuren physischen Verfalles. In seiner Kunst steht er größer da als je, und von seiner Geige ins Publicum hinein tönt's wie ein wildes, triumphirendes und verzweiselndes Schwanenlied!"

Dieses etwas schwülstige Elaborat liest mit declamatorischer Betonung eine alte Dame vor sich hin, der man auf den ersten Blick die Engländerin und die alte Jungser anmerkt. Sie trägt ein zimmtfarbenes Linsey-Wolseykleid und ein sehr kleines weißes häubchen auf einer rostfarbenen Perrücke. Ihr Profil zeigt Spuren ehemaliger Schönheit, und im Algemeinen erinnert ihr Aeußeres an David's Federzeichnung Marie Antoinette's auf dem Armensünderkarren. Sie sitzt in einem hübschen, mit allerhand kostspieligem Karitätenskram ausstaffirten Salon am Kamin und erfrischt sich abwechselnd mit der Zeitung und mit Thee.

Es ist in Paris.

Die Zeitung, an der sich die alte Engländerin ergötzt, ist der "Figaro", und die Fenster des hübschen kleinen Salons blicken auf den Park Monceau.

Bereits zum Ausgehen angekleidet, beschäftigt sich eine zweite, viel jüngere Dame in demselben Zimmer damit, ein soeben erst aufgeknüpftes Bücherpaket haftig, und allem Anschein nach mißmuthig, zu prüfen.

Etwas ärgerlich darüber, daß ihre Borlefung keinerlei Bemerkung bei ihrer Zuhörerin hervorgerufen hat, ruft jet die alte Engländerin: "Nun, was fagen Sie zu dieser Legende?"

"Was soll ich sagen?" erwidert, ohne von dem Bücherpaket aufzusehen, die junge Dame mit tadellosem englischen Accent, aber mit entschieden un= englischem vollen Organ — "daß die Franzosen viel Unsinn schreiben, wenn es gilt, den Preis von Concertbillets hinaufzuschrauben."

"Rita!" ruft die Engländerin empört — "Sie werden doch nicht behaupten wollen, dieser Artikel sei eine gewöhnliche Reclame?"

"Gewiß behaupte ich das, Miß Wilmot," ift die ruhige Antwort; "ich bin fest davon überzeugt, der Impresario Lensky's hat den Artikel einrücken lassen."

"Well, I say, Nita, mit Ihnen ist eine merkwürdige Veränderung vorgegangen!" ruft Miß Wilmot staunend und unzusrieden, indem sie zugleich ihre beiden runzligen Hände auf ihre zimmtsarbenen Knies heruntersinken läßt. "Aber Reclame hin, Reclame her, Nita, Lensky's Erfolg spricht für sich. Die Pariser rennen in seine Concerte wie toll — neulich war ein solches Gedränge vor der Thüre der Salle Erard, daß die Volizei einschreiten mußte."

"Bahl" erwidert die als Nita Angeredete, "mir haben gewiegte Musiker gesagt, Lensth sei sehr zurückgegangen in seiner Kunst. Die Begeisterung, mit welcher die Franzosen ihm huldigen, ist nur ein neuer Beweis für den maßlosen Cultus, den sie jeht mit Allem treiben, was russisch ist. Mich bringt dieser abegeschmackte Gößendienst außer Rand und Band. Da sehen Sie her" — und Nita wendet zum ersten Male im Laufe des hier mitgetheilten Gesprächs der alten Dame ihr Gesicht zu, während sie gleichzeitig eine Anzahl gelber Bände aus dem Bücherpaket herausgreift, mit dessen Prüfung sie dis dahin beschäftigt war. Dieselben auf einander thürmend, rust sie: "Drei, fünf, sieben Bände aus dem Russischen übersetzt, und lauter Kram, keine vernünstige Zeile in dem Ganzen! Was schadet's, der bloße Umstand, daß "aus dem Russischen daraufsteht, sichert dem ärgsten Galimathias in Paris einen Berleger und einen Lesertreis! Es ist widerwärtig."

"Nun, Nita, mir scheint, daß Sie wohl am wenigsten das Recht hätten, sich über irgend einen Russencultus zu verwundern," bemerkt die alte Engländerin phlegmatisch; "Sie selber haben meines Erinnerns recht Erkleckliches geleistet in dieser Richtung."

"Wer hätte sich nicht irgend eine Jugendthorheit vorzuwerfen!" meint Nita, mit den Achseln zuckend. "Elücklicherweise ist man nur in Bezug auf Politik verurtheilt, seine Irrthümer nie einsehen zu dürsen. In allen anderen Liebhabereien ist der Wechsel erlaubt. Ich hatte auch einmal eine heftige Leidensschaft für Juchtenleder, und auch davon bin ich zurückgekommen. Weniges auf der Welt ist mir jeht unerträglicher als zu viel Juchten, besonders in einem engen Raume."

"Es ift eine merkwürdige Veränderung mit Ihnen vorgegangen, Nita," wiederholt die Engländerin, die vor Staunen, in der Stellung einer afsprischen Göttin, wie erstarrt und noch immer eine Hand auf jedem Knie regungslos dasitzt. "Sie schwärmten nicht nur für die Russen, Sie schwärmten für Boris Lensky, und wie Sie schwärmten!"

Eine dunkle Röthe zuckt in Nita's blaffen Wangen auf, zugleich verfinstert sich ihr Blick. "Good bye, Miß Wilmot," sagt sie, ohne auf die Bemerkung ber Alten irgend Etwas zu erwidern und wendet sich der Thüre zu.

"Wollen Sie nicht eine Taffe Thee nehmen, eh' Sie gehen, Nita?" ruft ihr die Engländerin nach. "Nein, Miß Wilmot, ich muß mich ohnehin recht sehr beeilen, um das Atelier noch zu erreichen vor der Dämmerung. Ich habe Sonja versprochen, zu kommen, also noch einmal Abieu, und ich bitte Sie, schicken Sie diesen ganzen Plunder" — auf die Bücher deutend — "an Calman Lévy zurück und lassen Sie ihm sagen, er möge mich mit seinen russischen Geschichten nicht weiter behelligen." Damit ist Nita verschwunden.

"Eine merkwürdige Beränderung — eine höchst merkwürdige Veränderung!" spricht Miß Wilmot vor sich hin, indem sie immer noch mit demselben verbutzen, staunenden Gesichtsausdruck die Thüre anblickt, die sich soeben hinter ihrer jungen Freundin geschlossen hat. Dann will sie den "Figaro" von Neuem zur Hand nehmen, um den Artisel über den Teuselsgeiger in das Deutsche zu übersetzen, für welche Sprache sie seit zwanzig Jahren eine unglückliche Liebe besitzt — umsonst, die Zeitung ist nirgends zu finden.

### II.

Nita von Sankjewitsch ift eine junge Oesterreicherin, die völlig unabhängig in Paris von ihren Kenten lebt. Miß Wilmot, ihre ehemalige Erzieherin, fungirt bei ihr jeht als Respectsperson in ihrem kleinen Hauswesen.

Wenn sich Miß Wilmot in Kürze als eine englische alte Jungfer bezeichnen läßt, die an David's Marie Antoinette auf dem Armen-Sünderkarren erinnert, so würde es im Gegentheil ziemlich schwer halten, von Nita in gleich wenigen Worten eine halbwegs deutliche und anschauliche Beschreibung zu liefern.

Ihre Gestalt, hoch und schlank, dabei sehr sein gegliedert und mit langen schmalen Händen und Füßen, hat in Bewegung und Haltung etwas von der herben, sozusagen abwehrenden Anmuth, mit welcher die Griechen ihre Dianastatuen zu charakterisiren liebten. Ihr reiches Haar, das quer über der Stirn abgeschnitten und im Nacken in einen dicken Knoten zusammengedreht ist, hat eine hellbraune, ins Köthliche hinüberschimmernde Farbe; ihr Gesicht, länglich, aber hübsch gerundet, ist blaß, mit regelmäßigen Zügen, sein gebogenem Näschen und vollem, etwas hochmüthig gewölbtem kleinen Mund.

Aber das Merkwürdigste in dem Gesicht, das Merkwürdigste in der ganzen Erscheinung sind die Augen — große, leuchtende graue Augen mit grünlichen und blauen Reslegen darin, Augen, die mitunter plöglich nachdunkeln, und dann unheimlich und unergründlich tief werden — Augen, die bisweilen außsehen, als ob sie die ganze Bitterkeit der Schöpfung ausgekostet hätten und in der nächsten Minute wieder so heraussordernd hell und kalt in die Welt hinein-blizen, als glaubten sie nicht, daß es darin überhaupt ein Herzeleid geben könne, das nicht mit einem luftigen Spottwort zu besiegen wäre.

In ihrer Familie heißt Nita der "melancholische Racker".

Ihr Alter wäre schwer zu bestimmen. Ebenso wie es ihrem Wesen vollsständig an jeder unbefangenen Jugendfreudigkeit gebricht, sehlt auch ihrem Aeußeren, troh der elsenbeinernen Glätte der Haut, jede Frische. Irgendwozwischen zweiundzwanzig und achtundzwanzig Jahren wird die Wahrheit liegen. Ihrem Benehmen nach könnte sie eine Vierzigerin sein.

Sie ist die Tochter einer gebornen Gräfin Bärenburg und eines Baron Sankjewitsch, der sich das Theresienkreuz und den Freiherrntitel auf dem Schlachtfelde erobert hat. Beide Eltern sind todt. Bon ihrem Bater her hat sie fast gar keine Berbindungen; mit den zahlreichen Berwandten ihrer Mutter steht sie auf dem besten Fuß, ohne sich viel von ihnen beeinflussen zu lassen. "Es wäre mir sehr unbequem, so vornehm sein zu müssen wie der Clan Bärenburg," pslegte sie häusig zu sagen; am liebsten sagt sie's dem Clan Bärenburg direct

ins Gesicht. Der Clan Bärenburg schüttelt bazu traurig das Haupt und bebauert ihre Absonderlichkeiten, ohne ihr seine Achtung vorzuenthalten oder auch nur seine Sympathien. Das schärsste Urtheil, welches die Familie je über sie gefällt hat, lautet: "Nita ist ein Original."

Sie hat einen großen Unabhängigkeitstrieb in sich und trägt ihm Nechnung, aber die Familienehre ist bei ihr sicher. Niemand hat je daran gezweiselt. Nita Sankjewitsch ist eines von den Mädchen, an welchen die Verleumdung nicht zu rühren wagt.

Ein tieferer Beobachter, oder vielmehr ein sich für tief haltender, würde anläßlich des seltsam finsteren Schattens in ihren Augen irgend eine verheimlichte oder bereits verwundene unglückliche Liebe bei ihr vermuthen; aber selbst die Menschen, welche ihr am nächsten stehen, die sie von Jugend an gekannt haben, wüßten nicht, wo sie den Gegenstand dieser Liebe zu suchen hätten.

Leichten Schrittes eilt sie aus der Rue Murillo, in welcher sie wohnt, quer durch den Park Monceau dis auf den Boulevard de Courcelles. Gin seiner Regen sprüht aus dem grauen Novemberhimmel herad. Sie winkt einem Tramwahwagen, eilt ihm nach und schwingt sich mit unstandesgemäßer Beshendigkeit hinauf. Im Inneren des Wagens ist kein einziger Platz mehr frei, auch die Plattsorm ist dicht besetzt. Die Männer rücken deim Unblick der dornehmen Gestalt in knappem Tuchkleid und einsach kleidsamem Capotehut zusammen, um ihr mehr Raum zu gönnen; zwei von ihnen wersen ihre Cigarren weg. Nita ist es gewöhnt, daß man ihr Nücksichten erweist, wo sie sich zeigt, und stellt weiter keine Betrachtungen über die Hösslichkeit ihrer Umgebung an.

Balb darauf öffnet sich die Thür, ein Herr aus dem Inneren des Wagens bietet ihr seinen Platz, den sie annimmt, um es kaum eine Minute später zu bereuen. Draußen war es frisch und lustig — hier im Innern ist die Lust ein halbes Jahr alt und schmeckt nach allen Victualien, die während dieser Zeit in dem Wagen gesahren worden sind.

Rechts von Nita sitt ein weibliches Wesen, irgend eine Lehrerin, die, von Schülerin zu Schülerin laufend, mit ihrer Zeit geizen muß, und ift Sandwiches, deren Krumen fie beständig von ihrem Kleid auf das Nita's hinüberstreift; links von Nita fitt eine Frau aus dem Bolle und halt zugleich ein Rind von vier oder fünf Jahren nebst verschiedenen Bündeln von rothen und weißen Rüben auf dem Schoß. Das Kind west seine schmutzigen Stiefelchen beständig an Nita's Aleid. Gegenüber lieft ein hagerer Priefter in einer abgeschabten Soutane und mit einem dreieckigen hut fein Brevier. Gin junger Mann neben ihm, glatt rafirt, mit einem pelzverbrämten Rock — wahrscheinlich ein Schrift= fteller, Jünger der neuesten pittorest verlotterten Schule Richepin — hört nicht auf, fie zu fixiren, wobei er fehr oft seinen hut abnimmt, um sich über die Stirn ju fahren und feine Cinquecento = Frifur ju zeigen. Nur um feinen gu= dringlichen Blicken auszuweichen, wickelt Rita eine Zeitung von den Pinfeln herunter, die fie in ihrem Muff mitgenommen hat und beginnt zu lesen. Es ift der von Miß Wilmot so schmerzlich vermißte "Figaro". Nach allen Seiten wendet fie das Blatt um, trachtet, fich Intereffe für die Berichte von Masque de fer, Ignotus und Un monsieur de l'orchestre abaugeminnen.

Umfonst! Immer wieder wie von einem unwiderstehlichen Magnetismus angezogen, heften sich ihre Augen auf den Artikel, der mit "Boris Lensky" übersschrieben ist. "Eine lächerliche Reclame," murmelt sie vor sich hin; "aber das Märchen ist doch hübsch!"

"Place Pigalle!" — der Wagen bleibt stehen. Zwei Carottenbündel fliegen Nita in den Schoß, alle ihre Pinsel sallen aus ihrem Muss auf die Erde, vier Personen steigen aus dem Tram, sieben wollen hinein. Inmitten dieses Wirzwars hilft der junge Mann mit der Cinquecento-Frisur Nita ihre Pinsel zusammenzulesen, dann sie ihr mit einem gezierten Lächeln und verkrümmten kleinen Finger reichend, murmelt er: "Ah, Mademoiselle ist Künstlerin."

Auch die Sonne hat ihre Flecken, der reizendste Mensch hat seine unliebens=

würdigen Eigenschaften — Nita von Sankjewitsch ift Künstlerin!

## Ш.

Die Kunft! — Was ift die Kunft? — Ein kryftallisirtes Luftschlöß, ein concret gewordener Traum, ein geraubtes Stück himmel, mit dem die Menschen den Abgrund nüchterner Leere in ihrer Existenz zu überbrücken trachten — die greisbare oder ungreisbare Borspiegelung eines idealisirten Lebens, an dessen Ansblick wir uns nach dem erbärmlichen Elend der Wirklichkeit zerstreuen — eine süße Betrügerin, die sich abmüht, den Seelen Aller das Brot zu reichen, das der Körper der meisten entbehrt — der Luxus, den der Bettler mit dem König mitgenießen darf . . . .

Das ift sie als Ding an sich. Und als Beruf? . . . Für Männer ist sie ein stürmisches Meer, auf dem sie, mehr oder minder glänzend dazu ausgerüstet, nach dem Erreichbaren und Unerreichbaren suchen; für Frauen zumeist ein schläfziger Hasen, in dem sie, bereits müd von allerhand anderer unfruchtbarer Glücksjägerei, mit einem irgendwie lecken und abgenutzten Lebensschifflein einzlaufen, um für ihre halbverbrauchte Existenz einen letzten Halt zu gewinnen.

Die Männer fangen mit dem kunftlerischen Beruf an; die Frauen hören

meist damit auf.

## IV.

Rita hat ihr selbständiges Atelier im Hintergebäude eines mit Gartenanlagen verzierten Höschens in der Avenue Frochot. Seit einigen Monaten theilt sie dasselbe mit einer Freundin, einer jungen Russin, die sie lieb gewonnen hat. Das Atelier Nita's hat zwei Thüren, eine, welche direct auf das Höschen hinaussührt, und eine, die Nita's abgeschlossenes Sanctuarium mit der großen Malerinnenschule, welcher M. Sylvains vorsteht, verdindet. Nita hat den Schlüssel zu ihrem Kunstneft in der Tasche. She sie noch Zeit gesunden, ihn ins Schloß zu stecken, hat sich die Thüre von innen geöffnet. Sin hübsches, blondes, junges Mädchen, mit etwas in die Höshe gezogenem Näschen, schönem Teint, großen blauen Augen und sehr liebenswürdigem Zug um die vollen dunkelrothen Lippen kommt ihr entgegen und umarmt sie, als ob sie zwei Jahre lang von ihr getrennt gewesen wäre. Es ist Sonja, d. h. Sophia Dimitriewna Kasin. Sie ist groß, kräftig, dabei keines-

wegs plump gewachsen und hat überhaupt den ausgesprochensten großrussischen Typus, einen gesunden slawischen Typus, der nicht wie bei den meisten Südzussinnen durch einen Tropfen rumänischen, tartarischen oder kaukasischen Blutes seize entstellt, seis veredelt, jedenfalls in irgend einer interessanten, barocken Weise variirt worden ist.

Sanft, gutmüthig, cher geneigt, einen Schmerz ruhig zu ertragen, als sich leidenschaftlich dagegen aufzulehnen, mit einer freudigen Empfänglichkeit und gesundem Verständniß für Kunft und Literatur, aber ohne starke Begabung für irgend Etwas, mit der Herzenstiese einer Barbarin, aber dennoch mit einer anständigen Mäßigung im Ausdruck ihrer Gefühle, gehört sie zu einer Mittelstategorie von Russinnen, die in Rußland selbst für normal gilt, im Auslande fast unbekannt ist.

"Komme ich zu spät?" frägt Nita, "war M. Sylvains schon da?"

"Nein," exwiderte Sophic, "wir find auf dem Punkt, an ihm zu ver-

"Wo ift Dein Stilleben, willft Du mir's zeigen?" frägt Nita. "Ach, hier —" und sie versenkt sich in die Betrachtung einer Studie, auf der eine viereckige grüne Flasche, ein japanischer Theetopf, drei Rettige und zwei Zwiebeln höchst gewissenhaft abconterseit sind. Abwechselnd von der Studie zu der Freundin, von der Freundin zu der Studie hinüberblickend, bemächtigt sich Nita's die Unruhe, die einen Menschen beschleicht, wenn er sich ein Lob auf die Lippen zwingen möchte und ihm seine Wahrheitsliebe den Mund zuhält. Zugleich denkt sie bei sich: "'s ist doch wirklich seltsam, wie wenig Talent diese Kussen zur Malerei haben, so fähig sie sonst sind!"

Sophie hat indeffen ihre rothausgenähte graue Aermelschürze abgestreift und spült sich nun in einer japanischen Salatschüffel, die von den beiden Freundinnen zum Waschbecken begrabirt worden ist, die vollen weißen Hände ab.

"Nicht zufrieden, mein Herz?" frägt sie mit ihrer fingenden russischen Articulation.

"Oh, 's ift immerhin ein großer Fortschritt gegen Deine früheren Arbeiten," versichert Rita gutmüthig.

"Gott geb's," meint Sonja phlegmatisch. "Willst Du Thee, Mütterchen?" Nita lacht. "Thee und immer wieder Thee! Zu Hause hat mich bereits Miß Wilmot mit Theeanträgen versolgt; das kommt davon, wenn man zwischen einer Engländerin und einer Russin lebt. Da gibt es Thee und immer wieder Thee."

"'S ift aber auch etwas Prächtiges," meint Sophie treuherzig — "Thee kann man vertragen, wenn Einem alles Andere widersteht. Eine alte Tante von mir sagte mir einmal: der Thee sei der verläßlichste Freund, den sie im Leben je gehabt habe. Es ist traurig, das zu sagen mit sechzig Jahren, nicht wahr?"

"Das Leben ist nicht lustig," erwidert Nita kurz, dann einen freundlicheren Ton anschlagend: "Wer ist denn Dein verläßlichster Freund, Kamerad?" frägt sie die Kussin, indem sie ihr einen kleinen Klaps auf die Wange gibt. "Dh, ich habe viele Freunde," versichert Sophie ernst — "ich finde die

Menschen sehr gut. Und Du?"

"Ich? ich könnte mich nicht gerade zahlreicher Freunde berühmen. Ich glaube, daß ich zu mißtrauisch bin, um viele Freunde zu haben. Man verpstichtet sich die Menschen durch nichts so sehr als durch die Ilusionen, die man sich über sie macht. Ich mache mir über Niemanden Ilusionen mehr," sagt Nita herb, dann mit der kurzen hastigen Handbewegung, mit der man eine peinliche Erinnerung von sich abwehrt, seht sie hinzu: "Nun gib mir eine Tasse von Deinem Nektar, Sonja. Ich bin heute ein wenig verstimmt, vielleicht thut er mir aut."

"Du mußt einen Augenblick warten, er ist noch nicht fertig," erwidert Sonja und beugt sich horchend über den kupfernen Theekessel, der auf einem

zierlich mit allerhand Theezeug besetzten Tischehen steht.

Es ift vier Uhr Nachmittags. Das letzte weißliche Licht eines bereits rasch hinsterbenden Novembertages fällt durch ein großes, beinahe eine ganze Wandssche aussüllendes Fenster in das Atelier — ein geräumiges, vierectiges Gemach, bessen graue Wände mit ein paar Studien, flotten, verwegenen Entwürsen Nita's, und ängstlich zierlichen Bersuchen Sophiens verziert sind, außerdem noch mit einem Gipsabguß des heiligen Johannes, Basreliefs von Donatello, mit mehreren Stücken malerischen alten Stosses und zwei oder drei japanischen Crepons. Die Möbel sind spärlich — ein Divan, über den ein alter persischen Teppich gebreitet ist, ein paar bequeme Sessel, zumeist aus Rohrgeslecht, aber mit einem Supplement von seidenen Kissen, zwei oder drei Tische, die unter einer Last von Büchern, Mappen, Gipsabgüssen und Malkasten zusammenbrechen, mehrere Staffeleien, eine Base mit welken Chrysanthemen, in einer Ecke eine Gliederpuppe mit graziös verbogenen Armen, in der anderen ein Skelett, sehr viel alte Farbentuben — dies ist die ganze Einrichtung.

Die Thure in die anftogende Malerschule steht halb offen. Müßig, auf die Bollendung von Sophiens Gebräu wartend, wirft Rita einen Blick hinein.

Zwischen einem Wald von Staffeleien sieht sie acht ober zehn Frauenzimmer, die müde aussehen, gähnen, von denen eine Cigarretten raucht, eine andere an einem Biscuit knabbert, eine dritte, die Hände träge auf die Hüften gestüt, neugierig, ohne Interesse, mit der stupiden Neugier Derer, welche die Zeit todtschlagen, von einer Staffelei zur anderen schlendert — eine ihren Regenschirm sucht, eine ihre Galoschen anzieht, eine, den Hut bereits auf dem Kopse, den Schleier über den Augen, eine Correctur an ihrem Bilde macht, und endlich noch eine Andere an einem Pianino sitzt und mit verzweiselter Energie die danse macabre von Saint-Saëns trommelt.

Einzeln genommen, hätten gewiß so manche der hier versammelten Damen ihren Reiz. Als Gruppe, als Gesammtbild wirken sie nicht erfreulich, machen vielmehr den Eindruck, Alle gleich schäbig und abgespannt zu sein, erinnern Rita, sie wüßte nicht recht zu sagen warum, an eine Schar maroder Schmetterlinge, denen man den Farbenstand von den Flügeln gewischt hat, und die nun damit beschäftigt sind, wie's eben geht, mit den Resten einer Existenz fertig zu werden, die einmal bessere Dinge versprochen haben mag.

Neben dem eifernen Ofen kauert ein weibliches Modell, das fich die langen,

knochigen rothen Hände wärmt, und über bessellichkeit Jeder staunen würde, der es nicht wüßte, daß die besonders malerische Verwendbarkeit häßlicher Frauenzimmer, hauptsächlich, wenn sie mager und rothshaarig sind, einen Fundamentalzartikel der Sylvain'schen Kunstreligion ausmacht.

Das mit allerhand Grünzeug garnirte Feldbett, auf dem das Modell den Wahnsinn der Ophelia posirt hat, und zwar in einem Costüm, das von dem der Sarah Bernhardt in derselben Rolle genau abgeschrieben ist, steht auch mitten zwischen den Staffeleien.

Nita kennt so ziemlich alle die Damen, weiß ihre Lebensgeschichte, — 's ift nicht viel Heiters dabei. — Die Dame, die am Pianino sitzt, ist Mrs. Leonidas Chandos aus Boston; sie soll ihrer Zeit die schönste Frau in Nordamerika gewesen sein, so schön, daß sich — sie behauptet's wenigstens — an einem Tag drei Männer aus unglücklicher Liebe für sie vergistet haben.

Ihr Gatte verbringt seine Zeit in einer Privat-Frrenanstalt.

Sie hat Alles, was es auf der Welt Bernünftiges gibt, versucht, um sich zu zerstreuen, hat Alles unbefriedigend gesunden, und sich schließlich, dies sind ihre eigenen Worte, "der Kunst ergeben", wie man sich dem Trunk ergibt, um die Misdern des Lebens in einer letzten Musion zu vergessen. Die Dame mit dem Biscuit, die neben ihr steht und ihr zuhört, eine klasterlange Hopfenstange mit kupfrigem Gesicht, langen Zähnen und romantischer Lockenfrizur, ist Miß Frazer, eine Schottin, die vor dreißig Jahren ihren Gesliebten bei einem Gisenbahnungsück verloren hat und den Zeitungsabschnitt mit genauem Bericht seines Todes noch heute im Portemonnaie trägt. Sobald sie mit irgend einer neuen Bekanntschaft zehn Worte gewechselt hat, zieht sie das Blättichen hervor, um ihr Unglück zu produciren. Im Uebrigen verbringt sie ihr Leben damit, abwechselnd das Trinklied aus der "Traviata" zu singen oder ihren Geliebten frei aus dem Gedächtniß zu malen.

Die dicke, blonde Elsäfferin mit dem kühnen Federhut auf dem Kopf, die eben im Begriff steht, ihre Galoschen anzuziehen, Mle. Wols heißt sie, malt aus unglücklicher Liebe, weil der Stolz ihrer Familie — sie ist die Tochter eines Essigfadrikanten aus Saarbrücken — es ihr nicht gestattet hat, ihren Clavierlehrer zu heirathen, mit welchem sie dis heute noch einen zürtlichen Brieswechsel unterhält. —

Dort das scharffantige Frauenzimmer mit dem kurzgeschnittenen braunen Haar, Frl. Prix, skammt aus Düffeldorf. Sie hält sich für ein Genie, weil sie vierzehn Mal im Salon refüsirt worden ist, und bereitet sich underdrossen auf einen fünfzehnten Ankturm gegen die Jury vor.

Das schöne, schwarzäugige Mädchen, blaß, schwermüthig, die Hände auf den Hüften, von einer Staffelei zur andern schleichend, ist Mile. Guichard, Tochter eines Gewürzkrämers in der Rue Chaptal. Zu schön für ihre Lebenssphäre, widmet sie sich der Kunst, um etwas Vornehmheit in ihre Existenz zu bringen, so lange, bis . . .

Die Dame, welche, den Schleier bereits über dem seingeschnittenen Gesicht, mit ihren, in schwedischen Handschuhen steckenden Händen noch eine Correctur in ihre Ophelia malt, ist die Gräfin d'Olbreuse, ein Schmetterling, der nur von Zeit zu Zeit in diesem Paradies der Verstoßenen auftaucht, eine Dame aus der

großen Welt, die häufig ganze Tage lang mit einer Betriebsamkeit Farben verdirbt, als ob sie die größte Eile hätte, sich damit ihr Brod zu verdienen, und dann plöglich wieder Monate lang für nichts mehr Zeit hat, als Bisten zu machen und in die Welt zu gehen. Sie schwärmt übrigens nicht nur sür die Malerei, auch für Musik hat sie eine große Vorliebe.

"Es ift wohl unnütz, noch länger auf Sylvains zu warten," bemerkt fie jetzt, ihren Pinsel niederlegend, indem sie an die noch immer auf dem Pianino herumtrommelnde Mrs. Leonidas Chandos herantritt. "Apropos, haben Sie sich Billets für Lensky's Concert im Sden verschafft?"

"Bisher noch nicht, und ich telephonire doch seit vierundzwanzig Stunden berum wie ein Detectiv oder ein Börsenagent," seufzt Mrs. Leonidas.

Nita wendet sich ab und schließt zugleich nicht ohne Energie die halbgeöffnete Thur zwischen den beiden Ateliers fest zu.

"Der Thee ist fertig," ruft Sophie. "Aber was hast denn Du nur, mein Täubchen, Du siehst so finster aus?"

"'S ist nichts," meint Nita, "nur . . ." — mit einem Blick auf die Malerschule — "das greift mir die Nerven an. So ein Damenatelier ist doch immer nur eine Urt Spital für verschlte weibliche Existenzen." Damit nimmt sie die Theetasse aus der Hand der Freundin und setzt sich in einen der bequemen, niedrigen Fauteuils. "Upropos . . . ja, was ich doch für ein zerstreutes Wesen bin. Heute habe ich wahrlich gar keinen Kops. Weiß der Himmel, was mir Dummes in den Nerven spukt. Da . . . ja, wo ist er denn? . . . ein Brief sür Dich, vielleicht enthält er etwas Interessantes." Und Nita sindet den Brief nach einigem Suchen in der Tasche ihres Jäckschens, das sie abgelegt hatte. Kaum hat Sophie den Brief eröffnet, so schreit sie vor Freude laut auf.

"Nun, was gibt's, kleiner Narr?" frägt Nita, selber ganz vergnügt über das ftrahlende Gesicht Sophiens.

"Der Brief ist von meinem Better Nicolaj Lensth — dem Sohn des berühmten Geigers . . . Du weißt . . ."

"Ich weiß nichts — ich hatte keine Ahnung, daß Du mit Lenskh verwandt bift," erwidert Nita rasch und herb.

"Meine Mutter war eine Cousine seiner Frau," stottert Sophie, von dem unangenehmen Ton Nita's etwas verlett — "Nicolaj und ich waren Jugendgespielen. She meine arme Cousine von Lenskh getrennt war, wo sie dann außschließlich im Auslande lebte, verbrachte ich alle Jahr meine Ferien bei ihr. Gestern begegnete ich Nicolaj bei Jeljagins. Er ist erst kürzlich von Petersburg gekommen. Nächstens sucht er mich auf, — indeß schickt er mir zwei
Billets zu dem Concert seines Baters übermorgen im Sden, — dem Concert,
zu dem in ganz Paris keine Pläte mehr zu haben sind, weder für gute Worte
noch für Geld — und schreibt mir dazu, sieh', welch' schrift er hat:

"Liebes Mäuschen!

(Er nennt mich immer Mäuschen. Das ist eine Kindergewohnheit; wir kennen einander ja schon so lange und sind wie Bruder und Schwester mit einans der) also:

# "Liebes Mäuschen! (schreibt er)

"Ich hoffte Dich gestern besuchen zu können, bin aber nicht dazu gekommen. Man hat so rasend viel zu thun in Paris. Anbei sendet Dir mein Bater zwei Billets. Ich habe mir einen Platz daneben reservirt und freue mich sehr, in den Pausen des Concerts ein wenig mit Dir plandern zu können. Indessen verbleibe ich Dein ausrichtig ergebener

"P. S. Erschrick nicht, wenn Du in einigen Zeitungen die Nachricht lesen solltest, mein Bater sei vom Schlag gerührt worden. Die Nachricht ist falsch und beruht einzig darauf, daß er vorgestern, bei einem unbedeutenden Anfall von Schwindel, nach dem Concert umgesunken ist. Er ist wieder ganz wohl, und die Sache hat weiter nichts zu bedeuten, als daß er sich viel zu sehr anstrengt." —

"Ein lieber Brief, nicht wahr?" sagt Sonja und betrachtet ihn andächtig — und wie hübsch von Kolja, an die Billets gedacht zu haben. Du freust Dich doch mit mir?"

"Neber was?"

"Du kommst doch mit mir in das Concert?"

"Jch? . . . Nein."

"Aber Nita, was fällt Dir denn ein?"

"Ich kann wirklich nicht, ich habe keine Zeit. Besuche das Concert doch lieber mit der Gräfin d'Olbreuse, die von Madrid herauf geraft ift und einem Stierkampf entsagt hat, um Lenskh's Concerten beizuwohnen, und die jetzt abwechselnd die Protection des russischen Gesandten und ihrer Clavierlehrerin in Anspruch nimmt, um sich ein Billet zu erschmeicheln."

Aber Sophie schüttelt den Kopf. "Ich verbrenne das Billet lieber, als daß ich's Jemandem anders gebe als Dir. Ich begreife Dich nicht, Nita. Du, die Du so musikalisch bist, die Du jedes Concert besuchst, das irgend der Mühe werth ist, Du willst Boris Lensth nicht hören? Ja, was hast Du denn nur?"

Rita klopft mit ihrer seinen Fußspitz ärgerlich auf die Erde und sagt: "Als unlängst ein ungläubiger alter Franzose, dem gar nicht ums Sterben zu thun war, durch seinen Arzt ersuhr, daß seine letzte Stunde gekommen sei, sagte er: Nun, angenehm ist mir's nicht, aber einen Trost hab' ich doch. Wenn ich todt bin, werd' ich zum wenigsten nichts mehr hören von Sarah Vernhardt und dem großen Franzosen, — er hätte hinzusehen sollen: und — — von Boris Lensky!" —

#### V.

Die Freundschaft Sophien's und Nita's ift beiläufig ein halbes Jahr alt, ihre Bekanntschaft datirte um einige Monate weiter zurück und zwar bis in den verflossenn April, wo Sonja in die Kunftschule M. Sylvains eingetreten wax, um das Malerhandwerk aus dem ff zu erlernen.

Nita hatte bereits damals ihr hübsches separates Atelier neben der allgemeinen Malerschule, und auch schon begonnen, unter einigen hervorragenden pariser Kunstkennern für eines sener unheimlichen Naturspiele zu gelten, die man als "weibliche Genies" bezeichnet, und an die man im Allgemeinen ebensowenig glaubt, als an Gespenster, die wahre Liebe oder ein probates Mittel gegen die Hundswuth. Da sie vorläusig aber noch nichts erreicht hatte als Anerkennung, nicht einmal einen Kunsthändler, so hatten es ihre Colleginnen auch nicht an der Zeit gesunden, neidisch auf sie zu sein. Im Gegentheil genoß sie bei allen die wärmste Sympathic. Sie kam häusig in den großen Malerinnensaal und wurde jedesmal mit einem Freudenschwei empfangen, drachte auch stels neues Zeben in die manchmal recht trübselig geartete Gesellschaft hinein, erzählte in aller Eile eine humoristische Anekdote, machte einer verlegen vor der Leinwand hindrütenden Kunstnovizin ein paar geschiekte Correcturen in ihre Arbeit, elektrisirte das momentan gelähmte Selbstvertrauen einer Andern durch eine anerkennende Bemerkung, und verschwand dann wieder, nachdem sie gerade lange genug geblieben war, um die künstlerische Sippschaft angenehm anzuregen, nicht lange genug, um sie irgendwie aufzuhalten oder zu stören.

In nähere freundschaftliche Bezichungen war sie jedoch zu keiner der Künstelerinen getreten; nur zu Sophie Dimitriewna hatte sich ihr Verhältniß gleich von Ansang an wärmer gestaltet. Das fanste, gutherzige Wesen, die beinahe phlegmatische Ruhe der jungen Russin berührten Rita sympathisch, und dann auch — Sophie sah mit einer andächtigen Verehrung und Bewunderung zu ihr empor, wie sie nur frisch importirte junge Russinnen den hervorragenden Resultaten westlicher Civilisation entgegenbringen. Das rührte Rita, schmeichelte ihr wohl auch ein bischen; dennoch würde der Verkehr der Beiden nie so rasch zu herzlicher Freundschaft gediehen sein, wenn nicht besondere Umstände einsgetreten wären.

Eines Tages kam Sonja ganz außer sich in das Atelier der Oesterreicherin gestürzt. "Ich muß mit Ihnen reden!" rief sie todtenblaß, einen Brief in der Hand. "Ich habe Niemanden, an den ich mich wenden kann, außer Ihnen," fuhr sie fort, "und ich bin so empört, ich fühle mich so verletzt, so unglücklich!"

Etwas befremdet von dieser Aufregung, nicht sehr erfreut darüber, ihre Arbeit unterbrechen zu müssen, schiefte Nita indessen gutwillig ihr Modell hinaus und fragte: "Nun? . . . . "

Sonja reichte ihr den eben erwähnten Brief. Es war ein Liebesbrief von einem Menschen, den sie nicht kannte, der ihr aber, wie sie sich dessen erst nach= träglich erinnerte, seit längerer Zeit beständig auf der Straße nachgegangen war. Zwei Tage zuvor hatte er sie im Halbbunkel vor ihrem Hause angesprochen.

"Was foll ich thun? — ich mag mich bei Niemandem beklagen," rief sie mit heißen Wangen und Thränen in den Augen. "Sagen Sie Keinem davon, ich bitte Sie. Ich schäme mich, und zugleich fürchte ich mich. Der Clende, er kann sich doch nicht in mir geirrt haben!"

Ein Ausdruck furchtbarer Bitterkeit trat auf Nita's Gesicht. "Es ist selten, daß die Dummheit der Männer Frauen gegenüber ihre Schlechtigkeit übertrifft — aber es kommt vor," sagte sie. "Schütteln Sie sich ab, als hätten Sie auf eine Kröte getreten, und gehen Sie eine Zeit lang nicht ohne Begleitung aus."

"Meine Jungfer beklagt sich ohnehin darüber, zu viel zu thun zu haben." "Aber die ältere Dame, mit der Sie leben . . ." Sonja wurde roth. "Ich habe Niemanden als die Jungfer . . . ich nenne sie manchmal eine ältere Dame . . . es ist ja keine Lüge!"

Rita fuhr auf. "Dann erklärt fich die Sache," rief fie; "aber . . .," fie

blidte Sophie befremdet an, "ich begreife nicht . . .," fie stockte.

In der That nahm fich die Sache recht feltsam aus, Sophie Dimitriewna war offenbar ein junges Mädchen aus sehr gutem Haus; ihr Bater, der sie anfänglich ein paar Mal in dem Atelier, in das er sie selber eingeführt, bestucht hatte, zählte zur besten russischen Gesellschaft, und Sophie ... lebte allein! ...

Ja, wenn sie ein armes Mädchen gewesen wäre, das, von Ansang an mit allen Schattenseiten des Lebens vertraut, sich, wo es gilt, aus einer unangenehmen Situation geschieft herauszuziehen versteht — so aber . . . "Und Ihr Water —

find Sie denn nicht bei Ihrem Bater?" frug Rita endlich.

Sophie wurde fehr verlegen. "Mein Bater," murmelte fie - "mein Bater . . . wir find . . . ich habe ihn als Rind nie gekannt, - furz vor meiner Beburt . . . haben fich meine Eltern getrennt. Bapa lebte im Ausland; als meine arme Mutter ftarb, tam ich in ein Inftitut; - erft vor zwei Jahren verließ ich dasselbe, dann nahm mich Bapa wohl zu sich, er war endlich aus dem Ausland zurückgekehrt und lebte nun in Betersburg, aber ich . . . ich fühlte, daß ich ihn store, obwohl er immer sehr gut gegen mich war, so ritterlich und artig . . . ich hatte von jeher Borliebe für die Malerei, die hab' ich von ihm geerbt, nur ift er unendlich begabter als ich, — er ift ein sehr hervorragender Mensch, un homme tout à fait remarquable — aber Sie begreifen, wie foll man sich wohl fühlen mit einer Tochter, die man nicht kennt! Und er hatte sich so lange an das Garçonleben gewöhnt . . . Uls ich ihn bat, mich nach Baris zu schieken, damit ich dort die Runft studiren könne, war er dazu bereit; er reifte selbst mit mir nach Baris. Ghe er nach Betersburg zurückfuhr, übergab er mich hier einer Dame, einer alten Bekannten von ihm. Er hatte fie wohl ichon fehr lange nicht niehr gesehen, darum ahnte er nicht, daß es mir vollständig unmöglich fein mußte, mit ihr zusammen zu leben, . . . es ging wirklich nicht. Nachdem ich mich von ihr befreit hatte, etablirte ich mich allein mit meiner Kammer= jungfer, in einem Garni . . . " an diesem Punkt ihrer Erzählung brach die arme fleine Ruffin in heftiges Schluchzen aus.

Nita konnte Riemanden weinen sehen, — das war so in ihrer Ratur, es machte sie unglücklich. "Beruhigen Sie sich doch, mein armer Engel," rief sie und streichelte und herzte das junge Mädchen. "Weinen Sie nicht so; es ist ja wahrlich nicht der Mühe werth. Das, was sie erlebt haben, ist nichts. Es freut mich, daß Sie's so ernst nehmen, aber es ist nichts. Der Mensch ist Ihnen ja gleichgültig. Ein Wahnsinniger vermag nicht, Sie zu beleidigen. Aber Ihre exponirte Stellung könnte Ihnen andere, viel gefährlichere Verlegenheiten bereiten. Sie dürsen nicht allein bleiben. Könnten Sie nicht zu Verswandten ziehen?"

"Ich habe Niemanden," schluchzte Sonja. Nita dachte einen Augenblick nach, dann begann sie: "Bei mir ist ein Zimmer frei, -- nur ein kleines Zimmer, aber so wie's ist, steht's zu Ihrer Verfügung. Kommen Sie noch heute; ich

werde mich von herzen freuen. Reine Scrupel, Sonja, tommen Sie."

Einen Augenblick schaute Sophie starr vor Begeisterung und Rührung zu Nita auf, dann warf sie sich ihr in die Arme — die Sache war abgemacht.

Seit sechs Monaten hausten die jungen Mädchen nun beisammen; im Hochsfommer hatten sie gemeinschaftlich, immer unter der Aegide Miß Wilmots', eine Erholungs= und Studienreise an die See gemacht, und wenn an irgend einem Tage die Dankbarteit Sophiens zu heftig ausloderte, dann gab ihr Nita einen Schlag auf die Wange und meinte: "Glaubst Du wirklich, daß das idhllische tête-à-tête mit Miß Wilmot gar so amüsant war? Ich streue mich, daß ich eine so glückliche Hand gehabt und mir meine Freundin so geschickt zu wählen verstanden habe. Du würdest mir jeht sehr abgehen, Kamerad."

# VI.

"Du wirst ihm doch nicht ins Foper nachlaufen, wenn das Concert vorüber, wie alle die andern Närrinnen?"

Es ift in der Rue Murillo beim Gabelfrühftück, daß Rita diese Frage an Sophie richtet. Die beiden Freundinnen und Miß Wilmot sitzen in einem kleinen Speisezimmer, in welches das Licht von oben durch matt politte Glasscheiben fällt. Nita's Wohnung befindet sich im dritten und obersten Stock eines sehr schönen Hauses; keine große Wohnung, aber geräumig genug für drei Damen, und dabei so allerliebst ausgestattet, wie sich's nur eine künstlerisch geartete junge Mädchenphantasie ausdenken kann; nirgends eine Spur von schwersfälliger Tapeziererpedanterie, ja nicht einmal eine Anwandlung von Stil, überall die willkürlichste Anmuth und dabei eine so anheimelnde Gemüthlichsteit, daß man gar nicht mehr aus dem trauten Rest heraus möchte, wenn man einmal den Fuß über die Schwelle gesetzt hat.

Der Tisch, um den das Trio versammelt sitt, ist mit lustigem altstraßburger Geschirr besett; die Ueberreste eines ausgezeichneten Frühstücks erkalten
langsam in den Schüsseln. Es ist wenig gegessen worden; besonders Nita hat
sast nichts angerührt. Auf langes Schmeicheln und Bitten Sonja's hat sie sich
endlich entschlossen, mit der Freundin das für den Nachmittag angesagte Concert
Lensky's zu besuchen und scheint jett ihren Entschluß zu bereuen.

"Du wirst ihm doch nicht ins Foper nachlaufen?" ruft fie noch einmal mit gefteigerter Herbigkeit aus.

"Ich denke nicht daran," versichert ihr Sophie.

"Nun, ich meinte nur," sagt Nita, "da Du zu seiner Berwandtschaft gehörst."

"Ich stehe seit dem Tode seiner Frau in gar keinem Berkehr mit ihm," theilt Sophie der Freundin mit. "Er mag mich nicht, sindet mich beschränkt und prüde. Als Mensch hab ich ihm auch nie besondere Sympathien abzusgewinnen gewußt; er hat mir meine liebe Cousine, seine Frau, viel zu sehr gekränkt, als daß ich's ihm je verzeihen könnte. Aber als Künstler . . . siehst Du als Künstler, — da steht er doch einzig da. Ich habe ja auch andere wundersbare Biolinisten gehört, aber daß es einem so kalt und heiß über den Kücken liefe bei jedem Bogenstriche, das gibt's nur bei ihm."

"Ja, er ist ein großer Künstler," gesteht Nita zu. Ihre Stimme Klingt mübe und heiser, und die Worte sallen langsam, Silbe sür Silbe, von ihren Lippen, als ob sie ihr während eines magnetischen Schlases abgezwungen worden wären. Sie sieht blaß aus und hat wieder einmal ihre unheimlichen Augen.

Sophie hat es längst gemerkt, daß Nita heute nicht so recht im Gleichsgewicht ist. Da sie aber nicht an der bedauerlichen Gewohnheit leidet, nervöse Menschen mit Fragen über den Grund ihrer Aufregung zu quälen, so thut sie weiter nicht dergleichen, sondern beschäftigt sich ruhig mit dem Samowar und macht Thee.

Miß Wilmot's Geift ift indeffen, wie gewöhnlich, in außergewöhnliche, von

der Gegenwart sehr weit abliegende Angelegenheiten vertieft.

Wie schon erwähnt, leibet sie an einer unglücklichen Liebe zur deutschen Sprache. Diese Monomanie bekundet sich in letzterer Zeit hauptsächlich dadurch, daß sie jedes Stückchen französischer und englischer Literatur, das ihr in die Hände geräth, von Victor Hugo und Shakespeare dis zu etwaigen Aphorismen in den Pariser Fiakerbülletins, ins Deutsche verarbeitet. Anstatt ihre Uebersstungen in ein ordentliches Heft einzutragen, notirt sie dieselben auf allerhand unbeschriebenen Papierschnitzeln, auf die Kehrseite von alten Concertprogramms, Menu's, Rechnungen. Nichts ist vor ihr sicher.

Ein ganzer haufen dieser Documente liegt heute neben ihrem Teller. Sie

wartet sehnsüchtig auf eine Aufforderung, etwas davon vorzulesen.

"Ich glaube, daß uns wirklich ein großer Genuß bevorsteht," bemerkt Sonja nach einem Weilchen, während sich Nita zerstreut eine Mandarine schält — "Lensth hat heute ein ungewöhnlich schönes Programm. Die erste Nummer ein Trio von Schumann; dann spielt sein Begleiter ein paar kleine Stücke; dann kömmt eine Sarabande von Bach, irgend Etwas von Paganini, ich weiß nicht was, dann eine Melodie von Lensth selbst — la Legende heißt sie, glaub' ich, sie ist seiner Frau gewidmet."

"Ach, spielt er die auch?" frägt Nita turz.

"Haft Du sie bereits von ihm gehört?" frägt fie.

"Ja — einmal — 's ist schon ein paar Jahre her," erwidert Nita, ohne aufzuseben.

"Ich bin sonst nicht sehr für seine Compositionen eingenommen, aber ich wüßte nichts, was mir mehr zu Herzen ginge als diese Melodie, wenn er sie vorträgt," meint Sophie. Nita bleibt kumm.

Miß Wilmot spielt jest mit ihren bläulichrosa Händen Clavier auf dem Tischtuch und zwar in einem feierlichen, großartigen Marschtempo; dabei summt sie etwas Unverständliches vor sich hin, und sieht Marie Antoinetten am Armensünderkarren ähnlicher denn je.

Dieser kleine Triumphmarsch bedeutet, daß ihr eine Uebersetzung in Versen gelungen ist.

"Nun, zeigen Sie mir boch Ihr lettes Werk," wendet sich jett Nita gutmuthig an sie.

"Ich glaube, daß Sie diesmal mit mir zufrieden sein werden," stottert Miß Wilmot hoch erfreut und tastet dabei unsicher zwischen dem Stoß von Papierschnitzeln neben ihrem Teller herum. "Oh, hier — ich glaube, es ist mir wirklich gut gelungen, den Zauber des Gedichts von Goldsmith wiederzugeben." Miß Wilmot's Augen füllen sich mit Thränen. "Sie kennen doch das Gedicht:

"The cricket chirpeth on the hearth, The crackling faggot flies" —

und mit erhobener Stimme declamirt fie:

"heimlich das heimchen zirpt zur heerde, Es fliegt das frachende Fagot —".

"Nun?" — mit einem triumphirenden Blick auf Nita — "gibt Ihnen bies nicht genau dasselbe Bilb?"

"Das Bild einer von einer Grille drangfalirten Schafheerde und eines wahnsinnig gewordenen Blasinstruments?" frägt Nita, — dann plöglich bricht sie in krampshaftes Lachen aus. Es ist nicht ihr gewöhnliches, gutmüthig weiches Lachen, sondern das Lachen einer Person, deren mühsam verhaltene innere Auferegung sich irgendwie Luft macht.

Mit tief verlettem Gesichtsausdruck erhebt sich Miß Wilmot, greift nach ihren Documenten, hullt sich würdevoll in ihr rothes, gestricktes Wolltuch ein

und verläßt das Zimmer.

"Mir ist leid, daß ich die Alte gefränkt habe," murmelt Nita, ihr nachblickend.

"Ach, der Kummer Miß Wilmot's! der dauert nie über ihre nächste Tasse Thee hinaus," versichert Sophie; "aber Du scheinst müd' und unwohl, mein Herzchen. Wenn Du wirklich nicht gern in das Concert gehst, wenn Du Dich am Ende nur zwingst um meinethalben, so bleib' ich lieber zu Hause."

"Nein!" fagt Rita finster, "ich hab's einmal gesagt — ich gehe!"

#### VII

Das Concert Lenskh soll um vier Uhr stattfinden, und zwar diesmal außnahmsweise im Eden, einem neu erbauten Kunsttempel, halb Concertsaal, halb Alcazar, in dem heute ein Ballet, acht Tage darauf ein Oratorium aufgeführt wird.

Um etwa ein halb nach drei Uhr rollen Nita und Sophie in einem schrill hinklirrenden Fiaker aus der stillen Rue Murillo in die lärmende innere Stadt. Mit einem Male verlangsamt der Fiaker sein Tempo. "Was gibt's?" frägt Sophie, das Köpschen zum Fenster hinaussteckend.

"Ich kann nicht vorwärts, die Wagenreihe versperrt den Weg," antwortet der Kutscher. Die Pferde bleiben stehen. Auch Nita blickt jetzt hinaus. "Welcher Tumult!" sagt sie, "ein Wagen drängt den andern ... es ist, als ob eine Celebrität begraben würde."

Indessen klatscht der Regen auf die Dächer der Wagen, auf das harte Macadam herab, raschelt an den weißen Kautschutmänteln der Kutscher nieder, an den Schirmen der Fußgänger, die einander rücksichtsloß auf den Trottoirs vorwärtsschieden. Die Kutscher knallen mit den Peitschen, schreien, sluchen; die Pferdescharren und prusten. Ein haußgroßer Omnibus, das Verdeck voll triefender

Regenschirme, unter denen man die Menschen nicht sieht, steht, von der Stauung gefangen, inmitten einer Armee von Landaus, Coupés und Fiakern; Regenstreisen und grauer Nebeldunst ziehen einen Schleier über die Perspektive der Straße.

Endlich, mühlam genug, schiebt fich der Wagen der beiden Mädchen um einige Schritte vorwärts, — dann noch ein paar Schritte . . . Sonja sieht auf die Uhr . . . Vier! Mit Schrecken erinnert sie sich der sabelhaften Pünktelichkeit Lensky's. "Nita, wenn wir den Ansang nicht versäumen wollen, so müssen wir aussteigen und zu Fuß gehen."

Und sie steigen aus, — sie sind nicht die Einzigen. Die vornehmsten Damen stürzen sich aus den hüdscheften Coupés, winden sich mühsam zwischen Wagen mit von Rösse schwarz glänzenden Dächern und wie in Chocolade getauchten Rädern, drängen sich auf dem schlüpsrigen Trottoir zwischen Clavierlehrerinnen mit Galoschen und Regenmänteln, zwischen Musikern mit herausgeschlagenen Rockstagen und zerdrückten Cylindern, mitten unter ihnen die Gräfin d'Olbreuse mit ihrer hohen Pudersrisur und ihren stilgemäßen Schönheitspslästerchen, mit ihren bourdonistischen Prosil und ihrer unverwüstlichen Distinction, dazu in Hostraner für irgend eine legitimistische Fürstlichkeit, und mit einem großen Pack Noten unter dem Arm.

Die Plätze der jungen Mädchen befinden sich auf der Estrade. Durch eine endlose Länge von Corridoren, die nach Sägespänen und Gas riechen, gehen sie, oder werden vielmehr von der Menge vorwärts gestoßen.

Faft alle Eftradeplätze find von Lensky an Bekannte verschenkt worden. Es gibt keinen großmuthigeren Kunftler als ihn, keinen, der bei folchem maffenhaften Zudrang, bei verdoppelten Preisen, noch immer darauf hielte, sich Hun= berte von Freibillets zu seiner perfönlichen Berfügung vorzubehalten. Allerhand Menschen find in Folge bessen auf der Estrade durcheinander gewürfelt, Damen jeden Alters und faft jeder Rangftufe, - alte Damen mit fcmarzen Seiden= mänteln und glatten, grauen Scheiteln, aber vielfach durchfurchten Stirnen, mude Kunftpilgerinnen, die vor dreißig oder vierzig Jahren vielleicht hubsch, vielleicht gesciert, ihre Carrière als Birtuofinnen begonnen haben, und jetzt froh find, fie als Musiklehrerinnen beschließen zu können, — dann wieder blutjunge Mädchen mit zerzauften Stirnlöckchen, keck in die Welt hinausbligenden Augen und unruhig aufwärtsftrebender Gitelkeit, die fich in jedem Fältchen ihrer billigen Bagatell-Gleganz verräth, - Confervatoristinnen, die es noch nicht zum Birtuosenthum gebracht haben, die es vielleicht nie zu anständig gezahlten Musit= lehrerinnen bringen werden, - mitten zwischen ihnen ein paar Damen aus der höchsten Gesellschaft, sehr hübsch, sehr einfach gekleidet, dabei luftig, aufgeregt, wie verwöhnte Frauen, wenn fie einmal das Bergnugen genießen, fich in einem Gedränge, in das fie nicht hineingehören, zerren und stoßen zu laffen, — Menschen, die spanisch, die französisch, russisch oder englisch reden, einige Herren, nicht viele, — der Dopen der Pariser Operncomponisten, — ein paar Biolinisten, ein Dichter, der gekommen ist, sich zu begeistern, - ein sehr berühmter Maler, dem man Lensky's Erscheinung vom pittoresken Standpuntt aus gerühmt — — das Alles drängt sich auf der Estrade durcheinander.

"Wo sind denn unsere beiden Pläte?" fragt Sophie, aufmerksam umhersfpähend, 24, 25, . . . 24, 25 —"

"Hier, Sonja," ruft eine weiche, gutmuthige Männerstimme.

Sophie wird plöglich feuerroth, ihre großen, blauen Augen glänzen auf. Sie bleibt wie angewurzelt stehen. Sin junger Mann, groß, breitschultrig, unter bessen äußerlich streng englischer Haltung sich etwas von seiner ehrlichen russischen Bärenhaftigkeit immer wieder Luft macht, dazu mit einem länglichen, etwas gelbem, ungewöhnlich regelmäßigem Gesicht, sympathischen, mandelsörmig gesichnittenen Augen und vollem braunen Haar, kommt auf sie zu, reicht ihr die Hand — "da sind die Plätze," sagt er, "hier in der dritten Reihe. Ich bin erst vorgestern angekommen, mein Bater hatte keine besseren zu vergeben."

"Aber ich bitte Dich, wir find ja herrlich placirt. Es war so lieb von

Dir, an mich zu denken," versichert Sophie treuherzig.

"Nun, das sehlte noch, daß ich Dich vergäße!" Plöglich heftet sich sein Blick auf Nita und bleibt auf ihrem Gesicht stehen.

"Habe die Güte, mich vorzustellen, Sonjitschka," bittet er. Seine Stimme zittert ein wenig.

"Mein Better Nicolaj Lensth —" fagt Sophie in einem Ton, der verräth, daß dieser Better nicht der Erste Beste für sie ist.

"Fräulein von Sankjewitsch," setzt fie erklärend hinzu — "aber was hast Du nur, mein Herz, Du siehst so angegriffen aus?" fragt Sophie, zu Nita gewendet.

"Es ift nichts, es wird vorübergehen," murmelt Rita und sett fich.

Nicolaj's Züge nehmen einen aufrichtig besorgten Ausdruck an, zugleich kann er den Blick nicht von ihr wenden. Warum gefällt sie, gerade sie, eh' sie noch ein. Wort mit ihm gewechselt hat, ihm besser, als ihm bisher irgend ein weibsliches Wesen gefallen hat? Sie sieht übrigens ungewöhnlich reizend heute aus. Das ermattende Fieder, welches sie fast zu Boden zieht, nimmt ihrem Wesen die Herbigkeit, welche oft etwas erkältend an ihr berührt. Der Umriß ihres Gestichtchens ift viel weicher als sonst. Ein räthselhafter Schimmer glänzt aus ihren großen Augen, den Augen, in denen ein ungeheurer Jammer begraben liegt, und um den Mund zittert es wie eine zum Tode verurtheilte Zärtlichseit, die nicht sterben will.

"Könntest Du mir ein Riechstäschchen verschaffen, Kolja?" bittet Sophie besorgt.

Da erscheint die Gräfin d'Olbreuse auf der Estrade, den Hut halb vom Kopf heruntergerissen, eine der sonst angesteckten Puderlocken auf der Schulter, und bei alledem so vergnügt, als ob sie sich in ihrem ganzen Leben nicht besser unterhalten hätte. "Ar. 26 . . . Ar. 26" ruft sie einmal über das andere und hält sich ein Lorgnon mit sehr langem Stiel an die Augen.

"Hier, Gräfin, da — knapp neben meiner Cousine," ruft Nicolaj.

"Ah merci, comment ça va, Sophie — Nita, es ist ja charmant, daß wir nebeneinander sind! Denken Sie nur, was ich gethan habe, um mir den Platzu erobern. Gestern sehe ich M. Nicolas auf dem Boulevard de la Madeleine, — ich bin in einem Fiaker — lasse halten, springe heraus, eile auf M. Lensky zu und

vinge ihm mein Anliegen vor. Wir find alte Bekannte von Nizza her, aber ich hatte keine Ahnung, daß er in Paris sei. Es war kühn von mir, ihn so mir nichts dir nichts beim Kragen zu nehmen, nicht wahr? Halten Sie mir doch einen Augenblick meine Noten, M. Lenskh," und die Gräfin steckt sich ihren Hut mit einer sehr langen Radel zurecht — "es war wirklich . . ."

Ein ungeheurer Beifallssturm schneibet ihr das Wort ab. Durch die inmitten des Publicums auf der Estrade freigelassene Gasse schreitet ein großer Mann mit langem, halbgelocktem, dunkelm Haar, das anfängt, grau zu werden, mit einem Gesicht, dessen Jüge an die einer äghptischen Sphing erinnern, — einem Gesicht mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von finsterer Traurigkeit, herbem Stolz und rührender Güte, — einem Gesicht, das nicht schreibt das man aber nie vergist, wenn man es einmal gesehen hat, — dem Gesicht eines Menschen, der alle Freuden dieser Erde ausgekostet hat, und noch immer hungrig ist, — eines Menschen, der sich noch immer verzweiselnd nach Etwas sehnt, an das er längst aufgehört hat zu glauben.

Die beiden Mitwirkenden gehen hinter ihm, — der Cellift, eine Pariser Celebrität mit in der Mitte gescheitelter Lockenfrisur und sehr langem Schnurz-bart, den er von einem verbannten polnischen Märthrer geerdt haben könnte, — der Pianist, ein Schüler de Sterny's, ihm auch im Aeußeren gleichend, blond, schlank, mittelgroß, tadelloß geschniegelt und gebügelt, beinahe stuzerhaft.

Lensky verbeugt sich einfach wohlwollend nach allen Seiten hin — das Trio von Schumann beginnt.

Die beiden andern Instrumente beherrschend, schwebt die filberne Süßigkeit des Geigentons durch den Saal.

Nita beugt den Kopf vor — Lauscht — Lauscht — der junge Lensky hat ihr das von Sophie erbetene Riechstäschen verschafft — sie dreht es geistes=abwesend in ihren Händen. Der Blick in ihren Augen wird immer düsterer.

Warum ist sie hergekommen? — warum . . . aus Gefälligkeit für Sophie? Nein, weil sie die ganze Nacht immer und immer wieder diesen silbernen Geigenton gehört hat, in taufend schmeichelnden Klangschattirungen — schwül, traurig, lockend. Sie hat sich den höchsten musikalischen Genuß versprochen, der einem Menschen geboten werden kann, aber mein Gott, welche Enttäuschung, welche fürchterliche Enttäuschung!

Schon nach den ersten Takten fängt Lenskh an zu schleudern. Er ärgert sich über das kalte Spiel des Pariser Cellisten, über eine Motte, die ihm an der Wange vorbeigeschwirrt ist, über weiß Gott was.

Sein Spiel unterscheidet sich von dem anderer Violindirtuosen momentan nur durch eine rasende Ueberhaftung der Tempi, eine erstaunliche Unreinheit und eine üppige Klangfülle, eine unnachahmliche Weichheit und Sattigkeit des Tons, die noch nie don einem andern Geiger erreicht worden sind. Sein Vortrag ist von einer Willfürlichkeit, die den seiner Eigenart unkundigen Cellisten völlig verwirrt. Bei manchen Stellen klingen die drei Instrumente nicht einmal ineinander.

Es ist eine erbärmliche Musik. Die Zornesadern schwellen Lensky auf der Stirn. Immer wüthender streicht er auf seiner Geige herum; sie ist für ihn nur noch ein Instrument, auf dem er seine schlechte Laune ausraft.

Ein anwesender Kritiker bezeichnet seine Spiel als ein musikalisches Berbrechen, die Aufführung des Trios als eine Versündigung an Schumann's Schöpfung. Dennoch wird den Künstlern zum Schluß der Rummer reichlicher Beisall zu Theil. Es ist Mode, sich für den "Teuselsgeiger" zu begeistern. Was den Parisern allenfalls an dem von ihm verübten Spektakel räthselhaft vorstommen mag, bezeichnen sie als "Slave" und beruhigen mit diesem einen kurzen Wort alle ihre etwaigen Bedenken.

"Er hat einen schlechten Tag," seufzt Sophie — "oder ist es nicht mehr berselbe Mensch?"

Zum ersten Male richtet Nita die Augen auf den Birtuosen, der jetzt, von dem Publicum mit lautem Beifallsgeschrei herausgejubelt, zwischen den beiden andern Mitwirkenden von neuem auf das Bodium tritt.

Seine Haltung ist gebückt, seine Unterlippe erschlafft; tiese Furchen zeigen sich in seinen Wangen, vom Augenwinkel, an den Backenknochen vorbei, zieht sich ein breiter Schattenstreisen; die Kinnlade hat nicht mehr ihren sesten, markigen Umriß von ehemals, — und doch . . . "Ganz derselbe ist's," behauptet Nitakurz und wendet den Kopf ab.

Natürlich ist's derselbe., nur treten die Schlacken in seiner Natur häßlicher und aufdringlicher zu Tage als früher, wo der ganze Zauber seiner seurigen Männlichkeit seine Fehler verklärte. Ginen jungen Mann kleideten diese Fehler, einen alten kleiden sie nicht.

Endlich hat sich das Publicum beruhigt, das Concert nimmt seinen Fortgang. M. Albert Persection setzt sich an den Flügel, spielt ein Nocturne von Chopin, eine Etude von Thalberg und eine Tarantella von Liszt mit tadelloser, technischer Vollendung und ohne ein einziges Mal danebenzugreisen.

Nach dem unreinen, verwischten, überhafteten und trok allem dennoch fortzeißenden, aufreizenden Spiel Lensky's wirkt sein Bortrag beruhigend, nervensftärkend, und ohne sich Rechenschaft davon zu geben, welchem Phänomen es die Wirkung zuzuschreiben hat, athmet das Publicum auf, bricht in stürmische Bravos aus — überlegt sich's dann plöglich — trägt Bedenken, in einem Concert Boris Lensky's seinen Begleiter auszuzeichnen. Es schickt sich nicht. —

Dann folgt eine ziemlich lange Paufe, und endlich tritt Lensky noch einmal auf das Bodium.

In zwei Minuten erinnert sich kaum einer der Anwesenden mehr daran, daß Abert Perfection existirt. Was Lensky an musikalischen Anhängern verstoren, hat er gänzlich zurückerobert.

Bon mitunterlaufenden kleinen, technischen Mängeln und Anreinheiten ift auch jett sein Spiel nicht völlig frei, aber wer hätte denn noch Zeit, sich dabei aufzuhalten, während dieser sinnbethörende, schwill hinklagende Zauber von seiner Geige fließt. Es ist ja gar keine Geige mehr, es ist ein menschliches Herz, das seine ganzen Schätze vor der Menge ausbreitet, sich in seinem Heiligken preise gibt, und in einer wundersam geheimnisvollen Sprache, — einer Sprache, die Alle verstehen und der Keiner Worte zu leihen weiß, seine Freuden und Leiden beichtet, seine himmelanstrebende Begeisterung und ohnmächtig auf die Erde zurücksinkende Menschentraurigkeit.

Auch sein Aeußeres hat sich verändert, veredelt. Sein früher geröthetes Gessicht ift jett leichenblaß; die tief eingesunkenen Augen sind beinahe geschlossen, der häßliche Zug um seinen Mund ift verschwunden und hat einem trostlos schwermüthigen Ausdruck Plat gemacht, die Lippen sind halb geöffnet; er athmet mühsam, manchmal klingt's fast wie ein Röcheln in seinen Bortrag hinein. Das tolle Reclame-Märchen aus dem "Figaro" tritt mehr als einem unter seinen Zuhörern plötzlich in den Sinn. Es ist nicht zu leugnen, sein Spiel macht den Eindruck eines bösen Zaubers, dem er selber verfallen ist.

Die Gräfin d'Oldreuse fiebert vor Entzücken. Offenbar hat sie die Iobenstwerthe Absicht ins Concert mitgebracht, das Angenehme mit dem Nühlichen zu verdinden, und hält, wie sie sich spaßhast ausdrückt, Lensth's ganzes Programm auf den Knieen. Beständig blättert sie in ihren Notenhesten, um sich den Bortrag Lensth's anzumerken, kann aber die richtigen Stellen nie sinden. Ein kleiner gezierter Musiklehrer, dem ihr "Chic" imponirt, greist ihr über die Schulter, um ihr suchen zu helsen, — ritsch, reist ein Notenblatt mitten durch. Die Gräfin kristelt riesige Bortragszeichen auf einen verkehrten Plat, verliert plözlich das Interesse an dieser unsruchtbaren Beschäftigung und notirt sich das Prosil Lenskh's in aller Eile auf der Kücksiete ihres Programms, wobei sie sachzemäß mit den Augen zwinkert und von Zeit zu Zeit den Bleistist horizontal in die Höhe hält, um sich über die Proportionen ihres Modells genauer Rechenschaft zu geben.

Jeht spielt Lensth seine eigene Composition, seine berühmte Wunderleistung, "la Legende", auf die das ganze Publicum gespannt wartet. Mitten durch die mächtig ergreisende Melodie des Stücks klingt's unter seinem Bogen hervor wie das Schluchzen und mühsame Flügelschlagen eines Engels, der sich in die Hölle verirrt hat und nun umsonst den Weg nach der Heimath sucht.

Das Publicum fennt sich nicht mehr; die Menschen lachen, weinen, jauchzen, schlagen mit den Händen, trommeln mit den Füßen, steigen auf die Sessel, um ihn besser zu sehen. "Bis, bis, bis" — tönt's von allen Seiten . . .

Er wiederholt . . .

Da . . . ein Gemurmel geht durch den Saal . . . es ift Jemand ohnmächtig geworden, dort auf der Eftrade . . . Nita! Ihr Kopf neigt sich vor. Mühsam hält sie Sophie noch einen Augenblick in ihren Armen aufrecht, dann springt ihr Nicolaj zu Hülse, trägt die Bewußtlose hinaus. Sonja solgt ihm auf dem Fuße.

Eine unangenehme Aufregung bemächtigt fich des Publicums; ohne sich völlig zu unterbrechen, verlangsamt Lenskh seinen Strich, räuspert sich mitleidig, blickt kurzsichtig blinzelnd seinem Sohn nach. Ein prächtiger Junge! Wie leicht er die dunkle Gestalt trägt. Wer sie nur gewesen sein mag? Ein schlanker, biegsamer, junger Körper offenbar! — Dann nimmt er den Rhythmus von Neuem auf — der Borsall ist vergessen.

#### VIII.

Jest ift das Concert vorüber. Rach vielem Schönen und Edlen hat Lensky zum Schluß dem Publicum übermüthig, fast lässig ein Bravourstück von irgend einem unbekannten ruffischen Compositeur hingeworfen, eine dämonische Triumph= fanfare von halsbrecherischen Doppelgriffen.

Man jubelt, klatscht, tobt vor Begeisterung, ruft ihn immer und immer wieder heraus, aber Lensth zeigt sich nicht mehr. Er hat sich in das "Foher der Tänzerinnen", das Künstlerzimmer des Eden zurückgezogen, um sich nach fast dreiftundigen Strapagen etwas abzukühlen und auszuruhen. Nur wenigen seiner vertrautesten Freunde ift bis jest der Zutritt gestattet worden. Sein Impresario und Secretar, Herr Braun, fürchtet für ihn die erstickende Luft eines großen Gebränges: er ichont ihn und spielt ihm gegenüber die Rolle, die ein Trainer dem Racepferde gegenüber spielt, das soeben ein Rennen gewonnen hat, und das in wenia Tagen noch eins gewinnen muß.

Die Gräfin d'Olbreuse hat sich unter der Protection ihrer Klavierlehrerin, Mme Grevin, den Eintritt erschmeichelt, nur um Lensth mitzutheilen, "daß er

fie bouleverfirt - getödtet habe".

Madame Grevin, eine alte Freundin Lensty's, fitt neben ihm und fragt ihn, ob er sich noch seines ersten Auftretens in Paris vor mehr denn vierzig Jahren erinnere; ob er fich erinnere, wie fie ihn damals vor dem Concert auf einen Stuhl geftellt, um feinen Anzug zu prüfen. "Sie trugen ein kleines, schwarzes Sammetröcken damals," erzählt fie ihm, "und, um Sie recht hübsch auszustaffiren, that ich Ihnen noch einen breiten Halskragen von venetianischer Spite um — mein schönstes Stud. Es kleidete Sie allerliebft."

Aus ihren Zügen spricht die wohlwollende Zufriedenheit des Alters - jener müden Lebenszeit, in der das Glück ftets Zwillingsschwester ift von der Refignation. Lensty ist ihr, wie übrigens allen, und besonders den bescheidensten unter seinen alten Freunden, rührend anhänglich und treu.

"Ob ich mich erinnere, Madame Grevin!" ruft er: "ich war stolz auf den Rragen — stolzer, als auf meinen Erfolg, und ich hatte Erfolg, einen sehr an= ständigen Erfolg für einen armen Buben, der ohne alle Brotection mit feinem Barenführer aus Mostau kommt! Ich habe meinen Weg gemacht feitdem!" Seine Stimme ift rauh und tief; fie klingt wie die eines zufälligerweise wohlgelaunten Raubthiers. "Seitdem hab' ich meinen eigenen Buben auf einen Tijd gestellt, um ihn bewundern zu laffen," fährt er fort - "im Foper der Salle Grard; erinnern Sie fich noch, Madame Grevin? Was das für ein hübscher Junge war, nie hab' ich einen schöneren gesehen!" Er zieht die Brauen ein wenig zusammen und blinzelt nach der Thur, als suche er Jemanden.

"Er ift feitbem ein fehr liebenswürdiger, junger Mann geworden," verfichert die Gräfin d'Olbreuse.

"Uh, Sie kennen ihn?" fragt Lensky, zu ihr aufblickend; "ein prächtiger Junge, nicht wahr?"

"Mais tout à fait, très joli garçon, und comme il faut, wie man es heute nicht mehr ift," versichert die Gräfin mit Wärme.

"Uh, natürlich, auch Musiker," bemerkt eine Biolinistin, welche foeben von Herrn Braun hereingelaffen worden.

"Nein!" erwidert Lensty trocken, fast als nahme er die Zumuthung für feinen Sohn übel, "mein Sohn ift Diplomat." -

Indessen stürmt der Enthusiasmus draußen immer ungebärdiger gegen die geschlossen Thur an und verlangt dringend Ginlaß.

"Nur einen Händedruck!" stöhnen die fanatischen Musikliebhaberinnen, welche

von Moskau, von Leipzig, von Wien hinter Lensky hergepilgert sind.

"Laffen Sie doch die Leute herein, Herr Braun," ruft Lensky seinem Secretär zu. "Wenn es den Menschen Bergnügen macht! . . ."

Achselzuckend schließt Herr Braun die Thür auf, — massenweise dringen die draußen Harrenden ein, meistens Damen, einige noch hübsch, noch jung, andere bereits vorgerückten Alters, viele von ihnen verweint, todtenblaß, mit sieberheißen Lippen. Sie stürzen auf ihn zu, reichen ihm die Hände, einige fallen ihm um den Hals, die, welche nicht bis zu ihm vordringen können, steigen auf Tische und Stühle, um ihn zu sehen. Strebsame Biolinkünstlerinnen slehen ihn an, seine Hände in der Nähe betrachten zu dürfen. Er reicht sie ihnen gleichgültig.

Alle Freibillets von der Estrade stürzen herein.

Mit dem drängenden Menschenstrom ist Nicolaj eingetreten. Wenngleich sehr in Anspruch genommen durch das Bemühen, ein armes Wunderkind, ein zurtes, kleines Mädchen, davor zu bewahren, daß man sie erdrücke, bevbachtet er dennoch genau die Scene. Ihm grant vor dieser ungesunden Begeisterung. "Wie lächerlich und widerlich das Alles meinem Bater vorkommen muß!" denkt er bei sich und mustert den Birtuosen sorschen, ohne klug aus ihm zu werden.

Nicht daß Lensky den Eindruck macht, als ob ihm dieser Tumult schweichle — darüber ist er hinaus; ebensowenig aber scheint er die Widerwärtigkeit der Sache ernstlich ins Auge zu fassen. Er streichelt hübschen oder auch nicht hübschen Dämchen die Hände, füßt ihnen die Arme zwischen Handschuh und Kleid, zieht sie zu sich herab, flüstert ihnen etwas ins Ohr, — die meisten lachen dazu, — eine wird roth. —

Endlich ist Nikolaj bis zu ihm durchgedrungen, seine Miniaturkünstlerin am Arm, ein etwa zehnjähriges, sehr schmächtiges Mädchen, so hübsch man es sein kann mit bleichen Wangen, bläulichen Lippen und blauen Streisen unter den großen, von überlangen schwarzen Wimpern beschatteten Augen.

"Da, Bater, ist eine kleine Biolinspielerin; die hofft einmal eine große Künstlerin zu werden," sagt er, das Kind vor den Birtuosen hinstellend.

Die Kleine ist ärmlich gesleibet; sie zittert und weint beinah vor Aufregung und Berlegenheit. Aber der Virtuose zieht sie sehr freundlich zu sich heran. "Komm' nur her, ich habe hübsche kleine Mädechen sehr gern. Also Du spielst auch schon Bioline?"

Er nimmt sie bei beiden Händen, und es ist merkwürdig, mit welchem Behagen sich das verkümmerte Geschöpschen an seine Brust schmiegt. Ihre schmalen Wangen färben sich ein wenig wie die eines Frierenden an einem guten Feuer.

"Sie spielt bereits Ihr ganzes heutiges Repertoire, mein Meister," ruft der Lehrer des Kindes, der, Rifolaj auf dem Fuße folgend, sich jetzt ebenfalls bis an den Virtuosen herangedrängt hat; "sie ist von einer außerordentlichen Frühreise!"

"Es scheint," sagt Lensty trocken, dann, mitleidig zu der Kleinen niedersschauchd: "So viele Kunststücken kannft Du schon, armes Thierchen — mit diesen Händen!" Er zieht ihr den armseligen gestrickten Handschuh herunter,

und drückt seine Lippen auf ihre winzige Handsläche. "Al. mon mattre!" rust ber Maviersehrer, "welche Ehre Sie meinem Schühling anthun! Wenn Du einmal eine große Künstlerin geworden sein wirst, Julie, dann kannst Du erzählen, am 28. November 18\*\* hat Boris Lensky mir die Hand geküßt."

"Bis sie eine große Künstlerin geworden ist, wird sie mich längst vergessen," scherzt Lensth und sieht dem Kind, dem ein früher Tod auf dem Gesichte steht, voll Erbarmen in die Augen.

Ein etwa vierzehnjähriger Junge mit prätentiöser Frisur und lächerlicher Ban = Dhk = Tracht aus braunem Sammt drängt sich ebenfalls heran und wird als das Wunderkind, Violinist So-und So, vorgestellt. Aber mit aufgeblasenen kleinen Knaben hat Lensky weniger Geduld, als mit schüchternen kleinen Mädchen. Er beachtet das jugendliche Genie kaum.

Eine blonde Pianistin, die sich auf Leusky's intime Freundin hinausspielt, steht hinter seinem Sessel und lispelt beständig: "Lassen Sie ihm doch ein wenig Luft, ein wenig Luft!" Und Leusky seufzt, sich gegen die Gräfin d'Olbreuse wendend: "Wenn Sie wüßten, wie satigant das ist, so vielen Menschen die Hand zu geben!" — ——

Auf dem Perron des Eden, unter dem Glasdach, auf das die Regentropfen klirrend niederklatschen, stehen indessen, auf ihren Wagen wartend, drei Personen, eine ehemalige Sängerin, bekannt unter dem Namen Meta Zingarelli, die einmal von Lenskh verschmäht worden ist, ein Musikkritiker, um den sich Lenskh nie bekümmert hat, und M. Albert Persection. Sängerin und Kritiker sind ein Ghepaar — Herr und Frau Spahig aus Wien; M. Albert Persection ist intim mit ihnen bekreundet.

"Was sagst Du dazu, begreifft Du den Guthusiasmus?" fragt Madame Spakig ihren Gatten.

"Mein Gott! bei dem heute in Frankreich herrschenden Ruffencultus begreife ich Alles!" erwidert der Kritifer. "Lensky exerce la profession avantageuse de Slave à l'étranger. Voilà tout!"

"Die hälfte seiner musikalischen Leistungen war heute vom künstlerischen Standpunkt nicht zu billigen," ereisert sich Madame Spatzig.

Der Kritiker zuckt die Achseln, dann sich zu dem Pianisten wendend, bemerkt er: "Sie werden doch ein selbskändiges Concert hier geben, Perfection!"

"Zu was?" erwidert der Pianist gelassen, "es sind so viele Concerte angetündigt hener, und man hat mich zu oft mit Lensty zusammen gehört."

"Werden Sie sich nicht bald von der Kette losmachen?" frägt Frau Spatig= Zingarelli.

"Ach, ich mag Lensky nicht im Stich lassen, — er ist an mich gewöhnt. Ein anderer Pianist würde sich schwer in sein Spiel hineinleben. Es ist manchmal mühsam genug, dieses undisciplinirte Genie zu lenken, ohne daß es selbst davon weiß. Sein Pegasus ist heute bereits ein abgehehrtes Racepserd, dem man den Zügel kurz halten muß, damit es nicht stolpert. Aber dies streng unter uns."

"Sie find ein nobler Mensch," sagt Spatig protegirend; "ein Anderer würde es längst müde geworden sein, aus purer Dankbarkeit die Folie einer verbrauchten Celebrität abzugeben, besonders da ja das Publicum, ohne es zu wissen, längst nur Ihrer Leiftung bei Lensky's Productionen applaudirt! Tenn es läßt sich nicht leugnen, er selbst hat heute schlecht, unverschämt schlecht gespielt. Er sündigt auf seinen Namen."

"Hm!" — Perfection schöpft lang und tief Athem. "Sie schießen weit über das Ziel hinaus," sagt er dann mit der eiskalten Ruhe, mit welcher der Verstand das Genie besiegt und die Welt erobert; "es war noch immer sehr schön, aber — die Sonnenwende ist vorbei, es wird nicht mehr lang dauern."

#### IX.

Das Foher der Tänzerinnen ist leer, der Concertsaal dunkel. Graue Leinswandstreisen bedecken den rothen Sammt der Fauteuils, das beisällige und kritische Gemurmel, das noch kürzlich wie ein Rachhall des Erfolgs die Corridore durchsummt, ja, auf der Straße weiter tönend, die maurischen Rosetten und Arabesken des Seden umschwirrt hat, ist verklungen; der große Wirrwar von Fußgängern und Wagen in der Straße draußen hat sich verslüchtigt, selbst Logenschließerinnen und Pompiers gehen dis auf Weiteres ihrer Wege. Lensty und sein Sohn rollen in einem Fiaker dem Hotel Westminster zu, wo der große Geiger altgewohnter Weise sein Quartier aufgeschlagen hat.

Das Fieber seiner eigenen musikalischen Begeisterung pocht Lensky noch in allen Abern, die Aufregung, welcher der so mächtig ihm entgegenzubelnde Beisallssturm in ihm entsesselt hat, spielt ihm noch in den Nerven. Etwas wie ein Echo des Händellatschens, dieses eigenthümlichen Geräusches, das fast wie ein Hagelwetter klingt, brauft ihm noch um den Ropf. Er besindet sich momentan in einer Art triumphirenden Taumels, einem Gesühl, das er verleugnet und versteckt, weil es ihm kleinlich vorkommt und auch nie lange bei ihm andauert, sondern sehr bald der peinlichsten Ernüchterung Platz macht. "Was heißt das Alles?" fragt er sich dann, "ja, was denn eigentlich?"

Nifolaj hat keinen Beifallslärm in den Ohren, dafür hört er wieder und immer wieder die ersten süß träumerischen Tacte der "Legende". Sie bilden in seiner Seele den musikalischen Hintergrund zu einem blassen Gesichtchen mit großen düsteren Augen und schwermüthig lieblichem Mund. Wie sie gehorcht hatte auf das Spiel seines Baters, kast mit einer Art Entsehen in ihrem seier-lichen Blick. Er hatte noch Niemanden so horchen sehen. Bei jedem Ton hatte der Ausdruck ihres Gesichtes gewechselt. Gab es denn wirklich Menschen, auf die Musik eine solche Wirkung zu üben vermochte?

Und wie sie dann plöglich zusammengesunken war . . . ach, wie war das reizend, den schlanken biegsamen Körper in seine Urme zu nehmen, — die skarken jungen Arme, welche die Lask kaum spürten. Ihr Köpfchen hatte so schwer und müd auf seinen Schulkern geruht; ihr Haar, das seidenweiche, trockene, braunsoldige Haar hatte einen Moment seine Wange gestreift. Er konnte es nicht vergessen — ihm war's, als hielte er sie noch immer; er fühlte das bewußtlose Unschmiegen des warmen jungen Leibes an seiner Brust. Und dieses Gesichtchen!—wie viel schöner war es geworden, da ihm die gezwungene Selbstbeherrschung abhanden gekommen war. Der kalte sinstere Ausdruck war verschwunden; zum

Sterben traurig sah es aus, das arme bleiche Gesichtchen; aber welche unsagbare Zürtlichkeit und Güte mischte sich in die Traurigkeit hinein!

Was wohl der große Schmerz sein mochte, der in ihrem jungen Herzen verborgen lag! Ach, sie darüber trösten zu dürfen! . . . Ein thörichter Wunsch! wohin verloren sich denn seine Gedanken?

"Haft Du Feuer, Rolja?" fragt eine rauhe Stimme neben ihm.

Nikolaj fährt zusammen; er kommt sich in seinem Schweigen neben dem Bater unhöslich vor. Er hätte ihm doch wenigstens ein paar Worte sagen sollen über seinen Erfolg.

"Das war heute eine Begeifterung, Bater," bemerkt er, indem er dem Birtuosen sein Feuerzeug reicht.

"Ein großer Lärm war's allerdings," gesteht ihm Lensth zu, die Achseln zuckend; "das bedeutet nicht viel. Ich bitte Dich! Ein Ersolg ist immer wie eine Epidemie oder eine Feuersbrunst — Niemand weiß recht, warum das manchmal um sich greist und zu andren Malen nicht. Apropos, es ist Jemand ohnmächtig geworden heute; wer denn, eine alte Frau, nicht wahr?"

"Rein, ein junges Mädchen."

"War fie hübsch?"

"Mir gefiel fie."

"Sm! hm! und fie ift ohnmächtig geworden, weil fie zu eng geschnürt war?" "Nein, Bater, die ist offenbar ohnmächtig geworden aus Erregung. Ich habe nie Jemanden so zuhören sehen, wie sie Dir zugehört hat."

"Ohnmächtig aus Erregung," wiederholt Lensty . . . "ein hübsches, junges Frauenzimmer! . . . Mais c'est un succès de Torreador, das Höchste, was ein Mensch erreichen kann!" —

Der Wagen halt vor dem Hotel Weftminfter in der Rue de la paix.

"Dinirst Du bei mir?" fragt Lensty schon im Aussteigen.

"Wenn Du erlaubst," erwidert Nikolaj.

"Nur keine solchen Förmlichkeiten," fährt der Biolinist auf, "zwing' Dich nicht etwa aus Höflichkeit — Du mußt nicht, wenn Du nicht willst; die Gesells schaft, die Du bei mir findest, wird Dir ohnehin nicht recht sein."

Das sagt Lensky ganz barsch und zornig. Ueberhaupt ist die gegenseitige Haltung der beiden Männer seltsam genug. Im Innersten hängen sie offenbar sehr aneinander, dennoch herrscht eine gewisse Unvertrautheit in den Beziehungen zwischen Bater und Sohn.

"Um wie viel Uhr darf ich kommen?" fragt Nikolaj.

"Darf ich kommen . . ." äfft ihn der Bater, "das ift ja nicht zum Aushalten. Laß mich in Frieden mit Deinen aristokratischen Manieren. Bergiß nicht, daß Du einen Proletarier zum Bater hast. Meine Gäste kommen um halb acht, und Du kannst kommen, wann Du willst."

Damit find sie im ersten Stock des Hotels angelangt, wo sich die abgesichlossen Wohnung des Geigers befindet.

Nikolai's Zimmer liegt um einen Stock höher. "Allzu nah' an einander würden wir uns gegenseitig geniren," hat nämlich der Birtuose seinem Sohn gleich von Anfang an bedeutet. "Adieu à tantôt," ruft er dem jungen Menschen zu. Damit trennen sie sich.

Als Nifolaj sich eine halbe Stunde später bei Lensky einfindet, hat man sich bereits zu Tisch gesetzt.

Die Atmosphäre bes kleinen Speisezimmers mit feiner öben, abgegriffenen Einrichtung — der Einrichtung altmodischer Hotels ersten Ranges — ist mit bem Duft von potage bisque, des Birtuvfen Lieblingsgericht, erfüllt. Bunte Deffertauffate fteben auf dem Tisch; der Kronleuchter ftraht fein grelles Licht über eine außerordentlich gemischte Gesellschaft aus. Bur Rechten Lensty's fitt Madame Grevin, ju Lensty's Linken die Gräfin d'Olbreuse, welche, mahr= scheinlich um die Situation zu markiren, ihren hut aufbehalten hat. Diefe große Dame auf Gaftrollen in Rünftlertreifen ift Nitolaj einigermaßen ärgerlich-Neberhaupt fühlt er sich genirt, linkisch, kommt sich in seinem vedantisch correcten Angua — er ist in Frack und weißer Halsbinde, weil er nach Tisch noch in Gesellschaft geben will — lächerlich vor. Man hat ihm den Platz seinem Bater gegenüber reservirt. Rechts von ihm sitt eine arme Kussin, sehr mager, sehr blak, sehr verschüchtert, mit farblosem, einfach zusammengedrehtem Saar und großen hervorstechenden Augen, links von ihm die blonde Bignistin, welche sich als Lensty's intime Freundin aufspielt und den großen Mann beständig wie eine Kinderfrau beaufsichtigt. Ihre verkummerte Physiognomic und nervoje Athemlofiateit find bezeichnend für die coureuse de cachet, die arme Rlavier= lehrerin, die mit Regenmantel und Galoschen bei jeglicher Witterung durch die Straße ihrem armseligen Berdienst nachsett. Im Nebrigen ift fie eine von den gottbegnadeten Musionistinnen, die bis ins hohe Alter hinauf an einen Umichwung der Dinge, an das fogenannte "Durchdringen" glauben. Zwischen dem welfen Blumenbuichel an ihrem Busen nesteln ein paar vergilbte Lorbeerblätter, welche sie einem, bei ihrer einzigen Concerttournée durch Schweden, in Hammerfest ihr gespendeten Kranz entnommen.

Nikolaj widmet ihr um so weniger Ausmerksamkeit, als seine Nachbarin zur Rechten seine Theilnahme sehr start in Anspruch nimmt. Sie heißt Madame Bulatow und ist die Frau eines noch nicht anerkannten Moskauer Componisten, der vor zwei Jahren den Kopf voll von Chimären, den Koffer voll von Manuscripten nach Paris gekommen ist, um den Ruhm zu suchen. Die Hauptsache für einen Menschen, der "durchdringen will" in Paris, sei, "Berbindungen ansknüpfen", sagte man ihm, und deswegen hatte er denn Berbindungen angeknüpst, hatte sein kleines Bermögen daran gesetzt, Künstlern und Journalisten Tiners zu geben, dei Bignon und im Casé Anglais. Man hatte ihm alles Mögliche versprochen. Erst hatten seine Werke in der großen Oper aufgesührt werden sollen, dann in der Opéra comique, schließlich im Cirque d'diver. Sein Capital war aufgezehrt, seine Compositionen waren nicht aufgesührt worden, und die Künstler und Journalisten wichen ihm aus, wenn er ihnen auf der Straße begegnete.

Diese Leibensgeschichte erzählte die arme Frau Nifolaj mit einer dünnen, heiseren Stimme und mühsam athmend, theilweise russisch, theilweise in gebrochenem Französisch. Wenn ihr Bericht die häßliche Gemeinheit und Sclöstsucht der Schmarozer streiste, die ihren Mann ausgebeutet hatten, so wurde ihr

Organ scharf und kreischend. "Wir macht das Alles nichts," endigte sie traurig, "aber er verliert den Muth."

Sie zeigte Nikolai ihren Mann; fahl, mager, mit dünnem Haar und großen grauen Augen, war er ihr im Aeußeren nicht unähnlich, sein Wesen jedoch war anders. Er lachte und redete laut mit der desperaten Heiterkeit von Menschen, die fnapp vor einer Katastrophe stehen, und verstummte dann plöglich. Ein röthlicher Schimmer um seine Nasenslügel, ein wösseriger Glanz in seinen Augen verriethen Nikolai ein böses Geheimniß.

Und seine Frau hatte den Muth nicht verloren! -

Von Madame Bulatow streist Nikolaj's Beobachtung über den Rest der Tischgenossen. Er sieht eine auffallend gekleidete junge Harsenspielerin, mit heraussordernd lautem Benehmen und frechen Redensarten, Mile. Klein aus Wien; dann einen Biolinvirtuosen aus gutem Hause, M. Paul genannt, nicht ohne Berstand noch Witz, aber ohne Glauben an seine Kunst, die er als ein mäßig ergiebiges Handwerk zu betrachten scheint, mit verwegen zur Schau getragener Berachtung, seiner Collegen und seiner eigenen Weltstellung; — noch ein paar Musiker, die eine passive Rolle spielen und mit schweigsamer Jusciedenheit vor sich hinkauen, — einen eitlen französischen Journalisten mit prätentiösem Cynismus, keinen einzigen Künstler von wirklich hervorragender Bedeutung, und inmitten all' dieses unerquicklichen Gelichters — seinen Bater.

"Kann er sich wohl fühlen mit diesen Menschen?" fragt sich Rikolaj und betrachtet ihn prüsend.

Seine Manieren haben etwas Vernachlöfsigtes, aber willfürlich Vernachlässigtes; er ist, wie er ist, nicht, weil er es etwa nicht besser verstünde, sondern weil er sich nun einmal Ales erlaubt, was ihm durch den Kopf fährt und man es ihm seiner musikalischen Zar Peter-Stellung halber durchgehen läßt. Sein tadelloses Französisch, sein weiter geistiger Horizont, sein instinctives Beibehalten gewisser, zum guten Ton gehörender Gewohnheiten, seine genaue Kenntniß jegslicher Art von aristokratischen Schwächen und Liebhabereien hebt ihn ganz aus seiner Umgebung heraus.

Den Eindruck eines Weltmanns macht er nicht, dafür aber doch den eines großen Herrn, eines jener halb barbarischen russischen Grandseigneurs, die, sich zeitweilig aus ihren Kreisen emancipierend, unter allerhand Gesindel im Ausland herumzigeunern, um fern von ihrer Familie und ihren socialen Beziehungen ihrem Temperamente die Zügel schießen lassen zu können.

Anfänglich hat er ziemlich stumm dagesessen und nur Madame Bulatow ein paar freundliche Worte über den Tisch zugeworfen. Seine grenzenlose Herzenszüte verleugnet sich armen Teufeln gegenüber nie, so wüthend, so unbezähmbar wild, fast roh er auch sonst sein kann. Mit Niemandem aber geht er so zart um, wie mit seinen eigenen Landsleuten. Arme Kussen behandelt er in der Fremde wie Verwandte.

Je weiter das Diner vorrückt, besto schlechter wird der allgemeine Ton, desto animirter Lensky. Ganz unstatthaft gestaltet sich sein Benehmen gegen die Gräfin d'Olbreuse.

Anfänglich hat er sie kaum beachtet. Da sie aber aus Eitelkeit und Laune

es offenbar darauf abgesehen hat, seine Eroberung zu machen, ihn mit allerhand Schmeicheleien und Coquetterien aus seiner Gleichgültigkeit aufzureizen, erwärmt er sich allmählich, drückt ihr die Hand, sküftert ihr mit leichtfertigem Blinzeln allerhand Verfänglichkeiten ins Ohr, erlaudt sich so viel, daß sie schließlich ersichricht und ihm Einhalt zu thun trachtet. Aber Lensth im Zügel zu halten nach der zweiten Flasche Wein, zu Ende eines guten Diners, und neben einer sehr hübschen Frau, die plötzlich prüde geworden, nachdem sie sich ihm um wenige Minuten früher an den Kopf geworsen hat, ist keine leichte Sache.

Nikolaj, dem das Blut in den braunen Wangen brennt, läßt sich thörichter Weise hinreißen, ein schüchternes: "Mais, mon pere!" hinzuwersen und erzielt damit ein keineswegs erfreuliches Resultat. Bon seher durch den geringsten Druck oder Zwang zum jähzornigen Widerspruch gereizt, ist Lenskh am allerwenigsten geneigt, sich von "seinem aristotratischen Sohn" hosmeistern zu lassen. Sein vom Wein geröthetes Gesicht verzerrt sich, seine Augen blitzen. Schon steht er im Begriff, irgend etwas Ungeheuerliches, Unverzeihliches zu sagen, — das Wort stirbt auf seinen Lippen, horchend wendet er den Kopf . . . Ein sehr erregtes Kinderstimmehen wechselt draußen ab mit dem Organ eines Kellners: "Ich will hinein, laissez-moi done!"

Wär's möglich! Die Thür öffnet sich; athemlos, mit vor Kälte gerötheten Wangen und unter dem Pelzmützchen leicht verwehtem Haar stürzt ein etwa siebenzehnjähriges Mädchen herein und Lenskh, der hastig aufgesprungen ist, in die Arme.

"Da bin ich endlich!" ruft die Kleine, athemlos zwischen Lachen und Weinen, auf Ruffisch aus, "oh, wenn Du wüßteft, wie viel Mühe ich hatte, zu Dir zu gelangen! — Sie wollten mich nicht hereinlassen; was thut's, jetzt bin ich bei Dir — und wie geht's Dir, bist Du wieder wohl? Oh, Du Armer, Lieber — ich fonnt's nicht mehr aushalten — ich hatte solche Angst um Dich!"

Er hält sie entzückt an seine Brust, bedeckt ihr ganzes Gesicht mit Küssen. "Es ist meine Tochter," erklärt er dann seinen erstaunt dreinsehenden Gästen. "Machen Sie ihr doch ein wenig Platz neben mir, Madame Grevin;" und da ein Kellner einen Stuhl zwischen die alte Frau und den Virtuosen heranschiebt, fügt er hinzu: "Leg' Deinen Pelz und Dein Mützchen ab, Mascha, und num setz der Dann fährt er ihr glättend über das weiche, dunkle Haar. Seine gerührte Zärtlichseit hat von seinem Gesicht jede Spur jenes häßlichen Ausdrucks hinweggewischt, welcher es vor Kurzem entstellte — "ja, ja, das ist meine Tochter, meine thörichte, ungezogene Tochter, eine kleine Kärrin, die mich sehr lieb hat," und die Stimme dieses verwöhnten Despoten, der noch kürzlich die Huldigungen von ein paar Hundert in ihn vernarrter Frauenzimmern nur gerade ertragen hat, zittert bei diesen Worten, sast als wundere er sich, daß sein eigenes Kind ihn liebt! "Bist Du hungrig, mein Täubchen?" fragt er.

"Nein, Bapa, ich freue mich zu sehr, um hungrig zu sein; aber durstig bin ich," und sie langt nach seinem Champagnerglas.

"Oh, Du kleine Hege," weist sie Lensky zärklich zurecht, während Nikolai ihm über den Tisch hinüber zuruft: "Gieb ihr keinen Champagner — sie verträgt ihn nicht. Ein Fingerhut voll steigt ihr zu Kopf."

"Und ich trinke ihn so gern," seufzt die Kleine.

"Erzähl" uns boch, wie Du eigentlich herkommst, Mascha," fragt Leusky jekt sein Töchterchen französisch. "Ich glaubte Dich noch in Arcachon!"

"Durchgegangen bin ich," ruft sie lustig, den Ellenbogen auf die Tischplatte und den Kopf in die Hand stützend. — Dabei lacht sie, daß ihre weißen Zähnchen zwischen den vollen Kinderlippen hervorblizen. — "Durchgegangen, heimlich und ganz allein!"

"So, das ist noch gut," sagt Lensky und ärgert sich gleich darüber, vor seiner Tochter eine unpassende Bemerkung gemacht zu haben; dann setzt er hinzu: "Deine Kammerjungser wirst Du doch wenigstens mitgenommen haben?"

"Nein, Papa, Niemanden — ach, mach' doch kein so finsteres Gesicht, — sei nur nicht böse. Wenn Du durchaus mit mir zanken willst, so zank' morgen, nur heute nicht, ich freue mich zu sehr, bei Dir zu sein," plaudert die Kleine und schmiegt sich an ihn. "Siehst Du, das kam so: seit dem October schon din ich bei Tante Sosie in Arcachon, weil Tante Warwara die Einrichtung ihres Hotels in Paris noch nicht beendigt hat, und mich in Folge dessen nicht brauchen kann. Ach, ich muß ja immer von einer Tante zur anderen herumsiedeln, weil Du mich bei Dir nicht haben magst, Du böser Papa!"

Bei diesem scherzenden Vorwurf verfinstert sich Lensth's Gesicht — indeß erzählt die Kleine weiter: "Mit einem Male hör' ich, Du sei'st in Paris. Ach, Dich in Paris zu wissen und nicht hin zu dürsen, das war unerträglich, siehst Du. Aber wie ich auch bettelte, . . . es ist unmöglich, hieß es immer — Tante Warwara könne mich nicht vor dem fünszehnten bei sich ausnehmen, und dann habe auch jeht eben Niemand die Zeit, mich nach Paris zu begleiten — und was solcher einfältigen Einwendungen mehr sind — dies und das — lauter Tummheiten, aber solche, die mich halb rasend machten. Indessen lese ich alle Tage die Zeitung . . . "

"Was hör' ich da, Mascha!" unterbricht sie lachend Lenskh — "Du liest die Zeitung! Das will ich mir ausgebeten haben . . . den "Figaro" etwa oder aar den "Gil Blas"?"

"Den "Figaro", den "Temps", kurz jede Zeitung, in der Etwas über Dich steht; das Andere interessirt mich ja doch nicht," erwidert Mascha unbefangen. "Ich lese, wie sich die Menschen halb todtschlagen um die Pläte in Deinen Concerten, wie ganz Paris auf den Knien liegt vor Dir, und ich freue mich, und bin stolz auf Dich..."

"Ach, Du bift stolz auf mich!" fagt Lenskh mit einer Betonung, die unter allen Antwesenden sein Sohn allein versteht.

"Aber Papa!" ruft Mascha, ungeduldig über diese Unterbrechung mit den Achseln zuckend, "aber Papa! ... ob ich stolz din! ... wie kannst Du nur so fragen?... Ja, rasend stolz din ich. — Zugleich aber lese ich, daß Du blaß aussiehst und müde, da verzehre ich mich sast vor Sorgen und träume alle Nacht, Du sei'st krank. Da gestern Abend, — wir erhalten die Pariser Morgenblätter erst Abends — nun, da les' ich, Du habest einen Schlagansall gehabt. Ich gerieth außer mir. Sie trachteten mir meine Angst auszureden, mir zu beweisen, daß, wenn es gesährlich um Deine Gesundheit stünde, man mich gewiß

schon telegraphisch zu Dir berusen hätte. Sie waren Alle sehr freundlich, sehr geduldig mit mir, aber sie verstanden mich nicht. Sie wollten an Dich telegraphiren... Ach, Du mein lieber Himmel — dasitzen, die Hände im Schoß und warten, Stunde um Stunde warten auf ein Telegramm, das nicht kommt, das nichts Genaues, Nichts von all' Dem, was man wissen möchte, berichtet, wenn es endlich kommt — nein, das konnt' ich nicht! Und so bin ich denn durchgegangen, davongelausen wie eine Romanheldin; um sechs Uhr srüh, während das ganze Haus noch schlief, din ich fort auf die Station. Es war bitter kalt. Ich versauste meine Uhr am Büsset und hatte dann noch nicht Geld genug, um mein Billet zu lösen, — ein junger Herr war so freundlich, mir auszuhelsen."

"Ah! ein zuvorkommender junger Herr," schiebt der Journalist ein-

"Er war sehr nett," bestätigt Mascha — "er nahm das Billet für mich — er sprach englisch mit mir; denke Dir, Papa, er hielt mich für eine Engländerin. Ich ließ ihn dabei und dann zog er seinen Hut, und ich stürzte in ein Coupé, und fort ging's. Ach, ich hatte solche Angst gehabt, den Zug zu versäumen! In meinem Coupé saßen ein alter Herr und eine alte Dame. Ich dachte, sie seinen verheirathet, weil sie beständig mit einander zankten, — aber in Bordeaux stieg die Dame auß; ich blieb mit dem Alten allein. Ginen Augenblick hatte ich Angst..."

"Bor was denn?" fragt der Journalist mit unangenehmer Betonung.

"Es war gerade vor einem Tunnel, — er zog ein großes Taschenmesser; ich meinte, er wolle mich ermorden, — doch nein, es war nur, um eine Birne zu schällen. Er wollte mir durchaus die Hälfte der Frucht aufdrängen. Als ich ablehnte, offerirte er mir Chocolade; er wurde sehr zudringlich; ich kann das nicht leiden und drohte ihm, ich würde das Nothsignal geben!" Sie unterbricht ihren Bericht mit einem hübschen kleinen Schauder. "Ich wußte gar nicht, daß es so unangenehm sein würde, allein zu reisen!"

"In einem Damencoupé wären Ihnen diese Widerwärtigkeiten erspart ge-

wefen," fagt Madame Grevin fpiegburgerlich fteif.

"Uh, Madame!" ruft Mascha mit ihren zärtlichen Augen erst Lensty, dann die alte Frau anblickend - "ich hatte ganz vergeffen, daß es Damencoupés gibt; ich dachte nur daran, so schnell wie möglich nach Paris zu kommen! Es fiel auch noch Alles gang gut aus, Sie werden feben . . . Gott fei Dank, hielt gerade der Zug. Es war ein längerer Aufenthalt; ich riß das Fenster auf, rief dem Conducteur, damit er mir die Thure öffne - er hörte mich nicht. Die frangofischen Conducteure hören einen nie. Da erblickt mich mein junger herr vom Bahnhof in Arcachon, der rauchend auf der Plattform auf und nieder geht. Er wirft feine Cigarre weg und eilt mir zu Gulfe. Ich möchte gern mein Coupé wechseln, fagte ich mit einem Blick auf meinen widerwärtigen Reisege= fährten. Er verstand, führte mich in ein anderes Compartiment, meinte, ich sei offenbar nicht gewöhnt, allein zu reisen, und fragte, ob ich ihm erlaube, mir seinen Schutz anzubieten? Ich war ihm fehr bankbar, und bann erzählte ich ihm meine ganze Geschichte, und daß ich Deine Tochter sei, Papa, und von meinen Verwandten davongelaufen, weil mich die häfliche Nachricht in der Zeitung geängstigt. Da stellte es sich heraus, daß es ein alter Freund von Dir sei, Nikolinka" — zu ihrem Bruder — "er nannte mir seinen Namen . . . . Graf Bärenburg. Er ist Diplomat, war in Petersburg, und sagte, daß er Dich oft getrossen habe bei Ontel Sergej. Erinnerst Du Dich seiner, Nikolinka?"

"Ich glaub's," ruft Nitolaj. "Es ist ein Mensch, der mir das Leben gerettet hat bei einer Bärenjagd. Ich war mit einem angeschoffenen Ungeheuer handgemein geworden."

"Und er hat den Bären zusammengeschoffen?" fragt Lensty.

"Nein!" erwidert Nikolaj, "er war, wie er sich bescheiden ausgedrückt hat, zu seig, um seine Büchse loszudrücken — die Kugel hätte mich tressen können; is ist nicht Wilhelm Tell, wer will, meinte er nachher lachend. Mit seinem Sirschfänger hat er den zottigen Coloß erstochen, auf die Gesahr hin, mit mir erdrosselt zu werden. Es war ein reines Paladinsstücken, — diese Desterreicher, mit ihren zarten Händen und einem Teint wie die jungen Mädchen, haben, wo es sich um Sportsachen handelt, eine Geschicklichkeit, Krast und Tollkühnheit, wie die Indianer in Cooper's Lederstrumps."

"Mit Lebensgefahr hat er Dich gerettet? Da muß er Dich wohl sehr lieb gehabt haben," ruft Maschenka aus.

"Er kannte mich kaum."

"Ach, wie großartig!" sagt Mascha. Dabei faltet sie unwillkürlich die Hände, und ihre Augen süllen sich mit Thränen. "Wie ich mich freue, ihn kennen gelernt zu haben — und . . ." abwechselnd Rikolaj und ihren Later ansiehend — "Jhr könnt Euch gar nicht ausdenken, wie nett er mit mir war. Er sprach auch so lieb von Dir, Kolja. Dann verschaffte er sich eine Zeitung, um zu sehen, ob etwas über Dich darin stünde, Papa. Wir sanden richtig eine Notiz, die mich über Deine Gesundheit beruhigte, und da wurde mir nach der überstandenen Angst das Herz so leicht, daß ich bitterlich ansing zu weinen. In Paris angelangt, gab er mir noch seinen Diener mit, weil er mich den langen Weg quer durch die Stadt nicht allein sahren lassen mochte, — und hier bin ich. Sie sehen, Madame," wendet sich die Kleine einschmeichelnd an die Grevin, "im Ganzen war es doch besser, als wenn ich im Damencoupe gereist wäre."

Aber es gibt keinen steiseren, engeren, unverständigeren Schicklichkeitsstandpunkt, als den der Pariser Künstler-Bourgevisie, einer Kaste, von der man im Ausland nichts weiß, obwohl sie mächtiger ist, als die vielbesungene Künstler-Bohême.

Madame Grevin zuckt nur die Achseln und meint: "Das ist Geschmackssache; für meine Tochter hätte ich das Damencoupe vorgezogen."

Lensky schweigt; er merkt verdrießlich, welche falsche Wirkung die Erzählung seines angebeteten Töchterchens auf die Anwesenden gemacht hat.

Die meisten unter den Männern lächeln; sie suchen hinter Mascha's Naivetät berechnende, nach Abenteuern haschende Frivolität.

Sie trinkt indessen unbefangen ein paar Schluck Champagner aus des Baters Glas und fährt fort: "Das Dümmste war, daß man mich hier im Hotel durch= aus nicht zu Dir hereinlassen wollte — Monsieur Lenskh speist soeben, hieß es, und ich sagte ihnen doch, daß ich Deine Tochter sei! Sie erwiderten mir ganz grob, das könne Jede behaupten. Für was hielten fie mich denn . . . für eine von den Närrinnen, die Dir nachlaufen?"

"Mascha!" weist fie Lensty zurecht.

"Noch obendrein seh' ich Dir so auffallend ähnlich!" fährt sie fort.

"So, fiehst Du mir wirklich ähnlich?" fragt Lensky, dessen strenge Miene vor dieser süßen Kinderzärtlichkeit nicht Stand zu halten vermag — "wirklich ähnlich?" Dann, sie beim Kinn nehmend und ihr Gesichtchen nachdenklich prüsend — "nun ja! Der liebe Gott ist ein großer Künstler; seltsam, was für wunderhübsche Bariationen er über ein häßliches Thema zu schreiben versteht!"

"Mama fagte immer, es sei geradezu lächerlich, wie sehr ich Dir gliche," flüstert Mascha und setzt ganz leise hinzu: "Das sagte sie mir immer, wenn sie besonders lieb mit mir war." Und dabei rückt sie, ohne sich um die Anwesensheit der vielen gleichgültigen und spottlustigen Menschen im mindesten zu bestümmern, ihren Stuhl näher an den des Baters heran und reibt ihre Wange zärtlich an seiner Schulter.

"Aber Mascha! so halte Dich doch gerade, ne fais pas l'enfant!" sagt Lensky. Nikolaj mustert das Schwesterchen ausmerksam. Er kennt sie besser, als sie der Bater kennt, und merkt, daß ihr die paar Tropsen Champagner, die sie aus dem Glase des Baters genippt, zu Kopf gestiegen sind. Ihre Augen haben einen erhöhten Glanz, sie besindet sich offendar in gehobener Stimmung.

"Ach laß mich," erwidert fie dem Bater auf seinen vernünftelnden Einwand, indem sie seine Hand streichelt. "Laß' mich; wenn Du wüßtest, wie ich mich schon nach Dir gesehnt!..."

"Nun ja, nun ja, ich glaub's Dir ja, mein Täubchen; aber das kannst Du mir später erzählen," entgegnet er ihr, und wieder sieht er sich mißtrauisch um.

Die Anwesenden haben aufgehört, sich für die Kleine zu interessiren; nur Madame d'Olbreuse betrachtet sie wohlwollend über den Virtuosen hinüber. Da sie nicht mehr mit Lensty coquettiren kann noch mag und den Rest der versammelten Gesellschaft absolut ignorirt, hat sie ohnehin nichts Anderes zu thun.

Madame Bulatow beobachtet unruhig ihren Gatten, deffen Blick immer wäffriger, bessen Zunge immer schwerer wird.

Die blonde Pianistin zwischen Rikolaj und dem jungen Biolinvirtuosen hält eine Borlesung über die Liebe, und der Biolinist verschwendet die spitzsindigste Schlauheit darauf, immer neue Albernheiten über dieses Thema aus ihr herauszulocken. Der Journalist schent Mile. Klein sleißig Champagner ein; die übrigen Männer führen Gespräche unter sich, raunen einander schlechte Witze ins Ohr, halblaut, mit der deutlichen Absicht, gehört zu werden. Mile. Klein steigt der Champagner mehr und mehr zu Kopf. Nach einer begeisterten Tirade über Lenskh, sagt sie lachend: "Ich bin oft genug im Paradies gewesen, um Lenskh zu hören, aber, wenn's gilt, geh' ich für ihn in die Hölle!"

"Ah fo!" ruft Lensty, von der Ueberschwänglichkeit des jungen Frauenzimmers beluftigt aus, "wenn man Sie aber nicht in die Hölle hineinließe?"

"Ich würde ein paar Sünden Entrée zahlen" — und ihn aus halbgesschloffenen Augen herausfordernd anblinzelnd, nimmt sie eine Blume aus dem Bouquet an ihrer Brust und wirft sie ihm über den Tisch hinüber zu. Er ers

hascht sie lachend. Plötzlich fühlt er etwas Räthselhaftes und wendet sich um. Der Blick seiner Tochter ruht auf ihm, staunend, befremdet. Mit einer Gebärde des Zornes wirst er die Blume unter den Tisch. "Rikolaj! ich bitte Dich, führe die Kleine nach Hause," rust er aufspringend.

"Wohin, Bater?" - - -

"Wohin?" wiederholt Lensth, "ja ... zu der Jessägin ... irgend wohin, nur fort von hier."

"Wollen Sie mir erlauben, Ihr Töchterchen zur Fürftin Jeljagin zu bringen? Mein Wagen wartet unten, ich habe Plat für sie und Monsieur Nicolas," ruft die Gräfin d'Olbreuse.

"Ich bin Ihnen sehr verbunden, Gräfin," erwidert Lensth; dann Mascha mit einem Kuß auf die Stirn absertigend, wendet er sich zu seinen Gästen: "Ich denke, wir könnten in den Salon gehen, der Case wartet bereits."

Doch während Mascha ganz betroffen von ihres Vaters plötlicher Unfreundlichkeit im Borzimmer draußen in ihren, mit echt russischem Luzus ausgestatteten, zobelbesetzen Sammetpelz schlüpft, und Nicolai indeß der Gräfin d'Olbreuse in ihren Mantel hilft, tritt Lensky zu seinen beiden Kindern. "Sieh', daß sie gut verpackt ist, Kolja," rust er seinem Sohne zu. "Sie ist sehr zart und erkältet sich leicht. Sie will mir zwar durchaus ähnlich sehen, aber in Vielem ist sie doch ihrer Mutter nachgerathen. Gott, diese Augen, — das sind ja so genau die Augen ihrer Mutter! Und leg' ein gutes Wort für sie ein bei Warwara, — sieh', daß sie nicht zu hart angelassen wird."

"Wir wollen sie gemeinschaftlich vertheidigen," sagt die d'Olbreuse gut= müthig. "Ich begreife, daß ein besorgter Papa vor dergleichen Escapaden erschrickt; aber man müßte sehr hartherzig sein, um sie nicht zu verzeihen."

"Ach, Sie haben keine Uhnung, was mir bevorsteht! Tante Warwara ist nicht schlimm, sie hat mich sogar lieb; aber ihre Tochter, meine Cousine Unna, die ist fürchterlich!" rust Mascha. "Warum schickst Du mich fort, Papa? Ich hoffte, daß Du mich bei Dir behalten würdest!..."

"Es ist unmöglich!" sagt er mit einer kurzen, charakteristischen Bewegung bes Kopses und der Schultern und mit einer sinstern Entschiedenheit, die jeden Einwand abschneidet.

"Wirklich unmöglich?" wiederholt Mascha niedergeschlagen, das Wort langsam über die Lippen schleppend — "nun, dann leb' wohl! Es war doch wunderschön, Dich wiederzusehen. Wenn nur die garstigen Leute nicht dabei gewesen wären! Dieses freche Mädchen, das Dir die Blume zuwarf... wie es sich nur 
so etwas gegen Dich herausnehmen durste!" und Mascha's Augen funkeln vor 
Entrüstung.

"Sie ist reizend, Ihre Tochter, ich bin ganz in sie verliebt," schwärmt die gutmüthige d'Olbreuse — "aber jeht kommen Sie, mein Liebes Kind."

"Noch einen Kuß," murmelt Lensth, und nimmt das füße, blasse Gesicht seines Töchterchens zwischen seine großen warmen Hände. Es ist, als könne er sich gar nicht satt sehen an dessen trauriger, zärklicher Lieblichkeit. "Oh, Du Engel, Du!... morgen besuch' ich Dich, gleich Bormittags, — aber komm' nie mehr hierher, ich bitte Dich darum. So... einen Kuß, und noch einen auf Deine lieben Augen — gute Nacht!"

Jest sist er allein in dem öden Hotelsalon mit dem grauen Teppich, dessen Blumenguirlanden sich unter den Füßen von Tausenden verschiedener, ihm gleich uninteressanter und unbekannter Menschen versärbt haben, mit den geschmacklosen blauen Sammetmöbeln und hellen Wandtapeten — mit seiner specifisch ungemüthelichen, unindividuellen Karawanseral-Physiognomie.

Ex, der sonst die Einsamkeit flieht, seine Gäste immer sesthält, dis ihm die Augen zufallen, hat ihnen heute schon vor zehn Uhr zu verstehen gegeben, daß sie ihn langweilen. Sie sind gegangen — mit Freuden hat er sie gehen sehn. Jeht aber möchte er sie wieder zurückrusen, so gleichgültig sie ihm Alle, so unsympathisch ihm die Meisten von ihnen waren. Wenigstens könnten sie den Wust von Erinnerungen verscheuchen, die in verworrenem Gedränge seine Seele durchziehen. Wie das vor ihm herwirdelt! . . . und in dem ganzen Schwarm nicht eine einzige liebe Physiognomie, bei der er sich aufhalten möchte — nein, immer nur Scharen von Menschen — ein ganzes Concertpublicum — Petersburg, Moskau, Madrid, London, Kopenhagen, Wien, Paris. —

Unwillkürlich vergleicht er sein Inneres auch mit einer Karawanserai, durch welche Taufende von Menschen ein- und ausgegangen wären, ohne daß auch nur ein Einziger sich darin festgenistet, eine Spur darin zurückgelassen hätte.

An die Freundschaft glaubte er nicht; seinen alten Bekannten blieb er treu, selbst wenn sie ihm lästig wurden, aus Charaktersestigkeit oder Eigenfinn, aber hingezogen fühlte er sich zu Keinem. Seine Liebschaften waren so flüchtiger Natur, ließen sein Gemüth so völlig underührt, daß der Eindruck der Frauen, zu denen er in näherer Beziehung gestanden, ein ganz summarischer war, ein Gemisch von Berachtung, Mitleid und Ekel.

Visciplin, jeglichen Jwanges, jeglicher Zurückhaltung war ihm unerträglich gewesen; er hatte allen seinen Instincten die Zügel schießen lassen, sich in nichts gemäßigt, in nichts untergeordnet, hatte immer gepredigt, daß man sich vergessen müsse — und hatte sich doch selbst nie ganz vergessen können. Nein, während dieses tollen Bacchanals, in dem sich die letzten fünszehn Jahre seiner Existenz außgetobt, war immer Etwas geblieben in ihm, das er nicht befriedigen konnte, das all' diesen häßlichen Taumel als einen öden Nothbehelf schaudernd von sich wies . . . Im Ganzen, das sagte er sich manchmal sehr bitter, war dieser ewige Rausch nichts Anderes gewesen als eine verkehrte Ascese.

Er leugnete jede Religion, selbst die der Pflicht; er lebte nur dem Genuß — aber der Genuß erstarb, wenn er ihn berührte; die Freude war in seinen Armen eine kalte steise Leiche.

Das Einzige, worin er sich manchmal zu absorbiren vermochte, war seine Kunst — und über diese stand er im Begriff, die Macht zu verlieren . . . .

Seine Compositionen, dasjenige seiner Kunst, was ihm wirklich am Herzen lag, waren mehr und mehr zu einer Anhäusung von effecthascherischen Contrasten ausgeartet; die innere Stimme, welche ihm sonst so schöne Lieder gesungen, war — nicht stark genug, um sich in dem lauten Wirrwarr seines Lebens Gehör zu verschaffen — müde verstummt. Seine schöpferische Kraft war erlahmt,

und sein Spiel — die Pariser mochten klatschen so laut sie wollten — er wußte es am besten, daß es damit abwärts ging.

Seit mehr als vierzig Jahren concertirte er, und seit zwanzig Jahren spielte er jeht dasselbe Repertoire, ein ungeheueres Repertoire, aber, bis auf kleine Zusthaten, immer dasselbe. Es langweilte ihn; er horchte nicht mehr auf sich, wenn er spielte; nur manchmal, halb unbewußt, glitt noch Alles, was ihm Kopf und Herz wund machte, in die Finger, und dann schluchzte er sich aus in Tönen, und was in den Menschen vibrirte, wenn sie ihn hörten, das war nicht, wie sie wähnten, die Bewunderung für den größten Biolinisten der Welt, es war das Mitleid mit einem großen Menschen, der das Jbeal, welches er verwüsstet im Leben, verzweiselnd wieder zu sinden trachtet in der Kunst.

Wie langsam die Zeit hinschleicht; er hatte nicht gewähnt, daß es ihm fo unangenehm fein würde, allein zu bleiben!

Roch mehr — immer mehr von diesen unheimlichen Gesichtern ziehen an ihm vorbei. — Es sind Prinzessinnen von Geblüt darunter, dann wieder Schön-heiten, um deren Gunst Potentaten vergeblich gebuhlt haben, berühmte Künstelerinnen, und schließlich blasse, ärmliche Mädchen, die ein Moment der Begeisterung um den Verstand betrogen hat. Sie nicken ihm zu, lächeln vertraulich, Alle dasselbe Lächeln heimlichen Einverständnisses.

"Eine genau wie die Andere," ruft er und stampst auf die Erde, als wolle er die ganze Sippschaft in den Boden hineinstampsen. "Eine nur wie die Andere . . ."

Da sondert eine Gestalt sich ab von der Menge und tritt auf ihn zu.

Er ftreckt die Arme nach ihr aus. — "Natalie!" ruft er — fie verschwindet.

Seine Frau war's — wie deutlich er fie gesehen hat!

Die war nicht wie die Anderen. Wie hätte er es wagen dürfen, den Engel mit den Anderen in einem Athem zu nennen. Er hatte sie rasend geliebt, so maßlos er sie auch gekränkt hatte.

Natalie hatte sie geheißen — ja — Natalie, und war, als er sie an ben Altar führte, ein reizendes, gefeiertes, junges Mädchen gewesen, eine Prinzeß Ufsanov, die ihn gegen den Willen ihrer Familie geheirathet hatte. Er hatte sie auf Händen getragen und ihr Blumen vor die Füße gestreut, und sie war selig gewesen und er mit ihr. Die Kinder waren gekommen — wie reizend das Alles war! — Das waren die goldenen Jahre in seinem Leben, fünf, sechs Jahre. Dann — dann hatte der Dämon begonnen, sich zu langweilen im Paradies — seine Zigeunernatur hatte ihr Recht gefordert; er war vom Hause fort — nur zeitweilig und um sich auszutoben — dann öfter — immer öfter . . .

Anfangs hatte sie ihm nur allzuleicht verziehen, so leicht, daß es ihn beinahe verletzt hatte, so leicht, daß er ihrer Geduld von da an Alles zuzumuthen wagte.

Endlich aber hatte sie's doch nicht mehr auszuhalten vermocht — hatte sich von ihm getrennt. Das war gräßlich, so gräßlich, daß er gewähnt hatte, es nicht aushalten zu können. Sie würde es auch nicht aushalten können, meinte er, sondern ihn zurückrusen. Er wartete alle Tage darauf — und sie rief ihn zurück — als sie im Sterben lag.

Das war nun bald vier Jahre her; ihm aber war es, als ob fie geftern gestorben sei. So deutlich sah er's noch Alles vor sich — das große Zimmer in Rom — es fah auf den spanischen Platz hinaus und war hell, luftig, nur etwas tahl - die halb geleerten Medicinflaschen mit langen Papierstreifen am Hals auf dem Rachttisch der Kranken, und die tickende Taschenuhr, eine Uhr, die er ihr vor Jahren, bei Kolja's Geburt war's, geschenkt, das verglimmende Nacht= lämpchen in der Ecke dort, ihr weißes Morgenkleid, das über einem Seffel hing, die kleinen Pantöffelchen, die lieben, winzig kleinen Pantöffelchen - dort in dem weißen Betichen fie, fo lang, fo schmal, mit ihrem armen, abgemagerten Körper, beffen Umrif fich beutlich unter der enganschmiegenden Decke abzeichnete - einer weißen Flanelldecke mit röthlichen Streifen am Rande. Auch deffen erinnerte er fich noch; aber am besten doch an sie, an ihr wunderschönes Gesicht. Sie hob fich aus bem Riffen bei feinem Gintritt und begrußte ihn mit einem Lächeln, das ihm Alles verzieh, nein, nicht nur verzieh, ihn um Vergebung bat, daß sie fie, der arme Engel, zu schwach gewesen, um ihn vor fich selbst zu retten, um ihn zu erlösen. Nun ja . . . er hatte fie noch in die Arme genommen und geküßt. Er wollte es nicht glauben, daß Alles vorüber war! . . . Da plötlich war die Sonne aufgegangen, dort drüben über dem spanischen Blat, hinter der Kirche von Trinità de' Monti — ein breiter Goldstreif streckte sich aus nach der Sterbenben.

Es war wie der leuchtende Arm Gottes, der gekommen war, ihre Seele au holen.

Sie hatte noch die müde Hand gehoben, um empor zu deuten — die Hand fank . . . fank . . .

Welche entsetliche Zeit!

Er, dem der Gedanke an die Vernichtung ein Grauen einflößte, das nicht zu überwinden war — er, der, wenn er auf der Straße einem Begräbniß begegnete, den Kopf abwendete, und den Anblick keiner Leiche vertrug — er hatte neben ihrem Sarge gewacht zwei Nächte lang, ohne sich zu rühren, ohne Etwas zu sich zu nehmen. In der zweiten Nacht war er eingeschlasen vor unabweisdarer Müdigkeit. Er hatte geträumt von alten Zeiten, von todtem Glück. Ihm war's, als säße er mit ihr auf der Terrasse des Landhauses in der Nähe von Petersburg, wo sie den Hochsommer verbrachten, den kurzen nordischen Sommer. Sine helle Augustnacht war's, und die Virken schimmerten weiß gegen den ernsten Hochragenden Malven war deutlich zu sehen, und der Wind rauschte in den Blättern, und die Rosen dusteten süß.

Sie saßen neben einander, Hand in Hand, und ihre Stimme schlug weich und schmeichelnd an sein Ohr. Manchmal lachte sie; dann lachte er auch, nur weil sie lachte und drückte schließlich einen Kuß auf ihren Mund. Uch, wie warm begegneten ihre duftigen, jungen Lippen den seinen!

Plöhlich erwachte er, ein Nachtfalter hatte ihn mit seinem plumpen Flügel gestreift. Kings um ihn war Alles schwarz, die Wände, der Fußboden, die Zimmerdecke — und da, neben ihm, von hohen rothstimmernden Kerzen, von einem buntblühenden Blumenwald umstellt . . . Ach! . . . Wie schön sie noch war.

Er beugte sich über den Sarg und hob sie empor aus dem weißen Atlaskiffen und kußte sie.

Bis ins Mark drang ihm die Kälte dieser Berührung, zum ersten Male begriff er, welche ungeheuere Kluft sich aufgethan hatte zwischen ihr und ihm.

Als Kolja gekommen war, um den Bater von der Leichenwache abzulösen, hatte er ihn bewußtlos auf dem Gesicht liegend neben dem Sarge gefunden.

Ja, die Eine, die Einzige, die hatte er rasend geliebt; aber vor sich selbst hatte sie ihn nicht geschützt, weder durch ihr Leben noch durch ihren Tod!

Anfangs freisich, in den ersten Tagen nach ihrem Begräbniß, hatte er gewähnt, es sei jetzt aus mit dem Fieber in seinen Abern. Er spürte es nicht mehr. Elend und müde hatte er sich damals Stunden lang, Tage lang in ihrem Jimmer eingesperrt — in dem Jimmer, in dem noch Alles so liegen gedlieben war, wie ehe man sie hinaußgetragen, in dem Alles aussah, als ob sie wiederstommen müsse. Und als er es endlich über sich gebracht, Kom zu verlassen, da hatte er ein paar Monate still und ernst mit seinen Kindern gelebt. Er hatte sogar wieder versucht zu arbeiten, zu componiren . . . aber er hatte nichts mehr zu Wege gebracht. Da war die Berzweislung um sein vergendetes Genie über ihn gekommen, und mit der Verzweislung das Fieber. Er konnte die Ruhe nicht außhalten — er konnte einsach nicht. Er brauchte Lärm, beständigen Wechsel, Aufregung und Betäubung.

Er brachte Mascha bei Berwandten unter, Maschenka, sein entzückendes Töchterlein, das er anbetete und das er jeht mit einer überstürzten Eile aus dem Wege schob, als ob es nur eine unbequeme Last für ihn gewesen wäre, und dann . . . dann nahm er das Leben genau an dem Punkte wieder auf, wo er es verlassen, ehe Natalie gestorben war.

Von Stadt zu Stadt, von Concertsaal zu Concertsaal, von Wirthshaus zu Wirthshaus jagte er, immer gleich rastlos, freudlos, ruhelos, immer gleich vergöttert, gleich angeschwärmt, nur noch toller in der Verwüstung seines Lebensals früher, weil die Traurigkeit in ihm größer war, und es mehr Anstrengung brauchte, mit ihr fertig zu werden.

Das war Alles jeht noch einigermaßen erträglich; aber wie würde das werden in ein paar Jahren! Unwillfürlich streifte sein Blick einen Stoß Zeitungen, der auf dem Tische inmitten des Zimmers lag. Dreißig, vierzig Exemplare jener Rummer des "Figaro", die das Reclame=Märchen enthielt. Er lachte über die Menschen, die ihm diesen Schwulst zugesandt hatten, um ihm zu schweicheln.

"Ich will einen Zauber legen in Deine Kunst, dem Keiner widersteht!..." murmelte er vor sich hin. Bah, wie lange konnte das noch dauern! Rein, er täuschte sich selber nicht darüber, es ging bergab mit ihm, rasch bergab mit seinem Geigenspiel, mit seiner Gesundheit — mit Allem.

"Der Teufel wird mich nicht mehr brauchen können," murmelte er, "man wird nichts mehr von mir wissen wollen, ich werde alt," stieß er hervor. Plöglich saßte er sich am Kopf und ries: "Was aber macht ein Mensch wie ich, wenn er alt wird?"

Zum ersten Male in seinem Leben stellte er sich die Frage.

"Alt werden ohne den Muth, sich ruhig hineinzusügen — alt werden als ein erschlaffter Wüstling, der die widerliche Neige aus geleerten Bechern trinkt!"

Wie häßlich, wie grauenhaft! War es nicht besser, mit Allem zu brechen, sich seinen Kindern zu widmen, eine vernünftige Existenz zu führen?

Er lachte bitter . . . eine vernünstige Existenz — er, ben zwei Stunden Ginsamkeit fast an die Grenze des Wahnsinnes bringen!

Davon konnte die Rede nicht mehr fein — es war zu spät.

Alt werden! — Eitles Schreckgespenst — Leute wie er werden nicht alt — fie sterben!

Ja, das war das Ende. Sterben, nichts hinterlassen, keinen Namen in der Kunst, kein bleibendes Werk, vergessen werden — ausgelöscht aus dem Weltall — noch ein Weilchen Sonnenschein und Luft und Bewegung, Farbe und Klang, und dann Alles dunkel — ein großer, schwarzer Klecks, nichts mehr — der Tod! Ja, das war's. Vielleicht kam's morgen — vielleicht in ein paar Jahren. Kommen mußte es, er wollte sich auch nicht sträuben. Indessen aber — indessen wollte er leben, mit allen Fibern, mit jedem Blutstropfen leben — leben!

Da . . . um die Fenster schlich's wie eine traurig hinseufzende Gespensterstimme. Sein Gesicht nahm einen gespannt lauschenden, dürstend sehnsüchtigen Ausdruck an. Es war wie das Schluchzen einer gequälten Seele, die den Weg zum Himmel zu nehmen vergessen hat, weil sie eine große Liebe an der Erde zurückhält — eine große Liebe, und die Unruhe über eine ungelöste Aufgabe — einen ungehobenen Schaß.

War's eine Ueberreizung seiner Sehörsnerven, oder ein Anfang jenes Mysticismus, dem um eine gewisse Lebensperiode fast alle großen russischen Intelligenzen zum Opfer fallen? Wie dem auch sei — er hätte geschworen, daß er ihre Stimme höre, mitleidig und zärtlich . . . Da noch einmal . . . "Boris! . . . . Boris! . . .

Er fühlte etwas Eigenthümliches — die Beruhigung einer liebevollen Nähe. Eine rasende, unbeschreibliche Sehnsucht packte ihn. Er streckte die Arme auß . . . es war vorbei! Ein Frost schüttelte ihn, der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Er gedachte der abstoßenden Kälte, die seinen Lippen begegnet war, als er die Leiche herausgehoben aus dem spihenumsäumten Kissen des Sarges.

Nein, der Tod nahm Alles — er ließ nichts zurück. Schwachtöpfige lleberspanntheit, an so Etwas zu glauben! Es gibt nichts als das Leben! — und während ihm die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, Himmlischen noch das Herzwerbrannte, murmelte er heiser: "Ja, leben . . . leben!"

(Fortsetzung folgt.)

# Friedrich der Große und die Italiener.

Von

p. D. Fischer.

Die Italiener haben im Leben Friedrich's des Großen bei Weitem nicht eine fo hervorragende Stelle eingenommen wie die Franzosen. Weder der perfonliche und der literarische Berkehr des Königs mit Italien, noch feine politischen Beziehungen zu den verschiedenen Staatsgebilden, die zu seiner Zeit sich in das Ge= biet der subalpinischen Halbinsel theilten, können irgendwie verglichen werden mit der Bielseitigkeit, der Dauer und der Bedeutung der Berhältniffe, in denen Friedrich während der längsten Zeit seines Lebens zu Frankreich und den Frangofen geftanden hat. Jedermann weiß, in wie feltenem Mage "von dem größten deutschen Sohne" die französische Sprache mündlich und schriftlich beherrscht worden ift; seine Vorliebe für die französische Literatur, die Vernachlässigung, die er den Geifteswerken seiner deutschen Zeitgenoffen widerfahren ließ, ruft noch heute die berechtigte Berftimmung feiner Landsleute hervor; die Bevorzugung endlich, mit welcher er Franzosen, und nicht immer die besten und würdigsten, in seinen perfonlichen Umgang zog, war durchaus dazu angethan, bei Deutschen Empfindungen der Zurücksehung und der Eifersucht zu erregen. Undererseits hat derfelbe König, welcher, wie uns noch neulich durch de Catt's Aufzeichnungen bestätigt worden ist, während der unglaublichen Anstrengungen des siebenjährigen Krieges in der Recitation französischer Tragödien seine Erholung suchte und fand, die französische Politik mit der Feder und mit dem Degen fiegreich bekampft; mehr als irgend Jemand vor ihm hat er durch feine Waffenthaten über franzöfische Geerführer bazu gethan, vaterländische Gefühle in beutschen Gerzen zu erwecken; er ist es gewesen, der nach unseres größten Dichters Ausspruch durch feine Thaten den ersten wahren und höheren eigentlichen Lebensgehalt in die deutsche Poesie gebracht hat.

Ungleich bescheibener an Umfang und Gehalt, haben Friedrich's Beziehungen zu Italien und den Italienern in der Literatur, die neuerdings mit besonderem Eiser alle Lebensäußerungen des großen Königs durchsorscht, bisher wenig Beachtung gefunden. Die nachstehenden Zeilen erheben nicht den Anspruch, eine Lücke in Friedrich's Biographie auszufüllen. Sie werden ihren Zweck erreichen, wenn ihnen der Nachweis gelingt, daß der innige und herzliche Verkehr, der gegenwärtig zwischen den Angehörigen beider Nationen besteht, und der in diesen Tagen in der begeisterten Aufnahme unseres Kaisers in Rom einen Höhepunkt der nationalen Beziehungen erreicht hat, seine Wurzeln dis in König Friedrich's Zeit zurückzusühren vermag.

Sat Friedrich der Große italienisch verftanden? Giner Stelle in den Denkwürdigkeiten der Markgräfin von Bahreuth können wir entnehmen, daß feine Lieblingsschwefter gerade in den Jahren, wo der Lerntrieb in dem begabten Prinzen erwachte, italienischen Unterricht erhalten hat. Beide Fürstenkinder waren von klein auf gewohnt, Erholung und Arbeit miteinander zu theilen. Die Bermuthung, daß der Kronpring sich auch an den italienischen Uebungen der Schwefter betheiligt haben wird, liegt um so näher, als das Italienische im Anfang des vorigen Jahrhunderts als vornehme Umgangssprache in den oberen Ständen Deutschlands noch keineswegs in dem Mage, wie dies später geschehen, durch das Französische verdrängt worden war. Ueberdies fehlte es in Berlin selbst unter dem rauhen, allem Fremden abgeneigten Regiment König Friedrich Wilhelm's I. durchaus nicht an Italienern. Die Liebhaberei des Soldatenkönigs für lange Rekruten kannte teine nationalen Bedenken. Allenthalben bestanden preußische Werbebüreaus; von denen in Toscana ift uns überliefert, daß fie wiederholt lebhafte Beschwerden über die Gewaltsamkeit hervorriefen, mit welcher besonders hochaufgeschoffene Landeskinder über die Alpen nach Potsdam geschafft wurden. Geftalten, wie der baumlange Logenschließer Caferi, von dem Wilibald Alexis feinen Cabanis im Italienischen unterrichten läßt, waren sicherlich aus dem Leben gegriffen. War doch der Abt Baftiani, der noch in den letzten Lebensjahren des Königs an seiner Tafelrunde erscheint, in seiner Jugend, trot seiner Mönchstutte, von preußischen Werbern aufgespürt und aus seinem venetianischen Klofter in die blaue Montur der Riefengarde gesteckt worden.

In einem der Briefe, die der Kronprinz, in der schwersten Zeit seines Lebens, aus dem Cüstriner Gefängniß an seine Lieblingsschwester richtete, gebraucht er, um sie über seine Lage zu beruhigen, das italienische Sprichwort: "Chi ha tempo, ha vita"; er erinnert die Schwester an die glücklichen Tage, wo sein principe und ihre principessa sich geküßt, d. h. wo seine Flöte die Begleitung zu ihrer Laute gespielt habe. — Italienische Redewendungen kehren auch sonst nicht selten in dem umfangreichen Brieswechsel des Königs, gelegentlich auch in seiner polietischen Correspondenz wieder.

In der Bibliothek, die Kronprinz Friedrich hinter dem Rücken des geftrengen Baters sich zu verschaffen gewußt hatte, befanden sich italienische Ausgaben von Betrarca, Boccaccio, Bojardo, Tasso, die Madrigale des Mansredi, sowie einige neuere Gedichte und Romane; Guarini's Pastor Fido in französischer Aebersetzung; serner italienische Uebersetzungen des Virgil, der moralischen Abhandlungen Bacon's, sodann Molière's, und einiger neuerer französischer Bühnenstücke, letztere von Leti übertragen. Bekanntlich wurde die ganze Büchersammlung, deren Zussammensetzung einen sehr interessanten Einblick in den Studienkreis des jungen Feuerkops gestattet, nach dem Fluchtversuche des Kronprinzen mit Beschlag bes

legt und auf ausdrücklichen Befehl König Friedrich Wilhelm's im Auslande meistbietend verkauft.

Dafür, daß Friedrich eine gewisse Kenntniß der italienischen Sprache besessen hat, lassen sich weiter directere Zeugnisse ansühren. Dem Grasen Algarotti, der, wie wir sehen werden, jahrelang zu den nächsten Freunden des Königs gehört hat, antwortet der König auf einen Brief vom September 1749, mit welchem ihm eine italienisch geschriebene Tragödie einer Madame du Boccage überreicht worden war: "Ich din Ihnen für die übersandte Tragödie sehr verbunden. Ich habe sie noch nicht gelesen..., ich liebe es weit mehr, Sie zu hören, als Sie in einer Sprache zu lesen, der ich doch nur stockend zu solgen vermag." Einige Monate später schreibt der König, auf das Stück zurücksommend, an Algarotti: "Das Italienisch von Frau von Boccage ist so französisch, daß ich es Wort für Wort verstanden habe."

Im Jahre 1751 schickte Algarotti, der in verschiedenen Angelegenheiten den Berkehr zwischen dem preußischen Hofe und der Eurie zu vermitteln hatte, dem König einen Brief des Papstes mit dem Bemerken: "Ich bin gewiß, daß Ew. Majestät die Prosa des heiligen Baters ebenso gut verstehen werden, wie Sie die Berse Metastasio's verstehen."

Die Werthschäung des großen Königs für die italienische Sprache erhellt auch daraus, daß er sie in der Instruction für den Major von Borcke, den Erzieher des Prinzen Friedrich Wilhelm, des späteren Nachfolgers Friedrich's, unter den Kenntnissen aufsührt, deren Besitz ihm für einen künftigen König wünschenstwerth erscheint.

Es würde nicht schwierig sein, in der Correspondenz und den anderen Schriften Friedrich's noch mehr Stellen aussindig zu machen, in denen sich das Interesse kundgibt, welches der König an der italienischen Literatur genommen hat. Hierzu liegt indes sür unseren Zweck ein Bedürsniß nicht vor. Wohl aber ist hier zu betonen, daß der erste literarische Feldzug, in welchem Friedrich seine jugendlichen Kräfte versuchte, gegen einen Fürsten des italienischen Geisteslebens gerichtet gewesen ist.

Friedrich hat seinen Antimacchiavel, die Widerlegung des "Principe" von Niccolo Macchiavelli, noch als Kronprinz ein Jahr vor seiner Thronbesteigung geschrieben. Bon der höchsten und reinsten Aufsassung des Herrscherberufs beseelt, fühlte der junge Autor sich berusen, als Kächer der, wie er glaubte, von dem Florentiner in ihrem innersten Wesen versannten und gekränkten Fürstenehre aufzutreten. Ihn empörte vor Allem die Unstitlichkeit der Kathschläge, welche Macchiavelli seinem Fürsten ertheilt. Im schärssten Gegensaße zu dem Kealpolitiker des sechzehnten Jahrhunderts will der junge Philosoph von Kheinsberg keinen doppelten Maßstab für die Moral in der Positik und im Privatseben zuslassen; Macchiavelli's System zerstöre die Moralität gänzlich; der Mann, der ein solches Buch habe versassen ein Berbrecher an der Menschheit gewesen. Indes dies genügt dem Versassen ein Verbrecher an der Menschheit gewesen. Indes dies genügt dem Versassen zu geben. Er bemüht sich, ausssührlich darzuthun, daß es mit Macchiavelli's Kopf nicht besser bestellt gewesen sei als mit seinem

Herzen; er sucht die logischen Widersprüche aufzubecken, welche dieser Jrrlehrer sich zu Schulden kommen lasse und ihm den Nachweis zu führen, daß seine Politik nicht nur unmenschlich und graufam, sondern auch zweckwidrig und thöricht sei. Der Zögling Fenelon's, der Schüler Mark Aurel's, entwickelt sodann, um Macchiavelli's gefährliche Lehre völlig zu vernichten, ein ebenso erhabenes als absolutes Herrscherprogramm; er stellt einen Fürstenspiegel auf, der das Bild, welches der junge Erbe der preußischen Krone von den Pflichten seines hohen Beruss in sich trug, in den leuchtendsten Farben zurückvirft. Frei von Selbstzucht, gerecht gegen sein Volk wie gegen seine Nachbarn, ausschließlich dem Wohle des Gemeinwesens gewidmet, soll der Fürst nichts sein als der erste Diener des Staates, der erste Bürger der Nation, die ihn zu ihrem Oberhaupte erkoren hat, um einen starten Beschücker der allgemeinen Interessen gegen den Egoismus und die Begehrlichseit der Einzelnen zu haben. Nicht in der Furcht, sondern in der Liebe seiner Unterthanen beruht seine Sicherheit; versteht er, Liebe zu erwecken, so wird er nicht über Stlaven herrschen, sondern über freie Herzen.

In seinem Hymnus auf Friedrich den Großen sang fast ein halbes Jahrhundert später der arme Schubart, der mit dem Antimacchiavel in demselben Jahre geboren war, aus seinem Kerker auf dem Hohenasperg:

> Er war das Arbild der Beisen; Riß dir, Wacchiavell, die Larve vom Antlit Und predigte Fürsten die Gerrscherkunft.

Noch heute darf der Antimacchiavel, als Predigt über die Herrscherkunft, au den edelften fürftlichen Selbstbekenntniffen aller Zeiten und Bolfer gegablt werden. Ueber die Entlarvung Machiavelli's denken wir heutzutage wesentlich anders als die begeifterten Zeitgenoffen Friedrich's, weil wir die geschichtlichen Bedingungen, unter denen der Florentiner feine Schrift verfaßte, tennen gelernt haben. "Uns lagt endlich gerecht fein," schließt der größte Kenner der Fürsten und Bolker Südenropa's seine Erstlingsschrift, die bereits vor mehr als sechzig Jahren erschienenen Bemerkungen zur Kritik neuerer Geschichtschreiber. "Er fuchte die Beilung Italiens; doch der Zustand desselben schien ihm so verzweifelt, daß er fühn genug war, ihm Gift zu verschreiben." Den Italienern bes neunzehnten Nahrhunderts gilt Macchiavelli als einer der ersten Vortämpser ihrer nationalen Wiedergeburt: fie huldigen dem klaren Geifte, der mitten unter den üppigen Geistesbacchanalen der Renaissance die Gefahr der drohenden Fremdherrschaft erkannte und der sein Bolk zur Abwehr dieser Schmach zu einigen suchte. Sie haben deshalb dem großen Frevler in Santa Croce, der Westminster Abtei der italienischen Geiftesberoen, neben den Grabmälern von Dante, Galileo und Alfieri ein prachtvolles Monument errichtet.

Deutscherseits hat vielleicht Niemand den geschichtlichen Jrrthum des Antimacchiavel anmuthiger widerlegt, als der große Künstler, welcher die Fürstenausgabe der Werke Friedrich's des Großen mit jenen köstlichen Jlustrationen geschmückt hat, die seit einigen Jahren die Freude aller Kunstssinnigen sind. An den Schluß des Antimacchiavel setzt Adolf Menzel das Bildniß Niccolo Macchiavelli's, auf einer Holztafel, welche den Namenszug "Federic" und die Jahreszahl 1740 trägt, und die mit starken Nägeln an einen schwarzen Schandpsahl

geheftet ift. Aber um das obere Ende des Pfahls find frische Lorbeerkränze geschlungen, zwischen denen die Zahl 1840 sichtbar wird.

In demfelben Jahre, als Friedrich den Antimacchiavel fchrieb, empfina der fronpringliche Sof in Rheinsberg den Besuch eines jungen Italieners, der bald und auf lange Zeit zu dem nächsten Freundestreife Friedrich's gehören follte. Francesco Algarotti, der Sohn eines wohlhabenden venezianischen Kaufmannes. hatte, in demfelben Jahre wie der preußische Thronerbe geboren, in Badua und Bologna ftudirt und sich dann nach Frankreich und England begeben, wo er mit den tonangebenden Schöngeistern in Beziehung getreten war. Er hatte die übliche Pilgerfahrt nach Schlof Ciren in der Champagne gemacht, wo Boltgire, ichon damals auf der Sohe seines Ruhmes als Dichter und Schriftsteller, als ständiger Gaft der Schloffherrin, der Marquise du Châtelet - der "göttlichen Emilie" des Kronpringen Friedrich -, verweilte und das Scepter über die Guten und die Bosen der literarischen Welt schwang. Gine populär wissenschaftliche Abhandlung des jungen Italieners über die Theorie des Lichts - sie führt den bezeichnenden Titel: "Il Newtonianismo per le donne" — hatte ihm einen ge= wiffen Ramen verschafft; Voltaire felbst hatte dem Verfaffer den literarischen Ritterschlag ertheilt in einer poetischen Epistel, in der ce beift:

Vous allez donc aussi, sous le ciel des frimas, Porter en grelottant la lyre et le compas.

Mit einem Empfehlungsbriefe des Sängers der "Henriade" ausgerüftet, traf Algarotti im September 1739 in Rheinsberg ein. Er fand bei dem Kronprinzen eine außerordentlich freundliche Aufnahme. "Wir haben," schreibt Friedrich aus "Remusderg" am 27. October 1739 an die Marquise du Châtelet, "den liebenstwürdigen Algarotti hier gehabt, und Mylord Baltimore, der nicht minder geslehrt und nicht minder angenehm ist als er. Ich habe den vollen Werth ihrer guten Gesellschaft acht Tage lang empfunden . . ." Und an Algarotti selbstschreibt der Kronprinz: "Ich werde die acht Tage nie vergessen, die Sie bei mir zugebracht haben. Viele Fremde sind nach Ihnen hier gewesen, aber Keiner wie Sie . . ."

Der erste Eindruck, den Friedrich von der seltenen Liebenswürdigkeit des Italieners empfing, ift ihm dauernd und unverändert geblieben.

Algarotti, Dieu du génie Et de la bonne compagnie

nennt er ihn in einer poetischen Epistel aus Wesel im September 1740 an seinen Freund Jordan. Und noch als Greis gedachte er in den Unterhaltungen, von denen uns Fürst Ligne einen so anziehenden Vericht hinterlassen hat, neben anderen längst verstorbenen Jugendsreunden Algarotti's angenehmer Manieren.

Die Beziehungen, welche sich zwischen Friedrich und Algarotti seit jenem ersten Besuch in Rheinsberg entspannen, waren von Ansang an eng und herzlich; sie haben zu einem Freundschaftsverhältniß geführt, welches erst mit dem Tode des Italieners endigte. Bereits in dem ersten Briese, den der Kronprinz an den neuen Freund richtete — er ist der Beginn eines Brieswechsels von fünsundzwanzigjähriger Dauer, dessen Abdruck mehr als die Hälfte des 18. Bandes der Werke des großen Königs aussüllt — theilt er ihm mit, daß er die Wider-

legung Machiavelli's balb vollendet haben werde; er bittet ihn, die Fürsorge für den Druck seines Erstlingswerkes zu übernehmen. Algarotti hingegen versforgt Rheinsberg mit italienischer Literatur und Musit; Gedichte, Canzonen, Ballette und Operntexte, Sämereien für den Garten des Kronprinzen sinden ihren Weg über die Alpen in die sandige Mark und werden durch freundliche, nicht selten poetische Episteln an den Schwan von Padua erwidert, an welche sich stets neue Fragen, Vitten und Aufträge knüpsen. "Sie sin einem Briese aus dem Februar 1740, "ich bewundere Ihre Pünktlichkeit und Ihre unermüdeliche Sorgfalt."

Wenige Monate später, am 3. Juni 1740, ift es der neue König, der dem Freunde schreibt. Der Brief ist bezeichnend:

"Mon cher Algarotti, mon sort a changé. Je vous attends avec impatience; ne me faites point languir. Federic."

Diesen Zeilen folgt eine ausführlichere Einladung von der Hand des Barons Kahserlingt, des Hephäftion des neuen Alexander, ganz durchweht von dem Jubel, mit welchem der Thronwechsel von der jüngeren Generation begrüßt wurde, Prosa und Berse durcheinander, mit der dringenden Ermahnung, schnell zu kommen. Algarotti venturo, Phosphore, redde diem, ruft er ihm im Anklange an eine Ode Martial's zu.

Der so schmeichelhaft Gerusene kam und trat in den engsten persönlichen Berkehr zum König. Er gehörte zum Gesosse des neuen Herrschers auf dessen Huldigungsreisen in die östlichen und in die westlichen Provinzen; er war auch unter den wenigen Begleitern, mit denen der König, um französische Truppen zu sehen, im August 1740 von Bahreuth aus jene abenteuerliche Sprissahrt nach Straßburg unternahm, die er mit so gutem Humor in einer poetischen Spistel an Boltaire beschrieben hat. Wie gern er sich an diese lustige Episode erinnerte, haben uns de Catt's Auszeichnungen über des Königs Unterhaltungen mit seinem Lector gezeigt: Friedrich wußte, als er im März 1758 in seinem schlesischen Feldlager auf jenen Jugendstreich zu reden kam, die Verse noch auswendig, in denen er denselben achtzehn Jahre früher besungen hatte, und sprach gern davon, wie geschickt Algarotti sich in den heitlen Lagen zu benehmen gewußt habe, in welche die Reisenden trot oder vielmehr wegen ihres Incognito — der König reiste unter dem Namen eines Grasen Dusour als böhmischer Gutsbesißer — mehrsfach geriethen.

"Am ersten Tage unseres Ausenthalts in Straßburg," so läßt de Catt den König erzählen, "fragte mich ein Officier, der an der Wirthstafel neben mir saß, indem er auf Algarotti wies, wer der herr wäre. Dieser Herr, erwiderte ich, ist ein Italiener aus Italien. Der Officier nahm das sehr übel: Was sagen Sie da, wollen Sie mich soppen? Algarotti aber nahm wahr, daß die Sache ernst werden könnte; er redete den Officier so höslich an, daß er sich beruhigte; man wurde sröhlich, und das Mittagessen schloß damit, daß etliche Flaschen Champagner über die Klinge sprangen."

In dieser Gunst hat sich Algarotti trot mancher stürmischen Zwischenfälle bei König Friedrich im Wesentlichen zu erhalten gewußt. Im December 1740

in den Grafenstand erhoben, einige Jahre später zum Kammerherrn ernannt und mit dem von Friedrich gestifteten Orden pour le mérite decorirt, hat er sowohl zu dem Hoffreise gehört, wie auch als Mitglied der von Friedrich erneuerten Berliner Akademie der Wiffenschaften sich unter den Gelehrten befunden, welche der König in seinen persönlichen Umgang zog. Er hat insbesondere, nachdem Friedrich durch die siegreichen Feldzüge der beiden ersten schlesischen Kriege seinen Ruhm als Feldherr und als Bolitiker begründet hatte, den größten Theil der glücklichen Friedensjahre mitgenoffen, die dem Salomo des Nordens auf dem von ihm geschaffenen Musensite in Sanssouci zu Theil wurden. Er nahm den thätigsten Antheil an den musikalischen Bestrebungen und an der Bauthätigkeit des Königs; wir finden ihn mit Friedrich's Apollodorus, dem wackeren Knobels= dorff in lebhaftem Berkehr, um bei der Auswahl der Sculpturen für das neue Opernhaus zu helfen; von ihm ftammt die Inschrift her, welche der Giebel dieses beften Bauwerts aus Friedrich's Zeit noch heute trägt. Ob fein Rath auch bei der Errichtung von Sanssouci, die bekanntlich unter Knobelsdorff's Leitung erfolgte, eingewirkt hat, läßt sich direkt nicht nachweisen; es ist jedoch nicht un= wahrscheinlich, daß der ausgesprochene italienische Charakter der ganzen Anlage, insbefondere die ungemein glückliche und wirkungsvolle Berbindung des Sculpturenschmuckes mit der Landschaft und mit den Gartenpartien, durch den Berkehr des königlichen Bauberen und seines Architekten mit dem heitern, kunftverständigen und geschmackvollen Italiener beeinflußt worden ift.

Wir besitzen aus Algarotti's Weder eine anziehende Schilderung jener glücklichen Jahre und des geiftvollen Rreifes, in welchem der Philosoph von Sansfouci feine Erholung von den Bflichten feines königlichen Berufes fand. "3war werde ich," schreibt Algarotti im Mai 1751 aus Potsdam einem Landsmanne in die Heimath, "nie den Wunsch verlieren, Italien wiederzusehen . . . Allein es lebt fich hier viel beffer, als Sie glauben. Man ift hier Pfirfiche, qute Melonen, Feigen, die manchmal denen unseres Baterlandes nichts nachgeben. Die Ananas, diefe Frucht der Könige, ift fast gemein. Sie wurden hier Bauwerte feben, die man benen des Palladio vielleicht an die Seite ftellen kann. In Berlin ift Alles regelmäßig und in guter Ordnung. Ich verbringe einen Theil meiner Beit im Tumult und Larm der Hauptstadt, den anderen in der einfiedlerischen Burudgezogenheit von Potsdam. Inmitten jener Soldaten, die ihre Disciplin während des Krieges dem Teinde so furchtbar macht und die im Frieden die beften Burger find, widme ich den Musen täglich einige Stunden. Wir haben frangosische Schauspiele und italienische Oper, angenehme Spaziergange, entweder am Stromegufer, oder in den Garten von Sanssouci, welche der regierende Ronig mit einer der Armida vergleichbaren Kunft geschaffen hat. — Was foll ich Ihnen von den Soupers dieses Monarchen sagen? Sie erinnern mich an die Gaft= mäler, welche Cicero dem Julius Cafar gab, wo, wie Cicero felbst an seinen Freund Atticus schreibt, die angenehmsten Dinge besprochen wurden und wo man σιλόλογα multa verhandelte. Unter den Gäften, die zur Tafel des Königs geladen werden, haben wir den großen Mann,

descripsit totum radio qui gentibus orbem; .

wir haben in Wirklichkeit Herrn von Voltaire hier, diesen hellen Geist, ohne welchen ein Souper einem Ringe ohne Diamant gleichen würde. Seine Werke lesen und ihn hören ist dasselbe: die lebendigsten und glänzendsten Einfälle entströmen seinem Munde, wie Funken oder Lichtstrahlen den elektrischen Körpern, wenn man sie reibt. Sein Gedächtniß ist außerordentlich umfassend und versagt ihm nie; seine Geistesschätze bestehen in baarem Gelde, nicht in Papier... Der König spricht, wie er handelt. Kommen Sie selbst, ihn zu sehen; ich werde mich wohl hüten, Ihnen ein Bild von ihm zu entwerfen, denn von ihm gilt des englischen Dichters Wort:

A Trajan by a Pliny ma be known, But you and Cesar must transmit your own.

Ich sage nur dies: Dank seiner Persönlichkeit, die auf Alle einwirkt, darf man von seinem Hose wirklich sagen, was Horaz vom Hause des Mäcen gesungen hat:

"Domus hac nec purior ulla est Mec magis his aliena malis; nil mi officit unquam Ditior hic, aut est quia doctior. Est locus uni-Cuique suus . . . . "

Auf dem berühmten Gemälde, in welchem Meifter Adolf Menzel die Tafelrunde Friedrichs des Großen in Sanssouci dargeftellt hat, sehen wir in der Mitte den König; rechts von ihm, in lebhafter Unterhaltung begriffen, Voltaire, beffen hagere Züge sich von denen seiner Rachbarn charakteristisch abheben. Auf der linken Seite des Königs tritt zwischen den Uniformen des Feldmarschalls Reith und des Generals Grafen Rothenburg eine schmächtige Geftalt im gestickten Hoffleide hervor. Das gelbliche Geficht mit der ftark gebogenen Rafe und dem feinen Munde beugt fich weit vor, wie um einen Angriff Boltaire's zu pariren: es ift das Bildniß Francesco Algarotti's, den der Maler des großen Königs in einen dem liebenswürdigen Charafter des Italieners völlig entsprechenden Gegenfat zu dem geiftreichen aber hämischen Franzosen gebracht hat. Noch schärfer tritt der Gegenfatz beider Charattere in dem Geschichtchen zu Tage, deffen Renntnig und ebenfalls durch de Catt's Memoiren überliefert worden ift. Der König schildert seinem jungen Lector Boltaire's boshaftes Bergnügen, die Leute aneinander zu hetzen. Wenn ihm ein folder Streich gelungen ift, dann freut er fich wie ein Rind, hupft und fpringt: diese Schlingel, fagt er dann lachend, diese Schlingel; so muß man sie behandeln. Eines Tages macht er ein Epigramm gegen den guten Marguis d'Argens; es war äußerst beißend; er läuft damit zum Marquis. "Sie wiffen, wie fehr ich Ihr Freund bin; als folder bin ich verpflichtet, Sie auf eine Sache aufmerksam zu machen, die Sie nahe angeht. Was haben Sie Algarotti gethan, daß er fo wüthend auf Sie ift?" "Ich? Richts; ich liebe ihn und bin ficher, daß er es auch mit mir gut meint." "Aber feben Sie mal diese Berse," sagt Voltaire, "fie sprechen nicht für die gute Meinung, die Sie ihm zutrauen." Er lieft fie ihm vor. Der Marquis ift ruhig genug um an sich zu halten; er fagt bloß: "Wenn Maarotti diese Verse gemacht hat, fo gestehe ich, das ift unwürdig; ich würde ihm einen so perfiden Streich nicht zugetraut haben." Und nun läuft dieser Schuft Boltaire zu Algarotti, und bringt ihm bei, daß der Marquis auf das Aeußerste gegen ihn erzürnt sei, daß

er die furchtbarsten Dinge von ihm rede, und daß er, Boltaire, nicht begreisen tönne, was sie so auseinander gebracht habe. Algarotti durchschaut alsbald Boltaire's ganze Bosheit; er stellt sich jedoch so, als ob auch er gegen den Marquis aufgebracht sei, geht aber, sobald sich Boltaire entsernt hat, alsbald zu d'Argens, erzählt ihm, was er von Boltaire gehört hat, und vernimmt dagegen, was dem Marquis passirt ist. Beide verständigen sich natürlich, nicht in Boltaire's Falle zu gehen; sie schlossen sich vielmehr um so sester aneinander, und Boltaire war sür dies Mal der Abgesührte."

Der König hatte, als er dies Siftorchen zum Beften gab, bereits die schlimmen Erfahrungen hinter sich, die er mit dem literarischen Idol seiner Jugend mahrend Boltaire's Aufenthalt in Botsdam und Berlin in fo reichem Make zu machen gehabt hatte; er hatte zu feinem Schmerz nicht nur die Bosheit, sondern auch die Eitelkeit, die Sabgier und die Unredlichkeit des vergötterten Franzosen kennen gelernt. Es scheint, daß diese Ersahrungen den Ton beeinfluft haben, in welchem er, namentlich in späteren Jahren, von den schöngeistigen Tischgenoffen seiner Jugendzeit zu sprechen pflegte. Wenigstens findet sich in de Catt's Aufzeichnungen, denen allerdings nach der bekannten Art ihrer Entstehung keines= tvegs unbedingt zu trauen ift, auch die eine und die andere Alage des Königs über Algarotti; er nennt ihn einen Gugthuer und tadelt feinen Gigennuk; letteren habe er namentlich in feiner Berzensangelegenheit mit der Barbarina gezeigt. Nach anderen Berichten wäre es jedoch viel eher Algarotti gewesen, der fich bezüglich seines Verhältniffes zu Friedrich's ichoner Tanzerin über den König zu beklagen gehabt hätte; dieser hätte ihn verhindert, feiner Neigung zu der ebenfo reizenden als liebenswürdigen Landsmännin zu folgen. Was ferner den Eigennut anlangt, so war König Friedrich bekanntlich, auch schon in den ersten Jahren feiner Regierung, ein fehr guter Haushalter; er wußte diefe Gigenschaft insbefondere auch seinen Lieblingen gegenüber zu bethätigen und erwartete von Denen, die der Ehre seines freundschaftlichen Umganges gewürdigt wurden, ein Mag von pecuniarer Intereffelofigkeit, welches mit ihren Mitteln und den Anforderungen ihrer Stellung nicht immer in dem richtigen Berhältniß ftand. Dieser Geldpunkt, doppelt heifel bei einem Italiener ohne erhebliches Bermogen, scheint für die Beziehungen zwischen Friedrich und Algarotti mitunter einige Schwierigkeiten verursacht zu haben. Soweit der in den Werken des großen Ronigs abgedruckte Briefwechsel erkennen läßt, hatte der Italiener von Anfang an eine bestimmte Fixirung seiner Stellung gewünscht, der König dagegen eine folche für unnöthig erklärt: "Ich bin ficher," schreibt er dem Freunde, "daß Sie durchaus befähigt sind, in soliden Affairen verwendet zu werden; aber gerade beshalb sein Sie eingebenk, lieber Algarotti, des caccia risorbata: ich werde Sie mir für befonders gute Gelegenheiten aufheben."

Naturgemäß rief eben das Schwankende und Ungewisse des Verhältnisses gereizte Erörterungen hervor. Der König nahm es übel, daß Algarotti am Dresdener Hofe, der übrigens damals mit dem preußischen noch in gutem Benehmen stand, ebenfalls wohlgelitten war; er spottete über den friedfertigen Freund, als dieser sich zum Chursürstlich Sächsischen Geheimen Kriegsrath ernennen ließ, und er richtete schließlich, nachdem er die Flatterhaftigkeit seines

Schwans von Padua wiederholt getadelt hatte, die bestimmte Aufsorderung an Algarotti, sich zu erklären, ob und unter welchen Bedingungen er in ein festes Engagement zu ihm treten wolle. "Denken Sie nicht an Geschäfte und Aemter, die nicht für Sie passen, sondern an ein gutes Einkommen und viel Freiheit. Lehnen Sie diese Aufsorderung ab, so ersuche ich Sie, Sich nie wieder, weder wegen einer Stellung noch wegen Ihrer Angelegenheiten und Interessen an mich zu wenden."

Man kann der Antwort, die Algarotti aus Dresden am 17. September 1742 auf diese ungnädige Aufforderung an den König richtete, das Zeugniß würdiger Haltung nicht versagen. Der König hatte ihm eine unangemeffene Sprache vorgeworfen: der Italiener erwidert, nachdem er die Berechtigung seiner Leufkerungen böflich, aber fest, nachgewiesen, daß nicht jeder Nichtfranzose die französische Sprache mundlich und schriftlich so beherrsche wie König Friedrich, und daß er bitten muffe, etwaige Berftoge seiner ungenügenden Sprachkenntniß zu gute zu balten. Bas die Anerbietungen des Königs anlange, fo feien ein gutes Gin= kommen und viel Freiheit, welche die Suld des Königs ihm gleichzeitig zu ge= währen gedenke, zwei schwer vereinbare Dinge. Er sei weit davon entfernt, ein jo gnädiges Anerbieten abzulehnen; doch wiffe der König, daß feine Angelegen= heiten ihn gegenwärtig nach Italien riefen und bort einige Zeit festhalten wurden. Wenn ihm vergönnt wurde, von Zeit zu Zeit ein Jahr in Berlin zuzubringen, jo wurde das für ihn eine Zeit des Genuffes und der Erholung fein, wie die Olympiaden für die Griechen und die Säcularfeste für die Römer. Was immer der König ihm gewähren möge, um zu den Roften der Reise und des Aufenthalts in Berlin mahrend eines folden Jahres beizusteuern, das werde er als eine um jo größere Gnade ansehen, als er damit ja nur für sein eigenes Bergnügen bezahlt würde. Aber vor Allem bittet er den König, nicht Fehler seines Berstandes seinem Herzen zuzuschreiben, und wenn er geirrt habe, sich daran zu er= innern, daß

Errer est d'un mortel, pardonner est divin.

Dies Gewitter scheint die Temperatur gereinigt zu haben. Der Briefwechsel. den der König nach einigen Jahren in sehr huldvoller Weise wieder aufnahm er überfandte dem Grafen in freundlichen eigenhändigen Zeilen das Batent als Kammerherr und den Pour le mérite — ift bis zu Algarotti's Tode fortgesetzt worden. Zunehmende Kränklichkeit zwang den Südländer, im Jahre 1753 in feine Beimath zuruckzukehren, two er zunächft in Benedig, dann in Bologna, zulett in Bija Aufenthalt nahm. Bon dort aus fandte er dem Könige literarische und artistische Neuigkeiten; er besorgte ihm neue Ausgaben des Balladio, eine Aufnahme des Balaftes Bitti; er war für das Engagement italienischer Tangund Gefangskünftler besorgt; er vermittelte mehrfach den Bertehr Friedrich's mit dem papstlichen Hofe, mit Cardinal Quirini, deffen Ramen die Inschrift am Giebelfelde der katholischen Kirche in Berlin erwähnt, und mit anderen Rirchenfürsten; er forgte endlich durch Broccoli und Melonensamen für die Rüche, durch regelmäßige Lieferung von Bottargo, einer Sorte Caviar vom venezianischen Littoral, für den, wie man weiß, für folche Leckerbiffen nicht unempfänglichen Gaumen seines königlichen Freundes. Als treuer Anhänger des Königs erwies 27 Deutiche Runbicau. XV, 3.

sich Algarotti während des siebenjährigen Krieges. Seine Briefe folgen allen Wechselfällen des Riesenkampses, den Friedrich zu führen hatte, mit der ledhaftesten Theilnahme; kein Sieg der preußischen Wassen, dem der italienische Freund nicht zugezubelt und für den er nicht etliche hübsche classische Sitate zur Hand gehabt hätte; kein Schicksalsschlag ohne einen ebenso warm empfundenen als wohlstwlisieren Trostbrief. Als Algarotti nach den Siegen von Roßbach und Leuthen, die ganz Guropa zu lauter Bewunderung hinrissen, dem König einen Glückwunsch gesandt hatte, der noch mehr als sonst classische Poesie und Profa enthielt, hatte der König gute Laune genug, ihm eine Erwiderung zugehen zu lassen, die (mit Hülse des Secretärs) an Citaten aus Lucrez und Virgil nur so strotte.

Im November 1762 melbet Algarotti dem Könige, mit seinem Glückwunsch zur Ginnahme von Schweidnit, der letten Waffenthat des großen Krieges, daß seine immer schlechter werdende Gefundheit ihn genöthigt habe, sich über den Appenin nach Bisa zuruckzuziehen. "Hier kennt man den Nordwind kaum, die Winter sind Frühlinge, und unter freiem himmel wächst l'arbore vittoriosa e trionfale, mit deffen Laub Eure Majestät sich so viele Male gekrönt haben." Der König erwidert umgehend, noch aus Sachsen, mit freundlichen Wünschen für baldige Wiederherstellung des tranken Freundes; er moge in feiner schonen Seimath den Frieden genießen, der stets das Ziel seiner — des Königs — Wünsche gewesen sei. Ebenso weihevoll als herzlich sind die Worte, mit denen Algarotti den endlichen Friedensschluß begrüßt und den prophetischen Wunsch ausspricht. daß es dem siegreichen Monarchen beschieden sein moge, der Geschichtschreiber feiner Thaten zu fein. "Nur Gure Majestät sind im Stande gewesen, den Krieg auszuhalten, welchen Sie soeben durch diesen ruhmvollen Frieden beendigt haben: Sie allein können seine Geschichte schreiben. Eodem animo dixit quo bellavit. Bare ich glücklich genug, dies Buch noch zu erleben, dann würde ich mit Freuden fprechen: nunc dimittis servum . . . . . "

Auf den letzten Brief Algarotti's, am 9. März 1764, mit welchem die übliche Caviarsendung eingetroffen war, hatte der König eigenhändig vermerkt, Catt solle verdindlich antworten. Aber die Antwort, in welcher der König sagt, daß ihn die zitternde Handschrift des Freundes schmerzlich berührt habe und in der er dem Patienten durch mehrere Beispiele guter Kuren aufzumuntern sucht, traf Algarotti nicht mehr unter den Lebenden. Die Anzeige von seinem Tode beantwortete der König mit dem Ersuchen an die Hinterbliebenen, dem Freunde als letztes Zeichen seiner Zuneigung auf seine Kosten einen Grabstein mit der Inschrift zu errichten:

hic jacet Ovidii aemulus et Neutoni discipulus

Das stattliche Marmordenkmal, welches sich, in Ausführung dieses königlichen Geheißes, auf der weihevollsten Auhestätte der Welt, dem Camposanto von Pisa, über Algarotti's Grab erhebt, trägt am oberen Gebält die vom König angegebene Inschrift mit einer Aenderung, welche den großen Friedrich als Urheber

des Denkmals nennt. Tiefer zeigt sich Algarotti's Medaissonbis, umgeben vom Genius des Todes mit der umgekehrten Fackel und einer trauernden Psinche, mit der Unterschrift: Algarottus non omnis. Das Ganze bildet noch heute eine Zierde und eine Erinnerung, die sich dem Grabschmuck dieser erinnerungsreichen Stätte würdig anreiht. Den Zeitgenossen erschien das Denkmal so bemerkenswerth, daß wir von der Hand Giovanni Bolgato's einen prachtvollen Kupferstich in Großfolio — ein Exemplar befindet sich im königlichen Kupferstich zu Berlin — danach besitzen.

Es ist bekannt, mit wie unvergleichlicher Energie der große König unmittelbar nach dem Friedensschlusse an die Wiederaufnahme seiner Friedensherrscherzarbeit ging, und mit wie unermüdlicher Pflichttreue er derselben bis zum letzten Uthemzuge obgelegen hat. Nicht minder bekannt ist, wie sehr sich während des surchtbaren Kampses der Kreis seiner Jugendsreunde gelichtet hatte, und wie schwer es dem Alternden und Bereinsamten wurde, Ersat zu sinden. Es wäre indessen, selbst während seiner letzten Lebensjahre, durchaus unzutressend, ihn sich als erbitterten und mürrischen Greis zu denken. Bon der zauberischen Liebenswürdigkeit und Geissesssichen mit welcher er als Jüngling sein Kheinsberg besteht, als Mann den Mittelpunkt seiner Taselrunde gebildet hatte, war dem Alten von Sanssouci so viel geblieben, daß er noch immer, so ost sich ihm Gestegenheit bot, das Entzücken seiner Tischgenossen zu erregen vermochte.

Unter den Tischgäften des Königs wird uns in der Zeit nach dem großen Rriege wiederum ein Staliener besonders häufig genannt, der schon früher er= wähnte Abt Baftiani, jener lange Benetianer, den Friedrich bei feiner Thronbesteigung unter den Botsdamer Riefen vorgefunden und dem er aus der blauen Montur wieder in das geiftliche Gewand zurückgeholfen hatte. Ein großer Mann, noch im Alter mit dunklen Augenbrauen und ungewöhnlich glänzenden Augen, den der König gern aus Brestau, wo er als Domherr in behaglicher Pfründe faß, nach Berlin und Botsdam citirte, um ihn bei Tisch mit allerlei Scherzen über geiftliche und weltliche Sachen zu schrauben. Baftiani ging auf diese Stichelreden mit guter Laune ein, wußte sich aber auch nöthigen Falls seiner Haut zu wehren. Friedrich neckte ihn eines Tages, daß er doch wohl noch Bapft werden würde, und fragte ihn, was er dann zu ihm, dem Reger, wohl fagen werde. Da antwortete ihm Bastiani: "Ich werde sagen: D königlicher Abler, schirme mich mit beinen Flügeln, aber verschone mich mit beinem scharfen Schnabel!" Unter des Königs nachgelaffenen Gedichten befindet fich ein besonders munteres aus dem Jahre 1766 an Baftiani, das mit den Bersen schließt:

> Vous avez le bonheur de plaire Au vieux successeur de Saint Pierre, Que Luther prend pour l'Antechrist: De plus, vous êtes favori De la déesse de Cythère. L'un doit vous décorer un jour De la pourpre de ses apôtres, Et la mère du tendre Amour Attend de vous qu'à votre tour Vous décoriez le front des autres.

Auch literarisch war Bastiani dem schreiblustigen Monarchen behülflich; durch ihn ist beispielsweise die Abhandlung zum Drucke befördert worden, in welcher der König den im Jahre 1769 erschienenen, dem Holbach'schen Kreise entstammten Essa, "über die Borurtheile" einer aussührlichen Brüsung unterzog.

Endlich ift es wiederum ein Italiener, der in den letzten Lebensjahren des großen Königs dis zu seinem Tode zu seiner nächsten Umgebung gehört hat, und seinen Aufzeichnungen verdanken wir, neben dem Bericht des Fürsten Ligne, ein anschauliches Bild von dem Unterhaltungsbedürsniß und von der Unterhaltungsfähigkeit, welche König Friedrich dis zulett zu eigen geblieben find.

Unter den zahlreichen Fremden, welche der Weltruhm des Königs nach Berlin und Potsdam führte, befand sich ein junger Edelmann aus Lucca, der Marchese Girolamo Lucchesini. Er wurde dem Könige durch den fardinischen Gefandten im Frühight 1780 vorgestellt und gefiel so, daß Friedrich ihn zunächst längere Zeit bei sich behielt und ihm dann den Antrag machte, dauernd in seinen Dienst zu treten. So ward Lucchefini im Mai 1780 zum Kammerherrn ernannt und ist seitdem bis zu Friedrich's Ende in deffen nächster Umgebung geblieben. Er erwies fich als ein talentvoller, wohlunterrichteter Mann von besten Formen und feinstem Anstande, vermochte dem König in literarischen Angelegenheiten zu genügen, so daß ihm die Correspondenz mit ausländischen Gelehrten, die Angelegenheiten der Akademie u. f. w. anvertraut wurden, und er besaß namentlich die Gewandtheit und Schlagfertigkeit, zugleich aber den Takt in der Unterhaltung, die der König so sehr liebte. Lucchefini wurde ein regelmäßiges Mitglied des kleinen Kreises, den der Rönig, auch nachdem er selbst dem Soupiren entjagt hatte, Abends gern um sich sah und in welchem mit alter Ungezwungenheit die Rede auf alle möglichen Angelegenheiten kam. Der Fürst Ligne, selbst ein Meifter ber Unterhaltungstunft, ftellt Lucchefini das rühmlichste Zeugniß aus. "Er rief durch den Reiz seiner Unterhaltung die des Königs hervor. Er wußte, was für Gegenstände dem König angenehm waren, und dann verstand er es, zuzuhören. was nicht so leicht ift, wie man denkt, und was kein dummer Mensch je ver= ftanden hat. Er machte sich durch seine verführerischen Manieren und durch die Anmuth seines Beiftes bei Jedermann ebenso angenehm wie bei Seiner Majeftat."

Ein Jahr nach Friedrichs des Großen Tode traf Goethe in Neapel mit Lucchesini zusammen. Er schreibt darüber nach Hause: "Die Ankunft des Marquis L. hat meine Abreise auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Freude gehabt, ihn kennen zu lernen. Er scheint mir einer von den Menschen zu sein, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Welttische immer mitgenießen zu können; anstatt daß unser einer, wie ein wiederkäuendes Thier, sich zu Zeiten übernimmt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann, dis er eine wiederholte Kauung und Verdauung geendigt hat." Lucchesini ist von dieser Reise wieder nach Preußen zurückgekehrt und hat unter den Nachsfolgern des großen Königs mehrsache Verwendung im diplomatischen Dienste gefunden; seine weiteren Schicksake, die mit den schwersten Zeiten der preußischen Monarchie während der napoleonischen Kriegsstürme verslochten sind, liegen außershalb des Kahmens dieser Studie.

lleber Friedrich's politische Beziehungen zu Italien kann unser Bericht sich viel fürzer faffen. Der Grund ift ein fehr einfacher: Italien war, als Friedrich den Thron bestieg, kaum ein geographischer, jedenfalls kein politischer Begriff. Die mehrhundertjährige Fremdherrschaft, welche seit dem Zusammenbruche der nationalen Dynaftien auf dem größten Theile des ichonen Landes gelaftet und dasfelbe zum Tummelplage frangofischer, spanischer und deutscher Kriegszüge gemacht hatte, war nicht ohne tiefe Spuren geblieben. Noch immer gehorchten weite Strecken der Halbinfel fremden Herrschern. Den Desterreichern gehörte das Mailandische; Toscana war soeben, nach dem Erlöschen des einheimischen Fürstengeschlechts der Medicaer, dem Gemahl der habsburgischen Erbtochter, Frang von Lothringen, als Erfat für fein Stammland überwiesen worden und damit, später als öfterreichische Secundogenitur, in jenes enge Abhängig= keitsverhältniß zum Kaiserstaat getreten, welches erst in unseren Tagen sein Ende gefunden hat; in beiden Sicilien, in Barma und Biacenza herrschten Nebenlinien der Bourbonen, die auf das Stärkfte durch die Bolitik Frankreichs und Spaniens beeinfluft wurden. — Bon den nationalen Staatengebilden hatten die beiden Republiken Benedig und Genua die Zeiten ihrer Sandelsbluthe und ihrer politischen Machtstellung längft hinter sich. Nach langem, nicht unrühm= lichen Kampfe hatten Beide ihre Besiththumer in der Levante, Benedig feine Berrschaft über Griechenland an die Türken verloren; es schien, als ob sich die Rraft Beider damit völlig erschöpft hatte. Statt des venezianischen Marcuslowen und der Greifenflagge Genua's war das Mittelmeer erfüllt von den Raubschiffen der Barbaresten; durch schimpfliche Capitulationen mit den Dens von Algier und von Tunis hatten die Nachkommen der Dandolo und der Doria fich für ihre Rauffahrer Sicherheit vor Beraubung und Sklaverei zu erkaufen. Der Kirchenstaat war nach der Anspannung, in welche er durch die kraftvollen Bäpste der Gegenreformation, durch Baul Farnese und den fünften Sixtus versetzt worden war, in politische Lethargie zuruckgefunken; er hatte soeben das classische Jahrhundert des Repotismus durchgemacht und ging nun unter dem milben Regiment philosophisch angehauchter Papfte jenem dolce far niente zu, das uns Goethe's italienische Reise so anschaulich geschildert hat.

Der einzige Staat in Italien, welcher den Keim lebensvoller Entwickelung in sich trug, war Piemont. In den schlimmsten Zeiten der Fremdherrschaft hatte das an tüchtigen Kriegsmännern und an geriebenen Diplomaten reiche Geschlecht der savohischen Grasen seinem Apenländchen stets die Unabhängigkeit erhalten; aus den Kriegsstürmen des siedzehnten Jahrhunderts hatten sie durch geschickte Anlehnung bald an Desterreich, bald an Frankreich wachsende Vortheile zu ziehen gewußt. In mannhastem Widerstande gegen den Uebermuth und die Uebermacht Ludwig's XIV. hatte Piemont, unter der Führung ausgezeichneter Serricher, ein heroisches Zeitalter erlebt; namhaste Gebietserweiterungen und der europäische Kriegsruhm, den sich die Herzöge Karl Emanuel und Victor Amadeus, mit ihrem Stammbetter Prinz Eugen "dem edlen Kitter" wetteisernd, erworben hatten, waren die Grundlage, auf welcher sich der neue Königsthron der savohischen Dynastie ausbaute. Dem ersten Könige, den eine unglückliche Combination gezwungen hatte, das im Utrechter Frieden erworbene Sicilien

gegen das arme, aber näher gelegene Sardinien zu vertauschen, und der seitbem (1720) den Königstitel nach letzterer Insel sührte, war 1730 in seinem Sohne Karl Emanuel III. ein Regiment von militärisch und politisch tüchtiger Begabung gesolgt, der unter den Herrschern Europa's, trot der Kleinheit seines Landes, eine nicht unbedeutende Stellung einnahm.

Nach Weften von Frankreichs geschloffenem Gebiete begrenzt, nach Suden durch die Alven und die Republik Genua noch immer vom Meere abgeschlossen. fah fich das neue Königreich für künftigen Zuwachs hauptsächlich auf das durch feine natürliche Grenze von ihm geschiedene Mailand hingewiesen. Bergrößerungen auf Kosten mailandischer Gebietstheile hatten von Alters her das Ziel der viemontesischen Politik gebildet; man muß, hatte einer jener savonischen Kürften gesagt, das Mailandische effen wie eine Artischocke, Blatt für Blatt. Ms nun mit Raifer Karl's VI. Tode der habsburgische Mannsstamm erlosch, hatte man glauben follen, daß Sardinien fich mit dem größten Interesse an dem Liquidationsverfahren betheiligen würde, welches der junge Breufenkönig durch fein Einrücken in Schlesien so fuhn eröffnet hatte. Breugische Truppen hatten während des spanischen Erbfolgekrieges neben den kaiferlichen als Bundesgenoffen der Viemontesen tapfer gefochten; in der Entscheidungsschlacht bei Turin (1706) hatten sich die preußischen Grenadiere unter der Führung des — damals noch jungen - Deffauers besonders hervorgethan; das Andenken an diese Waffenthat, das in unserm Heere noch heute fortlebt, war in Piemont sicherlich noch nicht erloschen. Der gleiche Beruf schien den nahezu gleichzeitig erreichten Königs= fronen der Hohenzollern und der Savoyer bestimmt, das nächste Biel. Minderung des öfterreichischen Uebergewichts, beiden gemeinsam zu fein.

Aus dem Ueberblick, den König Friedrich seinem Minifter Podewils im November 1740 über die Chancen des eben begonnenen Krieges gab, geht hervor, daß er in der That den Anschluß Sardiniens an das Bündniß gegen Desterreich erwartete. Biel hat fich inden sein heller Blick von der Beihülfe Sardiniens von vornherein nicht versprochen. Er hatte von der Actionsfähigkeit dieses Landes keine eben hohe, wohl aber, wie der Erfolg bewieß, eine richtige Bor= ftellung. Dem entsprachen auch die Mittel, deren er sich zu dem Bersuche, Sarbinien in sein Interesse zu ziehen, bediente. Directe diplomatische Beziehungen zwischen den Höfen von Berlin und Turin bestanden damals noch nicht. Durch eine während des Marsches nach Schlefien erlaffene Cabinetsordre (aus Groffen bom 15. December 1740) wird der Minister Bodewils beauftragt, den "Sieur Algarotti" in nicht amtlicher Eigenschaft nach Turin zu schicken, um dort als Landsmann einige Zeit zu verweilen und das Terrain zu fondiren; er moge. heißt es in dem Erlasse des Königs, fein savoir-faire anwenden, um heraus= zubekommen, ob der Turiner Hof sich nicht durch seine eigenen Interessen dazu bringen laffen wird, während der gegenwärtigen, fo außerordentlich günftigen Conjunctur den Schild gegen Desterreich zu erheben. — Die Art dieser Mission läßt deutlich erkennen, daß der König fich keinen sonderlichen Erfolg von ihr versprach. Er hatte die Sachlage ganz richtig beurtheilt. Algarotti fand am Turiner Hofe zwar eine angenehme Aufnahme, aber wenig Gelegenheit, fein savoir-faire geltend zu machen. So fehr man in Turin geneigt war, die Gelegenheit zu einer Gebietserweiterung zu benutzen, und so sehr man bereit war, diesenige Partei zu ergreifen, welche die bessere Aussicht dazu bieten würde, so waren die piemontessichen Staatsmänner, König Karl Emanuel an ihrer Spitze, doch lange zweiselhaft, ob sie für oder gegen Maria Theresia zu Felde ziehen sollten. "Die Geheimnisse der Cybele sind menschlichen Augen nicht verborgener gewesen, als die Politik dieses Hoses," berichte Algarotti im Februar 1741, anscheinend in einiger Verzweisslung, nach Verlin. König Friedrich hat an den Kand dieses Verichts geschrieben: "es wird nichts herauskommen" und den Vessehl ertheilt, ihn abzurusen.

Ingwischen hatte König Karl Emanuel sich schlüffig gemacht. Er bot feiner Schwägerin, der Königin von Ungarn, seine Hulfe an, falls fie fich zur Abtretung mailandischer Gebietstheile bis zum Ticino verpflichten wolle. Maria Therefia, in begreiflicher Erbitterung gegen den Preußenkönig, war viel eher geneigt, etwas von ihren italienischen Besitzungen an Biemont, als auch nur ein schlesisches Dorf an Breußen abzutreten; man kam zu einer Berftändigung, kraft beren Sardinien im Bunde mit Defterreich und England die Waffen gegen Frankreich und die bourbonischen Nebenlinien auf der Halbinfel ergriff. Der Kampf zwischen den Westmächten dauerte bekanntlich noch einige Jahre fort, nachdem Friedrich den zweiten schlesischen Krieg siegreich beendigt und sich durch den Dresdener Frieden aufs Neue im Besitz von Schlesien behauptet hatte. In bieser Lage war cs Sardinien, welches eine Unnäherung an den ruhmgefronten preußischen Berr= icher fuchte. Im Jahre 1746 tam ber fardinische Gefandte am durfächfischen Hofe, Graf Perrone, nach Berlin, um, wie Podewils dem in Potsdam weilenden Könige meldet, die Freundschaftsversicherungen seines Herrn zu überbringen. Der König erklärte fich bereit, den piemontesischen Diplomaten zu empfangen und ichrieb seinem Minister: "Der König von Sardinien scheint Luft zu irgend welchem Bundniß mit uns zu haben; allein es ift zu weitab; wir konnen uns die Sand nicht reichen, um uns gegenseitig zu unterftützen." Und am nächsten Tage, nach der Audienz, schreibt er an Podewils: "Es ift nur von dem Ihnen Bekannten die Rede gewesen. Ich glaube, die Sardinier wollen eine feste Regelung des politischen Syftems von Europa abwarten, bevor fie unsere Alliang suchen; aber fie werden ficherlich darauf zurücktommen."

Das Eintressen dieser Prophezeiung hat Friedrich der Große nicht erlebt. Seine politische Correspondenz, deren Sammlung die vorstehenden Angaben entnommen sind, legt auch Sardinien gegenüber vollgültiges Zeugniß von der Sorgfalt und der Umsicht ab, mit welcher er die wechselnde Gestaltung der europäischen Politik versolgte; sie läßt aber auch voll erkennen, wie frei von Illusionen er seine Lage beurtheilte. "Gewiß," schreibt er einmal (im Jahre 1748) seinem treuen Podewils, "würde es meinen Interessen sehr entsprechen, wenn ich mir in Italien eine Partei bilden könnte, und ich bin mit derartigen Ideen gegenwärtig beschäftigt... Aber die besten Hülfsqueslen, die mir gegen das llebelwollen Oesterreichs zur Seite stehen, sind meine eigene Krast, die Maßregeln, die ich nie unterlassen werde, um mich in den Stand zu sehen, daß ich Niemanden zu sürchten brauche, und ein gutes Einverständniß mit den Seemächten."

Auf seine eigene Kraft gestütt und mit Sulfe ber größten Seemacht Eng-Land hatte Friedrich demnächst den ungeheuren Kampf gegen das unnatürliche Bundniß Defterreichs mit Frankreich und gegen die mit beiden Großmächten allierten Ruffen, Schweden u. f. w. zu bestehen. Im schlimmsten Jahre des fiebenjährigen Krieges griff der hartbedrängte König nochmals auf den Verfuch zurud, Sardinien und andere italienische Staaten zu einer Diversion gegen Defter= reich anzuregen. Er fandte feinen Flügeladjutanten, Baron Cocceji, verkleidet und unter falschem Namen nach Turin, um Piemont im Einverständniß mit dem Cabinet von Neavel zu einer Defterreich seindlichen Neuordnung der ita= lienischen Staatenbildung zu bewegen. Gegenüber der festen Allianz, welche zwischen Defterreich und Frankreich beftand, war der Bersuch, Sardinien aus seiner Neutralität zu bringen, an sich ein hoffnungsloser; er wurde völlig ver= eitelt, als England, aus Gründen seiner Colonialpolitik, dem Rönig von Sardinien abrathen ließ, auf die preußische Aufforderung einzugehen. Go mußte Cocceji denn unverrichteter Dinge heimkehren, und Sardinien bewahrte während des ganzen Krieges die genaueste Reutralität.

Die einzigen Italiener, denen das gewiß unerwünschte Loos zufiel, am Kriege gegen den Breugentonig Theil nehmen zu muffen, waren die Toscaner, als Unterthanen des Gemahls der öfterreichischen Herrscherin. Regensburg im Jahre 1757 die Reichsexecution gegen den Churfürsten von Brandenburg beschloffen worden war, mußte auch Toscana auf Geheiß seines Raiser-Großherzogs gegen den Reichsfeind ruften. Er follte ein Sulfscorps von 3000 Mann aufbringen, die sich denn nach langen Berhandlungen im Winter 1758 auch wirklich in Bewegung fetten, um zum kaiferlichen Seere zu ftoffen. Ihr Ausmarsch wird in einem der letten Briefe Algarotti's an König Friedrich mit dem Bemerken erwähnt, viel würden ihm diese Feinde wohl nicht zu schaffen machen. Das Einzige, was wir von ihnen erwähnt finden, ift, daß es ihnen in der Liegniker Schlacht besonders übel erging. Bur Erganzung der dort erlittenen Berlufte befahl Raifer Franz neue Aushebungen. Wir hören, daß diefe Anordnung in dem feit langer Zeit friegsentwöhnten Lande die größte Unzufriedenheit hervorrief, und daß nicht wenige Gestellungspflichtige sich der verhaften Ginkleidung durch Entweichen in den benachbarten Kirchenstaat während der ganzen Kleinstaaterei Italiens stets ein beliebtes Uspl, namentlich in dem schluchtenreichen Appennin — zu entziehen suchten.

So hat König Friedrich seinen Heldenkamps ohne Italiens Waffenhülse aussechten müffen. Aber nicht ohne den Beistand der italienischen Sympathic. Sie war ihm schon durch sein erstes Austreten, durch seine Toleranz gegen Andersgläubige, durch die Humanität seiner Gesetzesresormen, durch seine glänzende geistvolle Persönlichkeit erworden worden. Dem König diese Sympathien zu erhalten, in Italien volles Verständniß für die Heldengröße zu erwecken, mit welcher der preußische Herrscher den Kampf gegen das verbündete Europa aufnahm: das war eine der vornehmsten Ausgaben, welche sein treuer italienischer Freund als Schriftseller zu erhalten strebte. Unter den Oeuvres militaires der in Berlin 1772 erschienenen französsischen Ausgabe der Werte des Grafen Franz Allgarotti besindet sich eine Betrachtung über den Beginn des jetzt von Oester-

reich, Frankreich, Rußland u. s. w. gegen Preußen geführten Krieges, die als ein Zeugniß von der tiefgehenden Einwirkung, welche Friedrich's Persönlichkeit bereits vor der siegreichen Durchführung seines größten Kampses auf seine ita-Lienischen Zeitgenossen ausübte, hier angeführt zu werden verdient.

Algarotti's Schrift kleidet fich in die Form eines Briefes an den Secretar der Accademia degli Indomiti — das achtzehnte Jahrhundert war bekanntlich das Blüthezeitalter jener zahllosen Akademieen in Italien -, zu Bologna. "Ich habe," schreibt er dem akademischen Collegen, "in meiner Einsamkeit die Rühn= heit gehabt, für mich felbst die Gründe zu prüfen, welche dem Könige von Breufen fo viel Festigkeit einflößen; unter den schattigen Rebengangen der Cavallina habe ich, von den graufamften Feinden Preugens in Proja und in Bersen umringt, Kriegsrath gehalten, deffen Ergebniß ich Ihnen mittheilen möchte." Nun folgt ein lleberblick über die politische und militärische Lage, der mit einer Heerschau über die Streitkräfte der Mächte beginnt, "welche diefe neue Ligue von Cambrah geschlossen haben". Ihnen gegenüber der König, an der Spize seiner Armee, die in ihm weniger ihren Führer und Kriegsherrn als ihren Bater erblickt, vollkommen Berr feiner Entschlüffe und Sandlungen, umringt von Generalen, die fein Zutrauen auf feine Rraft erhöhen und die ihn zu den verwegensten Unternehmungen befähigen. Der bewährte Lehwaldt, der ebenso unerschrockene als vorsichtige Schwerin, der bei Molwitz den Defterreichern die erfte Riederlage beigebracht und damit den Grundftein zur Größe Breugens gelegt hat. Dann die Brüder des Königs, die unter seinen Augen in Athen die Studien von Spartanern betrieben haben; sein Better, Markgraf Karl, der würdige Enkel des Großen Kurfürsten; Morit von Anhalt, der Erbe der kriegerischen Begabung seines Baters; Ferdinand von Braunschweig und Karl bon Bevern, die Beide auf der Bahn ihrer Borfahren einherschreiten, und von denen dem Erfteren das hauptverdienft an dem bedeutenden Siege bei Soor im vorigen Kriege beizumeffen ift. Sodann Winterfeldt, deffen Rlugheit, Tapferkeit und Grogmuth allgemein bewundert werden, und den ein gewiffer Frohfinn niemals verläßt; Reith, der in ruffischen Diensten denselben Rang hatte wie Loewendal, aber diesen durch feine wiffenschaftliche Bildung und die Beisheit feiner Rath= fchläge bei Weitem überragt. Endlich Friedrich felbst, das Alles beseelende, Alles belebende Princip, Friedrich, der seit seiner frühesten Jugend, während man ihn ausschlieflich mit den schönen Wiffenschaften beschäftigt glaubte, Staats- und Kriegsangelegenheiten zum Gegenftand feines Nachbenkens und feines Studiums erwählt hat, Friedrich, der noch nie einen Ort belagert hat, ohne ihn zu nehmen, noch nie eine Schlacht geschlagen hat, ohne sie zu gewinnen . . . . . "

Hir ein friedfertiges Mitglied der Atademie der Unbezähmbaren wahrlich kein übles Bild von Friedrich und seinen Generalen. Man erkennt, daß der Maler nicht ohne Ruten seinen Urbildern an dem runden Tische von Sanssouci so oft gegenübergesessen hatte, und man kann sich leicht vorstellen, welche Wirkung eine derartige, von einem Augenzeugen auf Grund langjährigen Berkehrs entworfene Schilderung auf seine italienischen Landsleute ausgeübt haben mag.

Wie fehr diese Wirkung sich erhöhte, als Friedrich der neuen Ligue gegenüber, anfangs in unerhörten Siegen, welche, wie die Tage von Roßbach und Leuthen, die Gemüther der Zeitgenossen mächtig erregten, dann trot schwerer Niederlagen unüberwindlich das Feld behauptete, wird des Nachweises kaum bedürsen. Die Gestalt des Preußenkönigs wurde auch in Italien eine durchaus volksthümliche. Mitten in Sicilien wurde dem Maler Philipp Hackert bei der Durchreise durch eine kleine Stadt von dem Magistrat ein Gerengeschenk von Wein und Früchten überreicht, weil sie gehört hätten, daß er ein Preuße sei, Unterthan des großen Königs, dem sie dadurch ihre Ehrsurcht erweisen wollten. Und Goethe erzählt unterm 28. April 1787, ebenfalls aus Sicilien, wie er mit seinem Begleiter in Caltanisetta, während das Essen bereitet wurde, von seinem Wirth in der Stadt herum und endlich auf den Markt geführt worden sei, "wo die angesehensten Sinwohner nach antiker Weise umhersaßen, sich unterhielten und von uns unterhalten sein wollten. Wir mußten von Friedrich dem Zweiten erzählen, und ihre Theilnahme an diesem großen König war so lebhaft, daß wir seinen Tod verhehlten, um nicht durch eine so unselige Nachricht unsern Wirthen verhaßt zu werden."

In Lucchefini's Aufzeichnungen wird eines Gespräches an König Friedrich's Tasel gedacht, in welchem der König falsche Vorstellungen über Italien und die Italiener, ihre Gemüthsart, Naturanlage und Tapserkeit entwickelt habe. "Es wurde viel von einem selbständigen Königreich Italien unter einem einheitlichen Herrscher gesprochen." Die Notiz läßt nicht erkennen, welche Unsicht Friedrich der Große über diese Frage entwickelt hat. Ist es jedoch nach dem Antheil, den der König an dem Gespräch seiner Taselrunde zu nehmen pslegte, und nach dem Werthe, der seinen Aeußerungen naturgemäß von dem Aufzeichner beigelegt wurde, nicht unwahrscheinlich, daß Er es gewesen ist, welcher von einem Königreich Italien unter einem einheitlichen Herrscher gesprochen hat, so hat König Friedrich denselben Scharsblick, mit welchem er die politische Lage Italiens zu seiner Zeit beurtheilte, auch für die Zukunst bewährt. Und wie diese, so ist auch seine bereits oben erwähnte Prophezeiung, daß die Stunde kommen werde, in welcher die Dynastie Savonen zu einem Bündniß mit Preußen gelangen würde, in unsern Tagen zum Segen beider Nationen eingetrossen.

## Geistesstörung und Verbrechen.

Von

### Otto Binswanger.

T.

Es war der unreife Glaube einer früheren Zeit, daß alles Berbrecherische und alle frankhaften Aeußerungen der Geiftesthätigkeit übernatürlichen, damonischen Gewalten ihren Ursprung verdantten. Wohl galt in einzelnen Fällen ber Geiftesgestörte, so lange sein wahnhaftes Empfinden, Denken und Sandeln im Rahmen bestimmter religiöser Borstellungen sich bewegte, für ein gott= beanadetes und erleuchtetes Wesen, das der höchsten Berehrung würdig war und demgemäß behandelt wurde; viel häufiger aber rief das krankhafte Gebahren die Unichanung wach, daß finftere Gewalten von seiner Seele Besitz ergriffen hatten. So fielen in der Mehrzahl der Fälle die Geistestranken, gleich dem Berbrecher, dem Teufel anheim; wahrscheinlich erlitten Beide ein gleiches Schickfal. Beweisende Zeugniffe aus alter Zeit fehlen uns; für das Mittelalter bringen uns die Bücher und Rechnungen der Städte geficherte Runde. In den Jahren 1377-1397 befam ber Gefängnighüter der Stadt Rurnberg Geld für die Berpflegung der Beiftestranten und hatten die Benkersgehülfen derfelben Stadt im Jahre 1377 eine Geiftestranke nach Fürth zu führen. Gbenfo behandelte man im 14. Jahrhundert in Bafel die "tobsüchtigen Rarren" als vom bofen Geift beseffene Leute und ließ sie von dem Scharfrichter auspeitschen.

Auf diese Weise waren die Geisteskranken gleich dem Verbrecher dem Verberben preisgegeben; unfägliches Elend, unendliche Rohheit und Lieblosigkeit gegen die Aermsten und Unglücklichsten, die aller Führung beraubt, war die unabweisbare Folge dieses grausamen Aberglaubens, welcher sich in den Thatsachen der Herenprocesse ein grauenhaftes bleibendes Denkmal der Jrrwege des Menschenzeistes errichtet hat.

Ich muß es mir an dieser Stelle versagen, weiter auf geschichtliche Zeugnisse einzugehen. Wohl aber verlohnt es sich, den tieseren, in der Entwickelung der

menschlichen Gesellschaft begründeten Ursprüngen nachzusorichen, welche zu diesem unheilvollen Zusammenketten von Geistesstörung und Verbrechen im Volksbewustsein gesührt haben.

Alle Lebewesen unterliegen den Gesetzen der Wechselbeziehung der erhaltenden und vernichtenden Ginflüsse, welche bei der Bewahrung der Ginzelexistenz und der Erhaltung der Art innerhalb der organisirten Materie unvermeidlich sind. Je vielgestalteter die Lebensbedingungen des Individuums und der Art, besto mannigfaltiger find die Wirkungen der Umgebung auf dieselben und desto ent= wickelter find auch die Beziehungen der Gesammtheit zum Ginzelnen. Indem to das Einzelwefen mit unlösbaren Fäden an den Werde= und Lebensprocek feiner Umgebung geknüpft ift, muß jede Aenderung desfelben feine Erifteng= bedingungen mit elementarer Gewalt umgestalten, und in der Möglichkeit der Anpaffung an diese ift die Vorbedingung der Erhaltung und Weiterentwickelung bes Einzelnen und der Art gegeben. Diefe Einordnung aller Einzelnen in die Gemeinschaft bedingt aber auch den Zusammenschluß aller Glieder, welche diese Anpaffung an gleichartige Lebensbedingungen erlangt haben. Und weiterhin drängt die Gemeinschaftlichkeit der Interessen die Gesellschaft zu gemeinsamen Schukmaßregeln gegen alle Elemente innerhalb der Gemeinschaft, welche den Beftand berfelben gefährden:

Diefe Grundregeln der Gefellschaftslehre find am klarften nachweisbar im festgefügten Baue des heutigen Rechtsstaates, in welchem alle Glieder der Gefellschaft in bestimmte, gesehmäßige Beziehungen zur Gesammheit treten. Re lockerer die gesellschaftliche Berknüpfung, je kleiner die sociale Einheit. defto weniger Schutzmaßregeln in der Form von Obrigkeiten und Gefetz= gebung, besto stumpfer die Empfindung für alles Abweichende, Gesekwidrige. Es wird so leicht verständlich, daß mit steigender Civilisation, mit fortschreitendem Wachsthum und Berdichtung der Gesellschaftseinheiten, mit verfeinerter Gliede= rung und innigerer Wechselbeziehung der Einzelwesen innerhalb derselben auch alle Störungen empfindlicher wahrgenommen werden und zu rascherer und ausgiebigerer Abwehr geführt haben. Die Gefellschaft wird demgemäß die Stellung ihrer Mitglieder zu ihr, unbeschadet der individuellen gesehmäßigen Geftaltung der Lebensbedingungen des Einzelnen, in erster Linie nach der Nüklichkeit oder Schädlichkeit ihrer Thätigkeitsäußerungen in Beziehung auf die Lebensvorgänge der Gesammtheit beurtheilen. Alle Individuen, welche vermöge ihrer Lebens= führung die Schranken der gesellschaftlichen Ordnung in regelloser oder verderb= licher Weise durchbrechen und also durch ihre Lebensäußerungen der Gesammtheit zum Schaden gereichen, werden durch die Gleichartigkeit der Wirkung, auch bei gang verschiedenartigen Urfachen, der Gesammtheit als zusammengehörige Schäd= lichkeiten gegenüberstehen.

Das Verbrechen und die Geistesstörung sind die vornehmlichsten Grundlagen solcher Auswüchse am Baume der Gesellschaft. Beide müssen bei schrankenloser Entsaltung ihrer Thätigkeiten die Existenz der Gesammtheit gesährden. Der Gleichartigkeit der Wirkungskreise entsprach die Gleichartigkeit der Schutzmaßregel, und daraus entsprang auch unmerklich die Verschmelzung beider zu gleichartiger Erscheinungsform menschlicher Entwickelung. Es genügen wohl diese wenigen Sätze, um einer natürlichen Entwickelung der im Bolksbewußtsein großgezogenen, durch den theokratischen Rechtsstaat geheiligten Anschauungen über die Zusammengehörigkeit beider socialen Erscheinungen das Wort zu reden. Sie weisen uns aber auch darauf hin, in diesen "primitiven Ideen" den Ausdruck einer unklaren, noch wenig entwickelten Gedankenreihe zu erkennen, welche ihren Augrund in dem egoistischen Bestreben besitzt, Schädlichkeiten abzuwehren und auszumerzen. Jede geläuterte Erkenntniß, welche nicht aus der Wirkungsweise, sondern den ursprünglichen Bedingungen einer socialen Erscheinung die Unterscheidung socialer Formelemente anstreht, wird diesen Boden der Betrachtung verlassen müssen.

Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte der Jrrenpslege, nur in absehbarer Zeit, sehrt uns, wie langsam und zögernd man sich von jenen Borstellungen losgesagt hat. Noch mitten in unser Jahrhundert hinein ragen die Ausläuser jener Gewaltmaßregeln gegen Geisteskranke. Die rettende That des älteren Pinel, welcher zur Zeit der ersten französischen Kevolution den Muth hatte, den Geisteskranken die klirrenden Ketten abzunehmen, ist in manchen deutschen Gauen erst in der Mitte dieses Jahrhunderts zur Ausführung gelangt. Roch in den vierziger Jahren versocht ein deutscher Psychiater die alte Lehre, daß Geistesftörung ein Ausfluß der Sünde und krankhaster Leidenschaften sei, welche durch Gewalt und Züchtigungsmittel vertrieben werden müßten.

Gerade wenn wir die Geschichte des Jerenwesens betrachten, klingt es auf der einen Seite wie Hohn, von der guten alten Zeit zu sprechen; auf der anderen Seite aber darf uns berechtigte Freude erfüllen, wenn wir die tiese und hoffentslich dauernde Klust betrachten, welche die staatlichen Einrichtungen der Jehtzeit saft mit zauberischer Araft im Lause von wenigen Jahrzehnten zwischen der nackten Schutzheorie und der menschlich werkhätigen und heilenden Fürsorge für die Geisteskranken bewirkt haben. Es ist dies der erste Schritt zu einer geläuterten Erkenntniß des Wesens und die Erscheinungsformen geistiger Erkrankung, von dem wir einen befruchtenden Einfluß auf die Volksanschauung erhoffen dürsen. Erst seit dieser Zeit ist die ideale Forderung, den Geistesstranken ärztlich zu erkennen und zu behandeln, ersüllbar geworden.

### II.

Die unendliche Bielfältigkeit der geistigen Entwickelung unter dem Einsluß natürlicher Beranlagung, der umgebenden Lebensverhältnisse und der Erziehung weist uns darauf hin, daß auch alle Abweichungen des geistigen Geschehens eine wechselvolle Reihe von Bildern darbieten werden. Es ist der neueren, naturwissenschaftlich beobachtenden Seelenheiltunde gelungen, eine Reihe von Justandsformen geistiger Erkrankung klarzustellen, welche durch die Gleichartigkeit der Entwickelung, die Uebereinstimmung der Krankheitserscheinungen und den geschmäßigen Berlauf derselben als einheitliche Krankheitsbilder betrachtet werden dürfen. Nachdem diese Unterlage geschaffen worden war, gelang es auch mittelst einer genetischen Betrachtung aller seelischen Borgänge, ein klareres Verständniß

über die Beziehungen der Geiftesftörung zu verbrecherischer Handlungsweise an-

So wenig wir ein absolutes Maß menschlicher Vollkommenheit und harmonischer Abrundung unsere Lebensführung anerkennen können, so wenig ver= mögen wir eine sustematisch geordnete und unabweichbar festgefügte Stufenleiter von unsittlichen und krankhaften Verirrungen des menschlichen Strebens zu= zugestehen. Krank und gesund, gut und bose sind also gleicherweise weder unwandelbar feststehende Begriffe, welche zu schablonenhaftem Makstabe verwerthet werden könnten, noch find wir im Stande, in jedem Einzelfalle den verschlungenen Pfaden nachzugehen, auf welchen Berbrechen und Geistesstörung zusammenfließen. Und gerade diese Grenzgebiete ebensosehr der menschlichen Erkenntnift, als der menichlichen Lebengäußerungen zwingen dem Arzte die verantwortungsreichsten Fragen auf. Die Schlüffel zu diesem Labhrinthe bieten uns die Psychologie und die klinische Erfahrung; ihre Forschungsergebnisse müssen in engster Unlehnung an die heute gultigen Strafrechtslehren betrachtet werden, falls wir eine praktijche Verwerthung derfelben überhaupt erreichen wollen. Denn hier, wo wir dem Richter bei der Beurtheilung des strafrechtlichen Werthes einer incrimi= nirten Sandlung und der Erkenntniß des geistigen Zustandes eines Angeschuldigten mit unserer Erfahrung zur Seite stehen follen, ift es nicht angängig, die Rechtsnormen selbst - sie mögen vom Standpunkte des inductiv denkenden und naturwiffenschaftlich folgernden Psychiaters noch so ansechtbar sein - einer Rritik zu unterziehen. Die Begriffe der Willensfreiheit, d. i. der freien Gelbstbestimmung, und der Zurechnungsfähigfeit, d. i. der Ginsicht in die Strafbarkeit der begangenen Handlung, werden mithin fo lange vollgültige Werthe in der Criminalpsychologie bleiben muffen, als die geltende Rechtsanschauung dieselben zur Grundlage ihrer Thätigkeit macht.

Unsere ärztliche Aufgabe wird sich also darauf beschränken, den wissenschaftlichen Nachweis zu liesern, daß Willensfreiheit und Zurechnungsfähigkeit unter bestimmten krankhaften Vorgängen vorübergehend oder dauernd beeinträchtigt, beziehungsweise vernichtet werden können, wodurch die Strasbarkeit der Handlung des Angeschuldigten hinfällig wird. Wir werden also, dem Gesetzgeber solgend, zu untersuchen haben, ob der Thäter in einem Zustande von Bewußtlosigkeit oder krankhaster Störung der Geistesthätigkeit bei der Vegehung der That sich befunden hat, durch welchen eine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war.

In diesen wenigen Sähen ist der individualisirende Charafter dieser gerichtsärztlichen Thätigkeit gekennzeichnet, welche nur auf dem Boden reichster Erfahrung über die innigen Wechselbeziehungen zwischen geistiger und sittlicher Ertwickelung sich fruchtbringend gestalten wird. Durch die genauere klinische Erforschung der verschiedenen Erscheinungen des angeborenen und erworbenen
Schwachsinns — letzterer vorzugsweise durch das grauenvolle Krankheitsbild der
paralytischen Geistesstörung und den Altersschwachsinn gekennzeichnet — darf
die Thatsache als gesichert erachtet werden, daß alle gemüthlichen Regungen,
alles Borstellen und jegliche Willensthätigkeit in inniger Verknüpfung unter
einander in letzter Linie von dem Gesammtmaße des jeweiligen geistigen Besitsstandes beherrscht wird. Alles Empfinden, Denken und Handeln ist das Er-

8

gebniß langfamer, stetig fortschreitender Entwickelung, und alle Vervollkommnung in sittlicher und intellectueller Beziehung ift von dem Mage geiftiger Thätigkeit abhängig. Die geistige Schwäche äußert sich vor Allem darin, daß die Beziehungen des Einzelnen zur Gesammtheit gelockert werden, daß alle Vorstellungen und Gefühle für die Mitwelt verkümmert find und deshalb alle Willensthätig= teit ohne gesehmäßige Berücksichtigung des Ginfluffes irgend einer Sandlung auf die Umgebung aus einscitig felbstischen Strebungen hervorgeht. Gerade diefe Schwachfinnszustände bieten die weiteftgehenden Berührungspunkte mit den Ueußerungen verbrecherischer Lebensführung, und es ist heute eine taum bestrittene Thatfache, daß unter ben Infaffen der Buchthäufer und anderer Strafanftalten fich viele geiftig unentwickelte ober durch Krankheit geiftig herabgekommene Inbividuen finden. In der Schwierigkeit einer genauen Abgrenzung geringerer, noch als normal geltender geiftiger Entwickelung und angeborener geiftiger Berfümmerung liegen zum Theil die Grunde für die Berkennung derartiger Krankheitszustände durch Richter und Aerzte; zum Theil aber entspringen sie auch dem Mangel an Erkenntniß der durch die Psychiatrie gesammelten Erfahrungen über die verschiedenen Erscheinungsformen des Schwachsinns, welcher noch heute bei beiden Instanzen vorhanden ist. Diefen Zuftanden einfacher Entwickelungshemmung aller geistigen Gigenschaften und Fähigkeiten fteht eine Gruppe frankhaft veranlagter und krankhaft entwickelter Individuen zur Seite, bei welchen alle Probleme über die Beziehungen der fitt= lichen Gefühle und Borftellungen zu den Berftandeskräften zu Tage treten, jene Gruppe geborener, durch erbliche Degeneration verfümmerter Defectmenschen, bei welchen die Entwickelungshemmung in hervorragender Weise durch den Mangel aller fittlichen Borftellungen und durch das ausschliefliche Borwalten robester egoistischer Gefühlsthätigkeit sich kundgibt. Diese merkwürdigen kranthaften Schöflinge der menschlichen Gesellschaft gelangen faft durchweg auf die Bahn des Berbrechens. Nirgends ift die Gefahr einseitiger, tendenziöser und voreingenommener Beurtheilung und Begriffsbestimmung näherliegend gewesen, als in der wiffenschaftlichen Verarbeitung diefer Krankheitsform, die wir als eine Barietät des Schwachsinns und eine Theilerscheinung der erblich degenerativen Geistesstörung unter dem Begriffe des moralischen Schwachsinns aufzufaffen ge-Ternt haben, die aber unter der englischen Bezeichnung "moral insanity" am bekanntesten geworden ift. Nirgends ift klarer zu erkennen gewesen, als gerade hier, daß der klinische Aufbau gesehmäßig sich entwickelnder und verlaufender Krantheitszustände fich nicht an die ausschließliche Berücksichtigung bestimmter Krantheitsäußerungen binden darf. Es ift mit dem Begriffe "moral insanity" viel Unfug getrieben worden, und noch heute ift die oben gegebene engere Faffung desselben nicht allgemein durchgedrungen. Ich habe an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß man alle erworbenen moralischen Jrrefeinsbilder einfach auf ihre Grundursachen zurückführen und fie nach den Krankheitsformen, denen fie zugehören, also als epileptische, hysterische, traumatische, alkoholistische Geistesftorung u. a. m. benennen follte. Für den angeborenen moralischen Schwachfinn, als Zweig ber erblich begenerativen Geiftesftörung, gelten dann ganz beftimmte Kriterien zu seiner Erkennung, die heute an der Sand der wiffen=

ichaftlichen Grundlagen der Lehre von der erblich degenerativen Geiftesftörung überhaupt leicht erlangt werden können.

Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß gerade in unseren Tagen, in welchen der Kampf der Meinungen über die Bedeutung der erblichen Uebertragung erworbener Eigenschaften die Geister aufs Lebhafteste bewegt, von Seiten der Binchiatrie die Gesetze der erblichen Nebertragung von Geifteskrankheiten zur begrifflichen Unterscheidung der einfach verbrecherischen Lebensführung und der Rrantheitsäußerung des moralischen Schwachfinns mit vollster Berechtigung herangezogen werden. Es beweift dies von Neuem, daß in der menschlichen Bathologic die mächtigsten Stütpunkte aller Forschungen über die Erblichkeits= frage zu finden find, die unbekümmert um didaktisch metaphyfische Grübeleien die Summe reicher statistischer und genealogischer Forschungen vergegenwärtigen. So ift es eine Erfahrungsthatfache ber psychiatrischen Wiffenschaft, daß, je gehäufter verschiedener Generationen hindurch Geistesstörung oder schwere Nerventrankheit in einer Namilie vorhanden ist, desto verderblicher und gefahrdrohender diese erbliche Belaftung für die späteren Generationen wird. Die psychischen Rrantheitsformen werden verwickelter, und schließlich tritt die geistige Entwickelungshemmung an Stelle der einfachen pinchischen Krantheitsbilder. Die geiftige Entartung, welche den moralischen Schwachsinn ("die moralischen Narren" oder "Ibioten") darstellt, schafft also nicht Schuldige aus eigener Wahl, sondern birgt Die Opfer unseliger frankhafter Beranlagung. Es ift eine der dankenswertheften Aufgaben unserer Biffenschaft von geistig abnormen Menschen, den verwickelten Krantheitserscheinungen dieser Krantheitsform nachzugehen. Ich kann hier nur cinige allgemeine Gesichtspunkte zur Feststellung derselben mittheilen.

Die Krankheitsäußerungen bestehen hierbei weniger in einer Störung der Berftandesthätigkeit im engeren Sinne, in der Ausbildung beftimmter Bahnvorftellungen oder im Auftreten von Sinnestäuschungen, als in der oben erwähnten mangelhaften Entwickelung aller focialen, moralischen und äfthetischen Empfindungen und Vorstellungen des werdenden und fertigen Menschen. Diese Kranken find von Kind auf lügenhaft, graufam, widerspruchsvoll, heftig, eigen= willig und voller Selbstüberschätzung; fie find allen inftinctiven leidenschaftlichen und lafterhaften Regungen, trok aller Ermahnung und Strafe, widerstandslos verfallen und bilden deshalb den Schrecken der Familie, der Lehrer und der Gefellichaft. Die Unterscheidung derartiger frankhafter Geiftesentwickelung von einfach lasterhafter, verkommener Lebensführung ist nur möglich einerseits durch den Nachweis der erblichen Beranlagung zu schwerer Nerven- und Geiftesftörung, andrerseits durch die Beobachtung anderweitiger Krankheitserscheinungen, welche erfahrungsgemäß bei dieser erblich degenerativen Geistesstörung sich vorfinden. Bu diesen Krankheitsericheinungen gehören außer gewiffen förperlichen Degenerationszeichen, auf welche wir an anderer Stelle zurückkommen werden: 1) ein unmotivirter und plöglich auftretender Stimmungswechsel, der fich sowohl zu frankhaften Erregungszuftänden kürzerer und längerer Dauer, als auch zu schwereren melancholischen Verftimmungen entwickeln kann; 2) schwere Krampf= zustände, meift hyfterischen und epileptischen Charatters, die oft schon in der Rindheit in der Form von Zahnkrämpfen, Beitstang, Zuftanden von nächtlichem

Aufschrecken und Aufschreien, Nachtwandeln und Schwindelerscheinungen auftreten; 3) anderweitige, von der Epilepsie unabhängige Zustände von Bewußtseinsstörungen mit dem Auftreten von unsinnigen und Gewalthandlungen, für welche nachher die Exinnerung des Kranken ganz oder theilweise geschwunden ist. In diesen rasch vorübergehenden Anfällen von Berrücktheit imponiren diese Individuen auch dem Laien als geisteskrank.

Ebenfo mannigfaltig geftalten fich die Beziehungen der Epilepfie zum Berbrechen. Schon lange bekannt ift der verheerende Ginflug, welchen die Entwickelung und der Beftand der Epilepfie auf die geistigen Krafte und insbefondere die Charaktereigenschaften und Affectäußerungen der erkrankten Berfonlich= teit in der Mehrzahl der Fälle gewinnt. Ebenfo ficher ift es, wie ichon vorhin betont wurde, daß die Epilepfie sehr häufig nur eine Begleiterscheinung des an-geborenen oder früh erworbenen Schwachsinns und der erblich degenerativen Beiftesftörung darftellt und demgemäß die geiftige Schwäche, die tranthafte Charakter- und Berftandesthätigkeit nur gleichwerthige Krankheitsvorgänge neben den epileptischen Insulten und deren Folgezuständen fein können. Die gemeinschaftliche Grundlage all biefer, in proteusartigem Wechsel verbundenen patho-Logischen Erscheinungen ist dann die krankhaft veränderte angeborene oder in der ersten Kindheit hervortretende Gehirnthätigkeit, welche auf die inneren Un= regungen der Lebensvorgänge des Gesammtorganismus oder die äußeren Reize der Umgebung in dieser verzerrten Weise antwortet. Neben diesen allgemeinen Beziehungen der Epilepsie zu einer krankhaften Geiftesbeschaffenheit, welche der Ausgangspunkt verbrecherischer Lebensführung werden können, liegen in ihren unmittelbaren Krankheitsäußerungen felbst noch zahlreiche Urfachen von Strafhandlungen. Die wunderbaren, durch die neueren Forschungen über die hypnotijchen Zuftande einigermaßen dem Berftandniß naher gerückten Erscheinungen der epileptischen Bewußtseinsstörungen bieten den Schlüffel hierfur. Die einseitige Steigerung der Uffectvorgange, das Emporschießen isolirter Gedankenreihen in das umnachtete und an die Augenwelt nur loder gebundene Beiftesleben, das Hervordrängen unklarer und unfertiger Willenserregungen, die aber häufig den Charakter graufamster Gewalthandlungen besitzen, all diese, dem einzelnen epilep= tijchen Anfalle zugehörigen ober ihn ersetenden psychopathologischen Borgange werden leicht Beranlaffung jum einfachen Gigenthumsvergeben, aber auch jur Brandstiftung und zum Todtschlage.

Es würde zu weit führen, wollte ich hier all die verschiedenartigen Formen der Geistesstörung und deren Krankheitsäußerungen vor Augen führen, welche in nähere oder weitere Beziehung zum Berbrechen gebracht werden müßten. Es genügt hervorzuheben, daß überall, wo deutlich ausgeprägte Wahnvorstellungen, Sinnestäuschungen, Angstaffecte der Ausgangspunkt der Strashandlung gewesen sind, heutzutage weder dem Richter noch dem Arzte irgend welche Schwierigteiten bezüglich der Feststellung des krankhaften Charakters derselben und der Strassossischen Schwierigkeiten besüglich des Thäters erwachsen werden. Wohl aber ist der Zusammenhang zwischen Geistesstörung und einer verbrecherischen Handlungsweise mührevoller aufzuhellen, wenn erstere nur gelegentlich deutlich nachweisbare Krankheitserscheinungen macht, deren Berbindung mit der incriminirten Strasschat nicht un-

mittelbar vorhanden ift, oder wenn die geiftige Störung nach Ablauf aller acuten, in die Augen springenden Krankheitsvorgänge nur noch durch die sür den Laien oft schwer verständliche Berminderung der geistigen Fähigkeiten, der Willenskraft und der Widerstandsfähigkeit gegen leidenschaftliche Antriebe gekennzeichnet ist. Für beide Exfahrungsthatsachen bietet die durch den Alkoholmiß-brauch hervorgerufene Geisteszerrüttung die vielfältigsten Belege.

Man ist behufs Gewinnung einer kurzen zusammenfassenden Begriffsbeftimmung übereingekommen, die verschiedenartigen Beziehungen des Geisteskranken zum Berbrecher vom Standpunkte des Psychiaters aus in zwei Gruppen zu sondern. Man unterscheidet mänlich verbrecherische Geisteskranke, also Angeschuldigte und Berurtheilte, welche die Strashandlung im Zustande zweiselloser Geisteskrankheit begangen haben, und geisteskranke Verbrecher, welche nach der Ausführung von Verbrechen oder nach der Verurtheilung erst geisteskrank geworden sind. Für das Verständniß der ersten Gruppe bieten die obigen Aussührungen die nothwendige Begründung; die Vetrachtung der zweiten Gruppe lenkt uns zu der schwierigen Ausgabe hinüber, die geistige und körpersliche Organisation des Verbrechers einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.

#### III.

Die nächstliegende und fast selbstverständliche Forderung bei solcher Fragestellung geht dahin, nachzusorschen, ob denn die Bezeichnungen "Berbrechen" und "Berbrecher" feststehenden einheitlichen Begriffsbildungen entsprechend sind, welche in dieser Allgemeinheit zur Unterlage naturwissenschaftlicher Forschung verwendet werden dürfen.

Ihre strafrechtliche und sociologische Bedeutung ift unschwer zu begreifen, sobald nur die äußere Form und Wirkung einer Handlung berücksichtigt werden foll. In diesem Sinne ift ein Berbrechen jede gesetwidrige Sandlung, die im Einzelnen vom Gesetzgeber mit einer genau abgewägten Strafe belegt wird, und folgerichtig ift ein Berbrecher ein gesetwidrig handelnder Mensch, der bestraft werden foll. Sierbei wird sowohl die ethische und moralische Bedeutung der betreffenden Sandlung, als auch die Individualität des Sandelnden außer Ucht gelaffen. Beide Begriffe schwanken aber auch zeitlich und örtlich je nach dem Entwickelungsftande einer Gefellichaft, eines Bolkes ober Staates. Seute ift bei uns Berbrechen, was im Alterthume selbst bei hochentwickelten Bolkern als ein erlaubter und felbst gesetlich gebotener Act der Selbsterhaltung galt (Kindermord); oder was nur zur Zeit ruhiger Arbeit des Friedens für verabschenungswürdig gilt, ift bei tiefgreifender Erschütterung durch weltumwälzende Ereigniffe eine Pflicht nationaler Selbsterhaltung und Selbstwürdigung. Also weber die herr= schende Rechtsauffassung noch der Begriff des Verbrechens oder des Verbrechers ift etwas unabänderlich Festgefügtes.

Es wird also unmöglich sein, diese Sammelnamen zu naturwissenschaftlich berechtigten Eigenschaftswörtern zu stempeln, und müssen demgemäß alle Bestrebungen, ohne weitere Einschränkung Verbrecherzchödel, Verbrecherzehirne, Verbrecherphysiognomien oder überhaupt körperliche und geistige Verbrecherthpen aufstellen zu wollen, für unzulässig erklärt werden. Das Verbrechen ist eine patho-

logische Erscheinung des Gesellschaftslebens in gleichem oder jogar erhöhtem Mage wie die Geiftesftörung. Es liegt nabe, die hier gewonnenen Untersuchungsmethoden auch dort zu verwerthen und mittelst psychologischer und anatomisch-physiologischer Forschung die Ergebniffe der Strafrechtswiffenschaften zu erweitern und zu bertiefen. Denn die Zerlegung des Berbrechens in eine Reihe von Strafhandlungen. in Diebstahl, Betrug, Fälfdung, Brandstiftung, Todtschlag, Mord u. a. m. wird dem Forscher auf diesem Gebiete ebensowenig genügen, als uns Merate die alten Krantheitsbenennungen der Gelbsucht, der Wassersucht oder der Athemnoth auf die Dauer befriedigt hatten. hier wie dort bringen diese Bezeichnungen nur bas Endergebnif einer mehr oder weniger langen und verwickelten Reihe lebendiger Borgänge zum Ausdruck, welche bestimmten Gesetzen ihre Entstehung und Entfaltung verdanken müffen. Die Biologie des Berbrechens und des Berbrechers wird also einerseits die Persönlichkeit des Thäters einer fachwissen= schaftlichen Prüfung zu unterziehen und andererseits die sociologischen Borbedingungen und Begleiterscheinungen des verbrecherischen Sandelns ju erforschen haben. An dieser Stelle konnen wir nur die erftgenannte Aufgabe und auch nur insoweit, als fie ben Busammenhang zwischen Geiftesftorung und Berbrechen betrifft, erörtern. Aber schon bei dieser einseitigen Betrachtungsweise, bei welcher wir nur den verbrecherischen Menschen an sich berücksichtigen, gelangen wir zu einer brauchbaren Auflösung des Berbrecherbegriffs in bestimmte, leichtfafiliche und doch gutreffende Abtheilungen. In erster Linie steht die Scheidung des Gelegenheits= vom Gewohnheitsverbrecher. Während bei Diesem die ver= brecherische Thätigkeit eine nur durch die erzwungene Ruhe der Strafhaft unterbrochene Rette von gesetwidrigen, das Gigenthum und Leben Anderer gefährdenden Strafhandlungen darftellt, ift Jener verbrecherischen Untrieben nicht dauernd unterworfen, sondern unterliegt nur ausnahmsweise dem Anpralle heftigster leidenschaftlicher Erregung ober ber zwingenden Gewalt ber Noth. Diefe Scheidung ift praktisch und wiffenschaftlich behufs Ergründung der psychologischen Unterlagen einer berbrecherischen Sandlung und der Gemeingefährlichkeit des Thaters von großer Bedeutung; doch ift fie keineswegs erschöpfend, da die Entwickelung des letteren aus ersterem bei verderblicher, für die Wiederholung des Berbrechens aber gunftiger Gestaltung der Außenumftände nicht zu selten beobachtet wird. Ich weife hier nur auf die bekannte Schule des Gewohnheitsverbrechers, das moderne Nomadenthum des Bagabunden und Stromers, als fruchtbarste Brutstätte des Verbrechens hin.

Man war beshalb bemüht, andere unterscheibende Merkmale aufzufinden. Mittelst einer genetischen Betrachtung der Verbrecherindividualität gelangte man zu der Trennung des geborenen oder instinktiven und des gewordenen Berbrechers — letzterer vielsach fälschlich auch als Leidenschaftsverbrecher bezeichnet —. Diese Begriffe erklären sich selbst und würden jeglichen Gintheilungsbedürfnissen genügen, wenn es uns gelänge, in der Wirklichkeit, in der Ersahrung des täglichen Lebens sie ungeschmälert zur Verwerthung zu bringen. Aber hier treten uns gehäuste Schwierigkeiten entgegen. Der sertige, erwachsen Mensch und so auch der Verbrecher, der begutachtet werden soll, ist das Product seiner

Abstammung, der individuellen Entwickelung an der Hand der Erziehung und der socialen Lebensbedingungen.

Wie selten vermögen wir im Einzelfalle, besonders bei den verlorenen Kindern der Straße, eine wissenschaftlich bestiedigende Abschäuung der genannten drei Factoren für die Entwickelung der verbrecherischen Lebensäußerungen durchzussühren! Wer unterrichtet uns über die Erblichkeitsverhältnisse, wer hat die ersten Regungen der Kinderseele belauscht, wer die Schulung der Geister überwacht, den Einsluß zufälliger Schädlichkeiten, erwordener Laster und Krankheiten im Buche der Schuld verzeichnet?

Aber diese Schwierigkeiten dürfen uns nicht schrecken; der Weg der Beobachtung ist richtig vorgezeichnet und mit dem Wachsthum der Wohlthätigkeitsund Schuhvorrichtungen für Findel- und Waisenkinder und jene armen verlassenen Abkömmlinge der Zuchthausinsassen wird auch das actenmäßige Material zur Lösung dieser Fragen entstehen. Haben wir doch auch dei der Festftellung der individuellen prädisponirenden Grundlagen der Geistesstörung, insbesondere bei den Erhebungen über die erbliche lebertragung dieser Krankheiten die überzraschendsten Fortschritte gemacht, seit wir eine staatlich geordnete Fürsorge für unsere Geisteskranken besiken!

Wir werden also diese Begriffe festhalten, und ihr wissenschaftlicher Ausbau wird die Aufgabe der heutigen und künftigen Criminalpsychologie sein. Die Ersorschung des angeborenen Berbrechers wird mit der Ergründung der Gesetze der sittlichen Entwickelung der ganzen Menschheit und des Einzelnen, mit der Klarlegung der diese Gesetze beherrschenden allgemeinen Katurerscheinungen — der physiologischen Anpassung und Bererbung — und der pathologischen Berekümmerung beginnen müssen. Welch' reichen, fast überwältigenden Inhalt, welche Schwierigkeiten dieten diese Aufgaben!

Ich kann hier die führenden Gedanken nur flüchtig berühren. In erster Linie steht die Ergründung der Beziehungen zwischen unsittlicher und verbrechezischer Lebensäußerung. In der Ethik von Wundt sinden wir die folgenden treffenden Ausführungen über die individuellen Formen des Unsittlichen:

"Dem Imperativ des äußeren Zwanges entspricht die durch den Staatswillen repräsentirte Rechtsgemeinschaft. Die Aussehung gegen sie führt zur schwerften Form des Unsittlichen, zum Bruch der äußeren Rechtsordnung, dem Berbrechen. Der Imperativ des inneren oder moralischen Zwanges wird getragen von dem Willen der gesitteten Menscheit, also von einem über die Grenzen der einzelnen Rechtsgemeinschaft hinausragenden Gesammtwillen, der aber als Sittengemeinschaft immerhin in gewisse historische Grenzen, wie sie durch gemeinsame Culturentwicklung und übereinstimmende Lebensderhältnisse bedingt werden, eingeschlossen ist. Die Aussehnung gegen diesen zweiten Gesammtwillen erzeugt die unsittliche Handlung. Das Berbrechen ist immer eine unssittliche Handlung, aber nicht umgesehrt . . . Der Berbrecher und der Unmoralische unterscheiden sich hier (bei der Untersuchung der unsittlichen Wotive) zumeist nur durch die äußeren Gelegenheitsursachen, die auf sie eingewirft haben. Es gibt Lebenslagen, in denen es schwer wird, ein Berbrecher zu sein, und es gibt leider andere, in denen es beinahe schwer wird, keiner zu werden" . . . .

Wir lernen aus dieser Auseinandersetzung, daß die Betrachtung des Berbrechens uns nur über bestimmte augenfällige Aeußerungen der Unsittlichkeit Aufklärung bringt, und daß daß Studium der durch das Gesetz verfolgten und bestraften Menschen uns keinen allgemeinen, statistisch verwerthbaren Maßstab

über das absolute Verhältniß der im heutigen Culturleben befindlichen sittlichen und unsittlichen Borgänge darbieten kann. Oder mit anderen Worten, die Summe der sittlichen Entwicklung einer Volksgenossenschaft, einer Gesellschaft wird nur nothdürftig und unvollkommen durch den statistischen Nachweis der Summe der Bestraften gemessen. Die Erkenntniß des angeborenen Verbrechers setzt also diesenige des angeborenen unsittlichen Menschen voraus. Letztere Begriff umfaßt alle, auch die früher als moralischer Schwachsinn erörterten Entwickelungsshemmungen der sittlichen Persönlichkeit.

Aber wir dürfen bei diesen interessanten rechtsphilosophischen und moralstatistischen Erwägungen leider nicht verweilen; für unsere Zwecke genügt es, die Schwierigkeit hervorgehoben zu haben, welche alle Abschäuung der sittlichen Entwicklung einer Zeitperiode, einer Gesellschaftsklasse, eines Bolksstammes im Bergleiche zu derzenigen vergangener Zeiten ausweist. Aus dieser Schwierigkeit entspringen auch die allergrößten Jrrthümer, welche eine voreilig schließende, naturwissenschaftlich sich gebärdende Schule der Criminalpsychologie in neuerer Zeit begangen hat. Bon der durch Nichts bewiesenen Annahme ausgehend, daß die "wilden" Bölker der Zehtzeit — eine Erörterung dieses Begriffes ist uns diese Schule überhaupt schuldig geblieben — und der Bergangenheit körperlich und geistig, insbesondere sittlich geringer veranlagt und entwickelt sind und waren, solgern die Anhänger dieser anthropologischen Zehren mit einem fühnen Sprung der Phantasse, daß der angeborene Berbrecher des modernen Staates einem "Rückschlage" auf Menschen im Urzustande moralischer Beschaffenheit sein Dasein verdanke.

Welcher Mißbrauch bei ber anthropologischen Berwerthung des Begriffes des Atavismus von den Anhängern dieser Schule getrieben wird, werde ich späterhin an einzelnen Beispielen vor Augen führen. Hier wollen wir die Nichtigkeit der obengenannten Boraussehungen an der Hand eines maßgebenden Forschers auf dem Gebiete der Bölkerkunde, derjenigen von Raßel, nachweisen:

"Richt anthropologische, b. h. im Baue bes Menschen begrundete, fondern culturliche, b. h. im Bange ber Menfcheitsentwidlung erworbene Abftufungen find es hauptfachlich, welche aus ber Menscheit bas bunte, mannigfaltige Bild gestalten" . . . . Er scheibet "Naturvollfer, bie mehr unter dem Zwange der Natur oder in der Abhangigfeit von derfelben fteben, als Culturpolfer" - "es ift mehr ein Unterschied in ber Lebensweise, in der geiftigen Unlage, ber geschichtlichen Stellung, als bes Rorperbaues" -- Naturvolt ift alfo ein rein ethnographischer, fein Culturbegriff - "Naturvoller und culturarme Bolfer . . . . Alle Raffen vergleichenden Studien der Letten Sahre icheinen eber geeignet zu fein, bas Gewicht ber herkommlich angenommenen anthropologischen Raffenunterschiede zu vermindern als zu verftärken, und geben jedenfalls der Auffaffung feine Nahrung, welche in ben fogenannten nieberen Raffen ber Menschheit einen Uebergang bom Thiere jum Menschen zu erbliden geneigt ift. Auf Zuge, die thierisch zu nennen find, ftogt man beim Studium der Boller aller Rassen . . . Die Naturvöller sind nach Rassenzugehörigkeit so perschieben wie möglich und bilben teine Bollergruppe in anatomischem und anthropologischem Sinne. Da fie an ben bochften Culturgutern ber Menschheit in Sprache und theilweise Religion, Sitten und Empfindungen theilnehmen, fann man ihnen nicht als genealogische, anthropogenetische Gruppe ihre Stelle an bem Grunde des Stammbaumes der Menschheit anweisen und darf ihren Ruftand keineswegs als Urzuftand ober Rindeszuftand auffaffen . . . Die geiftige Minderbegabung ift ficher weniger ichulb als die außeren Berhaltniffe (Ralte und heiße Gegenden, abgelegene Infeln, abgefchloffene Gebirge, arme muftenhafte Lander) und bie Unguverläffigfeit ihrer unbollfommen entwickelten Bulfsmittel."

Ratel gelangt demgemäß zu dem Schluffate:

"Culturlich bilben biefe Bölter eine Schicht unter uns, während fie nach natürlicher Bilbung und Anlage zum Theile, soweit es sich erkennen läßt, uns gleichen. Aber diese Schichtung ift nicht so aufzufassen, daß sie die nächst niederen Entwicklungsstufen unter uns bilden, durch welche wir selbst hindurchgehen mußten, sondern so, daß sie ebensowohl aus stehengebliebenen oder bei Seite gedrängter und rückgeschrittenen Elementen besteht."

Wir sehen also, daß der heutige Standpunkt der Ethnographie einer entwickelungstheoretischen Anschauungsweise in Beziehung auf die Geftaltung der geistigen Errungenschaften eines Volkes nicht zugeneigt ist. Aber verlassen wir vorerst auch diese Frage und wenden wir uns einem anderen Zweige der zur Lösung unserer Aufgabe nothwendigen praktischen Arbeit zu. Es ist dies die Statistit, ein Bersuch, beim Berbrecher mittelft Zählung eigenartiger, von der Norm in geiftiger und förperlicher Beziehung abweichender Erscheinungen befondere, ihm ausschließlich zugehörige Merkmale nachzuweisen. Auch hier werden wir folgerichtig, insbesondere bei Festhaltung anthropologischer Unterscheidungs= merkmale, den angeborenen vom gewordenen Berbrecher trennen müffen. So natürlich dies klingt, so wenig ist dies bei den bis jetzt vorhandenen Arbeiten auf diesem Gebiete zur Anwendung gebracht worden. Die mühevolle Aufaabe, tvelche die Feststellung dieser Begriffe zur Voraussetzung hat, hindert die Gewinnung großer Zahlen und die unscheinbare Detailarbeit, Berbrecherstammbaumen im Einzelnen nachzuforschen und die Glieder derartig erforschter Familien einer anatomischen und psychologischen Analyse zu unterziehen, ist in den Augen Bieler wenig schmackhaft und für den Teuereifer gewisser Beißsporne der Criminalbiologie zu langfam zum Ziele führend. Deshalb hat man bisher vorgezogen, wieder mit den alten, für diefe Aufgabe unbrauchbaren Begriffen, wie Diebe, Falfchmunger, Brandstifter, Bigamisten u. f. w. als anthropologischen Unterscheidungs= merkmalen zu operiren. Daß damit der Wiffenschaft felbst keine Forderung gebracht werden konnte, ist nach dem früher Gefagten leicht erklärlich; die Aufstellung besonderer Berbrecherzeichen auf Grund dergestalt gewonnener Zahlenreihen muß deshalb als gescheitert betrachtet werden.

Und zum Schlusse dieser allgemeinen Betrachtungen noch ein weiterer Bortwurf gegen diese Apostel einer neuen Lehre vom Berbrecher. Ihr statistisches Material ist mit wenigen Ausnahmen nach den rein äußerlichen Merkmalen gesichtet, ob ein untersuchtes Individuum Insasse einer Strasanstalt oder einer Früher ausgesprochenen Sah, daß unter den Berbrechern in den Strasanstalten sich sehr viele geistig vertümmerte, schwachsinnige Kranke bergen, welche in anthropologischer Beziehung und vom Standpunkte der klinischen Psychiatrie bei einer Ausstellung der Berbrecher-, Irren- und Soldatenkategorien als Bergleichungsobjecte natürlich von der ersten zur zweiten Kategorie übertreten müßten, salls man den Staatsacten gerecht werden wollte. Daß aber eine solche Zählung an sich nur lückenhafte und wenig beweisträftige Unterlagen schaffen kann, geht aus der solgenden, sehr naheliegenden Erwägung hervor.

Nur solche Untersuchungen und statistische Erhebungen, welche alle Schichten ber Bevölkerung gleichmäßig umfassen, werden uns richtige Durchschnittswerthe bezüglich der körperlichen Organisation derselben geben. Statt dessen werden fast ausschlieflich Verbrecher, Irre und Solbaten in Parallele gestellt. So haben wir bei den letteren nur den körperlich und geistig entwickelten Bruchtheil der jugendlichen Gefammtbevölkerung bor Augen, bei welchem voraussichtlich bie gunftigften Zahlenwerthe bezüglich Körpergröße, Körpergewicht und der damit zusammenhängenden Berhältniffe von Schädelgröße, Schädelcapacität, Sirngewicht u. f. w. sich vorfinden werden. Und umgekehrt werden die Bewohner der Arrenanstalten, bei welchen fich die größten Zahlen geistig und körperlich entarteter Individuen aufammenfinden, die ungunftigften Berhältniffe der Rörperentwickelung vertreten. Zwischen beide Reihen findet fich bei der fogenannten anthropologischen Schule der Berbrecher gestellt. Das ganze Gros der Bevölkerung, welches nicht in Irrenanstalten oder als diensttauglich oder zum Dienst verpflichtet im Soldatenftand fich befindet, ift außer Ucht gelaffen. Und gerade diese Gruppen der Bevölkerung, welche weder geiftig krank noch als Verbrecher ftigmatifirt find, wurden den Arbeiten jener Schule gang andere mittlere Zahlenwerthe verschafft und fie vielleicht darüber aufgetlärt haben, daß vielen ehrlichen Leuten die körperlichen Gigenthumlichkeiten ihres Berbrechertypus anhaften.

### IV.

Wie weit wir noch von dem Ziele einer Biologie des Berbrechers in dem angebeuteten Sinne entfernt find, und welche Jrrwege die Außerachtlaffung ftreng naturwiffenschaftlicher Denkweise eröffnet, mag eine eingehende Betrachtung der Lehren der oft genannten anthropologischen Schule zeigen. Ich finde dabei die Gelegenheit, noch auf einige Fragen principieller Bedeutung aufmerkfam zu machen. Die erste Aufgabe, welche biese Schule fich gestellt hat, in der torperlichen Organisation des Verbrechers bleibende Merkmale von der Norm abweichender Organentwickelung aufzuspüren, wird uns hier vornehmlich beschäftigen. Diese Bemühungen find in der Jettzeit fo fehr in den Bordergrund getreten, daß die criminelle Anthropologie nicht allein in den Kreisen der Binchiater und Gerichtsärzte, fondern auch unter den Richtern und Gefängnigbeamten ichon eine große Zahl von Unhängern zählt. Mit stolzem Sinne nennt sich die Schule, die von Italien ausgehend vorzugsweise in den romanischen Ländern ihre Mitarbeiter besitzt, die positivistische, wohl um von vornherein den Glauben zu erwecken, daß ihre Lehrmeinungen auf untrüglichem Grunde aufgebaut sind. Die Bewegung hat heute schon einen folchen Umfang gewonnen, daß fie nicht mehr auf die Gelehrtenstube beschränkt erscheint, sondern auch durch populäre Darftellungen der einschlägigen Wiffensameige weite Schichten der gebildeten Gefell= ichaft überfluthet. Es verlohnt sich deshalb auch, an diefer Stelle den Grundlagen ihrer Lehren nachzugehen, da diese von weittragenofter Bedeutung nicht bloß für die wissenschaftliche Erkenntniß der Berbrechernatur, sondern auch für die wiffenschaftlichen und praktischen Ziele der Strafrechtspflege find. Die pofi= tivistische Schule ist bemüht, mittelst der Evolutionstheorie, die heute für alle naturwissenschaftliche Denkungsweise unentbehrlich erscheint, den Nachweis zu liefern, daß alle verbrecherische Reigung und Lebensführung der Ausfluß angeborener verbrecherischer Beranlagung sei. Ohne nochmals auf die allgemeinen Rriterien diefer Auffaffung einzugehen, da diefelben in den früheren Darlegungen

genügend berückfichtigt worden sind, will ich versuchen, dem Leser an der Hand des Hauptwerkes dieser Schule, welches Cesare Lombroso, der Begründer und unermüdliche Agitator derselben, versaßt hat, und das neuerdings auch in deutscher Uebersehung erschienen ist, das die jeht vorhandene Beobachtungsmaterial zu unterdreiten.

"Die Keime des moralischen Jrreseins und der Verbrechernatur finden sich," wie Lombroso sich ausdrückt, "nicht ausnahmsweise, sondern als Norm im ersten Lebensalter des Menschen vor, gerade so, wie sich beim Embryo regelsmäßig gewisse Formen finden, die beim Erwachsenen Mißbildungen darstellen, so daß das Kind als ein des moralischen Sinnes entbehrender Mensch das darstellen würde, was die Irrenärzte einen moralisch Irrsinnigen, wir aber einen geborenen Verbrecher nennen."

Warum leitet er nicht ben andern näherliegenden Schluß aus diefer, in folder Allgemeinheit kaum zutreffenden Beobachtung ab, daß gerade, weil die Unlage Allen gemeinsam und nur die Unterdrückung der Entwickelung im Gin= gelnen für die Begriffsbestimmung des Verbrechens und der Krankheit entscheidend find, der Berbrecher keine besondere Art des Menschen darstellen kann? Mit großem Sammeleifer sucht Lombroso weiterhin den Beweis zu führen, daß eine verbrecherische Veranlagung die ganze lebende Natur beherrscht. Wie wenig wählerisch er bei dieser Beweisführung ift, mag uns das Beispiel zeigen, welches gleich den Eingang seines Werkes ziert, daß bei den insectenfressenden Pflanzen das "erfte Aufdämmern verbrecherischer Reigung" auftritt. Ich habe diese Ent= bedung einem überzeugten Anhänger entwickelungstheoretischer Anschauungen und hervorragenden Arbeiter auf diesem Gebiete mitgetheilt, welcher gleich mir die inductive Kraft des Berfaffers bewunderte, den feelischen Regungen der Bklanzenwelt ihr Geheimnik abgelauscht zu haben. Nach dieser Entdeckung in der stummen Pflanzenwelt kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn innerhalb des Thierlebens die Defecte moralischen Sandelns in bunter Reihenfolge der Beobachtungen klargestellt werden. Es ist von Interesse, diesen Irrgangen speculativer aprioristischer Denkweise nachzugehen, welche den Erscheinungen im Kampfe um die Erhaltung und Fortentwickelung der Ginzeleriftenz und der Art, im Sinne ber natürlichen Zuchtwahl, ein metaphyfisches Gepräge aufbrückt.

In größtem Maßstabe wird dasjenige Wissensgebiet, welches der Schule ihre Bezeichnung verleiht, die Anthropologie, zur Stüge der Lehrsäße herangezogen. Ich habe früher hervorgehoben, daß bei dem mühevollen Vorhaben, eine physische Anthropologie des angeborenen Verbrechers zu schaffen, die erste Aufgabe des Forschers in der Schaffung leitender Gesichtspunkte gesunden werden müßte, welche den von allen Seiten zusammengetragenen Einzelthatsachen und statistischen Zusammenstellungen eine gleichwerthige, gemeinschaftlichen Zwecken dienende Bedeutung verleihen könnten. Nichts von alledem ist hier der Fall. In erster Linie treffen diese Vorwürfe die craniologischen und craniometrischen Nachweise, sowohl diesenigen, die am todten, als die am lebenden Objecte gewonnen sind. Ueberall werden morphologische und physiologische, anthropologische und psychiatrische Ersahrungsthatsachen und Erwägungen vermengt, alte Methoden der Forschung werden in lockerem Zusammenhange herangezogen und ihre Ergebe

nisse in einseitiger Weise verwerthet. Aber trot der fast erdrückenden Fülle ziffermäßiger Belege und der im Gewande exacter Methodik einherschreitenden Schädelmessungen verräth der ganze Ausbau und die Verwerthung der Zahlensbataillone eine nur geringe Kenntniß der wirklich sesstenden Ergebnisse anthropologischer Forschung.

Un Lombroso und seiner Schule ift der ganze ernfte Kampf, welchen die heutige Anthropologie über die Aufgaben, die Methodit und die Zielpunkte der Craniometrie und deren Berwerthbarkeit zur Aufstellung von Kaffen- und Artenbegriffen jahrelang geführt hat, spurlos vorübergegangen. Man glaubt sich in die Kinderjahre der Forschung zurückversett, wenn man die mit beneidenswerther Sicherheit vorgetragene Betrachtungsweise Lambroso's und seiner Junger ins Auge faßt. Die Zusammenftellung der physischen Gigenthumlichkeiten seines Berbrechertypus, wobei der Begriff der Art zur Zusammenfaffung einer Reihe frankhafter Erscheinungen und individueller Barietäten verwandt wird, gipfelt in der Beweisführung, daß es fich bei den Schadelverbildungen und der Aenderung der Schädelcapacität gewiffer Berbrecher um Rückschlagsbildungen auf prähiftorische Menschenraffen oder niedere Raffen der Jettzeit handelt. Bei diefer Bemeis= führung fpielen die vielbesprochenen Neanderthalfcadet, die Schadel der Cro-Magnon-Raffe und andere hierher gehörige prähiftorische Schädel eine Sauptrolle. Gerade an diefer Stelle, wo wir die Forschungsmethode des Begründers der "positivistischen" Schule am leichtesten zu verfolgen vermögen, kann ber nachweis geliefert werden, daß die Zahlenmittheilungen über die Schädelcapacität ungenau find, fowie daß die Angaben von Raffenmerkmalen für die Aufstellung niederer Schädeltypen und ihre Verwandtschaft mit dem Verbrecherschädel gang irrigen Unichauungen entspringen.

Lombroso berichtet nämlich über die Schädel von Chries: Die Schädel sind sehr geräumig, die Stirn bedeutend groß, aber sie sind stark prognath, der Untertieseraft mächtig und die Schädeläste einfach. Diese Angaben sind den Arbeiten Broca's entnommen und sollen den Leser darauf hinlenken, in diesen Schädeln die Borbilber niederer Rassen anzunehmen. Vergleichen wir dagegen die Schilberung dieser Schädel, wie sie nach aussührlicherer Wiedergabe der Forschungszesultate von Broca durch Kanke dargestellt wird:

"Sehr charafteriftisch sind die Schäbel; sie sind groß, in allen ihren Berhältnissen vortrefflich entwickelt; sie übertressen in ihren Durchmessen, ihrer Wölbung, in ihrem Gehtenraume sogar die Mittelwerthe der modernen Franzosen. Broca bestimmte die Schädelcapacität des alten Mannes zu 1590 (oder 1640) Cubikmeter, und schätzt die Fran zu 1490. Die Schädel sind doticheephal; der Kängen und Breitenindeg beträgt bei der Fran 71,72, dei dem alten Manne 73,76, bei dem jungen 74,75. Dabei sind aber die Schädel keineswegs schmal, wie die mancher niederer Rassen; sie sind lang, aber auch breit. Die Stirn ist breit, senkrecht ansteigend und gut gewölbt. Das Gesicht exscheint breit und niedrig, mit nur alvoslarer Prognathie. Die Rassen von Ehzies, resp. von Ero-Magnon, sagt Broca, zeigen eine merkwürdige Bereinigung von hohen und niedrigen Merkmalen. Das große Stirnvolumen, die Entwicklung der Stirngegend, die schöhelperssen Merkmalen. Das große Schödelprosiss, die Orthognathie der oberen Gesichtsgegend sind unbestreitbare Merkmale einer hohen Stuse, de une nsonst nur dei den civilisirtesten Rassen anzuressen helegt; andererseits erzeugen die große Breite des Gesichts, die Prognathie der Alveolargegend, die enorme Entwicklung der Untersceseräfte, die Ausdehnung und Rauhigseit der Anzusssssah, der Kaumuskeln, das äußere Borspringen der linea

aspera des Oberschenkels, die Abplattung der Schiendeine und andere Merkmale die Vorstellung einer körperkräftigen, rohen Kasse. Man sieht aus dieser Wiedergade der Aussührungen Broca's, daß mit nichten durch den vorzüglichen französischen Gelehrten die Anschauung vertreten worden ist, daß es sich hier um Merkmale niederer Menschenkassen, sondern im Gegentheil er in diesen Worten "seiner Bewunderung der körperlichen Entwicklung dieser typischen Vertreter der europhälschen Arrasse' Ausdruck gab."

Ranke weist außerdem darauf hin, daß diese charakteristische Schädelsorm der Cro-Magnon-Leute noch heute die typische Form der Schädel in Thüringen und in den thüringisch-franklischen Gegenden Baherns und ganz Mittelsbeutschlands ist.

"An Stelle eines affenähnlichen, vielleicht noch als halbes Kletterthier auf Bäumen niftenben Geschöpfes mit überlangen Armen und kurzen Beinen, mit Kletterdaumen am Fuße, wie ihn die Phantase mancher Schöpsungstheoretiter sich wohl ausmalte, tritt uns der Urmensch Europa's in seinen zahlreichsten Bertretern in der edelgesormten, merkwürdig schönen Kasse von Cro-Magnon entgegen. Ganz in gleicher Weise zeigen sich die Schödel aus der Psahlbauperiode der Schweiz .... Richts in den physischen Eigenthümtlichkeiten dieser Seebewohner entspricht der Voraussetzung einer Inferiorität der körperlichen Anlage. Die prächtigen Schödel von Audergnion können mit Ehren unter den Schödeln der Austrabiler gezeigt werden. Durch ihre Capacität, ihre Form und die Seinzelheiten ihrer Bildung stellen sie sich den Schödeln arischer Aasse an die Seite."

Wie verschieden lauten diese Meugerungen unserer besten Arbeiter auf anthropologischem Gebiete von den Schluffolgerungen Lombroso's, und wir werden uns wohl gerne dem Urtheile Kanke's, deffen ausgezeichnetem Werke wir diefe wiffenschaftlichen Belege entnehmen, anschließen. Die Gehirnausbildung der Alten war wenigstens nicht schlechter, als die von uns Neuen. Die Angaben über den Neanderthal= und Engishöhlenschädel find in gleicher Beise oberflächlich und un= genau. Bei letterem citirt er Schmerling mit der Aeußerung: "Er gehört einem Individuum an, beffen Geiftesfähigkeiten nicht entwickelt waren," vergift aber bas Urtheil Hurlen's, daß diefer Schädel eines Diluvialmenichen ebenfogut einem Philosophen zugehört haben könnte, oder das Ergebniß von Theodor Landgert, daß der Engisschädel seiner ganzen Entwicklung nach zu den besonders gut gebildeten Schäbeln gezählt werden darf. In gang gleicher Weise gieht er längft überwundene Anschauungen und Untersuchungen über die Beschaffenheit und Bedeutung des Neanderthalschädels für seine Theorie der niederen Schädeltppen heran und übersieht vollständig die entscheidenden Untersuchungen Birchow's, welcher jede Berwerthung diefes Schädels für atavistische Schlüsse zurückweist.

Ganz gleichen Jrethümern, weil gleicher Voreingenommenheit entstammend, unterliegt auch Bordier in seiner Bearbeitung von sechsunddreißig französischen Mörderschädeln, bei welchen er übrigens im Gegensate zu Lombroso eine entschieden vergrößerte Schädelcapacität seststellte. Auch er glaubt den Nachweis geliefert zu haben, daß es sich bei den Verbrechen um Nückschlagsbildungen handle, und geht, um ihre Vorsahren aufzuspüren, auf die Zeiten der Merovinger und selbst bis zu den prähistorischen Schädeln aus den Höhlen von Polutre zurück.

Hierher gehören auch die Schädelmessungen von Manouvrier, welcher die Schädel von fünfundvierzig "hervorragenden" Männern (hommes distingués) auß der Gall'schen Sammlung, siebenzig Schädel der Broca'schen Sammlung und einhundertzehn von ihm gemessene Schädel mit einundsechzig Schädeln von Enthaupteten auf ihre Capacität geprüft hat. Er hat gefunden, daß die Verbrecher

und die gewöhnlichen Leute sich kaum von einander unterscheiden, erhöht sind aber die Maße bei den "hervorragenden" Männern. (Das Genie hat 1665 Cubik-centimeter, die honnêtes hommes haben 1560, die assassins 1571 Cubikcentimeter Schädelcapacität.)

Diesen Behauptungen gegenüber sind die vorurtheilslosen Schlüsse eines belgischen Forschers, Heger, außerordentlich wohlthuend, welcher die Schädel aller in Belgien hingerichteten Mörder untersucht und keine specielle Form des Schädels gefunden hat, welche in Beziehung zum Verbrechen gebracht werden könnte.

Achnliche Bedenken müssen gegen die Studien Lombroso's erhoben werden, welche sich mit den "Maßen und dem Gesichtsausdruck von 3839 (!) Berbrechern" beschäftigen. Auch hier entbehrt man eine wissenschaftlich abgeklärte Betrachtungsweise, und bei dem Bestreben, aus der äußeren Formbeschaffenheit des Schädels und der physiognomischen Eigenthümlichkeiten die moralische und intellectuelle Beranlagung und Entartung des Menschen erkennen zu wollen, verliert sich der Berfasser und mit ihm verlieren sich die anderen Bersechter des Berbrecherthpus in Erwägungen und Schlußfolgerungen, welche kaum über die gleichen Forschungen Gall's oder auch Lavater's hinausgehen.

Alle physiognomische Betrachtungsweise des Gesichts und Hirnschädels verlangt eine strenge Scheidung der gestellten Aufgaben. So werthvoll das Studium der Ausdrucksbewegungen für die Erkenntniß gewisser affectiver Borgänge werden kann — ich erinnere hier an den Bortrag von Mehnert auf der letztjährigen Natursorscherversammlung —, so unklar und verschwommen sind die Bestrebungen, aus der Symbolik der menschlichen Gestalt auf die geistige Beschaffenheit, auf Rassen und Krankheitstypen schließen zu wollen. Wie Rieger in seinen Darlegungen über die Beziehungen der Schädellehre zur Physiologie mit Recht hervorhebt, handelt es sich hier um einen vorzugsweise äfthetischen, subjectiven Standpunkt. "Der Beschauer tritt vor die Form mit einem fertigen Ibeale." Zu leicht wird man da von Erwägungen geleitet, welche bestimmter morphologischer, geschweige denn physiologischer Grundlagen entbehren. Wie bald aber die physiognomische Betrachtungsweise phrenologischen Speculationen einer vergangenen Zeit unterliegt, beweisen die Schlußsolgerungen von Lombroso und Bordier in reichem Maße.

Derartige Beftrebungen, ausschließlich in der körperlichen Organisation, d. h. in bestimmten sinnenfälligen Merkmalen der Körperbildung die Anzeichen einer angeborenen oder erworbenen sittlichen Berbildung und Berkümmerung erkennen zu wollen, bergen die größten Gesahren für eine wissenschaftliche Berarbeitung der Berbrecherfrage. Wie leicht verfällt der Untersucher bei der gerichtsärztlichen Begutachtung einem verhängnisvollen Schematismus und klammert sich an Stelle einer durchgearbeiteten Begründung seines Urtheils über die Beschaffenheit des Geisteszustandes seines Exploranden an mühelos erkennbare äußere Merkmale. Wie leicht wird dann vergessen, daß alle derartigen Zeichen einer gestörten Entwicklung im körperlichen Gebiete — in dieser Beziehung stehen alle Schäbelwerbildungen mit den Abweichungen der Entwicklung anderer Körpertheile auf einer Linie — keine bestimmten Schlüsse auf die Entwicklung des Gehirnes, geschweige denn auf die Ausbildung der geistigen Functionen erlauben. Dieselben

gewinnen nur dann eine Bedeutung, wenn sie mit deutlich ausgeprägten Merkmalen krankhafter Störung der Gehirnentwicklung einhergehen, die sich in den klinischen Bildern als unverkennbare Geistesktörung, Schwachsinn, Jdiotie und in schweren, anatomisch greisbaren Entwicklungshemmungen des Gehirns, z. B. der Mikrocephalie oder Porencephalie, äußern. Ich stimme mit Rieger vollständig in dem Ausspruche überein: "Daß ein abnormer Schädel mit einem abnormen Menschen im concreten Falle zusammentrisst, muß immer noch durch besondere Beweise für seden einzelnen Fall dargethan werden." Diese Ginschränkungen beziehen sich auch auf alle Bestrebungen, aus diesen Studien über die "Degenerationszeichen" die wissenschaftliche Feststellung der Begriffe des Bersbrechers und des Geisteskranken, der unterscheidenden und gemeinschaftlichen Merksmale beider erlangen zu wollen.

Ich komme damit zu der weiteren Frage, ob es möglich sei, bestimmte morphologische Abweichungen, d. i. der Formbeschaffenheit beim Gehirne des Berbrechers von dem Gehirne des unbestraften, deshalb a priori als sittlich nor= mal zu betrachtenden Menschen nachzuweisen. Wie bekannt, hat diese Frage unter dem Ginfluffe der Untersuchungen von Benedict "über den confluirenden Windungstupus als charakteristisches Merkmal des Berbrechergehirns" viele Kreije der ärztlichen und juriftischen Welt in Erregung verfett. Karl Bardeleben hat schon auf der Naturforscherversammlung zu Gifenach im Jahre 1882 nachgewiesen, daß alle derartigen Schlußfolgerungen über ein gesehmäßiges Verhältniß zwischen Unordnung der Windungen des Großhirns und verbrecherischer Lebensführung unhaltbare Annahmen find. Auch andere Untersucher, wie Giacomini, Richter und ich, gelangten zu dem gleichen Ergebniffe. Ebenso unficher find die Befunde vergleichender Gehirnwägungen, bei welchen absolute Zahlen gar nicht beweißfraftig fein können, da für jeden Einzelfall die Körpergröße und das Körper= gewicht von maggebender Bedeutung find. Rur dann, wenn folche individuali= firende Forichungsarbeit, bei welcher alle früher erörterten Schwierigkeiten siegreich überwunden werden konnten, ein für den angeborenen Berbrecher ungunftigeres Gewichtsverhältniß nachgewiesen haben würde, dürfte von einer werthvollen Bereicherung unferer Kenntniffe über die Beziehungen des Hirngewichtes zur Gehirnentwicklung und zu seiner functionellen Ausbildung gesprochen werden.

So dürftig die Ausbeute auf morphologischem Gebiete, so wenig bedeutungsvoll sind auch die Ergebnisse pathologisch anatomischer Forschung dis heute geblieben. Alle Schlüsse, die Lombroso auf Grund der Untersuchungen von Flesch, Giacomini und seiner eigenen Forschungen bezüglich des überwiegenden Vorhandenseins von Erkrankungen der Schädelkapsel, der Hichtweibrechern oder bei Geistestranken gezogen hat, müssen als verfrüht bezeichnet werden. Denn ganz abgesehen von der statistischen Begründung derselben, werden alle jene pathologischen
Besunde ebensosehr der Ausdruck der erworbenen, mit der verbrecherischen Lebenssührung im engsten Zusammenhange stehenden Schädigungen, der Trunksucht, der Syphilis, der Kopsverlezungen u. s. w. sein müssen, als sie der Ausgangspunkt abnormer Geistesbeschaffenheit werden können. Einen noch geringeren
Werth für eine specifische Verbrecherpathologie besitzen alle bisherigen Zusammenstellungen der Leichenbefunde für die übrigen Körperorgane der Sträslinge. Alles hierüber Gesammelte beweist weniger für einen eigenartigen causalen Zusammenhang zwischen solchen Organerkrankungen und der verbrecherischen Lebensführung. als für die leichtverständliche und a priori anzunehmende Thatsache, daß in der unsteten, regellosen und ausschweisenden Lebensweise der Mehrzahl der Berbrecher eine ausgiebige Quelle für Herz- und Lebererkrankungen gegeben sei.

Ich habe die Verpflichtung, diese oft herb klingenden Urtheile durch die Wiedergabe einiger Ausführungen Lombroso's zu begründen.

"Beim Berbrecher ift das Gesicht länger, Jochbeine und Kinnlade breiter, das Haar dichter und schwärzer, das Auge dunkler. Buckelige kommen selten unter Mördern, öfter unter Stupratoren, Fälschern und Brandstiftern vor. — Körperlänge und Gewicht sind bei diesen und den Dieben geringer als bei Mördern und Räubern, gleichwie die Körpertrast. Das Haar der Letzteren ist dunkel, das der Stupratoren oft blond. Die Berbrecherphysiognomie kommt bei 25 Procent aller Berbrecher vor, mit einem Maximum von 36 Procent bei den Nördern und einem Minimum von 6—8 Procent bei Bankroteuren, Betrügern und Bigamisten."

Für die letztgenannten geringen Procentzahlen gibt Lombroso die eigenthümlich klingende Erklärung, daß derartige Menschen einen Ausdruck von Bon-hommie besitzen, um die Anskändigen täuschen zu können. Weiter ausgeführt sind diese physiognomischen und phrenologischen Beobachtungen in solgenden Sätzen:

"Die Meffungen an Lebenben ergeben für ben Berbrecher größere Rorberlange, größere Sbannweite, einen breiteren Bruftfaften, die Wägung ein höheres Gewicht als bei Rormalen und Frren. Das Haar ift dunkler als bei beiden Letteren. Bei den Dieben, den Ruckfälligen und den Unmündigen kommt eine größere Reihe von (Ind) Mikrocephalien vor als bei Normalen, dagegen ift biefelbe fleiner als bei ben Jrren. Ropf und Geficht find bei Berbrechern, befonders bei Bolluftlingen und Dieben, haufiger ichief als bei Normalen, jedoch feltener als bei grren. Bei Betteren find bagegen bie Augen häufiger ichräg; beggleichen häufiger Ropfverlegungen, Atherom ber Schläfenarterien, falicher Unfag ber Ohren, Styftegmus, Pupillendifferenz, ichiefe Rafe und fliebende Stirn porhanden . . . . Die Beobachtung an Lebenden beftätigt endlich, wenn auch weniger ficher und conftant als die an den Leichen, das häufige Bortommen von Mitrocephalie, Ahumetrie, Schrägbeit der Augenhöhlen, Brognathie, Auftreibung der Stirnhöhlen. Sie bebt neue Thatfachen pon Mehnlichteit zwischen Brren, Wilben und Berbrechern hervor. Die Broanathie, die Ueberfulle an ichwargem, frausem Baar, ber sparlice Bart, der häufige braune Sautteint, Die Orncephalie, Die ichragen Augen, Der fleine Schabel, Die großen Riefer und Bangenbeine, die fliebende Stirn, die ungeftalten Ohren, der verwischte Weichlechtsunterschied in der Weftalt, bie größere Spannweite find, gufammen mit ben anatomifchen ebenfo viele neue Mertmale, welche bem europäischen Berbrecher fast den Stempel der auftralifden und mongolifden Raffen aufdruden.

"Außerdem zeigen uns das Schielen, die Schädelahmetrie und die schweren histologischen Läfionen, die Knochenauswüchse, die Folgezustände von Meningitis, Herz- und Leberleiden u. a. m., daß wir es dei dem Berbrecher mit einem Menschen zu thun haben, den entweder Entwicklungshemmung oder erworbene Krankheit, besonders der Nervencentren, schon vor seiner Geburt in einen anomalen, dem des Frren ähnlichen Zustand verseth hat, kurz mit einem wirklich chronisch tranken Menschen.

Die Untersuchung von achthundert ehrlichen Leuten hat nur ergeben, daß Degenerationszeichen in der Gesichtsbildung auch bei ihnen vorkommen, aber niemals so viele auf einmal wie bei Berbrechern, und daß, wenn es je der Fall ist, der Berdacht auf eine verssteckte bose Leidenschaft oder auf eine cretinartige Degeneration gerechtsertigt erschen."

Dies die eigenen Worte Combroso's, welche den Schlußsätzen dieses Capitels seines Buches entnommen find.

V.

Wenn schon die Untersuchungen der körperlichen Gigenthümlichkeiten des sogenannten Verbrechertnpus die italienische Schule zu weitgehenden Schlüffen über den atavistischen und degenerativen Charakter dieser Erscheinungen geführt und dieselbe auch manniafache Beziehungen mit den angeborenen Hemmungs= migbildungen, sowie erworbenen, pathologisch-anatomischen Befunden bei Geiftesfranken aufgestellt hat, fo geht die Betrachtung der pinchologischen Grundlagen des Berbrecherdaseins noch vollständiger in das psychiatrische Gebiet hinüber. Indem Lombrofo den Nachweis zu liefern ftrebt, daß alle verbrecherische Thätigkeit des geborenen Berbrechers mit den Rrantheits= äußerungen bes moralischen Schwachfinns, beziehungsweise Arreseins und ber epileptischen Geiftegftörung gufammenfallen. verwischt er alle unterscheidenden Merkmale, welche der klinische Ausbau der Pfpchiatrie zwischen diesen beiden Gruppen von Geistelftörung ergründet hat und verschmelzt das Arbeitsgebiet des Psychiaters mit dem des Criminalpsychologen. Die Schwierigkeiten dieser lektgenannten Wissenschaft sind gerade in der Neuzeit vollauf durch die Psychiatrie gewürdigt worden. Die größte Summe geiftiger Arbeit und eindringlichster klinischer Forschungsweise ift auf den Ausbau der Lehre vom moralischen und epileptischen Prrefein und auf die Auffindung gesetzmäßiger Grundlagen einer genetischen Betrachtungsweise verwandt worden. Und biefe ganze mühevolle Arbeit wird leichten Sinnes über den Haufen geworfen und das klinische Beobachtungsmaterial in einseitiger Beleuchtung zur Aufstellung vorschneller Behauptungen verwerthet. Je junger ein Wiffenszweig, je unfertiger und verwickelter ein Arbeitsgebiet, desto vorsichtiger follten alle Schlukfolgerungen zu Stande kommen. Wie oft find fruchtbringende Errungenschaften wiffenschaft= licher Forschung in falsche Bahnen gedrängt worden und für lange Zeit verloren gegangen, wenn sie zu früh zur Construirung allgemeiner Lehrsätze verwandt worden find! Diesen Gefahren unterliegt die klinische Bsychiatrie, wenn voll= gesicherte Lehren derselben nur zu Theilerscheinungen der Berbrechernatur gestempelt werden. Also schon um unseren Besitzftand an wiffenschaftlicher Begründung bes psychiatrischen Lehr- und Wiffensgebietes zu wahren und eine Ueberfluthung desfelben mit unklaren und in ihrer Allgemeinheit nichtsfagenden Begriffs= beftimmungen zu verhüten, ift eine scharfe Hervorkehrung des wirklich Bewiesenen und eine Aufdeckung der Zweige der modernen criminal-psychologischen Schule von Nöthen. Der fundamentale Frrthum, welcher Lombroso und seine Anhänger beherrscht, läßt sich turz folgendermaßen ausdrücken. Sie finken auf eine frühere Stufe wiffenschaftlicher Arbeit zurud, indem fie einzelne Rrantheitsäußerungen als ausschließlich maggebend für das Rrankheitsbild betrachten und beim Bufammentreffen gleichartiger Symptome eine Gleichartigkeit der Krankheitszustände vorausseten. Beil thatsächlich eine große Zahl von Geifteskranken verbrecherische Neigungen besitzen und durch ihre Sandlungen mit dem Strafgesetz in Conflict gerathen, und weiterhin, weil viele Berbrecher in Folge ihrer Lebensführung und Lebensverhältniffe in Geifteskrankheit verfallen, gelangen diefe Apoftel einer neuen Lehre zu dem Schluffe, daß Geisteskrankheit und Berbrechen keine scharf zu trennenden Begriffe sind. Ich habe in der Ginleitung angedeutet, wie fehr eine

folde Auffaffung, welche aus den Lebenserscheinungen des Menschen in Beziehung auf die fociale Geftaltung ihre Schluffe gieht, der ursprünglichen Denkweife am nächsten kommt. Wenn wir die bei Lombrofo fo beliebte entwicklungstheoretische Auffassungsweise einmal für uns in Anspruch nehmen dürfen, so kann man fagen, daß diese ganze Art der Betrachtung seitens der italienischen Schule einen fraffen Ruckfolag in die primitiven Ideen vergangener Zeiten darftellt.

3th kämpfe also dagegen, daß die früher erörterten Begriffe des geifteskranken Berbrechers und des verbrecherischen Grifteskranken wieder zunichte gemacht werden. Die Schwierigkeiten, im Einzelfalle eine klare Entscheidung darüber herbeizuführen, ob ein für geifteskrank befundener verbrecherischer Mensch in die eine oder andere Kategorie gehörig, ift mir wohl bekannt. Und ebenso schwierig ift es, wenn diese erste Frage gelöft ift, den urfächlichen Zusammenhang zwischen der beim geistes= franken Berbrecher von früh auf bestandenen, ethisch und social betrachtet, abnormen Sandlungsweise und der fpateren Geiftesftorung aufzufinden. Die erb= liche Anlage, also die Abstammung von moralisch verkommenen Eltern, von Geiftestranken, von Trunkenbolden, kann sicherlich eine eigenartige geiftige Beschaffenheit des Trägers dieser erblichen Belaftung hervorbringen, welche die Reime zur moralischen Berkummerung birgt. Bei Ungunft der Lebensverhältniffe, Mangel an Erziehung, schlechtem Beispiel u. f. w. werden dieselben zu üppiger Saat emporichiegen und zur Geiftesftörung führen. Wie ichwer bann Urfache und Wirkung

bestimmt werden kann, habe ich früher hervorgehoben.

Außerdem wird jeder Beobachter, welcher mit vorurtheilslosem Sinne die Berbrechernatur zu ergründen ftrebt, vor rathselvolle Fälle gestellt werden, in welchen alle Rriterien für eine bestehende Geistesstörung im Stiche laffen und dennoch die gange analytische Betrachtung des Thäters und seiner Sandlungsweise den Gedanken an eine krankhafte Beranlagung des Angeschuldigten oder Berurtheilten uns aufdrängt. Befonders jene roben, gefühlsftumpfen, jeder fitt= lichen Regung baaren Gewaltmenschen, welche trot muhevoller, erziehlicher Thätigkeit in Saus und Schule, und trot ftrengfter Beftrafung immer wieder zu Eigenthumsvergehen, zu graufamfter Gewalthandlung, zur Berftummelung und Vernichtung ihrer Opfer getrieben werden, erregen das größte Interesse. Sobald sich die schützende Pforte des Zuchthauses für sie geöffnet hat, find fie widerstandelos allen leidenschaftlichen Antrieben preisgegeben; dem Sinnenreiz folgt die Begierde, der Begierde die That, und Ruhe und Ueberlegung kehrt erft in den Mauern des Gefängnisses wieder, wo dann das eiserne Gebot der Strafhausordnung diefe Menschen aller eigenen Entschließung enthebt und in willenlose Wertzeuge einer festgefügten Macht umwandelt. Ruhig und folgsam, trotig und finfter, geschmeidig und tückisch, gewaltthätig und aufbrausend, alle Regungen der menschlichen Scele, vom ftumpfen Gleichmuth bis zur finnlofen Buth, treten in bunter Reihe dem Beobachter dieser Zuchthäusler entgegen. Wie leicht find wir geneigt, in folchen Fällen, in welchen und alle Erfahrungen über die gesehmäßigen Wechselbeziehungen zwischen Wunsch und Wille, Borftellung und Handlung, Antrieb und Widerstand im Stiche laffen, zu Gunften unferer erhöhten Auffassung über die sittliche Beranlagung des Normalmenschen, hier an franthafte Borgange zu glauben! Rranthaft find fie gewiß im Sinne unferer

Auffassung über die moralischen und socialen Anlagen und Pflichten des Menschen; ob aber trankhaft im Sinne des Gesetzebers, das ist eine andere Frage.

Aus den früheren Darlegungen geht hervor, daß sich gerade unter diesen Menschen eine große Zahl von Individuen vorsinden, welche in ihrer geistigen und körperlichen Organisation desect sind; aber nur der Nachweiß mangelnder geistiger Entwicklung in der Form des Schwachsinns oder ausgeprägter geistiger Störung wird der Maßstab für die Beurtheilung der gesetzlich geforderten Ariterien über die Strafbarkeit oder Straflosigkeit des einzelnen, zur Untersuchung stehenden Individuums sein können. Gelingt dieser Nachweis nicht, so tritt der ärztliche Berather des Richters aus dem Rahmen seiner Thätigkeit heraus, sobald er aus anderen Wissensgebieten die Gründe für die psychiatrische Bequtachtung herbeiholt.

Die naturwissenschaftliche Bearbeitung der Berbrecherfrage wird aus dieser praktisch und theoretisch gebotenen Abgrenzung der Arbeitsgebiete sicher nur Nuten ziehen können; allen Bestrebungen, dieselbe ausschließlich mittelst entwicklungstheoretischer Anschauungsweise fördern zu wollen, halte ich das Wort Birchow's entgegen: "In Bezug auf den Transformismus (Darwinismus) ist die Anthropologie ein fast verschlossens Keich mit lauter Prohibitiveinrichtungen."

Je mehr wir von der schöpferischen Kraft der darwinistischen Beobachtungsmethoden und Schlußfolgerungen überzeugt find, desto energischer werden wir die Auswüchse derselben zu bekämpfen haben.

## Tokio-Igaku.

Stiggen und Erinnerungen aus der Zeit des geistigen Umschwungs in Japan, 1871—1876.

Von

Dr. Ceopold Müller, Oberstabsarat I. Classe.

#### Ш

Es ward — und der Leser wird es nach dem in den vorangegangenen Absichnitten Gesagten begreifen — sowohl Herrn Dr. Hoffmann, als mir sehr bald klar, daß unser Beider Herauskommen eigentlich ein verfrühtes sei; es würde vollständig genügt haben, wenn zu der Zeit Einer von uns in Tokio gewesen wäre, womöglich gleich mit einer Anzahl Elementar- und Gymnasiaklehrer, um erst die Schüler shstematisch vorzubereiten, um Schul- und Hospitalräume einzurichten und dann, nach etwa zwei dis drei Jahren, die wirkliche Medicinschule zu eröffnen. Da wir aber die Sachlage nicht ändern konnten und es galt, das Bertrauen der Japaner durch sichtbare Leistungen rasch zu gewinnen, so beschlos ich, wie gesagt, im Ansange ohne die Mittwirkung des noch in Yokohama weilenden Dr. Hoffmann, die Thätigkeit an der Schule zu beginnen.

Auf die Forderung der Japaner, die Schüler je nach dem, was sie "durchlausen" hätten, in verschiedene Classen zu theilen, die verschiedenen Unterricht
erhielten, gab ich die bestimmte Erklärung ab, ich könne das nur thun, wenn
ich den Bildungsgrad jedes Einzelnen durch ein Examen constatirt hätte, wobei
ich gleich bemerkte, daß ich mich durchaus nicht auf eine Prüfung etwa in Pathologie oder Chirurgie allein einlassen würde, ohne mich vorher überzeugt zu haben,
daß der Betressende gründliche anatomische und physiologische Kenntnisse besitze.
Ein solches Vorgehen suchten die Japaner durch alle möglichen Entschuldigungen
und Ausstlüchte zu hintertreiben; als sie aber sahen, daß ich unweigerkich auf
meiner Meinung bestand, entschlossen sie sich am 31. August (am 23. war
ich angekommen), die neunzehn "besten" Schüler (von etwa dreihundert) zu einem
Examen vorzusühren. — Ich stellte nun, selbst für die Japaner augenscheinlich,
sech die Schüler zwar mancherlei aphoristische Kenntnisse besäßen, die zum
Deutste Kundblagu. XV. 3.

Theil erst in späteren Semestern erworben werden sollten, daß aber nicht Einer von ihnen irgendwie genügend in der Anatomie und Physiologie vorbereitet sei; konnte mir boch kein Gingiger ein Bild des Kreislaufs geben (obgleich mehr als Giner Herzkrankheiten ftudirte); Reiner vermochte mir mit Sicherheit zu sagen, ph und warum ein ihm gezeigter Oberschenkel ein rechter oder ein linker sei. Ferner kannten fie weder die lateinischen, noch irgend welche fremdländischen Bezeichnungen für die einzelnen Theile, sondern nur die chinesischen; diese aber entsprechen nicht bestimmten anatomischen Begriffen, sondern nur vagen, auf Speculation bafirten, allgemeinen Anschauungen. Zum Beispiel bezeichnet das Wort kin-miaku (wörtlich Sehnengefäße), überhaupt alle fühlbaren Stränge im Rörper, gleichviel, ob dieselben Sehnen, Gefäße, Nerven u. dal. find. Man denke alfo, was die Lehre der ersten Sulfe bei Berletungen eines "kin-miaku" für Berwirrungen anrichten würde! — Hätten die Dolmetscher selbst die Fragen begutworten können, so würden sie wahrscheinlich versucht haben, mich über den Bilbungsgrad der Schüler zu täuschen; zum Glück aber wußten fie felber nichts. Ich erklärte daher gang positiv, für mich besäße überhaupt keiner irgend welche medicinischen Kenntniffe, vielmehr müßten alle gleichmäßig vom Anfang an, d. h. mit der Lehre von den trockenen Knochen, beginnen und den vorgeschriebenen Studienplan durchmachen. Für Viele war das ein fehr harter Schlag: Manche waren schon drei bis vier Jahre in der Schule und hatten gehofft, nachdem fie noch ein, höchstens zwei Jahre von uns möglichst profitirt, als besonders gelehrte Aerate beimkehren zu können. Gine bedeutende Angahl verließ daher sogleich die Schule, während ich, wie gefagt, am 4. September meine erfte Borlefung über Anatomie vor etwa 140 Schülern hielt, die, ihre Hibatchis an der Seite, auf der Erde kauerten und niedrige vor ihnen stehende Banke als Tifche benutten. Ich hatte wöchentlich fechs Stunden Anatomie festgesett, zu welchen. sowie ich nur mit der allgemeinen Einleitung und der Knochenlehre fertig war, noch fechs Stunden Anatomic bei Dr. Hoffmann kamen, im Gangen also zwölf Stunden wöchentlich. Da wir uns, trothem unfere Meinung von dem Bildungsgrad unserer Schüler eine höchst geringe war, immer noch täuschten, so fügten wir alsbald einige Vorlesungen hinzu, die eigentlich erft später hätten kommen follen. namentlich Untersuchungsmethoden, Berband- und Arzneimittellehre, um, wenn irgend möglich, ein Jahr an der Studienzeit der ersten Schüler zu gewinnen: doch fahen wir fehr bald die Auglofigkeit dieses Bersuchs ein und ließen den Unterricht wieder fallen.

Um ein einigermaßen geordnetes und organisch gegliedertes Studium zu ermöglichen, waren Dr. Hoffmann und ich von vornherein übereingekommen, daß er die innere Medicin übernehmen sollte, ich die Chirurgie, Augenheilkunde und Geburtshülse, daß wir die Vorbereitungswiffenschaften gemeinsam vortragen, uns darin aber so theilen wollten, wie dieselben für unser specielles Gebiet besondere Wichtigkeit besäßen.

Der Unterricht selbst verlief in folgender Weise: Ich trug je nach dem zur Berfügung stehenden Dolmetscher deutsch oder englisch vor, wobei ich alle Namen und Ausdrücke mit lateinischen Lettern an die Tasel schrieb; der Bortrag wurde dann durch den Dolmetscher Satz sübersetzt, und erst nachdem ich ihn für

hinlänglich verstanden hielt, gab ich dem Dolmetscher und später dem Repetenten meine schriftliche Ausarbeitung. Diese schriftlichen Ausarbeitungen, während der ganzen Zeit meiner Lehrthätigkeit und für jede der von mir vorgetragenen Disciplinen fortgeführt, ergaben zuletzt vollständige Leitsäden, welche, ins Japanische übersetzt und zuerst Schülern dictirt, später aber durch den Druck vervielfältigt, nicht nur diesen gute Dienste leisteten, sondern auch von den japanischen Uerzten im Lande vielsach gekauft und studiert wurden. Sogar wurden unsere klinischen Borträge in einer besonderen japanischen illustrirten Zeitung versöffentlicht; aber da das ohne unser Zuthun geschah, so kann man sich denken, wie diese Publication aussiel, und da wir kein Mittel hatten, sie zu verhindern, so mußten wir uns damit begnügen, jede Berantwortlichkeit für dieselbe abzulehnen.

Nachmittags wurde das von mir Vorgetragene von eigens dazu angestellten Repctenten, benen ich mich während des Unterrichts bestrebte, die Sachen besonders tlar zu machen, und die auch außerhalb des Unterrichts im Berftandniß etwa gebliebene Lücken durch wiederholtes Nachfragen auszufüllen trachteten, mit den Schülern nochmals gründlich und detaillirt wiederholt, und jeden Sonnabend suchte ich mich durch ein Eramen davon zu überzeugen, wie weit das Vor= getragene gelernt und namentlich begriffen fei, wobei ich es mir zur hauptfächlichen Aufgabe stellte, durch Kreuz- und Querfragen, sowie durch Aufstellung von Baradoren die Denkkraft der Schüler nach Möglichkeit zu üben. Als Refultat diefes Berfahrens ergab sich, daß etwa ein Drittel der Schüler in der That sehr gute Fortschritte machte und zu schönen Soffnungen berechtigte; daß aber zwei Drittel durch ihre Antecedentien, namentlich durch das Studium "nach chinefischer Methode" und durch ihr vorgerücktes Alter absolut unfähig feien, fich in den neuen Studienplan zu finden. Es wurde daber, gegen Ende December, in Uebereinstimmung mit dem Unterrichtsminister, herrn Doti, mittels eines allgemeinen Examens eine Sichtung vorgenommen, in Folge deren nur 59 Schüler übrig blieben. Aber auch von diesen mußten später noch etwa sechs zurücktreten, wäh= rend Krankheit, Tod und besondere Berhältniffe die Zahl der querst von uns Aufgenommenen bis zu unserm Abgange auf 35 reducirten.

Diese Methode nahm auch Dr. Hoffmann bei seiner Lehrthätigkeit an, und sie ift seitdem an der Atademie und Borbereitungsschule von allen Lehrern befolgt worden, nur daß bei den späteren Schülern wegen Kenntniß der deutschen Sprache die Dolmetscher entbehrlich wurden und denselben statt geschriebener Memorranda zum Theil gedruckte deutsche Leitfäden in die Hand gegeben werden konnten.

Bur wirksamen Durchführung des also in seinen Grundzügen dargestellten Unterrichtsplans galt es nun aber vor Allem, das erforderliche Unterrichts= und Hülfspersonal zu beschaffen. Das nächste Bedürsniß waren Dolmetscher und Keepetenten, welche Deutsch verstanden. Zu diesem Behuse sucht eich mir unter den zur Disposition Gestellten sechs der Intelligentesten aus und gab denselben tägesich anderthalb bis zwei Stunden deutschen Sprachunterricht, der allerdings zu den wunderlichsten Lectionen gehören mag, die jemals ertheilt worden sind. Ich legte nämlich von der mir gerade in mehreren Exemplaren zu Gebote stehenden Ollendorsschlage zu Grunde, und der Cursus bestand nun darin, daß der englisch Lusgabe zu Grunde, und der Eursus bestand nun darin, daß der englisch

fprechende Dolmetscher zuerst die englischen Sähe ins Japanische, und meine Schüler dann diese japanischen Sähe der Reihe nach laut und schriftlich ins Deutsche übertragen mußten. Jene Unfähigkeit der Japaner, einzelne Buchstaben, befonders r und l zu unterscheiden, bot eine große Schwierigkeit, die ich durch Ersindung besonderer Sähe, wie z. B.: "der Hammer zerschlägt das Glas, und der Hammel frist das Gras" u. del. zu überwinden suchte, aber freilich nur mit unvollkommenem Ersolge.

Wenn ich gehofft hatte, bei Gelegenheit dieses Unterrichts felbst etwas Rapanisch zu lernen, so sah ich mich getäuscht; die japanische Ausdrucksweise ist in den verschiedenen Verhältnissen des Lebens eine so verschiedene, sie beruht so fehr auf der gegenseitigen Stellung des Sprechenden und Angeredeten zu einander. daß eine allgemeine lebersetzung eines Sates unmöglich ift; 3. B. wird ber Sat: "ich gebe Ihnen Etwas" in dem Sinne gebraucht: "ich reiche (Ihnen) Etwas" und zwar je nach der Lebensftellung, ich reiche den Gegenftand hori= zontal, hinauf oder herunter, und dabei differiren die Ausdrucksweisen wieder, je höher oder tiefer ich es reichen muß, und weiter, je nachdem ich etwas Gutes. Gleichgültiges oder Schlechtes reiche. Man mußte sich also zehn, zwölf oder mehr Ausdrucksweisen nur für diesen einen kurzen Sak merken und wäre doch noch nicht sicher, das Richtige zu treffen. Die Japaner, die ich um Rath fragte. tonnten sich nie hinsichtlich einer bestimmten Nebersekung einigen, noch viel weniger waren sie im Stande, mir zu erklären, warum dieser oder jener Ausbruck gebraucht würde; kurz, ich gab den Bersuch, die Sprache auf diese Weise zu erlernen, bald auf und nahm mir einen professionirten Lehrer. Aber auch jekt, nachdem ich anderthalb Sahre lang, erst täglich, dann dreimal wöchentlich Unterricht genommen und außerdem fleißig schriftlich übersetzt hatte, fand ich. daß ich meinem eigentlichen Ziele, dem Sprechen, nicht näher gerückt fei.

Ramentlich hatte ich mich in der sonst so berühmten Hoffmann'schen Grammatik arg vergriffen; ich lernte wohl eine Sprache, aber eine, die kein Mensch verftand, denn es war die nur bei gelehrten Abhandlungen übliche Schriftsprache. Man denke, daß Jemand bei uns ausschließlich den hochtrabenden Gerichts-Curial-Sthl des vorigen Jahrhunderts gelernt hätte und desselben sich im geroöhnlichen Leben bedienen wollte! Nach so langem Bemühen hatte ich es denn auf diesem Wege nur so weit gebracht, daß meine Diener, wenn ich ihnen in meinem ersternten Japanisch etwas besahl, zu meiner Frau gingen, um sie zu fragen, was ich denn eigentlich wolle? Diese hatte sich, wie die meisten Fremden, darauf beschränkt, im täglichen Verkehr einen und den andern Ausdruck praktisch zu ersternen. Es hat sich auf diese Weise zwischen den Auskländern und den mit ihnen verkehrenden Einheimischen eine von vielen Gesten und Zeichen begleitete, mit deutschen, französischen und englischen corrumpirten Wörtern vermischte Conventionssprache gebildet, die Ieder versteht, die aber eben kein Japanisch ist 1). Ich

<sup>1)</sup> Wie solche Ausbrücke entstehen, mag folgendes interessante Beilpiel zeigen: Alle japanischen Bouquets sind tegelsörmig spih zulausend; Herr von Brandt ließ aber durch seinen Gärtner nach europäischer Manier slache Bouquets binden, und diese wurden von den Japanern "teduru hana" genannt. Wir zerbrachen uns den Kops, was das bedeuten solle; "hana" heißt die Blume, das Bouquet aber "teduru"? Te, die Hand, schien auch noch klar, aber duru ließ sich durchaus nicht

fah ein, daß zur Erlernung der Sprache ein sechs- bis zehnjähriges, ausschließliches Studium diefer, sowie der chinesischen Sprache, nöthig sei - mehr, als ich dafür zur Berfügung hatte. Der einzige Bortheil, den ich davon gehabt, beftand darin, daß ich eine oberflächliche Ginfict in die Dent- und Ausdrucksweise der Japaner erhalten hatte, was meinen Vorträgen und Memoranden infofern zu gute tam, daß fie fich leichter ins Japanische überseben ließen. - Soviel indessen hatte ich mir angeeignet, daß ich ohne Dolmetscher ein Krankeneramen anftellen oder eine Reise ins Innere unternehmen konnte; das aber, wie gesagt, hatte ich dem täglichen Berkehr, und nicht dem Unterricht zu verdanken. Mit den nothwendigen Unterärzten und Afsistenten sah es sehr traurig aus. Zwar waren uns, außer den oben erwähnten "Schülern", eine Anzahl "ausgebildeter" und im Hospital angestellter Aerzte zugewiesen worden, in welche Herr Dr. Hoff= mann und ich und theilten; doch bemerkten wir bald, daß auch fie jeder grundlichen Borbildung ermangelten. Nur bei einzelnen wenigen von ihnen gelang es uns, fie für unsere Zwecke brauchbar zu machen; fo wurde z. B. der Affistent für Anatomie, Herr Taquchi 1), ein gang ausgezeichneter Profector, der in neuerer Zeit auch für europäische medicinische Zeitschriften recht werthvolle Beiträge geliefert hat.

Was gleich von Anfang an erkannt worden war, das machte fich jekt immer mehr geltend, daß es nämlich unumgänglich nothwendig war, fowohl den bereits vorhandenen Schülern erft einigen Unterricht in Physik, Chemie und Latein durch europäische Lehrer ertheilen zu lassen, als auch überhaupt für einen besser vorbereiteten Nachwuchs zu forgen. Für den Herbst 1871 wurde wegen mangelnder Lehrkräfte und wegen Rurze ber Zeit auf die Aufnahme neuer Schüler Bergicht geleiftet; dagegen gleich im Januar 1872, also fünf Monate nach unserer Ankunft, eine Borbereitungsichule in zwei Claffen geschaffen. Sierbei machten nun die Rapa= ner die feltfamften Borichlage hinfichtlich der Befetung der Lehrerftellen; bald war es ein Bierbrauer, bald ein Commis u. dal., die fie, wie fie es bei den anderen Schulen gewohnt, engagiren wollten, und erft nach fehr heftigen Auftritten gelang es, bis auf Weiteres das Engagement des ichon erwähnten Dr. Simmons für Deutsch und Latein und des Herrn Dr. Wagner, eines der tüchtigften Fremden. die Japan befaß und beffen Kräfte in einer gang unverantwortlichen Beife in einer untergeordneten Schule vergeudet wurden, für Phyfik, Chemie und Mathematik durchzusegen. Gleichzeitig wurde Herr von Brandt amtlich gebeten, bei feiner Rückkehr aus Europa drei deutsche Lehrer zum Erfat der eben Genannten mitzubringen, da wir von vornherein erklärt hatten, daß herr Dr. Simmons, der fein Lehrer von Fach fei, nur als Nothbehelf gelten, und herr Dr. Wagner im Interesse des Landes besser verwerthet werden könne: es wurde ihm in der That auch die japanische Abtheilung der Wiener Ausstellung anvertraut und der große, man könnte jagen bahnbrechende Erfolg, den Japan dort errang, ift wesentlich seinem Berdienste zuzuschreiben. Nach seiner Rückkehr aus Wien wurde er mit der Gründung und Leitung einer Gewerbeschule beauftragt.

unterbringen. Endlich fanden wir, daß "teburu" bei dem Mangel eines I das englische table vorstellen sollte, also taselsormiges Bouquet. — Mein Name wurde japanisch Mi-ye-ru-re-ru gesschieden, was ihnen dann ungefähr wie "Müller" klang.

<sup>1)</sup> Bur Beit in Berlin.

Es war damals meine Absicht, neben der Vorbereitungsschule, die doch immer nur eine Art "Presse" werden konnte, die Sexta eines Realgymnasiums zu errichten und dieser in aussteigender Linie von Jahr zu Jahr eine Classe hinzuzusügen, die endlich nach sechs Jahren die zweisährige Schule ausgehoben werden könnte. Es sollte das Studium in der Vorschule dann sieben, das in der Akademie fünf Jahre dauern, worauf je nach Befähigung und den Bedürsnissen der Akademie einzelne ausgebildete Schüler für drei Jahre nach Deutschland geschickt werden sollten, um sich dort zu Docenten auszubilden. Die Japaner erklärten jedoch unter lauten Ausbrüchen der Verwunderung und Heiterskeit, auf so lange — fünfzehn Jahre — voraus könne man nicht denken. In der That hat sich dann aber doch die Sache sast genau so gemacht, wie ich es gewollt, und seit 1886, also genau sünfzehn Jahre nach meinem Vorschlage, gehen die Japaner damit um, alle fremden Lehrkräfte durch Einheimische zu ersehen; das dies indessen bedeutend versrüht, leuchtet Jedem ein, der mit den dortigen Verhältnissen vertraut ist.

Das für Japan neue Princip, welches ich aufstellte, daß nämlich für die Akademie nur Lehrer engagirt werden follten, die als folche jeder für fein Kach ausgebildet seien, erregte nicht nur den Widerstand der Japaner, sondern auch den zahlreicher Fremder, die fich dadurch in ihrer Eristenz bedroht saben. 11m diesen allgemeinen Aufruhr verständlich zu machen, muß ich noch einmal auf die bei unferer Ankunft bestehenden oder bald darauf gegründeten Schulen zurückgreifen. Da war vor Allem das fogenannte Kaifedjo, eine Anftalt, das ein Cymnafium repräsentiren follte und aus einer englischen, einer französischen und einer deutschen Abtheilung bestand. Als Director functionirte ein amerikanifcher Miffionar, feines Zeichens ein Schloffer, der keine andere hervorragende Gigenschaft hatte, als seine grenzenlose Willfährigkeit gegen jede Laune der japanischen Behörden. Das Lehrercollegium war aus allen möglichen Ständen und Nationen zusammengewürfelt; es waren darin, außer dem bereits genannten Commis und Bierbrauer, Apotheker, Landleute, Seemanner, Schiffbauer 20 .: ja cinmal war sogar die Rede davon, den Clown eines Circus als Turnsehrer in jene Körperschaft aufzunehmen, was übrigens gar nichts fo Ungeheuerliches hatte. wenn man erfährt, daß bereits ein Mensch, der bei demselben Circus eine Zeitlang aufgetreten, als Sprachlehrer angestellt worden war. Eine Auswahl wurde nicht getroffen; wer nach Japan kam, durchaus sonst zu Nichts zu brauchen war und nirgends ein Unterkommen finden konnte, der war noch immer ziemlich sicher. eine Stellung als Lehrer am Raifedio ober einer ähnlichen Unftalt zu erlangen. die ihm dann erlaubte, etwas Befferes abzuwarten, fo daß die Anstalt unter den Fremden scherzweise das "Alpl für Obdachlose" genannt wurde. — Der Unterricht im Deutschen wurde 3. B. einmal durch einen Schweizer und einen Dänen ertheilt, von denen der erfte weder richtig lefen noch schreiben konnte, beide aber das Deutsch in dem fehr martirten, specifischen Dialekt ihrer Beimath fprachen. — Ebenso ungeregelt, wie das Lehrercollegium, war der Lehrplan; cs wurde je nach dem Belieben der Japaner und neben einander denfelben Schülern vorgetragen: das ABC und Moralphilosophie, die vier Species (die Napaner rechneten bis dahin nur mit der Rechenmaschine) und Nationalökonomie, Iestere speciell durch den mehrerwähnten Bierbrauer; ja, die ganze Bestimmung der Anstalt wechselte vielfältig — binnen nicht ganz dreier Jahre war sie nacheinander: Hochschule, Dolmetschrichtle, Gewerbeschule, höhere Mittelschule und Bergschule, und das Alles, ohne daß weder ihr Stundenplan noch ihr Lehrerscollegium wesentlich modissiert worden wäre! Nach diesen Beispielen, bei denen ich wahrlich nicht übertrieben habe, mag man ermessen, welcher Energie es bedurft und welche Kämpse es gekostet hat, um in der Medicinschule, wie sie damals noch hieß, ein anderes System planmäßig und consequent durchzusühren; und ohne die eminent unabhängige Stellung, die mir Herr von Brandt contraktlich gesichert hatte, wäre es in der That auch nicht gelungen.

### IV.

Hatten wir also von Seiten der älteren Aerzte, der oberen Schul= sowohl wie der sehr mächtigen Subalternbeamten des Unterrichtsministeriums nur auf Widerstand zu rechnen, so trat der Minister jenes Ressorts, Herr Doki, felbst uns doch mit dem größten Wohlwollen entgegen; seiner kräftigen Unterstützung vor Allem war es zu danken, wenn die Anstalt wirklich den gewünschten Fortgang nahm und die geschilderten Schwierigkeiten allmälig überwunden wurden. Bur Communication mit ihm bedienten wir uns ftets nur des Herrn Kempermann, um überzeugt zu fein, daß die beiderfeitigen Mittheilungen nicht zufällig oder absichtlich entstellt würden. Auf mein Betreiben erhielt auch Dr. Hoffmann den Japanern gegenüber die gleich unabhängige Stellung des Borgefetten, wie fie mir contractlich zustand, so daß wir Beide fortan in Allem, was die Organisation und Leitung des Unterrichts, Aufnahme der Schüler u. f. w. betraf, absolut maßgebend waren, indes die ökonomische und finanzielle Verwaltung, die Beaufsichtigung und Disciplin der Schüler und Beamten eigens dazu besignirten japanischen Directoren überlaffen blieb. Wir hatten auch, als mit den japanischen Sitten zu wenig vertraut, zu einem folchen Amte nicht getaugt. Gin älterer, fehr guter Schüler, hatte irgend etwas peccirt; in Anbetracht seiner sonstigen Vortrefflichkeit und weil er mehr aus Unbedachtsamkeit als vorsätzlich gefehlt hatte, baten wir, ihm die Strafe zu erlassen. Da jedoch kam er zu uns und bat fast unter Thränen um feine Bestrafung; wie konnte er sich anders vor seinen Freunden und Mitschülern wieder sehen laffen, sagte er, wenn er sein Bergeben nicht vorher durch Buffe gefühnt hätte?

Im Hinblick auf die zu erwartende Ankunft des in Deutschland theils durch herrn von Brandt, theils durch die japanische Gesandtschaft in Berlin engagirten Lehrerpersonals wurde Januar 1873, nach vielerlei Hindernissen und Zwischenfällen, die Medicinschule (Igakuzo) durch Gesetz organisirt und erhielt den Ramen "Kaiserliche medicinische Kairurgische Akademie zu Tokio" (Dai-Ichidan-Gakka-Igaku, gegenwärtig Tokio-Daigakku-Igakud). Im März langten zunächst an mit Herrn von Brandt: die Herren Dr. Cochius (jetz Director der Margarethenschule in Berlin) für Mathematik, Physik und Chemie, Dr. Hilgendorf (jetz Custos des Zoologischen Museums in Berlin) für Mathematik und Naturwissenschen, Dr. Funk († als Lehrer in Ostrowo) für Deutsch und Latein; im Juli folgten Herr Prosessie, Dönitz (jetzt in Berlin) für Anatomie, Physiologie und Mikrostopie; im Herbste wurde der schon im japanischen Dienste

stehende Seminarlehrer Herr Holf (jett Kreis-Schulinspector in Prüm) für die Elementarsächer übernommen, und später kamen noch zur Entlastung der Erstzgenannten für Sprachen und Mathematik die Herren Dr. Lange und Dr. Schendel (beide gegenwärtig wieder in Berlin) hinzu. — Da vorläufig die eigentlich medicinischen Fächer nur in der zuerst (1871) gebildeten Classe gelehrt wurden, so waren die oben erwähnten Kräfte zur Organisation der Vorschule ausreichend, und es konnte gleichzeitig den ersten Schülern noch Unterricht in Deutsch, Latein und Naturwissenschaften ertheilt werden.

Auf Grund des gesetzlich festgestellten Studienplans wurde nunmehr ein acht-, respective siebenjähriges Studium nach folgendem Modus angeordnet:

### Erftes Jahr, britte Borbereitungsclaffe:

Deutsch, Rechnen, allgemeine Geographie, weitere Ausbildung in chinesischen und japanischen Wissenschaften. — Die Classe konnte von Denjenigen übersprungen werden welche bereits anderzweitig deutschen Anterzicht erhalten hatten.

3weites Jahr, zweite Borbereitungsclaffe:

Deutsch, Rechnen und Geometrie, Geographie und Geschichte; Ansangsgründe des Latein, wobei zum Decliniren und Conjugiren gleich medicinische und naturwissenschaftliche Ausdrücke gewählt wurden, ebenso wie später als Nebungsbuch zum Nebersehen die Pharmacopoea germanica biente; Einleitung in die allgemeine Naturlehre.

### Drittes Jahr, erfte Borbereitungsclaffe:

Deutsch; speciell: die beutsche Sprache in ihrer Anwendung auf Beschreibung naturwiffenichaftlicher Gegenstände; Latein, Mathematit, Physik, Chemie, Naturwiffenschaften.

Viertes Jahr, erftes und zweites Semester ber Atabemie: Anatomie, Deutsch, beutscher Aussay, Latein, Mathematik, Physik, Chemie, Naturwiffensichen.

Fünftes Jahr, brittes und viertes Semester der Akademie: Secirübungen, Physiologie, allgemeine Chirurgie, Deutsch, Physik und Chemie, theilweise selbstexperimentirend, Naturwissenschaften, mikrostopische Uebungen.

Sechstes Jahr, fünftes und sechstes Semester der Akademie: Allgemeine und specielle Pathologie und Therapie, Arzneimittellehre, specielle Chirurgie, Girurgische Operationen, Kinische Untersuchungsmethoden.

Siebentes Jahr, fiebentes und achtes Semester der Akademie: Chirurgische und innere Klinik zur Auscultation, ausgewählte Capitel aus der speciellen Chirurgie und Bathologie, Augenheilkunde, Gelegenheit zu Sections: und Operationsübungen.

Achtes Jahr, neuntes und zehntes Semefter der Akademie: Besuch aller Kliniken zu ärztlicher Praxis, praktische Thätigkeit im Hospital und in der Poliklinik, recapitulirende Borträge, Examen.

Nach jedem Studienjahr werden Specialegamina absolvirt, von deren Ausfall das Weiterstudium abhängt: wer sie nicht besteht, wird ein Jahr zurücksversett. Wer das große Examen nach beendetem Studium besteht, erhält ein Zeugniß, welches ihn zu allen medicinischen Staatsämtern für besähigt erklärt; tritt ein Schüler aus irgend welchem Grunde im Laufe seines Studiums aus, so erhält er überhaupt kein Zeugniß. Diese Maßregel hatte sich als sehr nothwendig herausgestellt; denn im Ansange war es vorgekommen, daß ein Student von zweiundeinhalb Semestern als "unser Schüler" sogleich mit einem Monatsgestalt von 600 Mark angestellt worden, und natürlich nur geeignet war, uns Schande zu machen.

Naft man den mitgetheilten Studienplan näher ins Auge, fo fällt gunächft ber außerordentlich breite Raum auf, welcher der Erlernung der deutschen Sprache darin mit Ausschluß aller anderen modernen Sprachen vorbehalten ift. 3ch hielt darguf, daß jeder Schüler am Ende des dritten Jahres im Stande fei, deutsche Borträge ohne Dolmetscher zu verstehen, und am Ende des fünften Rahres sich klar und präcise mündlich und schriftlich deutsch auszudrücken. Nur fo konnte, wie die Dinge lagen, die Einheit des Studiums gewahrt und auf einen Erfolg desfelben gerechnet werden. Die Erlernung mehrerer Sprachen neben= einander würde zu einer Ueberbürdung der Schüler geführt und fie verwirrt haben. Denn man bedenke, wie himmelweit verschieden der Geift der japanischen Sprache von dem Geifte aller europäischen alten und neuen Sprachen ift, und wie felbst der Geist dieser Sprachen untereinander noch differirt!

Es war daher im eigensten Interesse der Navaner, wenn auch freisich gegen ihre fonftigen cosmopolitisch-internationalen Liebhabereien, daß der Unterricht ftreng ein= heitlich in einer Sprache gegeben wurde. Hiermit foll nicht gesagt sein, daß dies nicht vielleicht eben so wohl in frangösischer oder englischer Sprache hätte geschehen können; aber die Bahl der guten wiffenschaftlichen Stätten, wo in Europa das Studium in deutscher Sprache fortgefett werden kann, ift jedenfalls größer als die anderer Sprachgebiete und kein Land so reich an trefflichen Nebersetzungen werth= voller fremder Werke als gerade Deutschland. Wie fehr die Japaner selber dies mit der Zeit eingesehen haben, geht u. A. aus dem in deutscher Sprache erschienenen Calender der medicinischen Facultät zu Tokio für 1883-84, S. 4 hervor, wo es wörtlich heißt: "Da jest nämlich die naturwissenschaftlichen und literarischen Fächer unter den europäischen Ländern in Deutschland am Besten und Genquesten erforscht werben, fo follen die Studenten diese Sprache lernen, um später in deutschen Buchern jene Wiffenschaften genauer ftudieren zu können." — Aber dieses Monopol der beutschen Sprache hatte noch einen anderen sehr triftigen Grund: das ganze geistige und materielle Leben der Anstalt, ihr Besitzthum an Büchern und Bersonal war bergestalt deutsch, daß das Eindringen eines fremden Elements unbedingt die größten Störungen verurfacht haben würde. Zweimal hat man, meines Wiffens, nach 1875 versucht, nichtbeutsche Lehrer an die Akademie zu berufen, aber bald davon wieder Abstand genommen. — Andrerseits ift die Wichtigkeit dieses Berhältniffes auch für Deutschland nicht zu unterschätzen. Diefe deutsch erzogenen Aerzte und Apotheker mußten sich allmälig über das Land verbreiten und die beften Bioniere für die Begiehungen zwischen beiden Ländern bilden. Man ließ Bunachst Bücher, Instrumente, Droquen und Chemikalien für die Bedürfniffe der Schule, dann für den weiteren, eigenen Bedarf tommen; fah fich gut bedient, knüpfte weitere Berbindungen an, und ein immer regerer Berkehr entwickelte fich. Welch wichtige Folgen auch auf merkantilem Gebiet die Gründung der medicinischen Akademie gehabt hat, ift beispielsweise in dem Centralverein für Sandelsgeographie mehr als einmal rühmend hervorgehoben worden.

Nach dieser Abschweifung, deren Gegenstand fie rechtfertigen wird, kehre ich zu der Organisation der Akademie zurück. Bur Aufnahme in die unterste Classe

war erforderlich:

- 1. Ein Alter von vierzehn bis sechzehn Jahren; da aber in Japan irgend welche Actenstücke über die Geburt absolut nicht geführt wurden, so waren wir darauf angewiesen, uns lediglich nach der körperlichen und geistigen Entwicklung der Aspiranten zu richten. Wobei außerdem noch Folgendes zu berückssichtigen ist: das Kind in Japan wird am Tage seiner Geburt als ein Jahr alt betrachtet und rückt beim Beginne seden Kalenderjahres um ein Jahr weiter, so daß ein am 31. December 1873 geborenes am 1. Januar 1874 zwei Jahre alt ist und am 1. Januar 1876 vier Jahre. Daß ich der Einsacheit wegen das europäische statt des japanischen Reujahrs, das etwa acht bis zehn Wochen später siel, genommen habe, ändert an der Sache wenig; es galten noch die Mondmonate, so daß drei Jahre siebenunddreißig Monate hatten.
- 2. Ein kräftiger, auch hinsichtlich der Sinnesorgane fehlerfreier Körper. Diese Borschrift war um so wichtiger, als bisher gerade körperlich und geistig Unbrauchbare sich mit Borliebe dem ärztlichen Studium gewidmet hatten.
- 3. Eine dem Alter entsprechende hinesisch-japanische allegemeine Bildung. Es erschien nämlich, wenigstens für den Anfang, nothewendig, daß die Aerzte auch ihren Landsleuten gegenüber als in ihrem Sinne "Gebildete" gelten konnten; daher die Weiterführung der chinesische Studien im ersten Jahre des akademischen Unterrichts.

Um nun befähigten jungen Leuten aus allen Claffen der Bevölkerung ben Butritt in die Anstalt zu ermöglichen, wurden die Schüler in die beiden Rategorien der gahlenden und nichtzahlenden Schüler getheilt. Erftere hatten mongtlich eine bestimmte Summe (etwa 40 Mark) für Wohnung in der Anstalt, Rleidung. Licht, Heizung, Beköstigung, Unterricht und Benutung des Lehrmaterials (Bücher. Inftrumente u. f. w.) zu entrichten. Ich bemerke hierzu, daß die Ernährung eines Japaners der mittleren Claffen auf etwa 8-10 Mark monatlich anzuschlagen ift. Bei einem großen Diner, welches zu Reujahr 1872 allen Lehrern, Beamten und Schülern gegeben ward, war das Couvert für die fremden Lehrer und einen, die japanischen Behörden repräsentirenden Beamten auf je 24 Mark angesetzt, für alle übrigen Japaner auf je 12 Bfennige, wofür sie noch obendrein, nach ihren Begriffen, ein recht gutes, wenn auch nicht übermäßig reichliches Westmahl erhielten. Seitdem mogen fich freilich auch in Japan die Berhältniffe fehr geändert haben! - Die zahlenden Schüler find nach Absolvirung ihrer Studien gang ihre eigenen Berren und können über ihren ferneren Wirkungstreis durchaus frei verfügen. Den nichtzahlenden Schülern dagegen, welche während ihres Aufenthaltes in der Akademie die gleichen Pflichten und Rechte haben wie die zahlenden, wird der Monatsbetrag, ohne Zinsen, zur Last geschrieben und am Schlusse ihrer Studienzeit treten sie, und zwar gegen das übliche Gehalt von damals mindestens 600 Mark pro Monat, in den Staatsdienst, in welchem fie fo lange verbleiben muffen, bis die ihnen debitirte Summe abgetragen worden ift. Es darf ihnen zu diesem Zwecke nicht mehr als ein Fünftel ihres Gehaltes abgezogen werden, bagegen fteht es in ihrem Belieben, jederzeit ihre ganze Schuld abzutragen und sich auf diese Weise frei zu machen. - Sier stießen wir aber= mals auf eine "berechtigte Gigenthümlichkeit" der Navaner. Ein zahlender

Schüler trug nach einigen Semestern die Bitte vor, unter die nichtzahlenden Schüler ausgenommen zu werden, was ihm jedoch mit dem Hinweis darauf absgeschlagen wurde, daß seine Eltern reich genug seien. Nach einiger Zeit melbete er, er habe sich jetzt von armen Eltern adoptiven lassen, und nun stand allerbings der Gewährung seiner Bitte nichts mehr im Wege. Diese Aboptionen sind in Japan sehr gebräuchlich und erklären unter Anderem die merkwürdige Thatsache, wie dieselbe Kunst oder Gewerbethätigkeit durch Jahrhunderte sich vom Bater auf den Sohn vererben könne; es sind eben geeignete Adoptivsöhne.

Endlich wurde durch das Gesetz bestimmt, daß besähigte Schüler nach Bollendung ihres Studiums und Ablegung des Examens nach Europa geschickt werden sollten, um je nach ihrer Neigung und den Bedürsnissen der Anstalt zu

Specialiften und Lehrern herangebildet zu werden.

Gleichzeitig mit dieser inneren Organisation war die bessere Einrichtung der Unterrichtslocalitäten Gegenstand unserer Fürsorge. Das Papier in den verschiebbaren Wänden wurde durch Glas ersetzt und eine größere Helligkeit erzielt; es wurden Tische und Bänke angeschafft, so daß die Schüler nicht mehr auf der Erde zu hocken brauchten; die Räume wurden durch Oesen erwärmt, anatomische und Klinische Amphitheater erbaut — kurz, wir brachten Alles dem europäischen Muster so nahe, wie möglich.

Unserem Streben nach Europäisirung kamen die japanischen Behörden aus eigener Initiative dadurch entgegen, daß sie für die Schüler eine Unisorm einsführten, bestehend aus Hose und Joppe aus grauem Tuche, blauem Käpi und

Lederstiefeln, dazu turz geschorenes Haar.

Es würde ein eigenes, langes und zum Theil höchst draftisches Capitel füllen, wenn ich die Einführung der europäischen Tracht in Japan schildern wollte. Ginige ftreng wahre Notizen, auf die ich mich beschränke, mogen genügen. Im Bergleich zu ihrer weiten, bequemen und luftigen Kleidung kam ihnen die europäische Tracht unbequem, beengend vor; fie suchten daher das Wefen des europäischen Anzuges in dieser Beengung, ließen ihre Kleider noch knapper machen als gerade nöthig, und faben bei ihrer kleinen Statur und schmalen Bruft unendlich komisch und ungeschickt darin aus. An ihre bunten, theilweise sehr weichen Gewänder gewöhnt, fanden fie ferner das neue Coftum zu nüchtern und zu einfach, fütterten deswegen ihre Fracks mit blauer, violetter oder weißer Seide oder verzierten die Kragen ihrer Röcke mit einem Bejat von farbigen Borten. 3d habe Reujahr 1874 einen Beamten gesehen, der zur Gratulation bei Sofe in dem vorgeschriebenen Angug gewesen war; beim Beraustreten aus dem Schloß fand er, daß es geregnet hatte und schmutzig war; er entledigte sich also turz entschloffen der gefährdeten Rleidungsftucke und schritt wurdevoll weiter im schwarzen, mit weißem Atlas ausgeschlagenen Frack, weißer Weste, schwarzem Enlinder, einen Regenschirm in der Sand, unterhalb aber nur bekleidet mit dem, bei ichwerer Strafe vorgeschriebenen Lendengürtel und hohen Holzichuben. 3ch habe es gesehen! Doch ließen diese Ausschreitungen bald nach; es fragt fich auch, ob wir nicht ebenso grobe Berftoge begehen würden, wenn wir ploglich japanische oder dinesische Rleidung anlegen sollten. Die Nacktheit der unteren Gliedmaßen erregte damals in Japan noch keinen Unftog. Gang oder theilweise

nackte Menschen beiderlei Geschlechts wurden mit derselben Harmlosigkeit betrachtet wie bei uns die griechischen Statuen. Als aber später, namentlich das weibliche Geschlecht, bemerkte, daß die Blicke der Fremden nicht immer so harmlos waren, verhüllten sie sich beim Annähern derselben auf das Züchtigke. — Unsere Dolmetscher hatten von Ansang an den Beschl erhalten, sich europäisch zu kleiden, wenn sie uns begleiteten. Als nun der eine von ihnen am ersten Tage zu mir kam, um mich abzuholen, benutzte er die Zeit, wo ich in ein Nebenzimmer gegangen war, um sich's sür einen Moment wenigstens bequem zu machen. Er hatte den Rock außgezogen, konnte nun aber auf keine Weise wieder hineinkommen. Er hielt ihn vor sich, war mit den Armen in beide Aermel gesahren, und im vergeblichen Bemühen, ihn über den Kopf zu bringen, waren die Schöße nach oben, der Kragen nach unten gerathen. So sand ich ihn, schwebend in der größten Angst und Noth, aus der ich ihn dann befreite. — Später sahen unsere Schüler in ihrem sauberen Costüm ganz hübsch und manierlich aus.

Unsere nächste Fürsorge war die für ein besseres Lehrmaterial durch Anschaffung von Modellen und Unfertigung zahlreicher Bräparate; befonders zeichneten sich durch rasches Wachsthum aus das anatomische Museum und die Sammlung physikalischer und chemischer Inftrumente und Apparate, welche sämmtlich in feuerfesten Gebäuden nugbar aufgestellt wurden. Dagegen offenbarte fich bei ber beabsichtigten Gründung einer Bibliothek wieder die ganze japanische Unzuverläffigkeit. Gines Tages, im Jahre 1874, besuchte mich der Berwaltungsdirector der Anstalt, um mir voll Freude zu melden, es seien soeben 20 000 Mark zu genanntem Zweck bewilligt worden; wir möchten daher so bald wie möglich eine Lifte berienigen Bucher auffeken, die wir zu haben wünschten. Diefe Lifte reichten wir nach wiederholten forgfältigen Berathungen in der Lehrerconferenz ein, und mit freudigem Danke und dem Bersprechen sofortiger Ausführung wurde fie entgegengenommen. Aber wir warteten vergebens, und erst allmälig wurden wir inne, daß die genannte Summe nie zur Disposition gestellt worden war, fondern daß die Japaner nur eine Liste hatten haben wollen, nach der fie viel-Leicht später einmal "aus eigener Initiative" und "ohne Mitwirkung von Fremden" eine Bibliothek zu Stande bringen könnten, - Bon diefer Neigung, die Fremden zu ikberliften, refp. fich mit ihren Federn zu schmucken, follte ich bald noch ein anderes Beispiel erhalten. Ich hatte schon früher, während meines Aufenthaltes in den Tropen und bei Gelegenheit der Belagerung des Cap Hantien, bie Idee gefaßt, aus tropischen Pflanzen und anderen Producten das Material zu einem Weldlazareth zusammenzustellen; es hatten mir aber damals die geeigneten Arbeiter gefehlt. Nun ließ ich 1874 durch meinen Dolmetscher dem japanischen Comité für die Ausstellung zu Philadelphia diese Idee mittheilen und gleichzeitig anbieten, daß die Arbeiten unter meiner Leitung angefertigt werden follten. Den Gedanken, auf dem Gebiete des Sanitätswesens etwas Neues auszustellen, nahm das Comité mit Enthusiasmus auf, und ich ward ersucht, ihm durch ein Beifpiel meine Absicht näher zu erläutern. Ich producirte nun den Entwurf einer Tragbahre aus Bambus, die neben großer Leichtigkeit die Gigenthumlichkeit hatte, daß die Sohlräume der Längsftabe jur Bergung von Labe= und Berband= flüffigkeiten benutt waren, fo daß das Behikel nach und nach beim Gebrauche

immer leichter und handlicher wurde. Die Anfertigung, wiewohl zugesagt, unterblieb, und erst durch Zusall ersuhr ich zwei Jahre später, daß in Philadelphia eine "originelle" japanische Krankentrage aus Bambus ausgestellt gewesen sei: der Beschreibung nach die von mir projectivte! Ohne daß man mir das Mindeste davon mitgetheilt, hatte man sie hinter meinem Kücken machen lassen und ohne meinen Namen ausgestellt.

Als lettes nothwendiges Bedürfniß für das Aufblühen der europäischen Medicin in Japan hatten wir die Reorganisation des Apothekenwesens erkannt. Bei unferer Ankunft fanden wir die Apotheken in einem unbeschreiblichen Buftande - alle Praparate wuft durcheinander, die Standgefaße jum Theil gar nicht oder falich etiquettirt, und unter den Apothekern nicht Ginen, der nur das einfachste, nichtjapanische Recept hätte lesen können, der die mindeste Droquen= tenntniß befaß oder fich auf eine Arzneiuntersuchung verstand. Sie kauften ibre Waare bei dem Droquenhändler, wo sie am billigften war, bekamen demgemäß vielfach auf das gewiffenlosefte gefälschte Praparate, und bei keinem Recepte konnte man daher sicher sein, das verlangte Medicament zu erhalten. Selbst die cinzige in Nokohama vorhandene englische Privatapotheke bot nicht die nöthige Garantie, da fie nicht von einem gelernten Apotheker geleitet wurde. fcleunige Berufung eines Apothekers (Dr. Niewerth, gegenwärtig in Rostock). tonnte hier allein Abhülfe ichaffen. Der genannte herr organisirte in kurzester Frift die erste wirkliche Apotheke in Japan und bildete zugleich theoretisch und praftisch eine Anzahl Gehülfen aus; für beffere Qualität der Medicamente wurde theils durch forgfältige Prüfung, theils durch directen Bezug aus renommirten deutschen Firmen Sorge getragen.

Ich übergehe die Bersuche, eine Apothekerschule zu gründen und eine aus fremden Sachverständigen und japanischen Beamten zusammengesetzte Prüfungsecommission zur staatlichen Controle über den Import und Berkauf von Medicamenten zu organisiren; sie scheiterten, wiewohl ihre Durchführung sicher von großem Nuzen gewesen wäre. Indessen war man, Alles in Allem, auf gutem Wege.

Entsprechend dem jest verlangten Ernfte des Studiums wurde eine bis dabin in Japan unbekannte Bunktlichkeit und Beharrlichkeit im Studium durchgeführt. Gine geregelte Thätigkeit eriftirte früher nicht. Der Japaner af, trank feinen Thee, schlief und studirte, wie der Augenblick es ihm eingab und ohne Rücksicht auf Tag und Racht; mancher Fremde wurde plötlich aus dem Schlafe badurch aufgeweckt, daß ein in seiner Rabe wohnender Schüler anfing, seine Lection laut herzusagen und unzählige Male zu wiederholen. — Sich an feste Stunden zu binden, war schon durch die eigenthümliche Berechnung derselben nicht wohl möglich. Die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und die zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang war in je feche gleiche Theile (toki) getheilt: die Länge der Toki wechselte officiell alle vierzehn Tage, war aber auch zugleich nach der geographischen Breite verschieden: in Dedo variirte fie zwischen 11/2 und 21/2 Stunden. Einen kleineren Zeitabschnitt als eine halbe Toki kannte man überhaupt nicht, und zwei Japaner, die fich zu einer bestimmten Stunde treffen wollten, konnten im gunftigften Falle um funf Biertelftunden auseinander und doch gang punktlich sein. - Im Anfange verloren wir auf diese Weise

viel koftbare Zeit; wir beftanden aber auf der Ginführung europäischer Uhren und damit auf ftrengere Beobachtung der Stunden. Satte man bisher auf alle Anfragen die Antwort "tadeima" (fofort!) erhalten, wobei man aber lange warten konnte, so ward jest mit einem internationalen Wikwort zwischen der "tadeima japonica" und ber "tadeima germanica" unterschieden; mit letterer war nicht zu spaßen. — Auch die sonstige Zeiteintheilung war der Entwerfung eines geordneten Lehrplanes nicht eben gunftig; als japanische Ruhetage galten, abgesehen von den sehr zahlreichen Feiertagen, der erste, siebente, dreizehnte, neun= gehnte und fünfundzwanzigfte jedes japanischen Monats (29-30 Tage, mit einem Schaltmonat alle drei Jahre), so daß zwischen zwei Rubetagen immer fünf Arbeitstage lagen. Daß dies Berhältniß aber der Feftstellung eines Planes für alle nicht täglich zu gebenden Stunden sehr hinderlich ift, leuchtet ein, um fo mehr, als die Zeit zwischen dem fünfundzwanzigsten und ersten abwechselnd vier und fünf Tage betrug und einzelne Stunden daher regelmäßig auf Roften anderer begünftigt wurden. Auch hier wurde mit der europäischen Wocheneintheilung eine größere Regelmäßigkeit eingeführt. Die Japaner gingen um fo williger darauf ein, als wir bei der Neuerung offenbar unsere Bequemlichkeit dem Interesse der Schule opferten.

Das willfürliche Ab- und Zugehen der Schüler war zwar, wie bereits bemerkt, durch Gesetz verboten worden; aber immer noch blieben sie, wenn auch nur für fürzere Fristen, nach Belieben ganz weg und gaben dann als Grund theils eigene Krankheit, theils, wenn die Abwesenheit länger dauerte, Krankheit oder Tod ihres Vaters oder ihrer Mutter an. Da nun jeder nicht ganz alte Japaner, sobald sein Bater stirbt, sich einen anderen adoptirt, so konnte es leicht vorkommen, daß demselben Schüler in nicht zu langer Zeit der Vater zwei- dis dreimal starb. Auch diese Unregelmäßigkeit wurde abgestellt: wegen Krankheit durste ein Schüler nur wegbleiben, wenn dieselbe durch uns constatirt war, wegen anderer Ursachen nur nach erhaltenem Urlaub, der sehr selten ertheilt wurde.

Von den Resultaten der Atademie wurde alljährlich Zeugnis abgelegt durch ein öffentliches Examen, dem nicht nur die Spizen der japanischen Behörden, sondern auch die Mitglieder der deutschen Legation beizuwohnen pflegten. Sogar Se. Majestät der Tenno erwies der Akademie einmal die Shre seines erlauchten Besuches.

### V.

So lange Herr Ooki Unterrichtsminister blieb, hatte, troh mannigsacher kleiner Zwischenfälle, die Akademie einen sehr ersreulichen Fortgang; man sah den guten Willen von oben her, und wir erkannten, daß nur wirklich unübersteigliche Hindernisse, besonders finanzielle, die strengere Durchführung unserer Vorschläge hier und da vereiteln konnten. Bon dem Augenblicke sedoch, wo Herr Ooki im Frühjahr 1873 auf einen anderen Posten berufen ward, machte sich wieder das Streben der Unterbeamten geltend, die Leitung der Akademie in die Hände zu bekommen, und nur der mit der deutschen Legation abgeschlossen Contract, auf bessen, und nur der mit der deutschen Wrandt mit aller Energie bestand, sicherte mir meine unabhängige Stellung und der durch mich vertretenen

Lehrerconferenz ihre Wirksamkeit. — Im August 1874 lief dieser Contract jedoch ab, und schon im März desselben Jahres wandte sich das Ministerium unter sehr schmeichelhaft anerkennenden Worten an und und drückte den Wunsch aus. daß wir unfer begonnenes Werk zu Ende führen möchten. Nur wünsche die japanische Regierung jest, wo sie und kenne, nicht wieder mit der deutschen Regierung, sondern mit uns persönlich zu contrabiren. Nach Besprechung mit Herrn von Brandt antwortete ich, daß ich bereit sei, ein solches Berhältniß direct einzugehen, in der Boraussekung, daß mir kein ungnnehmbares Anerbieten gemacht werde und mit der Bedingung, daß mir die japanische Regierung felbst den nöthigen Nachurlaub verschaffe. Als nun aber der Contract mir vorgelegt wurde. ftand darin, daß ich als Lehrer an der Anstalt angestellt werden solle und mich betreffs aller Anordnungen mit dem japanischen Director derselben ins Ginvernehmen zu setzen hätte. Als Motiv für diese Zumuthung ward angegeben, daß nach einem neuen japanischen Gesetze an der Spitze jeder Unftalt ein japanischer Director stehen müffe. Dies Ansinnen wies ich ohne Weiteres zurück, obgleich mir mündlich versichert wurde, es sei nur eine Form, es werde doch Alles beim Alten bleiben u. f. w. Allein ich kannte den Werth folder mündlicher Bersicherungen, und wie recht ich mit meiner Weigerung hatte, zeigte der Umstand, daß schon im Jahre 1876 ein junger Japaner, der in Berlin ftudirt und das Doctoreramen (nicht das Staatseramen) bestanden hatte, zum Generalarzt und Director der Akademie ernannt wurde; der junge Mann, den ich in Europa höchstens als Unterarzt bekommen hätte, wäre dann mein Vorgesetzter gewesen! — Mit meiner Weigerung wurden die Berhandlungen als abgebrochen angesehen, und die Besprechungen mit Herrn Dr. Hoffmann hatten einen analogen Erfolg.

Nun aber trat eine neue Wendung ein. Nicht nur wären die Japaner durch unseren Abgang wirklich in Berlegenheit gerathen, da sie augenblicklich keinen Erfat für uns hatten; es kamen noch die nachbezeichneten Umftande hinzu: der fehr einflußreiche Staatsrath Riddo war in Folge eines Schlagfluffes ichwer erfrankt, durch die Behandlung des Dr. Hoffmann zwar gebeffert, aber noch nicht geheilt; ebenfo hatte herr Mwakura, der zweite Chef des Staatsraths, bei Gelegenheit eines fürzlich gegen ihn verübten Attentats plöglich meiner Sülfe bedurft, und endlich maren die meisten hochgestellten Berfonlichkeiten bereits gewohnt, für sich oder ihre Familien unsere Kunft in Anspruch zu nehmen. Alle diese wären, für den Moment wenigstens, rath- und hülflos geblieben. Es wurde daher furz vor unserem beabsichtigten Abgange der Ausweg gefunden, uns bis zum November 1875 zu Leibärzten Sr. Majeftät des Tenno und der kaiferlichen Familie zu ernennen, wodurch wir direct dem Ministerium des taiserlichen Saufes unterftellt wurden und eine vom Unterrichtsministerium gang unabhängige Stellung erhielten. Zwar hatten wir schon früher den Tenno und seine Familie wieder= holt untersucht und behandelt, aber ohne officiellen Titel, während er fünfzehn japanische Leibärzte hatte.

Bei Ablauf unseres ersten Contractes wurde Jedem von uns, außer anderen sehr werthvollen Geschenken, vom Tenno sein Privatkriegsschwert als Ehrensäbel verliehen, zu dessen Annahme und Anlegung zur Uniform während unseres Aufenthaltes in Japan Se. Majestät der deutsche Kaiser uns Allergnädigst die

Erlaubniß zu ertheilen geruhte. — Ohne daß deffen Erwähnung geschah, ward doch von allen Betheiligten stillschweigend angenommen, daß der eigentliche 3weck unferer Ernennung war, der Akademie in einer für und ehrenvollen Weise unsere weitere Thätigkeit bis zur Ankunft unserer in Aussicht genommenen Nachfolger zu erhalten. Als daher nach unserer Installation ein darauf gerichtetes Gesuch uns vorgetragen wurde, glaubten wir ohne Weiteres einwilligen zu follen. Wir beariffen und würdigten auch gang aut die Absicht der javanischen Behörden, daß der Uebergang der Akademie und der Schüler aus unserer Hand in die unserer Nachfolger nicht ein plöklicher, unvorbereiteter sein möge, sondern daß die neuen Lehrer erst gemeinschaftlich mit uns wirken und dann ihren selbst= ständigen Unterricht noch während unserer Anwesenheit beginnen möchten. Unsere Rachfolger langten Ende des Jahres 1874 in den Berfonen der Herren Doctoren Wernich (jett in Köslin) und Schulke (jett in Stettin) an, übernahmen den Unterricht erft zum Theil und von Oftern 1875 an ganglich, während die Direction in japanische Sände überging. Bon Oftern bis Rovember verblieben wir nur in unserer Stellung als Leibärzte.

Fragen wir nun nach dem, was durch unser Wirken definitiv und un= widerruflich erreicht worden ist, so tritt uns als erstes vornehmstes Resultat die Berdrängung der feit Jahrtaufenden im Befit der Alleinherrichaft gewesenen dinefifchen Methode aus dem Studium der Medicin und Naturwiffenschaften entgegen. Zum ersten Male war den Japanern in ihrem Lande ad oculos demonstrirt worden, daß eine Wissenschaft nicht durch aphoristisches Auswendig-Ternen, sondern nur durch ein festgeordnetes und organisch gegliedertes, ernstes Studium erworben werden könne. — Sie hatten eingesehen, daß der lebendige, fich den Fähigkeiten der Schüler andaffende Vortrag des Lehrers nicht durch blokes Lefen in noch fo dicken Buchern zu ersetzen sei, daß im Gegentheil, um ein Buch mit Nugen gebrauchen zu können, schon eine folide Bafis vorhanden fein muffe; mit Ginem Wort: an die Stelle ftarrer, todter Gedächtnifarbeit war ein vernünftiges und spftematisches Denken, und an die Stelle der überlieferten Formel das geregelte Wiffen getreten. Meine Abneigung, zwecklosem oder gar verderblichem Halbwiffen auch nur den mindesten Borschub zu leiften, war der Grund, aus welchem ich mich ftets geweigert habe, japanischen Aerzten, Leibärzten 2c., mochte es nur ein Ginzelner oder mochten es mehrere sein, Borlefungen zu halten, wogegen ich ihnen allerdings gern erlaubte, meinen Operationen zuzu= sehen und meinen klinischen Borträgen beizuwohnen. Tropdem konnten wir es nicht hindern, daß die Japaner auf eigene Hand und hinter unserem Rücken unsere Lehrthätigkeit auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen suchten; fogleich nach unferem Abgang errichteten fie, neben der von europäischen Lehrern geleiteten, eine zweite, rein japanische Atademie in denselben Räumen und mit denselben Sülfsmitteln. Sier gaben nämlich des Nachmittags die Dolmetscher und Repetenten selbständig ein paar hundert Schülern Unterricht, indem fie das wieder= holten, was fie am Morgen gehört hatten — ein verschltes Unternehmen freilich, da es ihnen an der erforderlichen Borbildung gebrach. Der illustrirten medicinischen Zeitschrift, in welcher die Redacteure nach eigener Wahl und ohne alle Controle unsererseits veröffentlichten, was ihnen das Mittheilungswürdigste aus unseren Vorträgen schien, habe ich schon früher Erwähnung gethan, ebenso

wie der durch den Druck veröffentlichten Uebersetzungen unserer Leitfäden. — Neberhaupt zeigten die japanischen Aerzte ein Bestreben, es uns wenigstens äußerlich gleich zu thun. Als Dr. Hoffmann ansing, über Percussion und Auscultation zu lesen, verkaufte ein japanischer Instrumentenmacher in ganz kurzer Zeit zweitausend Stethoscope, und als ich begann, den Gebrauch des Augenspiegels zu erläutern, reichten mehrere hundert Exemplare sür die Nachfrage nicht aus, während doch fast keiner der Käuser eine Idee von dem Gebrauche weder damals hatte noch später erwarb.

Und wenn ich jum Schluß einen Blick auf unsere Gesammtthätigkeit während unseres mehr als vierjährigen Aufenthaltes in Japan zurückwerfe, so glaube ich, daß wir, trok der mannigfaltigen Mängel und unerfüllt gebliebenen Bünsche, mit einer gewissen Genugthung auf die erzielten Erfolge sehen dürfen; es ift erreicht worden, was weder wir noch irgend Jemand in Japan zur Zeit unferer Berufung hoffen konnten. Mag vieles von dem Geschaffenen wieder zu Grunde gegangen oder im Laufe der Zeit modificirt worden fein: gang untergehen werden die Spuren unseres Wirkens nicht, und man wird immer auf den von und vorgezeichneten und angebahnten Weg mehr oder weniger zurückkommen. wie ja factisch die Akademie bis heute im Wesentlichen nach dem Muster der ersten Ginrichtung geleitet wird. Nur die Borschule ift in Folge der Gründung zahlreicher höherer Schulen inzwischen aufgehoben worden. Allerdings war, namentlich im Anfang, unsere Thätigkeit eine fehr anstrengende; während des gangen erften Jahres hatte ich täglich, neben vier Stunden Borlefung und Klinit, anderthalb Stunden Dolmeticherunterricht zu ertheilen, anderthalb Stunden auf das eigene Studium der japanischen Sprache zu verwenden, bedurfte drei, vier und mehr Stunden zur Vorbereitung auf die Vorlefungen, zur Anfertigung von Leitfäden, Zeichnungen und Braparaten, sowie zu den nöthigen Organisations= und Directionsgeschäften, so daß mein Tagespensum im Durchschnitt sich auf nicht weniger als zehn bis zwölf Stunden belief, ungerechnet die Zeit, welche die oft unabweisbare Pragis erforderte. Jedoch that ich meine Arbeit mit Luft und Liebe angesichts der exfreulichen Fortschritte der Schüler und der Erfolge auch auf weiteren Gebieten.

Zunächst stieg das Ansehen der Medicin in Japan derart, daß sich nun auch schon eine Anzahl junger Leute aus den vornehmsten und reichsten Familien zum Studium derselben bereit fand.

Ferner war ein nicht zu unterschäßender nationaler Bortheil errungen, indem die deutsche Wissenschaft nunmehr ihren berechtigten Platz neben dem der anderen Nationen in Japan erobert und gleichzeitig dem Bordringen deutschen Einflusses auch auf anderen Gebieten vorgearbeitet hat. Bei unserer Ankunft fanden sich Technik und Seewesen ganz in den Händen der Engländer, Finanzen und Unterricht vorwiegend in denen der Amerikaner, das Militärwesen in denen der Franzosen. Das ist Alles sehr viel anders geworden seitdem. Immer mehr hat das Bertrauen zu dem deutschen Wesen sich besestigt, und ich brauche wohl nicht zu erwähnen, für wie viele Fächer (Polizei, Verwaltung, Bauwesen u. j. w.) die japanische Regierung sich an die deutsche Regierung und privatim an Deutsche überhaupt im Laufe der Zeit gewendet hat.

Endlich muß ich hier noch einer Institution gedenken, die gleichfalls bis heute weiter besteht, wenn auch vielleicht nicht gang mehr in dem ursprünglichen Glanze, und deren Grundung und Gedeihen mit der durch die Akademie bedingten Bereinigung tüchtiger Kräfte aus allen Fächern der Wiffenschaft wesentlich zufammenbing; ich meine die beutsche Gefellichaft für Ratur- und Bolfertunde Oftafiens, Die am 22. Marg 1873 unter den Aufpicien des Herrn von Brandt und den meinigen feierlich eröffnet wurde, und beren Zweck in dem Ramen ausgesprochen ift. Dieser Zweck wird sowohl durch monatliche Sitzungen mit Vorträgen und Demonstrationen, als namentlich auch durch Bublication der "Mittheilungen" erreicht. Bis 1875 waren neun stattliche Hefte mit einem Durchschnitt von fünfzig Bogenseiten, zahlreichen Auffägen in berichiedenen Sprachen, vielen Tafeln, Abbildungen und Mufikbeilagen erschienen, und vierundfünfzig wiffenschaftliche Gesellschaften aller Nationen tauschten ihre Bublicationen mit der unfrigen aus. Die Bibliothek umfaßte damals ichon über fünfhundert Bande europäischer und zweitausend Bande zum Theil fehr werthvoller javanischer und chinesischer Werke, werthvoll besonders durch ihre Abbildungen. Außerdem hatte die javanische Regierung die von Sieboldt'iche Bibliothek, welche ihr von dem früheren Besitzer geschenkt worden war, in höchft dankenswerther Beise der Gesellichaft zur Benukung und Berwaltung übergeben. Richtsdestoweniger blieb der Opferwilligkeit der in Japan residirenden Deutschen, welche bei diefer Gelegenheit rühmend hervorzuheben meine Pflicht ist, noch genug zu thun übrig. Den hohen Ginnahmen - jedes der etwa 130 Mitglieder hatte einen Jahresbeitrag von 100 Mark zu gahlen — standen nicht minder beträcht= liche Ausgaben gegenüber: für herstellung der "Mittheilungen" 4000 Mark, für Sahresmiethe 2400 Mark u. f. w. Dieser Umstand, sowie die Besorgniß por der in Navan immer drohenden Neuersgefahr führte dazu, daß das mit unendlichen Rosten und Mühen zusammengebrachte Museum — wohl das voll= ständigste seiner Art, und ebenso wie die Bibliothek sogar von japanischen Forschern und Gelehrten häufig aufgesucht — nachmals dem Bölkermuseum in Leipzig geschenkt worden ift, wo sich aber bis jest für dasselbe leider noch kein Plat zur Aufftellung gefunden zu haben scheint. — Mein Rachfolger als Bräfident der Gefellschaft wurde der deutsche Ministerresident in Tokio, Berr von Gisendecher.

Als wir zu Oftern 1875 unsere Thätigkeit an der Akademie schlossen, wurden uns von Seiten des Unterrichtsministeriums einige sehr kostbare Geschenke (für Jeden von uns im Werthe von etwa 5000 Mark) überreicht, und bei dem uns zu Ehren gegebenen Festmahl sprach der Unterrichtsminister selber uns noch einmal den Dank der Regierung und aller japanischen Studenten der Medicin aus. — Dieses Diner hatte auch insosern eine gewisse Bedeutung sür Japan, als bei demselben zum ersten Male die Frauen der Beamten des Ministeriums und der Akademie erschienen. Unsere Frauen waren zwar öfter bei den hohen Würdenträgern mit uns eingeladen gewesen und auch von ihren Damen empfangen worden, aber diese hatten sich immer zurückgezogen, sobald es zu Tische ging, wogegen sich während der Mahlzeit häufig Tänzerinnen und Sängerinnen producirten. Nun hatten wir die Freude, japanische Damen an der Tasel selbst zu sehen; sie aßen ganz correct nach europäischer Art mit Messer und Gabel statt

ber Stäbchen, ließen es sich vortresslich schmecken und sprachen Allem zu, mit Ausnahme des Käses, den sie nicht über die Lippen zu bringen vermochten. Bielleicht interessirt es einen oder den anderen Leser, das Menu dieses Dinerskennen zu lernen. Es war auf Cartons mit breitem Goldrand in französischer (blau) und japanischer (grün) Sprache gedruckt und enthielt: Printannier aux œufs; Saumon sauce crevettes; Galantine de faisan; Chevreuil sauce poivrade, Filet de deut duchesse; Chouxseurs, Asperges; Dindonneau trussé; Vacherin à la Nantilly, Gelée aux fruits; Fromages; Glace Vanille; Pièce montée — man sieht, eine ganz achtbare Leistung, und nicht etwa Conserven, Alles Landesproducte 1) und von japanischen Köchen zubereitet, die bei einem Franzosen in der Lehre gewesen waren.

Auch Se. Majestät der Tenno gab uns gemeinschaftlich mit unseren Frauen ein Abschiedsdiner in seinem prächtigen Lustschloß Hamagoden, und sowohl er als die Kaiserin dankten uns persönlich bei der Abschiedsaudienz für die ihnen und dem Lande geleisteten Dienste. In beider Namen überreichte uns dann der Hausminister ein paar sehr kostdare Basen und mehrere Stücke Gold- und Seidenbrokat, da wir die Bilder Ihrer Majestäten schon bei einer früheren Gelegenheit und den Orden der aufgehenden Sonne sogleich nach dessen Stiftung erhalten hatten.

Was von Seiten meiner Schüler, namentlich der älteren unter ihnen, mir an unzweideutigen Beweisen jener Dankbarkeit und Anhänglichkeit, die sie mir stets gezeigt hatten, zu Theil ward, werde ich ebenso wenig jemals vergessen wie die vielsachen sonstigen Manisestationen der Freundschaft und des Bedauerns bei meinem Scheiden, die mir unter Anderem auch die "deutsche Gesellschaft für Natur- und Völlerkunde" dardrachte, als ich das Präsidium derselben niederlegte. Diese Reihe schöner Tage endete am 23. November mit einem Fest, welches die gesammte deutsche Gesellschaft Jedo's und Potohama's in den reichgeschmückten Sälen des Clubs "Germania" noch einmal um mich versammelte. Ich hätte mich in die Heimath versetzt glauben können, als draußen plöhlich ein langer Fackelzug erschien, dessen Führer die schwarz-weiß-rothe Schärpe trug, und nun, als die Fackeln zusammengeworsen wurden, das Gaudeamus erklang, während vorher die Musikcorps Sr. Majestät Schiff "Hertha" und des kaiserlich russischen Schiffs "Bjadnik" abwechselnd concertirt hatten.

Um Abend des 25. Novembers schifften wir uns, meine Frau und ich, unter den herzlichsten Abschiedsgrüßen und Hochs einer Menge Deutscher und Japaner und dem Abbrennen zahlreicher chinesischer Feuerwerkskörper ein, und langten nach längerer Fahrt (Dr. Hoffmann war schon früher über Suez zurückgereist) über San Francisco, Panama, Benezuela, St. Thomas, London am 8. April 1876 wohlbehalten wieder in Berlin an.

Noch oft benke ich mit Freuden an die Zeit frischer Arbeit, frohen Schaffens und bewegten Lebens in Japan. Möge man auch meiner sich dort freundlich erinnern!

<sup>1)</sup> Die Fasane &. B. find so billig, daß ein Exemplar icon fehr schon fein muß, wenn es 75 Bf. koften foll.

# Lord Shaftesburn.

(1801 - 1885.)

### Von

## Guftav Cohn (Göttingen).

The Life and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury, K. G., by Edwin Hodder. Popular edition, with eight fullpage illustrations. Cassell and Company, London, Paris, New-York and Melbourne. 1888.

Speeches of the Earl of Shaftesbury, K. G., upon subjects having relation chiefly to the claims and interests of the Labouring Class. With a preface. London, Chapman and Hall. 1868.

Speeches of Lord Macaulay. Corrected by himself. London, Longmans, Green and Co. 1875.

Die englische Fabrikinspection. Ein Beitrag zur Geschichte ber Fabrikgesetung in England. Bon Otto B. Weber. Tübingen, H. Laupp'iche Buchhandlung. 1888.

"I am making enemies on all sides, and God, as ever, is my only friend. Nevertheless, I have the prayers of all the children of poverty and sorrow, and I value them much beyond the opinion of all the literary, scientific, political and social magnates that the world possesses."

Aus einem Briefe Lord Shaftesbury's an feine Gemahlin bom 14. März 1872.

I.

Pairswürde und Grafentitel der Shaftesbury's schreiben sich von der Restauration Karl's des Zweiten her, deren hervorragendes Werkzeug der erste Shastesbury war. Sein Enkel, der dritte Graf Shastesbury, persönlicher Schüler von John Locke, macht den Ramen in der Literatur bekannt, und Boltaire nennt ihn den kühnsten unter den englischen Philosophen. Dann vergehen anderthalb Jahrhunderte, dis wieder ein Shastesbury auftritt, den die Welt kennt: nicht ein verschlagener Politiker, wie der erste; auch nicht ein Philosoph, wie der dritte; sondern ein wertthätiger Menschenstrund von einziger Größe. Dieser, der siebente in der Keihe, ist es, auf den sich unsere Blicke richten.

Das Räthsel seiner Individualität, aus welchen Anlässen sie entsprungen, — welche Gründe der Bererbung, der Ilmgebung, der Erziehung sie geschaffen haben, —

ift ein fo schwieriges hier wie in irgend einem anderen Kalle. Gang unähnlich ben beiden Eltern 1), die den Knaben in Furcht und Schrecken halten, in trauriger, liebeloser Kindheit heranwachsend, empfängt er die ersten und entscheidenden Ginbrude von einer alten Dienstmagd, die ihm das gibt, was den Eltern fehlt: Mitgefühl und Anleitung für fein gart empfindendes Berg. Als er bann fieben Nahre alt in eine Erziehungsanstalt gebracht ist (an welche er noch in späten Jahren mit Entsetzen gurudbentt), ftirbt die einzige Freundin seiner Rindheit. und in den Schulferien findet er das Elternhaus kalt und troftlos wie die Schule. Im Alter von zwölf Jahren kommt er auf die Lateinschule von Harrow, später nach Oxford, wo er im Jahre 1822 mit Auszeichnung graduirt. Bier Jahre fpäter wird er ins Parlament gewählt und genießt als junges Unterhausmitglied bie Unleitung der Parteihäupter, denen er fich als Sohn eines Torphauses angeschloffen hat, - des herzogs von Wellington, Canning's, Beel's. Erft ein Jahr im Barlament (1827), ift er bereits in der Lage, von Canning das Anerbieten einer Stelle in der Staatsverwaltung zu erhalten, das er ablehnt. Wellington und Beel sind eben aus dem Ministerium ausgetreten, und obwohl mit Canning häuslich befreundet, fühlt er fich doch zu Wellington mächtig bingezogen: "ich halte Canning an der Spite der Regierung für gefährlich," schreibt er in sein Tagebuch, "unüberlegt, haftig, mehr den Schein liebend als das Wefen, fich anklammernd an feinen Poften und doch fo fchwach, daß es ihm nur gelingen wird, fich zu halten durch unerlaubte nachgibigkeit an die einflufreichen Leute." Die Berbindung Canning's mit den Whigs bringt ihn gegen Canning auf. Um so begeifterter verehrt er Wellington, diesen "wundervollen Mann, der fo einfach ift, daß er von feiner eigenen Größe nichts zu wiffen scheint."

Der Chrgeiz regt sich in dem jungen Parlamentsmitgliede. An seinem sechsundzwanzigsten Geburtstage vergleicht er sich mit den großen Männern der Geschichte und bemerkt, daß diese, nur eben so alt wie er, es viel weiter gebracht haben: Pitt war Premier-Minister im Alter von dreiundzwanzig Jahren — Beel, Canning haben früher als er von sich reden gemacht. Er kann nicht begreisen, warum seine Zeit weniger ersprießlich angewandt wird als die Zeit der Andern.

Da Canning wenige Monate nach der Nebernahme des Ministeriums geftorben ist, wird im Januar 1828 Wellington Nachfolger und bietet Lord Ashleh (so heißt Shastesburh, bis er im Jahre 1851 von dem Bater die Pairstwürde erbt) eine Stelle in dem Aufsichtsrathe für Indien an. Hier wirkt er zwei Jahre, dis zum Wechsel des Ministeriums, und zeigt gleich vom Ansang diesenige Richtung seines Geistes, welche von da ab zwei Menschenalter lang ihn beherrscht hat — eine thatkräftige Religiosität, die für die Unglücklichen und Unterdrückten sich einseht. Dem Hinduvolke gegenüber will er Grundsfähe christlicher Liebe wirksam werden lassen; er will ein Verhältniß Englands zu dem fremden Volke herbeisühren, welches innerlich gesessisch, auf wechselseitigem

<sup>1)</sup> Im Tagebuche bemertt Shajtesbury (am 13. November 1828): The history of our father and mother would be incredible to most men, and perhaps it would do no good if such facts were recorded.

Bertrauen und nicht bloß auf der Gewalt beruht. Der Gesetzgebung zum Schutze ber Geisteskranken widmet er seine thätige Theilnahme, wird Borsitzender der neuen Aufsichtsbehörde, die aus dem Gesetze vom 15. Juli 1828 hervorgeht, und bleibt an diesem Posten dis zu seinem Tode. Bor Allem aber sind es die Zustände der arbeitenden Fabrikbevölkerung, welche seine Aufmerksamkeit erregen und ihn unwiderstehlich in eine Wirksamkeit hineinziehen, in welcher der Schwerpunkt seiner Lebensarbeit Liegt.

### II.

Er trat in jenen Jahren in brieflichen Berkehr mit Robert Southen. Dieser schreibt ihm eines Tages: "Sie haben ganz Recht; ber Zustand der ärmeren Classen kann nicht genug erörtert werden; denn so lange derselbe nicht in physischer, moralischer und religiöser Hinsicht gebessert ist, werden sie und mit größerer Gesahr bedrohen als die westindischen Sclaven ihre Herren." Es herrschte damals ein Geist der Gesehlosigkeit und Empörung unter den Arbeitern, der bei jedem Anlaß losdrach und sich in Gewaltthätigkeiten Luft machte. Als im Jahre 1829, während einer geschästslosen Zeit, die Fadrikanten ihren Arbeitern eine Herabschung des Lohnes vorschlugen, versammelten sich diese in aufrührerischen Hausen, zerbrachen die Fenster der Fabriken, zertrümmerten die Maschinen und schritten zu Brandstiftungen. Tausende der Fabrikarbeiter von Manchester waren im Jahre 1832 im Begriffe, bewassent auf London loszubrechen, für den Fall, daß die Resormbill nicht zur Annahme gelangte: das eigene Zeugniß, welches nachmals der Arbeitersührer Lloyd Jones abgelegt 1), hat das bestätigt.

Solche Erscheinungen pflegen mit bloßen Repressionsmitteln nicht bewältigt zu werden. Sie sind das Symptom tieser liegender Mißstände, welche der Heilung bedürsen. Wer den damaligen Zustand der Erziehung in den arbeitenden Schichten Englands betrachtete, mußte die Verwilderung der Bevölkerung als die unvermeidliche Folge derselben erkennen. Zumal die neuerdings zur Blüthe gelangte Baumwollindustrie hatte eine Ausbeutung der Kinderarbeit besördert, welche jeder menschlichen Erziehung seind war. Indessen nicht nur, daß analoge Mißbräuche sich in den anderen großen Industrien zeigten; auch von der alten Zeit her, in Stadt und Land und gerade in der landwirthschaftlichen Arbeit, redeten die Zustände der Arbeiter von schweren Unterlassungssünden der herrschenden Elassen.

Die Geschichte der englischen Fabrikgesetzgebung ist öfter erzählt worden, zulett von dem jungen Deutsch-Amerikaner, dessen Schrift im Eingange genannt ist. Die Anlässe, die treibenden Kräfte, der Fortgang der gesetzgeberischen Maßeregeln und ihre Erfolge, die allmälige Außbreitung auf die Gesammtheit der erwerbenden Arbeit, der Kampf wider das Elend der Arbeitersamilien und wider die Interessen, denen dasselbe diente — Alles das ist in den Kreisen der Fachmänner und außerhalb derselben zur Genüge erörtert worden. Auch des Grasen Shaftesbury Antheil an diesem Werke ist bekannt. Wie denn bereits vor zwanzig Jahren eine Sammlung seiner Reden erschienen ist, die den literarischen Abschluß

<sup>1)</sup> J. M. Ludlow and Lloyd Jones, Progress of the working class, 1832—1867. London 1867. p. 22.

dieser Wirksamkeit bildete. Jedoch der Einblick in die inneren Zusammenhänge der Socialpolitik und des Parteiwesens, aus welchen heraus dieser englische Staatsmann in jene Bewegung eingegriffen hat, ist erst durch die Veröffentlichung seiner Tagebücher ermöglicht worden. Manche beliebte Jrrthümer werden dadurch beseitigt; manches neue Licht, wenn auch nicht gerade ein freundliches, fällt auf die Haltung der leitenden Staatsmänner, die ihm nahe standen.

### Ш

Im Jahre 1830 begann in den industriellen Begirken von England, unter Leitung von Richard Daftler, John Wood, dem Geiftlichen G. C. Bull und Underen, eine energische Agitation für die Abkürzung der Arbeitszeit der Kinder in den Textilfabriken. Arbeiterversammlungen wurden veranftaltet, die Reitungs= preffe wurde in Bewegung gesett. Betitionen an beide Häuser des Barlaments wurden abgesendet. Im Unterhause war seit Jahren Sir John Hobhouse (ber ipatere Lord Broughton) in gleichem Sinne thatig; ihm zur Seite trat Michael Thomas Sabler, welcher durch fein feuriges Temperament der Bertrauensmann jener Agitation wurde. In der Seffion von 1831 brachte er zum erften Male feine "Behn = Stunden = Bill" ein, beantragte am 18. Märg 1832 deren zweite Lefung, erreichte aber bloß die Niedersekung eines Untersuchungs: Ausschuffes behufs Feststellung der Thatsachen, auf welche der Gesekentwurf fich stütte. Bei der Neuwahl zum Barlamente (in Folge der Reformbill von 1832) gelang es Sadler nicht wieder, einen Sit zu erhalten, und jetzt wandten sich die Führer der Agitation an Lord Ashley, der ihnen nach kurzer Ueberlegung versprach, an Stelle von Sadler ihre Sache im Unterhause zu vertreten. Bereits am 5. Febr. 1833 fündigte Afhlen dem Unterhause an, er werde am 5. Marz die von Sadler im Jahre aubor eingebrachte Bill erneut einbringen.

So ftand er jetz plötzlich mitten in der Bewegung drinnen, der er durch lange Jahre die beste Krast seines Lebens weihen sollte. Noch wenige Monate zuvor hatte er von der ganzen Angelegenheit nichts gewußt; selbst Sabler's Antrag war ihm unbekannt geblieben. Die Bedenkzeit war kurz, die er sich ausgebeten; aber freilich, einen Kampf hatte es ihn gekostet. Denn auf der einen Seite lag sür ihn der bequem emporsteigende Weg des Staatswürdenträgers — lockend auch wegen der Dürstigkeit seiner Vermögensverhältnisse —; auf der anderen Seite zeigte sich ihm eine unpopuläre Sache mit unablässiger Mühsal, endlosen Kämpsen und Feinden ringsum. Den letzten Ausschlag gab seine Gattin: "Thu' es, es ist Deine Bklicht!"

Balb darauf fand in London eine öffentliche Versammlung statt, veranstaltet von der Londoner Gesellschaft zur Verbesserung der Lage der Fabrikkinder, deren Vorsitzender der Herzog von Sussex war. Lord Ashleh erschien darin, von enthusiastischem Beisall begrüßt und redete. Es handle sich um eine große politische, sittliche und religiöse Frage: eine politische — denn es solle entichieden werden, ob Tausende von Bürgern ihrer gerechten Unzusriedenheit überlassen werden sollten; eine sittliche Frage — denn es sei zu entscheiden, ob die heranwachsende Generation den Unterschied von Gut und Böse kennen lernen solle; eine religiösse Frage — denn es frage sich, ob sie in dem Glauben und der Furcht ihres Schöpfers

erzogen werden solle, statt einem thierischen Dasein überlassen zu werden. Jene heidnischen Kindesopser, die man dem Moloch dargebracht, seien minder grausam gewesen als die Kindesopser, welche England im neunzehnten Jahrhundert darbringt: jene Heiden zerstörten doch sogleich das Kinderleben und verhinderten dadurch eine lange Laufbahn von Leiden und Berbrechen; wir Engländer aber saugen erst die Kraft aus Leib und Seele und stoßen sie dann in die Welt hinaus. Freilich werde der Widerstand im Parlament gegen die Vill gewaltig sein; aber er werde nicht einen Schritt zurückweichen, und wenn er in dieser Session nicht durchdringe, werde er in der solgenden damit kommen und so immer weiter.

Reben Anderen, die ihm Beifall zollten, war der Nationalökonom J. R. Macculoch, welcher am 28. März 1833 ihm schrieb, er wünsche seinem Gesetzentwurfe guten Fortgang und würde, falls er selber Mitglied des Parlaments wäre, dafür stimmen; es sei eine irrthümliche Borstellung, daß die Bertreter der politischen Oekonomie in jedem Falle Gegner der Staatseinmischung seine; er würde nicht zwischen erwachsenen Arbeitern und Unternehmern einzweisen; aber es sei abgeschmackt zu behaupten, daß Kinder zu einem selbständigen Urtheil im Arbeitsvertrage fähig seien. Er wies auf die gesetzliche Schulpslicht der beutschen Staaten hin und bezeichnete dieselbe als das zu erreichende Ziel für England.

Im Unterhause erfolgte, was öfter geschehen ist. Um die Resorm hinzuhalten, wurde die Regierung um Niedersetzung einer königlichen Untersuchungsscommission gebeten. Da bereits im Jahre zuvor ein Ausschuß des Unterhauses zu dem gleichen Zwecke gesessen und himmelschreiende Thatsachen der Kinderarbeit an das Tageslicht gesördert hatte, so erregte diese (obenein mit geringer Mehreheit angenommene) Waßregel den lebhasten Unwillen der Arbeiterkreise, welche in der That der Untersuchungsscommission Widerstand entgegensetzten und durch demonstrative Auszüge mit Tausenden zerlumpter Fabrikkinder in Manchester, Leeds u. s. w. ihr Zeugniß ablegten.

Gleichwohl war der Bericht der Untersuchungs-Commission im Wesentlichen eine Bestätigung dessen, was zuvor der Unterhausausschuß Sadler's veröffentlicht hatte, und sprach sich für eine gesetzliche Schutzmaßregel aus. Auch sah sich die Regierung widerwillig genöthigt, einen Schritt zu thun, freilich nur ein theilsweise Entgegenkommen gegen die Bill Lord Ashler's. Das große Princip, daß Arbeit und Schulbesuch combinirt sein sollen, wurde darin zum ersten Male anerkannt.

### IV.

Im Winter von 1833 auf 1834 hielt sich Lord Ashlen mit seiner Familie in Italien auf, dessen Bolk und Land ihm lieb und werth wurde. Am 22. Februar 1834 schreibt er in sein Tagebuch: "Ich liebe das italienische Bolk. Wir schmähen es, wir verachten es und wersen ihm Feigheit und Entartung vor, und vielleicht mit Recht; aber sind sie unverbesserlich und wer hat sie dazu gemacht? Zerspalten, uneinig, unterdrückt, ohne nationale Gemeinschaft, ohne einen Gegenstand ihrer Liebe und Berehrung, ohne ein Object des Patriotismus — was kann man von ihnen verlangen? Und doch welche großen Gaben haben sie; in Kunst,

Wiffenschaft, Gewerbe, Literatur und Politik waren fie einst die Lehrer Guropa's. Kann unter so vielen Millionen nicht Aehnliches sich erneuern . . . Millenium der europäischen Staatskunst ware ein Königreich Italien: doch das ift ein Traum, von dem man nicht reden darf; denn viel Zerftörung und Blutvergießen müßte voraufgeben."

Bu Ende des Jahres 1834 trat das Ministerium Melbourne zurück, und Sir Robert Beel unternahm die Bilbung eines neuen Ministeriums. Er bot Ufhley einen Boften in der Admiralität an, den diefer, anfangs damit nicht zufrieden, auf Zureden annahm. Doch behauptete sich Beel nur zwei Monate und machte dem zweiten Ministerium Melbourne Blak, welches dann weitere

fechs Nahre regierte.

Die Agitation für die Zehn-Stunden-Bill ruhte nicht; namentlich der fturmische Richard Daftler, welcher einen großen Ginfluß unter den Fabrikarbeitern befak, forgte dafür, daß die Bewegung im Gange blieb, unbefriedigt durch das Fabrikgesetz von 1833 und durch die lückenhafte Art seiner Durchführung. Wurde boch im Marg 1836 Seitens des Minifteriums ein Berfuch gemacht, das Gefek von 1833 noch zu verschlechtern, indem man den Kindern von 12-13 Jahren den Schut des Gesekes entziehen wollte, der so eben erft in Wirksamkeit getreten war: Kindern im Alter von 12 Jahren, meinte der Minister, mußte man die Reife zutrauen, für fich zu entscheiben, daß 69 Stunden wöchentliche Arbeitszeit ihnen nichts schaben könne. Aber ber Opposition gelang es, biefen Schritt zu vereiteln, da die Mehrheit für die Regierung nur um zwei Stimmen ftarker war als die Minderheit. Auch wurde auf die widerwillige und mangelhafte Sandhabung des Fabrikgesetes hingewiesen und der Regierung das Versprechen größerer Strenge abgerungen.

Bu Denjenigen, welche im Anfange der Fabrifgesekagitation deren bittere Feinde gewesen waren, aber danach ihre Ansicht änderten, gehörte Richard Cobden: er erklärte damals vor feinen Bählern, daß er alle Arbeit von Kindern im Alter von dreizehn Jahren in den Baumwollfabriken aus einfachen Grunden der Gefundheit beseitigt muniche und trot feiner Abneigung gegen gesekliche Gingriffe in den Arbeitsvertrag erwachsener Leute doch den weitestgehenden Schutz der Gesetzgebung für Kinder gewähren würde. Auch die "Times" trat wacker für Lord Afbled ein, als berfelbe am 22. Juni 1838 eine neue Anregung im Unterhause gemacht hatte, die von der Regierung mit schwacher Mehrheit abgeschlagen wurde. "Die öffentliche Aufmerksamkeit," sagte fie, "kann nicht ein= dringlich genug auf das scandalose Berhalten des Ministeriums Melbourne gegenüber der Fabrikgesekgebung gelenkt werden, und nicht nur, daß der edle Lord, dem Eltern und Rinder und die Sache der humanität fo tief verpflichtet find, durch die Wortbrüchigkeit der regierenden Clique betrogen worden, auch ihre eigenen Gesetze find unbefolgt geblieben und die unglücklichen Kinder schutlos wie bisher."

In der Seffion von 1838 brachte Afhlen die Angelegenheit unermüdlich zu dreien Malen vor das Parlament. Er erlangte feine Mehrheit, aber es gelang ibm, die öffentliche Aufmerksamkeit mit der Sache zu beschäftigen. Am 20. Juli gab er bem Ministerium die Berficherung, er werde sich nicht zum Schweigen bringen laffen und immer wieber mit feinen Antragen kommen. Und wenn er felber ichweigen wollte, fo würden die Steine reden!

In jenen Tagen war es, da Charles Dickens sich der Sache anschloß und einer der wärmsten Bewunderer Ashley's wurde. Er versprach, seine Studien in dem Clend der Baumwollsabriken von Manchester für einen seiner nächsten Komane zu verwerthen, und hielt Wort.

#### V.

Das Ministerium Melbourne erlitt im Mai 1839 eine Niederlage im Barlament, welche wieder einmal Robert Beel an die Spike der Staatsgeschäfte zu rufen ichien. Auch diefes Mal follte ihm Lord Afhlen dabei Dienste leiften. Das Ministerium Peel's scheiterte an der Beschung der hofamter, welche die unmittelbare Umgebung der jungen Königin bildeten, die ihrerseits abgeneigt war, sich von ihrer bisherigen Umgebung zu trennen. Ashleh war von Beel ausersehen, eine solche Stelle einzunehmen. "Ich schäme mich," fagte Beel zu ihm, "fo Etwas von Ihnen zu verlangen; denn ich weiß, wie unwürdig Ihrer Versönlichkeit jedes Amt bei Hofe ift; aber Sie sollen hier der Rönigin und dem Lande einen großen Dienst erweisen." Aiblen empfand einen tiefen Abschen gegen das Hofleben "mit seiner Trivialität und seinen Ränken und feiner Berlogenheit; er follte alle politischen Interessen hintansetzen, zu denen ihn ein rechtschaffener Chrgeiz hingezogen hatte; ftatt ein Staatsmann follte er eine Buppe fein"1). Er fagte das Beel; aber er fchlof mit den Worten: "Wenn Sie wirklich glauben, daß ich Ihnen nützen kann, so will ich meinethalben das Umt des Oberkochs annehmen."

Indessen das ganze Ministerium scheiterte an der ungeschickten Behandlung jener zarten Frage durch Peel's Hände. Lord Asplen sah sich seinem wahren Beruse wiedergegeben und kand sich damals bereits inmitten einer weit verzweigten gemeinnühigen Wirksamkeit. Um 1. Juli 1840 bemerkt er in seinem Tagebuch: "Rur Muth und Beharrlichkeit; es geht vorwärts. Jahrelang habe ich in der Sache der Fabrikgesehung gearbeitet; einige Wenige sympathisirten mit mir, weit Mehrere verlachten mich, ebenso Viele leisteten mir Widerstand und noch viel Mehrere verhielten sich gleichgültig; aber wie steht die Frage jeht? Viele bekennen das Gute, welches gethan ist, und Niemand wagt es zu leuguen; die Widerslegten verhalten sich schweigend, und die Spötter sind beschämt; ein Pfad ist geöffnet für die künstigen Vestrebungen im Großen, der Gesichtstreis erweitert sich, u. s. w."

Wie nun je länger je mehr in diesem Zusammenhange sich neue Aufgaben zudrängten, so war es jest die Sache der kleinen Kaminseger. Sin Jahrhundert-lang war das Elend dieser Arbeiterclasse durch philanthropische Bemühungen vor die Oeffentlichkeit gebracht worden, und dennoch war zur Beseitigung desselben so gut wie nichts geschehen. Im Jahre 1773 bildete sich in London eine Gesellschaft, welche sür den Schutz der Kaminsegerjungen thätig war; im Jahre 1788 erläßt das Parlament endlich ein Gesetz, welches den Kaminsegermeistern versbietet, mehr als sechs Lehrburschen zu nehmen und diese jünger als acht (!) Jahre.

<sup>1)</sup> Worte feines Tagebuches vom 11. Mai 1839.

Dabei blieb es ein halbes Jahrhundert, und felbft diefes Gefet wurde vernachläffigt. Es folgen erneute Bemühungen der freien Gemeinnützigkeit und Agitation: darunter eine Gesellschaft, an deren Spike der damalige Bring von Wales ftand. welche die Maschinen zum Kaminsegen den ärmeren Meistern unentgeltlich lieferte und für deren Einführung überhaupt wirkte, um die Jungen von ihrer Dugl zu befreien. Das Barlament widerstand allen Anläufen, bis im Jahre 1817 ein Untersuchungsausschuß niedergesett wurde und furchtbare Migftande enthüllte. Da wurde bezeugt, daß kleine Kinder gestohlen oder von ihren Eltern verkauft oder aus iden Armenhäufern in die Lehre gegeben wurden, um unter graufamen Mißhandlungen in die Kamine hinaufgezwängt zu werden; die schlechte Er= nährung, die eigenthümlichen Krankheiten und Berftummelungen wurden ans Licht gezogen zur Belehrung der beiden häuser des Parlaments. Auch nahm das Unterhaus einen Gesegentwurf zur Berbefferung des Gesetes von 1788 an, aber das Oberhaus verwarf denfelben. Erft 1834 erfolgte eine geringe Bericharfung, indeg nicht ohne Widerstand im Barlament unter hinweis auf die Fenersaefahr, welche jest die Sauptstadt bedrohen wurde. Dann versuchte man 1840 einen energischeren Schritt, und hiebei war Lord Afhley in erster Reihe betheiliat.

Nicht die Bebeutung dieser Frage an sich, sondern ihre typische Bedeutung für die Kenntniß der englischen Socialpolitik und die Einslüsse der herrschenden Parteien, welche dieselbe förderten oder hemmten, ist es, was uns den Gegenstand interessant macht.

Die Bill von 1840 verlangte, daß fein Kaminfegerlehrling junger fein burfe als achtzehn Jahre, und daß tein Raminfeger unter einundzwanzig Jahren in den Ramin hinaufsteige. Die Bill tam von dem Ministerium, dem liberalen Ministerium Melbourne. Aiglen dankte der Regierung: das Parlament habe schon den Fabrikkindern Gutes gethan; aber die Lage der Kaminfeger sei zehnmal ichlimmer. Er bezeugte aus eigener Anschauung den Kall, das ein Kind von 41 2 Jahren in den Kamin habe hinaufsteigen muffen. Die Bill wurde am 7. August 1840 Gesetz, aber erft nach einem fehr ftarten Widerstande des Ober= hauses. Die Aufzeichnungen Ufhlen's bei diefer Gelegenheit find bemerkenswerth. In den Tagen, da die Bill im Oberhause ift, schreibt er: "Beforgt, sehr besorgt um meine Kaminfeger; die conservativen Lords drohen mit einem erbitterten Widerstande, und die radicalen Minister unterstützen die Bill aufs Wärmste . . . ich überzeuge mich davon, daß die strenggläubigen Leute (evangelical religionists) nicht diejenigen find, auf welche ich mich verlaffen kann, . . . ich wundere mich nicht über den Herzog von Wellington: ich habe niemals von ihm etwas in der Richtung der Herzensgüte erwartet; mögen die Leute fagen, was fie wollen, er ift ein harter Mann . . . "

Das schreibt ber Mann, welcher sein Leben lang ein Conservativer vom Scheitel bis zur Zehe und ein strenggläubiger Christ wie irgend einer war.

#### VI.

Neberhaupt bewies jetzt das liberale Ministerium ein größeres Entgegenkommen sür Ashley's Bestrebungen. In der Session von 1839 hatte Lord John Ruffell einen Entwurf zur Verbesserung des Fabrikgesetzes eingebracht, welcher allerdings nicht Gesetz wurde. Ein Antrag Ashlen's auf Niedersetzung eines Untersuchungsausschusses zur Prüfung der Wirksamkeit der bestehenden Fabrikgestung wurde ohne Widerspruch angenommen. Die Arbeiten dieses Ausschusses, welchem Ashlen präsidirte, waren äußerst umfassend und reichten bis zum Jahre 1841. Sie gelangten zur Erkenntniß des Nutzens der neuen Gesetzgebung und der Nothwendigkeit von Ergänzungen.

Ganz am Schluß der Session von 1840, am 4. August, lenkte Ashleh die Aufmerksamkeit des Parlaments auf ein neues Gebiet der socialen Resorm, welches sich an die Fabrikgesetzgebung anschloß. Man habe ihm oft, sagte er, von Seiten der Fabrikherren den Vorwurf gemacht, daß es andere reichlich ebenso dringende Mißstände in der Arbeit des Landes gebe, wie diesenigen in den Fabriken; daß er doch auch diesen seine Theilnahme zuwenden möge. Und das sei wirklich seine Absicht gewesen. Nur mußte erst Eines gethan sein, ehe das Andere an die Reihe kam . . Nun ging er dazu über, die Leiden der Kinder in den alten Gewerden zu schildern, ihre gesetzlich anerkannte Sclaverei und Mißhandlung, und um dieses klar zu legen, forderte er eine königliche Untersuchungscommission.

Es kostete ihm große Mühe, so kurz vor dem Schlusse der Session eine hinzeichende Zahl von anwesenden Mitgliedern im Unterhause für seine Motion sestzuhalten. "Conservative," schreibt er in seinen Auszeichnungen, "waren etwa drei oder vier da; warum überließ man mich der Gnade der Whigs und der Radicalen? Und doch war es so, und ich werde es niemals vergessen, wie freundlich und novel das Benehmen des Ministeriums gegen mich war."

Im December 1840 veröffentlichte er in der "Quarterly Review" einen Artifel "über die Kinderarbeit". Er zeigte, daß die schlimmen Folgen, welche vor sieben Jahren bei Erlaß des Fabrikgesetes vorausgesagt waren, von dem Ruin der Industrie und der Brotlosigkeit der arbeitenden Bevölkerung, nicht eingetreten feien. Jest handle es sich um die Ausdehnung desfelben Arbeiter= schutes auf die zehnfache Anzahl von arbeitenden Kindern, die sich nur der Aufmerkfamkeit entzögen, weil sie nicht in großen Fabriken zusammengedrängt seien, sondern in allen möglichen Gewerben über das ganze Land zerstreut. Mit warnendem Finger wies er auf die beiden großen Dämonen, die durch das Land gingen: den Socialismus und den Chartismus; fie seien Symptome einer verbreiteten Krankheit, welche durch weite Massen des Bolkes geht. Es sei nut= los, wenn man einwendete, daß die Führer in diefen Berichwörungen gegen Gott und die bürgerliche Ordnung Leute seien, die niemals von den Uebeln ge-Litten haben, denen ein fo mächtiger Ginfluß juzuschreiben ift; das mag fein; aber die vorhandenen Zustände der Arbeit erzeugen die ungeheure entzündbare Maffe, welche Tag ein Tag aus auf den Funken wartet, der sie zur Explosion bringt. "Wir bedecken das Land mit Bildern des Jammers: der Reichthum wird empfunden bloß an der Unterdrückung, die er übt; wenige, sehr wenige Industrielle bleiben in den industriellen Bezirken, um den erworbenen Reichthum liberal zu verwenden; die Erfolgreichen überlaffen das Feld neuen Speculanten, die, gleich ihren Vorgängern, das Maximum der Arbeit für das Minimum des Lohnes heischen." Rein Wunder, daß Taufende von Herzen fich gegen ein Spftem

wenden, welches die Beziehungen von Capitalisten und Arbeitern alles menschlichen Inhalts beraubt und daraus allein den Kampf seindlicher Interessen macht . "Und diese großen Arbeitermassen, unwissend und erregbar, werden ohne Gegenwehr der experimentellen Philosophie der Ungläubigen und Demokraten überlassen. . Die Hülse dagegen liegt in der Erkenntniß der Ursache. Laßt eure Gesehe, rusen wir dem Parlamente zu, die wahre Aufgabe der Gesehe erfüllen, beschützt Diesenigen, für welche weder Wohlstand noch Stellung, noch Alter ein Bollwerk gegen Thrannei errichtet hat; aber vor Alem öffnet eure Taschen, baut Kirchen und sendet die Diener der Keligion unter das arbeitende Bolk."

Die geiftliche Hülfe, welche Usbleth hier forderte, hatte er freilich in der vorhandenen Geistlichkeit Englands bisher schmerzlich vermißt. In eben jenen Tagen klagt er darüber in seinen Aufzeichnungen. "Bon wem hätte ich die meiste Unterstützung erwarten dürsen? Doch unzweiselhaft von der Geistlichkeit und zumal derzenigen in den industriellen Gegenden: aber gerade das Gegentheil; nichts derart ist mir zu Theil geworden — mit äußerst seltenen Ausnahmen; und doch haben wir in unserer Kirche sechzehntausend ordinirte Pfarrer außer den hohen Würdenträgern."

Für Lord Assleh war das Christenthum nichts, wenn es nicht eminent practisch war. Sin so treues Mitglied der englischen Staatskirche er war, so rückhaltlos seine bibelgläubige Frömmigkeit, so sehr bei ihm selber die innige Kraft der Menschenliebe in dem Grunde des Evangeliums wurzelte: er war doch niemals im Zweisel, wenn er die Wahl hatte zwischen der conventionellen Rechtgläubigkeit und den Früchten, an denen ihr Werth zu erkennen war. Und so erlebte der fromme Aristokrat im Lause seines Lebens es immer öfter, ansgaz zu seiner Verwunderung, daß seine wahren Gesinnungsgenossen und Helser sich nicht da fanden, wo er sie am meisten erwartet hatte.

So ging es ihm auch mit der politischen Parteiftellung. Früh kommt er durch bittere Erfahrungen zu der Einsicht, daß bei den Confervativen, und gar im Saufe der Lords, für seine Bestrebungen am wenigsten Sympathie borhanden ist. Das Tagebuch ist voll von Aeußerungen dieser Art. Zu Anfang des Jahres 1841, da die Fabrikanten gegen den neuen Gesethentwurf, behufs befferer Controle der Kinderarbeit in Fabriken, im Unterhaufe nichts aus= richten zu können glauben, wenden fie fich ans Oberhaus, wo "es gar zu leicht ift, den status quo aufrecht zu halten, wie fehr derfelbe auch gegen Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit verstoßen mag" . . . "Die Schäben bes Oberhauses", fügt Afhlen hinzu, "überwiegen seine Vorzüge . . . die Bairs haben einen langfamen Berftand, ein ftartes Gefühl des perfonlichen und politischen Intereffes, nur felten einige Funken von Edelmuth und gar kein Berg! . . . " Und als das liberale Ministerium in diesen Tagen erschüttert ift, wünscht er, daß es to lange bleibe, bis das Fabritgeset gesichert ist; denn er hat die Neberzeugung, er werde, wie bisher, von den Whias mehr erlangen als er jemals von feinen Parteifreunden erreichen wird 1).

<sup>1)</sup> And sure I am (tell it not in Gath) that I have got more and may get more from the Whigs than I shall ever get from my own friends. 13. Februar 1841.

#### VII.

Die Neuwahlen im Juli 1841 brachten den Conservativen eine ansehnliche Mehrheit (368 gegen 292), und Peel wurde zur Bildung eines conservativen Ministeriums von der Königin berusen. Ushleh stand fortdauernd in äußerlich freundlichem Einvernehmen mit Peel, obwohl seine innere lleberzeugung von der einstigen Bewunderung des Parteihauptes noch mehr zurückgekommen war, als gegenüber dem Herzog von Wellington.

Peel bot ihm abermals bei diesem Anlaß einen Posten an, aber Ashleh empfand, wie viel ihn von Peel trennte und wie wenig dieser geneigt sein konnte, ihm eine hervorragende Stelle anzuvertrauen. Immer deutlicher erwies sich Ashleh als ein unbequemer Mann für das herrschende Parteiwesen; immer größer wurde die Entsremdung, je mehr er an großen Grundsähen und den daraus fließenden Resormgedanken sefthielt, während dieses Parteiwesen immer mehr zu einem Wettrennen der Parteigrößen um die Majorität der Stimmen herabsank, so daß der unbefangene Betrachter der englischen Parlamentsgeschichte dieses Jahrhunderts in Verlegenheit geräth, einen tiesern Grund zu erkennen für das, was die sogenannte conservative Regierung Robert Peel's von der gegnerischen Partei unterschieden hat.

Gleich in den Tagen, da Peel sein Ministerium bildet, sagt sich Lord Ashley, daß Peel dem Druck der Fabrikanten nachgeben und seinen Fabrikgesetzentwurf verwersen werde. Er ist soszellen nachgeben und seinen Fabrikgesetzentwurf verwersen werde. Er ist soszellen nicht zu opfern und daher auch keine Stelle in Peel's Regierung anzunchmen. Was ihm Peel bietet, ist ohnehin nicht versührerisch sür seinen Ehrgeiz, doch einigermaßen site die Dürstigkeit seiner ökonomischen Berhältnisse, die ihn von Ansang an und dis an sein Ende niemals aus den Schulben herauskommen lassen. Peel erneuert das alte Ancrbieten eines Postens im königlichen Haushalt, und Assley sagt sich, man wolle ihn dadurch unschällich machen. Diesmal entschuldigt sich Peel nicht einmal wegen der Geringsügigkeit der Stellung dei Hose, was er 1839 doch gethan. "Peel hat von jeher." schreibt er, "Grundsätz vermieden, und so ist es auf allen Seiten: es gibt zwei Sorten von Wahrheit, die je nach Umständen gebraucht werden — die eine für die Regierung, die andere für die Opposition; ich verabscheue diese Art von politischer Moral."

Die Stelle des Hoffämmerers wird darauf einem anderen Lord angeboten, dem bekannten Liebhaber der Sängerin Grift, und dieser lehnt ab, weil sein Charakter "Gott sei Dank nicht moralisch genug ist" für ein Hofamt bei der jungen Königin. Zu Ashleh aber hatte Peel gesagt, gerade er sei dafür nöthig wegen seiner "hohen Moralität". — "Welche Unwahrheit!" meint Ashley.

In einer längeren Unterredung mit Peel sagt er zu diesem: "Ich habe zehn Jahre lang diese Principien der Fabrikgesetzgebung vertreten; ich habe den Männern der Regierung als Mitglied der Opposition gesagt, daß sie die Rechte und Interessen der arbeitenden Klassen nicht kennen, daß sie gleichgülltig sind gegen deren Wohlergehen, daß es sich um eine sundamentale Frage handle für den Bestand der Gesellichaft; daß ich niemals die Sache durch Parteirücksichten würde verkümmern lassen und sie unentwegt durch daß Parlament treiben würde, wer auch der Führer des Hauses und welches auch die Partei, die am Ruder

ist — und wenn ich jetzt dem untreu würde, wenn ich die arbeitenden Klassen betröge, der einzige Vertreter der ganzen Aristokratie, der sich ihrer annimmt, sie würden niemals in Zukunft glauben, daß sie einem einzigen Manne von Rang und Stellung trauen können."

Als er dann in den nächsten Tagen nach seiner Gewohnheit in den Armenvierteln von London das Elend, den Schmutz, die Krankheit in surchtbarer Gestalt aufsucht, das keine Feder, kein Pinsel beschreiben könne, da bemerkt er, daß die Bill des liberalen Ministeriums zur Verbesserung der Armensvohnungen von Peel's Ministerium nicht aufgenommen werden solle, und wünschtstich Glück, daß er nicht dazu gehört.

Am 22. Januar 1842 erwidert ihm Peel auf eine briefliche Anfrage, daß er sich nicht verpflichten könne, die Zehnstundenbill zu unterstüßen. Ein Freund erklärt ihm die Haltung des Ministeriums als sehr natürlich: "So lange wir Conservativen uns in der Opposition befanden, unterstüßten wir Dich, um die Regierung zu ärgern; jetzt, da wir in der Regierung sind, sehen wir uns freilich die Sache etwas genauer an, ehe wir sie aufnehmen."

Und als am 23. Februar Beel im Unterhause gegen die Bill geredet hat, klagt Ashley: "Alle Sympathien Beel's gehen nach der Seite des Capitals; sein Herz ist dei den Fabrikanten, seine Lippe wohl einmal für die Arbeiter: was hat er je für die Arbeiter gethan oder angeregt? Seine gestrige Rede unterdrückte alle Sünden der Industriellen, lobpries die Maschinen und bezeichnete das Elend als bloß vorübergehend; sie war ein Ausdruck seines innersten Wesens — Baumwolle ist Alles, der Mensch nichts!"

Mit Besorgniß sieht er die Jahre versließen, sieht die Zeit herankommen, da er als Erbe seines Baters ins Oberhaus treten muß. Er sieht darin die gänzliche Bernichtung aller seiner Resormbestrebungen zum Wohle der arbeitenden Klassen, weil im Oberhause es unmöglich ist, eine Maßregel zum Wohle der arbeitenden Klassen allenderechen anzuregen: die Pairs dienen als Wellenbrecher und haben eine entsprechende Sesinnung; darüber erheben sie sich niemals. Das Unterhaus ist der Inhaber der Macht; jeder Einfluß, den man in diesem gewinnt, ist wirksamer als das Zehnsache im Oberhause.

Auch in der Handhabung der bestehenden Fabrikgesetzgebung zeigt sich die Widerwilligkeit der conservativen Regierung. Der Staatssecretär des Innern, Sir James Graham, der Borgesetzte der königlichen Fabrikinspectoren, schüchtert diese ein. Und obwohl dieselben Ashlen zustimmen, wagen sie es nicht offen zu erklören.

#### VIII.

Im Mai 1842 erschien der erste Bericht der königlichen Commission, welche Lord Assleh im August 1840 beantragt hatte, behufs Untersuchung der Kinderarbeit in Bergwerken und Kohlengruben. Bereits die argen Mißbräuche in dem Kaminsegergewerbe hatten bewiesen, daß die Ausbeutung der Kinderarbeit keineswegs in der modernen Großindustrie der Tertilgewerbe sich entwickelt habe, daß vielnicht die "schlechte alte Zeit" von lange her Mißstände geduldet habe, die erst von dem regeren Gewissen des neuen Jahrhunderts ans Tageslicht gezogen wurden. So sollte es sich jetzt bei den alten Gewöhnungen der Verg-

werksarbeit zeigen; so sollten weiterhin die verkommenen Sitten der ländlichen Tagelöhnerarbeit, so die Gewohnheiten der alten Klein- und Hausgewerbe, der alten Hausindustrien und Manufacturen zum Erstaunen und zur Beschämung der höheren Klassen aufgedeckt werden.

Wenige Blaubücher derart haben folches Aufsehen erregt, wie der Bericht über die Kinderarbeit in den Berawerten. Man hat diese Greuel, um fie anschaulicher und vielleicht um fie glaublicher zu machen, öfter in Zeichnungen dargeftellt; auch die neue Publication über Shaftesburg, welche vor uns liegt, enthält ein Blatt derfelben. Gin Führer der englischen Bergleute, welcher im Jahre 1873 ins Barlament gewählt wurde, Alexander Macdonald, hat dem Schreiber biefer Blätter einst bei feinem Aufenthalte in Schottland aus der eigenen Rindbeit die bosen Erinnerungen an diese Zustände erzählt und diejenigen gesegnet, welche für die Reform gewirkt hatten. Gin fehr großer Theil der Arbeiter unter der Erde war junger als 13 Rahre; manche begannen im Alter von 4-5, viele zwischen 6 und 7 Jahren, die meisten nicht später als 8 oder 9 Jahre alt, Mädchen sowohl als Knaben. Täglich 12-14 Stunden hatte folch' ein Kind in der entsehlichen, dunkeln, feuchten Tiefe zu arbeiten, vielfach mit drohender Lebensgefahr. Außer am Sonntag fahen fie niemals bie Sonne; die täglichen Mahlzeiten nahmen fie in dem Schachte zu fich. Die gröbsten und schwerften Arbeiten, fo das Hinaufschleppen der Rohlen aus der Grube, wurden von Mäd= den und Frauen verrichtet, felbst von kleinen Kindern. Und wenn man die Unternehmer zur Rede stellte, so hieß es: ohne die wohlfeile Arbeit der Kinder werfen die Gruben keinen Gewinn ab, und die Kinder muffen fruhzeitig an die Arbeit gewöhnt werden, weil später der Körper nicht mehr biegsam genug sei, und weil ein guter Grubenarbeiter früh an das Abschreckende der Arbeit gewöhnt fein müffe.

Am 7. Mai 1842 wird der erste Bericht der föniglichen Commission im Parlamente bekannt, früher als das Ministerium gewünscht (dieses hatte sich bemüht, ihn zurückzuhalten). Schon eine Woche später weiß Ashlen zu melden, daß die Stimmung ganz enthusiastisch sei, daß die Presse aller Parteien ihm zustimme und daß die Regierung seine Bill zur Beseitigung der Frauen- und Kinderarbeit in den Kohlengruben unmöglich ablehnen könne. Am 7. Juni hält Ashlen eine zweistündige Kede für die Vill im Unterhause, welche selbst die hartgesottensten Manchestermänner erweichte, und ihm Glückwünsche von allen Seiten des Hauses eintrug.

Es ging bei dieser Bill wie gewohnt. Peel's Ministerium verhielt sich kühl. "Die "Sünder" waren mit mir" — schreibt er in sein Tagebuch — "und die "Heiligen" gegen mich". Einen wackeren Helser fand er an Lord Palmerston, dieses Mal wie später noch so manches Mal: er war durch Verwandtschaft und Freundschaft mit ihm nahe verbunden. Indessen auch Palmerston gehörte viel

<sup>1)</sup> Cobben tam zu ihm und sagte: "You know how opposed I have been to your views, but I don't think I have ever been put into such a frame of mind, in the whole course of my life, as I have been by your speech." Und wirflich hat Cobben seitbem die Persönlichteit und die Wirfsamteit Lord Asples's troß mancher Zwischensälle gerechter beurtheilt als zuvor; ja allmälig entwickelte sich ein freundschaftliches Berhältniß zwischen Beiden.

mehr zu den "Sündern" als zu den "Heiligen". Die größte Beschwerde bereistete wieder das Haus der Lords. Asselfen fonnte unter allen seinen Bekannten kein Mitglied des Oberhauses sinden, welches die Bill einbringen wollte; Einer nach dem Andern entschuldigte sich; der Herzog von Bellington versprach, die Bill zu unterstützen, und sprach dann dagegen: die Bischöse gingen sort dis auf wenige; die Regierung ließ erklären, sie werde die Bill nicht unterstützen. Nach mehreren Berstümmelungen wurde der Entwurf endlich angenommen. Asselfen bat Gott, der Tag möge sern sein, wo er in diese Gesellschaft versetzt werde.

Es brach damals unter den Arbeitern ein Sturm los. Er erhob fich unter den Grubenarbeitern von Staffordshire, über welche eben noch eine ans Barlament gesandte Deputation zur Bekämpfung der neuen Bill behauptet hatte, die Leute seien moralisch und religios und hätten guten Schulunterricht genoffen. Der Anlak war eine Lohnherabsetzung und der Widerstand der Arbeiter dagegen fand Anklang in den Manufacturdiftricten: nicht sowohl eine gemeinsame Organisation, als die gemeinsame Empfindung der traurigen Lage breitete die aufständische Bewegung aus, und dieselbe nahm alsbald die Büge einer politischen Empörung an, im Sinne der damals populären Chartiftenbewegung. "Dafür sind wir," bemerkte damals Afglen, "Sir R. Beel zu Dank vervilichtet: bei der Auflösung des Barlaments war die Maffe der arbeitenden Klassen für Beel, weil sie von ihm etwas hofften; jekt sind fie gegen ihn, weil sie die Soffnung verloren haben; sein Berhalten zu der Zehn= ftundenbill war der Prüfftein seiner Sympathie für die Arbeiter; sein ewiges Gerede von Import und Export, über welche Begriffe seine Vorstellung von den Aufgaben einer Regierung nicht hinauskommt, täuscht sie nicht, weil sie sehr wohl wiffen, daß ein lebhafter Geschäftsgang ihre Lage nicht beffern wurde. Sie finden bei der Regierung kein Interesse für die Arbeiter, und daher haben fie auch kein Bertrauen zu ihr." - "Sätten wir," fagten damals die Chartiften von Leeds zu Afhlen, "mehrere vornehme Herren, die zu uns fo sprechen, wie Sie eben gesprochen haben, so würden wir nie wieder an die Charte denken 1)"

Im September besuchte Ashleh wiederholt die industriellen Bezirke und suchte die Arbeiter durch freundlichen Zuspruch von Gesehwidrigkeiten abzuhalten und zu friedlichem Ausharren in ihren Reformbestrebungen zu ermuntern. Er durchwanderte die Arbeiterviertel von Manchester und fand die Zustände so entssehlich, daß er meinte, in dieser Weise könnten die Dinge keine zehn Jahre weitergehen.

Zu Anfang des Jahres 1843 erschien der Bericht der königlichen Commission zur Untersuchung der Kinderarbeit in den noch nicht geschützten Gewerben, und enthüllte seinerseits ähnlich wie zuvor der Bericht über die Kohlengruben, weit ärgere Mißstände als die bisher über die großen Tertilgewerbe bekannten, die zum Gegenstande der Fabrikgeschung gemacht worden waren. In der Töpferei, der Tabakmanusactur, der Spigenklöppelei, Strumpfwirkerei, wurde die Kindersarbeit unter den fürchterlichsten Mißbräuchen verwendet; Eltern, die ihre Kinder vom fünsten Jahre ab förmlich verkauften, Armenbehörden, welche die Gemeinden

<sup>1)</sup> Tagebuch vom 18. August 1842. Deutsche Kundschau. XV, 3.

von der Armenlast bestreien wollten, elende Nahrung, kein Schulunterricht oder so gut wie keiner u. s. w. So traurig diese Zustände waren und so groß die Anstrengungen Lord Ashley's für ihre Besserung, hat die Gesetzebung doch erst im Jahre 1864 den entscheidenden Schritt gethan, die Wohlthaten der Fabrikaeseung auf dieses Gewerbe auszudehnen.

Unter dem Eindrucke dieses Commissionsberichts beantragte Lord Affley am 28. Februar 1843 eine Abreffe an die Krone behufs "ernster Erwägung der heften Mittel zur Ausbreitung der Segnungen einer fittlichen und religiöfen Erziehung in den arbeitenden Klaffen". Er wies auf die lleberhandnahme der Berbrechen bin, auf die Unwirksamkeit der Strafmittel, auf die Nothwendigkeit, mit dem Zwecke der Besserung zu beginnen in dem Alter, da es noch Zeit ist in der Kindheit. Er mahnte an die drohenden Gefahren: nicht awangig Jahre werde es dauern, daß eine gewaltige Erschütterung erfolge und das ganze System der Gefellschaft aus den Tugen gehe. "Wir schulden den Armen unferes Landes viel: der Leichtsinn und die Unsittlichkeit, die wir ihnen vorwerfen, sind zum oroken Theile die Folgen unferer Bernachläffigung und auch unferes Beispiels." Ushlen's Rede fand die allgemeine Zustimmung des Haufes, und die Adresse wurde beschlossen. Er freute fich dieses Exfolges mit dem Bewußtsein, daß die Empfindung für diese Angelegenheiten sich mächtig gehoben habe: noch wenige Nahre früher würde man folche Rede mit fühler Gleichgültigkeit aufgenommen haben.

#### IX.

Immer aber wird berjenige, welcher mit so kühner Unbefangenheit die vorhandenen Mißstände aufdeckt und die damit verknüpften Interessen verletzt, auf Angriffe gesaßt sein, welche die von ihm ausgesandten Pfeile auf seine Person zurücklenken. Sind es keine Blößen, welche seine Person in Wahrheit bietet, so tritt dafür eine gefällige Wahrscheinlichkeit ein.

Die Fabrikherren und ihre Wortführer, die Freihandelsdoctrin und die mächtige Liga von Manchester für die Aufhebung der Kornzölle — sie fekten Afhlen's Bemühungen mit vielem Scheine des Rechts die Forderung entgegen: wenn die Herren von der Landaristokratie so humane Absichten für die Arbeiter haben, so könnten sie nichts Besseres thun, als vor allen Dingen den Arbeitern wohlfeiles Brot geben, indem fie den Kornzoll aufheben; und wenn fie von den Mifftanden in der Lage der Fabrikarbeiter reden, fo follten fie doch auf die weit größeren Mißstände in der Lage der landwirthschaftlichen Arbeiter ihr Augenmerk richten. In einem vielgelesenen Werke 1) hat Harriet Martineau diefen Gesinnungen Ausdruck 'gegeben mit einer befonders bitteren perfonlichen Wendung gegen Lord Ashley. "Er lebte," heißt es da von ihm, "in einer ländlichen Grafschaft, wo die Arbeiter fich in der schlechtesten Lage befanden, die überhaupt damals in England vorkam: fo war es auch auf seines Baters Gütern, die er einstmals erben follte. Jedoch er nahm nicht unter seinen Schutz seine nächsten Nachbarn, deren Noth er am besten kennen mußte, sondern er warf fich ftatt dessen zum Anwalt der Fabrikarbeiter von Lancashire auf, deren Familien fechzig Schilling die Woche verdienten, mahrend seine Nachbargleute nur

<sup>1)</sup> Thirty Years Peace, vol. II p. 553.

acht bis zehn Schilling verdienten. Er agitirte für die Erziehung derjenigen Arbeiterklasse, die thatsächlich die gebildetste und selbständigste in ganz England ist, während die ländlichen Arbeiter seiner eigenen Grafschaft in einem Zustande verzweiselter Unwissenheit und Verkommenheit sich befinden, deren Abhülse seine ganzen Anstrengungen hätte wachrusen sollen. Da er selber von dem Fabrikschstem nichts verstand, so verließ er sich auf Mittheilungen von unzuverlässigen Persönlichkeiten, während er bloß in die Hütten der Tagelöhner seines Vaters zu gehen brauchte, um ein Maß des Elends zu bevbachten, das in den schlimmsten Winkeln der industriellen Bevölkerung nicht seines Gleichen sand."

Wie wenig dieser Vorwurf verdient, wie die Wahrheitsliebe des Mannes auch unter Verhältnissen, die freilich besonders schwierige für ihn waren, schonungslos hervorbrach — das beweisen jeht namentlich seine Aufzeichnungen.

In der heimathlichen Grafschaft Dorset hielt er bei einem Festessen der Ackerbaugesellschaft von Sturminster am 30. November 1843 eine Rede, in welcher er auf die Verpflichtungen hinwies, die allein den Besitz von Vermögen rechtsertigen und zu einem Segen für alle Klassen der Gesellschaft machen können. Er hob ausdrücklich hervor, die Grafschaft Dorset sei jeht in Jedermanns Munde, alle Zeitungen seinen voll von Anklagen wegen der Armuth und Unterdrückung der ländlichen Arbeiter: "als Engländer, als Menschen und als Christen sind wir verpstichtet, diese Anklagen zu prüfen, das Unrichtige zu widerlegen, das Unwiderlegbare zu bessern. . . Ist es richtig, daß der Arbeitslohn in dieser Gegend schmählich niedrig ist und außer Verhältniß zu dem Keinertrage des Vodens? Wohlan, dann wollen wir keine Stunde verlieren, diesen Vorwurf von uns abzuwälzen, und wenn eine Verkürzung des Genusses der wohlhabenden Klassen dazu erforderlich ist, wohlan, beginnen wir sofort damit; es ist weder Schre noch Sicherheit, noch Freude in einem Hause, wie schön es auch von außen scheine, wenn es auf so morschem Grunde ruht. . . "

Er warnte ausdrücklich davor, für die Mißbräuche in den Fabriken ein scharfes Auge zu haben und für die eigenen Fehler blind zu sein; er ermahnte zu einer milden Handhabung des strengen neuen Armengesetes und zur Erneuerung des alten vertraulichen Verhältnisses zwischen dem Landwirth und seinen Arbeitern; insbesondere forderte er die Anfrechterhaltung des alten biblischen Rechtes für die Armen, des Rechts der Rachlese bei der Ernte.

Aber diese Rede zog ihm den großen Unwillen seines Baters zu, mit dem ohnehin die Beziehungen niemals freundliche waren. Es ist eine rührende Stelle seines Tagebuchs. "Ich bin furchtbar eingeteilt," schreibt er am 11. December 1843 (als er im Hause seines Baters zu Besuch ist), "zwischen die Kornzolltiga auf der einen Seite und meinen Bater auf der anderen Seite: heute Abend brach er damit heraus; ich reize ihm die Leute auf, verleite sie zu erpresseinschen Forderungen; sechs Schillinge wöchentlich sei ganz genug; sie befänden sich sehr wohl; er wenigstens könne nicht mehr thun..."

Und als es nun bekannt wurde, wie dieser edle Mensch rücksids nach allen Seiten hin für das Rechte eintrat, da sagte die radicale Wochenschrift "Examiner" mit höhnischer Genngthnung: "Wenn dieser Lord so fortfährt und Jedem die Wahrheit sagt, so wird er sich bald bei Allen verhaßt machen."

#### X.

Um 5. Februar 1844 legte der Staatsfecretär des Innern, Sir James Graham, einen Gesethentwurf zur Berbesserung des Fabrikgesehes vor, welcher bestimmte, daß Kinder von 9—13 Jahren nicht mehr als 8 Stunden täglich, junge Personen von 13—18 Jahren nicht mehr als 12 Stunden täglich arbeiten sollten.

Die Antwort war auf Seiten der Freunde des Fabrikgesetzes durch die Zehnstundenbill gegeben, sür welche sie seit Jahren agitirten: Personen, von 13—18 Jahren sollten nicht mehr als 10 Stunden täglich arbeiten. Es wurden öffentliche Versammlungen gehalten, Flugdlätter verbreitet und die Agitation mit allen Mitteln betrieben. Zwölf Delegirte wurden nach London geschickt, um Lord Ashleh in seinen Arbeiten für das Gesetz zu unterstützen und zumal die Varlamentsmitglieder über die Fabrikverhältnisse aufzuklären.

Bei der Debatte über den Entwurf am 15. März stellte Ashlen den Antrag, bie Stundenzahl auf zehn zu beschränken, und unterftütte denselben durch eine mehrstündige Rede. Er wendete sich zuvörderst gegen den Vorwurf, auf welchen er neuerdings beständig stoke, daß er von einer besonderen Feindseligkeit gegen die Fabrikherren beseelt sei: er habe sich allerdings zuerst diesem Gebiete der Arbeit zugewendet aber nicht, weil er es für vorzugsweise verderblich gehalten. sondern weil dasselbe vor dem öffentlichen Auge gelegen und am leichtesten sich zu einer Reformgesetigebung geeignet habe. Inzwischen hatten seine Unregungen nach anderen Richtungen bewiesen, wie unparteiisch seine Bestrebungen seien. Auch habe ihn ein Jahrzehnt die Ersahrung gelehrt, daß Sabsucht und Graufamteit nicht die eigenthumlichen Gigenschaften einer befonderen Klaffe ober Beruffart seien: "Wir find Alle gleich in Stadt und Land — in Gewerbe und Landwirthschaft." Er ging dann auf das Princip des gesetlichen Arbeiter= schutzes ein, zeigte wie dasselbe ebensowohl im Auslande wie in England durch die Gesetzgebung langft anerkannt sei; er deutete auf die Zunahme, ja das allmälige Ueberwiegen der Frauen- und Kinderarbeit in der Baumwollinduftrie, auf die Gefahren für die Gefundheit und für das häusliche Leben. Lauter Auseinandersetzungen, die heutzutage mehr und mehr in die allgemeine Neberzeugung übergegangen find, während fie damals mit mühfamen Ginzelheiten fich waffnen mußten. Wir wiffen, daß auch damals bereits erfreuliche Erfolge berbeigeführt waren. "Als ich zuerst im Rabre 1833 die Sache vor das Varlament brachte." fagte Afhlen, "konnte ich kaum ein Dukend Fabrikanten auf meiner Seite gablen, - jest zähle ich fie nach Hunderten. Aus Porkshire ist eine Betition ans Barlament gelangt, unterzeichnet von dreihundert Fabritherren, welche um Begrenzung der Arbeitszeit auf zehn Stunden bitten." Er schloß, wie er begonnen, mit einer Bersicherung, daß es ihm fern liege, die ländliche Aristokratie zu preisen, und die industrielle Aristokratie herabzuseken. "Wenn ich schlecht genug wäre zu einer so gehäffigen Politik, halt man mich auch für einfältig genug dazu? Kann am heutigen Tage ein verständiger Mensch bezweiseln, daß die dauernde Blüthe der Gewerbe in jeder Hinsicht unentbehrlich ift, nicht bloß für die Wohlfahrt, sondern geradezu für die Griftenz des britischen Reiches? Nein, wir fürchten nicht den Zuwachs Ihrer politischen Macht, noch beneiden

wir Ihren staunenswerthen Reichthum: wir bitten nur um eine mäßige Erleichsterung der Mühfal, um eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben; eine Zeit für jene Genüsse, die das Leben versüßen, und eine Zeit für jene Pflichten, die es verschönen."

Nach dem Schlusse dieser Rede erhob sich der Staatssecretär des Innern und erklärte, daß Ihrer Majestät Regierung beschlossen habe, dem Vorschlage des edlen Lords ihren entschiedensten Widerstand entgegenzusehen. Dann trat im Namen der Fabrikanten John Bright auf. Er machte den Gedanken lächerlich, daß irgend ein Bedürsniß für ein neues Fabrikgeseh vorliege; er bestritt die Angaben Lord Ashler's über die Gesundheitsschäblichkeit und sonskigen Wißsstände der Fabrikbezirke; er griff hestig die ganze Masse der Arbeiter an, welche die Zehnstundenbill unterstützten, und behauptete, daß hohe Löhne und allgemeines Wohlbesinden unter den Arbeitern herrsche. Und dann griff er zu der üblichen Wasse, zu der Ländlichen Arbeiter in Dorsetshire u. s. w., ja er ließ sich so weit hinreißen, daß er genöthigt war, seine Ausdrücke vor dem Hause zu tviderrusen.

Das Ministerium Beel suchte Ashlen durch gemeinsame Freunde zurückzuhalten. Man machte ihn darauf aufmerksam, daß ein Erfolg der Zehnstun= denbill gegen die Regierung zugleich einen Erfolg im Sinne der Aufhebung der Kornschukgesetze bedeuten würde, gegen welchen das Ministerium Beel sich da= mals noch sträubte. Nicht so Ashley. Er war längst aus den Kinderschuhen des ererbten Tornthums beraus und damit aus den bornirten Borstellungen des Norgrichukes. Er war auch eine zu wahrhaft griftofratische Ratur, um im Banne folder Interessenpolitit zu verharren, mahrend er im Dienste der arbeiten= ben Rlaffen und im Dienfte des Ganzen Reformen der Gesetzgebung anstrebte. Seine Untwort an den Unterhändler war daber deutlich: "Wenn mein Festhalten an der Zehnstundenbill die Abschaffung von zehntausend Korngesetzen und den Rücktritt von ebenso vielen Ministerien zur Folge haben sollte, so würde ich doch mit aller mir zur Verfügung stehenden Kraft vorgehen . . . So weit wie ich nach langiabriger Unftrengung in diefer Sache einmal mich engagirt habe. kann ich nicht mehr zuruck, ohne Pflicht und Gewissen zu verletzen, und man würde mich mit Recht als den ärgsten Seuchler betrachten."

Das genügte noch nicht. Es kam eine Gegenvorstellung aus dem Ministerium von Lord Stanken (dem späteren Garl Derby): Ashlen könne ja seine
Stellung wahren, indem er seinen Standpunkt festhalte, aber doch sich schlagen
lassen! Ashleh war empört über diese Insulte. Er antwortete: Der Unterschied sei nur, ob er ein offener oder heimlicher Schurke sein sollte, und fügte
hinzu, er werde alle rechtschaffenen Mittel zu seinem Zwecke erschöpfen, und
tverde, wenn geschlagen, niemals aushören, durch die Shmpathie des Landes getragen, weiter zu wirken.

Im Unterhause wurde die Debatte am 18. März fortgesetzt und mit gesteigerter Lebhaftigkeit. Sir Kobert Peel griff in die Debatte ein und bediente

<sup>1)</sup> Zagebudy vom 18. März 1844: "And yet allow himself to be beaten." If ever insult was put on an individual, here it was with a vengeance.

sich eines öfter gebrauchten Mittels: viele andere Gewerbe seien des verlangten gesetzlichen Schuzes weit bedürftiger als die Textilsabriken — ob das Haus für alle diese Leute Schuzmaßregeln erlassen wolle? Ein mächtiger Beisall und ein Jaruf erfolgte darauf. Erstaunt über diese Antwort ging Peel weiter und replicirte: "Dann sehe ich nicht, warum wir den Schuz der Arbeiter nicht auf den Ackerdan ausdehnen sollen" — in der Meinung, den stärtsten Trumpf zur Widerlegung auszuspielen. Aber ein neuer Beisallssturm solgte aus den Reihen der ländlichen Mitglieder des Hauses, welcher Sir Robert Peel außer Fassung brachte. Er schloß seine Kede und sagte, er könne und wolle nicht dem Borschlage Lord Ashlerd's zustimmen. Darauf erhob sich Lord John Russell, um Ashley zu unterstützen. Die Abstimmung ergab 179 Stimmen für Ashley, 170 für die Regierung.

Im Tagebuch vom 19. März finden sich Bemerkungen über Peel's Verhalten, ganz von der Art, wie wir sie kennen. "Hür Peel wie für Graham,"schreibt er, "gibt es nichts als geschäftliche Erwägungen; vor Gott und den Menschen hat Peel der Aufgabe jeder Regierung entsagt, der Schuz der Schwachen zu sein." Sehr Biele unter denen, die für Ashlen gestimmt, waren Bertreter von großen industriellen Wählerschaften. Der Erfolg blieb sür diesmal indeß ein platonischer, weil bei der Abstimmung über die einzelnen Paragraphen sich das Stimmenverhältniß wieder etwas verschob, Dank der List des Ministeriums bei dem Modus der Abstimmung. Aber doch war der Erfolg so groß, daß Peel sich bemühte, Ashlen zu entwassen, indem er ihm die Stelle als Lordstathalter von Irland anbot, "mit sast unbegrenzter Gewalt, zumal hinsichtlich der Kirche". Niemand sei so vorzüglich geeignet dafür wie er. Ashlen war keinen Augenblick im Zweisel: er war und blieb sest entschlossen, nichts zu thun oder anzunehmen, was ihn im mindesten bei seiner Thätigkeit für die Zehnstundenbill hemmen könnte.

Bei Wiederaufnahme der Bill nach den Ofterferien durch Afhlen ftellte Peel die Cadinetsfrage. Ashlen protestirte gegen dieses Bersahren: das ganze System der Repräsentativregierung stehe auf dem Spiel; der Premierminister erstläre seinen Parteisreunden, sie dürsten niemals eine Stimme abgeben, anders als nach dem Willen des Ministers; dies sei Despotismus in der Form verssassnäßiger Regierung. Und es werde damit bloß ein gefährlicher Präcedenzfall aufgestellt, ohne daß es am Ende dem Ministerium etwas helsen werde. Das Gefühl des Landes sei erweckt, und inmitten aller Ungerechtigkeit und Versleumdung sei solch' ein Licht in England angezündet, daß es mit Gottes Hilse niemals erlöschen werde. Dennoch hatte Peel's Losungswort am 13. Mai die beabsichtigte Wirkung. Mit großer Majorität beschwor das Unterhaus die Gefahr eines Kücktrittes, darunter viele Stimmen, welche zuvor sür Ushley abgegeben waren.

Unter solchen Umftänden nußten für dieses Mal Ashley und seine Anhänger zusrieden sein, daß die Bill der Regierung Gesetz wurde, welche wenigstens einiges Gute brachte. Gine indirecte Genugthuung empfing Ashley sehr bald: am 17. Juni bereits sah sich Peel abermals — bei Anlaß der Zuckerzoll-Borlage — genöthigt, mit seinem Rücktritt zu drohen, nachdem er am 14. Juni eine Rieder-

lage crlitten. Disraeli hielt ihm das Unwürdige dieses Berfahrens vor: er verbiene eine bessere Stellung als eine solche, welche bloß durch Bedrohung seiner Freunde und Umschweichelung seiner Gegner behauptet werden könne. Ushley aber schrieb ihm einen Brief, in welchem er ihm, wie zuvor schon in seiner Rede, das Berfassungswidrige dieses Berhaltens vor die Seele sührte: es sei der Weg zur Dictatur unter dem Schein einer freien Regierung. Peel antwortete in freundlicher Form und nahm den Brief für eine generelle Absage, was er nicht sein sollte. Ushley freute sich, daß Peel augenscheinlich Werth auf seine Warznung legte und seinen Einfluß anerkannte. Und trotz aller inneren Antipathie erhielt sich das äußere Berhältniß weiter.

Die Wirkung von Ashley's Persönlichkeit im damaligen Parlament spiegelt sich in den Worten eines leitenden Unterhausmitgliedes aus Frland, die gelegentslich einer von Ussey angeregten Debatte über die Pslege der Geisteskranken gesprochen wurden. "Man sagt wohl von manchen Menschen, daß es den Augen wohl thut, sie zu sehen; ich möchte ebenso von Andern sagen, daß es dem Herzen wohl thut, sie zu hören; einer von diesen ist der edle Lord. Es ist ein sursum corda in allem, was er sagt. Was wir auch von manchen seiner Anschauungen denken mögen, es ist ein Punkt, in dem wir Alle übereinstimmen — nämlich daß seine Gesinnung die allergrößte Achtung verdient. Es ist mehr als wohlstund, einen Mann von hohem Range zu sehen, der nicht herabsteigt, nein, nur sich niederbeugt von seiner erhabenen Stellung, um mit solchen Angelegenheiten sich zu befassen, der sich den standesgemäßen Lebensgenuß und Ehrgeiz nicht gönnt, sondern ausschließlich erfüllt ist von dem edlen Triebe, Gutes zu thun. Man darf wohl sagen, er hat Abel hinzugethan selbst zu dem Namen Ashley und hat die Humanität gemacht zu einem der "Charasterzüge Shastesburu's".

Ihn freute solche Ermunterung; aber er überschätzte seinen Erfolg nicht, im Gegentheil. Zu Beginn des Jahres 1845 halt er eine Rückschau über das Bergangene und wirft einen Blick in die Zukunft. "Sollte ich heute," schreibt er, "ins Oberhaus versett werden, so würde ich in eine Versammlung treten, wo cs vergeblich wäre, meine Reformmaßregeln vorzuschlagen, und ich weiß Riemanden, der im Unterhause meine Arbeit fortsetzen würde. Zwölf Jahre voll Arbeit, Aufregung und Berantwortlichkeit, davon acht Jahre scheinbarer Unterstükung und innerer Antipathie auf Seiten der Conservativen, so lange sie in ber Opposition; dann drei Jahre Rälte und ein Jahr entschiedenen Widerstandes von denfelben als Inhabern der Regierung. Fielden, Brotherton und Inglis ausgenommen, kann ich auf Niemanden rechnen. Ich habe Summen, die im Berhältniß zu meinem Einkommen enorm find, geborgt und ausgegeben und bin ausgeschlossen von jeder Aussicht auf äußere Bortheile. Meine eigenen nächsten Berwandten migbilligen meine Ansichten, und einige verfolgen mich; aus meines Baters Haufe bin ich ausgeschloffen, nicht zum Wenigsten deshalb, weil ich die Sache des ländlichen Arbeiters vertreten habe. . Niemand als ich felber kann die Menge der Mühe bei Tag und Nacht, die Furcht und Enttäuschung, die Gebete und Thränen ermeffen, die es mich gekoftet hat."

Und dennoch war von allen folchen Betrachtungen und ftillen Klagen, die er in sein Tagebuch versenkte, jede Bitterkeit fern, die ihn etwa gereizt hätte,

von seinem Beginnen abzulassen. Ihm war dieses Verhalten unwandelbare Lebensaufgabe, entsprossen aus den Wurzeln seiner Persönlichkeit. Und so wollte er, daß seine Söhne zu gleicher Gesinnung erzogen würden. Als sein ältester Sohn auf die Lateinschule soll, zieht er Rugby, das er einst selbst besucht, dem eleganten Eton vor: "Ich fürchte die Nähe von Windsor," sagt er, "mit allen seinen Verlockungen, fürchte den Geist und die Atmosphäre der Schule; sie macht bewundernswerthe Gentlemen, erzieht vorzügliche Leute für den Salon, den Club und alle die Mysterien der eleganten Gesclschaft; aber sie erzieht nicht den Mann, welchen die kommende Generation braucht: wir müssen edlere, tiesere und kräftigere Charaktere haben, weniger Verseinerung und mehr Wahrheit, mehr von dem inneren, weniger von dem äußeren Gentleman; ein strenges Pflichtsgesühl, nicht ein delicates Ehrgefühl; eine richtige Würdigung von Kang und Vermögen, nicht als Mittel persönlichen Genusses, sondern als Gaben von Gott verliehen, auf denen eine schwere Verpslichtung hastet; Verachtung, nicht Furcht vor dem Gespötte der Welt, und Muth zum Kampse für jede gute Sache.

(Schlugartitel im nachften Seft.)

## Zum neunten December.

### Bon Ludwig von Sybel.

Am Geburtstage Winckelmann's darf jeder Deutsche den ehrwürdigen, liebevoll in Druck und Bignettenschmuck ausgestatteten Quartband in die Hand nehmen, welcher im Jahre 1764 unserer Nationalliteratur ein unsterbliches Meisterwerk, einen vollwichtigen Classisker schenkte, indem er die Wissenschaft um einen neuen Zweig, die Kunftgeschichte, bereicherte.

Um Geburtstage Winckelmann's legt jeder Freund des im höchsten Ausdrucke des Schönen sich vollendenden Alterthums einen Kranz nieder vor dem Bilde des Meisters Derer, die da sorschen. Wie aber jede der vielen Gemeinden dieses humanen Cultus den Tag in sestlichem Gedenken begeht, so wird er insbesondere dem Jünger zum Anlaß der Sammlung, daß er auf die geschehene Arbeit prüsend zurückblicke und überdenke, was noch übrig ist.

Winckelmann's Berdienst ist, die Kunst der Griechen auf das ihr zukommende Fußgestell gehoben, ihr Wesen im Innersten ersaßt, und historisch, das heißt in ihren geschichtlichen Gründen und Wandlungen ersorscht zu haben. Seine Ausbildung der Kunstgeschichte zur Stilgeschichte ist die bleibende Grundlage aller solgenden und künstigen kunstgeschichtlichen Forschung.

In allerlei Bersuchen hatte man ganz natürlicher Weise gleich zu Ansang den Rahmen weit gespannt, die orientalische Kunst ebenso einbezogen wie die etrustische. Man construirte in jugendlichem Umsassen des Universums (des Universums der alten Culturwelt, ist selbstredend gemeint) einen Stammbaum der Kunstüberlieserung von Bolk zu-Bolk; von den Aegyptern sei sie eine wie ein Erbe an die damals überschätzten Etrusker gekommen, weiter an die Griechen und Kömer. Winckelmann, durchdrungen von der leberlegenheit, ja Einzigkeit der griechischen Kunstblüthe, erhob diese zum Hauptgegenstand und machte ihren Unspruch auf völlig originalen llrsprung geltend. Wohl läßt er in seiner Ge-

schleppe zu tragen.

Das Licht, welches Winckelmann aufgesteckt hatte, leuchtete weithin; an ihm entzündete sich allenthalben die Flamme eindringender Kunstbetrachtung. Gleichsam ein Enkelschüler des Meisters war Heinrich Meher, der Schweizer Maler, welchen Goethe in Rom aus einer Schar junger Künstler als den einzig Urtheilsegeübten herausgriff und später nach Weimar zog, der wohlbekannte "Kunstmeher"; von Goethe auf die Bahn planmäßiger Kunstforschung und ausgedehnter Kunstsichriststellerei gebracht, steuerte er zur Ausgade von Winckelmann's Werken stilskritische Anmerkungen, deren Gehalt auf seinen in Italien gesammelten tüchtigen Beobachtungen beruhte. Aus seiner Feder brachten Schiller's Horen von 1795 "Ideen zu einer künstigen Geschichte der Kunst"; 1823 erschien seine "Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen von ihrem Ursprunge dis zu ihrem höchsten Flor". Ganz der treuen Fortarbeit an Winckelmann's Predigt von der Griechenstunst hingegeben, hat er den Kahmen ins Enge gezogen.

Dafür waren neue Vertreter der universalhistorischen Geschichtsbetrachtung auf den Plan getreten. Alops hirt, noch ein Angehöriger der Goethe'schen Zeit, welcher die Aufgabe der Kunft in der Wiedergabe des Charatteristischen sand und die Formen der antiken Baukunft aus Nachbildung früherer Holz-construction erklärte, solgte in seiner Geschichtsauffassung in einem Gedanken, welcher ebenso sich bewährt hat wie jene zwei erstgenannten, sosern man sie nur ihrer Einseitigkeit entkleidet. Die literarische lleberlieserung der Griechen selbst weißerst etwa mit dem siedenten Jahrhundert vor Christi Geburt von Künstlern zu erzählen. Die Erklärung suchte Hirt, unter dem Einslusse der alten Borstellung einer Abhängigkeit der griechischen von der ägyptischen Kunst, in der Eröffnung Aegyptens sür die Griechen durch Psammetich. Es ist auch einleuchtend, daß damit eine intensivere Anschauung der ägyptischen Kunstwelt eintreten und auf die griechischen Künstler zurückwirken mußte, wie denn auch die vorurtheilslose Betrachtung der Thatsachen dies bestätigt.

Anders der geiftvolle, das Alterthum lebendig erfassende Philologe und Philhellene Friedrich Thiersch. Er schob die Anfänge der griechischen Kunst um ein halbes Jahrtausend hinauf dis in die sogenannte Hervenzeit, in welche die griechische Mythologie, Poesie und Geschichtsconstruction Greignisse wie den thebanischen und trojanischen Krieg setz; das glänzende Licht aber, in welchem das Epos die Herventultur erschenn läßt, beweise auch für das Vorhandensein eines nicht unbedeutenden Kunstbetriebes. Als Träger der lleberleitung vom Orient nach Hellas in jener Zeit setz Thiersch gewisse mythische Einwanderer in Rechnung. Wie aber das Dunkel jenes halben Jahrtausends erklären, darin die Kunst wie in ihren Windeln stecken blieb, dis sie im siebenten Jahrhunderte

<sup>1)</sup> Abschließend dargestellt erft 1833 in seiner "Geschichte der bildenden Künfte bei den Griechen".

zu neuem und erst wahrem Leben erwachte? Thiersch nimmt hieratische Einflüsse aur Erklärung der langen Starre an.

In Meher und Thiersch ftanden sich zwei widersprechende Geschichtsauffaffungen

entgegen. Es ift nun intereffant und erfreuend zu beobachten, wie ein bedeutenber Siftoriter fich ju bem Widerstreite stellt. Es ift Rarl Otfried Muller, ein Martstein in der hiftorischen Erkenntnig des Alterthums. In einer meifter= baften und mufteraultigen Recenfion der zwei Werke aus dem Jahre 1826, welche fich nicht kleinlich an Außendinge halt, sondern auf das große wiffenschaftliche Motiv jedes der besprochenen Werke eingeht, gelingt es ihm in forgfältigem Abwagen der ftreitenden Grunde und in prufendem Ausscheiden des Brauchbaren, indem er zugleich seine eigenen schweren Gewichte in die Wagschale legt, nicht auf die triviale Mittelstraße, aber wohl zu einer das Werthvolle beider Barteien vereinigenden höheren Unficht zu gelangen. Bon Winckelmann und Meher übernimmt er den Glauben an die griechische Originalität und gibt ihm jo scharfen Ausdruck, daß in feiner, wenige Jahre fpater verfaßten eigenen Darftellung (im "Handbuch der Archäologie") die Bölker des Orients aus der führenden Stelle in den "Anhang" versetzt werden. Doch mit Thiersch erhebt er sich zu dem weiteren hiftorischen Blick und erkennt das höhere Alter der griechischen Kunft, ihr bedeutsames Regen in der Hervenzeit nicht blog an, sondern wirft noch, wiederhole ich, das gewichtigste Argument in die Wagschale, die Monumente,

In diesem Zusammenhang auf die imponivenden Ruinen von Tirhns, Mykene und Orchomenos, sowie ihre merkwürdigen Decorationen zuerst hingewiesen zu haben, ist ein großes Verdienst Müller's. Da wir nun so ehrwürdige Zeugen griechischer Cultur aus dem Ende des zweiten vorchristlichen Jahrtausends vor Augen sehen, wird die unausgefüllte Klust zwischen ihnen und dem siebenten Jahrthundert doppelt fühlbar. Un die Stelle von Thiersch's Gedanken einer Tesselung der Kunst durch Priesterdruck seht Müller einen weit glücklicheren, welcher Alles aus den Kunstzuständen selbst erklärt und in seiner Wahrheit durch die neueren Forschungen immer mehr bestätigt wird. Jene frühere Periode nämlich konnte sich wohl eines gedeihenden Handwerks, modern zu sprechen, Kunst hand werks rühmen, aber nicht einer von namhaften Künstlerpersönlichsteiten getragenen freien Kunst. Solche treten erst mit dem siebenten Jahrhundert auf; in diesen Zeitpunkt sallen die Anstänge der genialen Entdeckungen und Schövfungen, welche die literarische lleberlieserung zu berichten weiß.

Unterdeffen war viel geschehen, um den Arbeitern am Schreibtisch neue Stoffmassen zuzusühren. Winckelmann war fast allein auf die römischen Museen angewiesen, und man muß bewundern, wie er nahezu divinatorisch aus den meist späten Werken die wenigen gutgriechischen aussand, und ohne die Fülle griechischer Arbeiten mit Augen gesehen zu haben, einen so richtigen Begriff von den griechischen Stilarten sich zu bilden wußte. Meyer war auch darin sein treuester Jünger, daß er sich innerhalb derselben Schranken hielt, von den inzwischen gemachten Entdeckungen und Forschungen nicht den entsprechenden Vortheil zog.

Denn es war nun wirklich eine Fülle griechischer Arbeiten bekannt geworden. Noch im vorigen Jahrhundert begann die englische Gesellschaft der Kunstfreunde (Society of dilettanties) die in den griechischen Ländergebieten vorsindlichen Baudenkmäler von geübten und sachverständigen Zeichnern aufnehmen zu lassen und zu veröffentlichen, so daß recht gute Anschauung z. B. von der perikleischen Baukunst sich verbreiten konnte. Sodann war es Lord Elgin's großartiger Kunstraub an den Marmorwerken der Akropolis von Athen (sie kamen 1816 ins British Museum), welcher zum ersten Male eine Masse griechischer Sculpturen ersten Kanges nach Europa warf, zur unerschöpflichen Bewunderung aller Künstler, Kunstfreunde und Kunstforscher. Man kann sich denken, wie sehr der überwältigende Anblick den Glauben an die Einzigkeit und Gigenwüchsigkeit der hellenischen Kunst stärken mußte.

Run aber, und zwar erst nach Otsried Müller's zu frühem Tode, begann auch die Zeit der großen Ausgrabungen. Pompeji und Herculaneum waren ja längst im Andruck; zunächst gaben dann die etruskischen Gräber ihre reichen Schäte her. Mit ganz anderen Ansprüchen aber traten nunmehr die Monumente der Königspaläste Assuriens auf. Hatte Bonaparte's Cypedition Aegypten sir die Wissenschaft eigentlich erst erschlossen und bedeutend mitgewirkt, der Ansicht von der Machtstellung Aegyptens auch in der Kunstgeschichte neuen Halt zu geben, so trat nun ein zweiter Kunstbezirk in die Schranken, eine Kunstwelt, deren erstgesundene Reste zwar entsernt nicht in die Zeit der älteren Pharaonen, ihrer Phramiden oder auch nur ihrer Tempel hinanreichten, die aber doch die reisste Bollendung ihres Stiles zu einer Zeit aufwiesen, da die Griechenkunst noch in Versuchen tappte. Fand sich nun obendrein zwischen den assyrischen und den ältergriechischen Formen manche Verwandtschaft, so gewann hier die Diserission der Frage, aus welcher Quelle die letztere abzuleiten sei, neue Anregung.

Zugleich begann man die Bindeglieder zwischen Orient und Hellas schärfer ins Auge zu fassen. Schon Winckelmann entgegnete den Versechtern des Ursprungs der griechischen Kunst aus Aegypten sehr treffend, weit begründeteren Anspruch auf den Ruhm, den Griechen die Kunst zugebracht zu haben, könnten die Phönicier erheben, welche ihnen den wichtigen Cultursactor des Alphabets vermittelt haben. Dieses Gedankens bemächtigten sich Andere mit so übertriebenem Eiser und so überschwänglichen Borstellungen von phönicischer Kunst, daß Eduard Gerhard sich veranlaßt sah, in seinen Abhandlungen "leber die Kunst der Phönicier" 1846 diesen Scheinbau zu zerstören und an Stelle dessen auf die natürliche Bölkerbrücke zwischen Assen und Kleinasier zu spenden.

So kam es, daß den verödeten Länderstrecken das alte Leben neu entwuchs und seine Stelle in der Universalhistorie heischte. Auf umfassendem Plane entwarf da 1856 Julius Braun seine "Geschichte der Kunst in ihrem Entwicklungsgange durch alle Bölker der alten Welt hindurch, auf dem Boden der Ortskunde nachgewiesen". Das Buch sand wenig Boden; denn allzu direct frischte es die alte Stammbaumtheorie wieder auf, indem es, jetzt freilich auf einem weiteren und vielgewundenen Wege, die Kunst von Aegypten nach Babysonien und Assyrien, ferner nach Syrien und Kleinassen, endlich zu den Griechen

fortpflanzen ließ. Wohl bildet die geographische Lage eine Grundlage der Culturgeschichte gerade auch für die Vertehrsverhältnisse; aber es ist doch nicht bloß Eine Straße, welche die vielen Völker verbindet, die in so breiter Gruppe auf der Leeltkarte sich lagern, sondern ein ganzes und oft schwer zu entwirrendes Straßennetz.

Sier ift der Ort, der "Allgemeinen Kunftgeschichte" mit einigen Worten zu gebenken. Als ihren Samptvertreter heben wir billig Rarl Schnaafe hervor und sein großartiges Meisterwerk, wahrhaft eine Schöpfung, die "Geschichte der bildenden Rünfte", feit 1842 erschienen. Der Berfaffer, in deffen von Geift, feinem Sinn und Herzenswärme durchleuchtetes Auge geblickt 311 haben mir eine der erhebenoften Erinnerungen ift, unternimmt, den Ent= wickelungsgang der Runft durch alle Zeiten darzuftellen. Das ift ja nun auch Universalhistorie auf breiter Bafis; der Orient und die claffischen Bölker des Alterthums werden in den zwei ersten Banden behandelt. Doch jo große Borzüge letteren auch eignet, nicht in ihnen liegt der Werth des Wertes; er liegt doch auf einem anderen Welde, auf dem Gebiete der mittelalterlichen, der romanisch= gothischen Kunft. "Hier trat Schnaase als selbständiger Forscher in die Reihe der Mitftrebenden," fagt die dem achten Bande feines Wertes vorgefekte Biographie, hier, nicht im Gebiete des Alterthums. Gine Darftellung überdies, welche von Indien über Babylonien und Affprien nach Aegypten führt, zeichnet nicht den Gang der Weltgeschichte, wenn sie auch in dieser oder jener gelegent= lichen Bemertung auf internationale Beziehungen hinweift. Im Ganzen (nicht in allen Theilen) richtig ift es ja, die genannten Bolker im Rahmen einer Borgeschichte der Kunft zusammenzufaffen, denn "ihr voller Tag geht erst bei den Griechen auf", wie Schnaafe es fo fcon gefagt hat.

Um nun die Kette der wichtigeren Tarstellungen der Kunftgeschichte des Allterthums mit einem großen und neuesten Schriftgebäude zu beschließen, so hat George Perrot, durch archäologische Keisen in Kleinasien und seine ernsthaften Bersuche, die Gigenart der altkleinasiatischen Kunst in Begriff zu fassen, sür die universalhistorische Bearbeitung der alten Kunst wohl vorbereitet, begonnen, auf Grund der neuesten Entdeckungen und Forschungen Bolk sür Bolk in seiner Kunstart darzustellen und zu charakteristen. Aegypten (erschienen 1881), Babystonien und Afsprien, Phönizien und Cypern, Palästina, Kleinasien liegen vor; neben Anderem steht die Hauptsache noch aus, Hellas und Rom. Man sieht, die alte Welt ist hier in ihren vielen Cliedern vollständiger vertreten, als in irgend einer der früheren Darstellungen. Perrot hat auch den gehörigen Begriff von dem regen Verkehr, welcher zwischen den Lölkern bestand. Soweit könnte man geneigt sein, die Aufgade universalhistorischer Kunstbetrachtung in diesem

Werke als für den Augenblick gelöft anzusehen.

Jeder Stoff läßt sich unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Den kunftgeschichtlichen Stoff kann man, auch abgesehen vom technologischen oder sonst einem Interesse, immer rein geschichtlich, doch in verschiedener Weise bearbeiten. Man kann die "allgemeine Geschichte" in eine Reihe von "Einzeldarstellungen"

zerlegen, in welchen je ein Bolk zu erschöpfender Darstellung gelangt. Diese völkerweise, ethnographische Gliederung ist die in der kunstgeschichtlichen Literatur übliche; sie befriedigt ein berechtigtes wissenschaftliches Interesse, indem sie Gigenthümlichkeiten der verschiedenen Bolkseinheiten in je einem sauberen Bilde deutlich vor Augen führt, Aegypter für sich, Assprer für sich u. s. f. Sie ist auch die nothwendige Boraussekung jeder wissenschaftlichen Universalgeschichte; denn wer die Einzelcharaktere nicht gründlich kennt, kann auch ihr Auftreten im Welttheater nicht beurtheilen.

Ober man kann die Kunstgattungen zum Eintheilungsgrunde nehmen, in eidographischer Behandlung Specialgeschichten der Architektur, der Plastik, der Malerei schreiben. Auch dies ist Wissenschaft, ebenfalls unerläßliche Box-bedingung für gründliche Lösung der universaleren Aufgabe, daß man nämlich die Fortbildung sowohl der künstlerischen Techniken wie der künstlerischen Formen innerhalb der verschiedenen Kunstzweige kritisch versolgt habe. Den Schulzzisammenhängen nachzugehen ist eine der wichtigsten Obliegenheiten des Kunstzsorischers, etwa der peloponnesischen Erzbildnerei oder der attischen Marmorsculptur.

Der Aufgaben find mancherlei; keine schließt die andere aus, und es finden fich zur rechten Zeit Bearbeiter für alle. Go berechtigt und wichtig die genannten Bearbeitungsweisen der Runft find, so hat doch auch die univerfal= hiftorische die Pflicht, nicht etwa den Schwestern das Dasein zu verbieten, twohl aber "neben" ihnen fich Bewegungsraum zu schaffen. Denn fie ift begrifflich wohlbegrundet und ift gehalten, ihre aus dem Begriffe fliegenden Gesetze zu befolgen, falls fie ihre eigenthümliche Aufgabe zu erfüllen gedenkt. Andernfalls bleibt fie immer nur ein vielleicht gedankenreiches, aber von keinem Gedanken gezeugtes Conglomerat ethnographischer "Einzeldarstellungen". Da wird wohl von den internationalen Beziehungen hie und da gesprochen, aber sie werden nicht erzählt. Denn im beften Kalle erzählt ein folches Wert die innere Ent= wickelung der ägnptischen Runft, oder der babylonisch-affprischen, aber eben hierdurch schneidet es fich felbst die Möglichkeit ab, die Weltgeschichte zu erzählen. "Erzählen" meine ich nicht, wie man einen Roman erzählt, sondern wie das Wort hier allein gemeint fein kann, von der unmittelbaren Darftellung des Fortganges der Weltgeschichte. Wie foll der Leser von ihm unmittelbare Anschauung gewinnen, wenn der erste Band von den Phramidenerbauern bis etwa zu Pfam= metich herabführt, der zweite wieder mit der Urzeit Mesopotamiens beginnt, und der den Griechen gewidmete uns zum dritten Male, etwa zu Kadmos, aurückwirft.

Im besten Falle, sagten wir, pslegt die innere Entwicklung je eines Bolkes wirklich erzählt zu werden. Meist aber wird statt dessen eine eidographische Betrachtung nach der althergebrachten, aber ungenügenden und unhistorischen Sintheilung in Architektur, Plastik und Malerei geboten. Erst als unterster Eintheilungsgrund pslegt die wahrhaft geschichtliche, dem Wechsel der Zeiten solgende, periodologische Sliederung zur Geltung zu kommen; man wird nun aber genöthigt, etwa die Geschichte der Aegypter dreimal zu durchlausen, zuerst in Betrachtung der Architektur, dann von Neuem anhebend in derzenigen der

Plastif, zum dritten Male in der Malerei. Es ist, wie wenn man mehrere Brieswechsel desselben Mannes hintereinander durchliest; man durchläuft dabei sein Leben in immer erneuter Wiederholung, von früh an dis zum Ende, und verläßt die Lectüre mit einem Gefühle theils der Abspannung durch die Wiedersholungen, theils der Unbefriedigung, dem lebhasten Berlangen nach einer die Einheit jenes Lebens ersassenn und darstellenden Biographie.

Gine Lebensbeschreibung der Runft des Alterthums als einer Ginheit ift die univerjalhiftorische Aufgabe. Der Begriff des Organismus und des organischen Wachsthums, wie ihn Karl Otfried Müller bezüglich der hellenischen Runft lehrt, gilt ebenso von der Kunft des ganzen Alterthums, der alten Zeit der Mittelmeer= cultur; man hat ihn ja mit Recht auch noch weiter ausgedehnt auf die ganze alte und neue Zeit derfelben Cultur. Wer in diefem universalhiftorischen Sinne Die Geschichte der alten Kunft schreiben will, wird also die Weltgeschichte ber Runft im Alterthum ichreiben1), und er wird seinen Leitfaben für die Disposition nicht in den inneren Entwicklungen der Kunstschulen suchen, sondern in deren Höhepunkten, da die Schule ihrer Wiege entwächst und weltgeschichtliche Bedeutung gewinnt. Richt auf die Gigengeschichten der Weltglieder, sondern auf ihre Eingliederung in die Weltgeschichte geht hier das wiffenschaftliche Intereffe; die Anotenpuntte der weltgeschichtlichen Berknüpfungen bilden für Die Runftgeschichte ebenfosehr die Meilenfteine des geschichtlichen Fortganges, wie für die Weltgeschichte der Politik die politischen Conflicte der nebenher ihre innere Entwickelung ftill für fich verfolgenden Staaten.

3ch will hier nur zwei Hauptknotenpunkte der Weltgeschichte der Runft im Alterthum hervorheben, das zweite Jahrtaufend vor Chrifti Geburt und das Zeitalter des Hellenismus. In ersterem erhob sich der Weltverkehr, welcher zuvor und seit Urzeit immer schon leise aber stetig im Gange war, zu weltgeschichtlich epochemachender Bedeutung; in der erften Sälfte jenes Jahrtaufends feben wir Aleappten mit Ufien, in der zweiten den Orient mit Hellas in regeren Berkehr und Austausch treten, gerade auch in Beziehung auf Runstformen. Mir hat die "Kritif des ägnptischen Ornaments" das Berftandniß jenes Weltverkehrs für die Runftgeschichte erschlossen. Das unvorbereitete Erscheinen afiatischer Ornamente im Suftem der ägnptischen Decoration, und zwar im Gefolge der höchsten Ausdehnung ägyptischer Macht, bewies die eine, die merkwürdigste Wiederkehr orien= talifcher Runftformen im Rreife jener von Rarl Otfried Müller querft richtig beurtheilten, nunmehr von Beinrich Schliemann zuerft mehr ans Licht gezogenen "Mykenac = Cultur" bewies die andere Berknüpfung. Für das Beitalter des Hellenismus aber, in welchem die Griechenkunft ihren Siegeslauf nach Oft und West vollendet, können die Lücken in der monumentalen leber= lieferung der Hauptherde hellenistischer Gultur (Alexandria bietet noch zu wenig, Bergamon Vieles, aber mehr für die Spätzeit der Epoche) in etwas ausgefüllt werden durch die Denkmäler der entlegeneren Länder, vorzüglich Staliens: hier wird das durch Richard Schone und Heinrich Riffen als hiftorische Quelle

<sup>1)</sup> Der für mein Buch gewählte Titel "Weltgeschichte ber Kunft bis zur Erbauung ber Sophientirche" besagt genau basselbe.

erst erschlossene Pompeji ebenso wichtig, wie manches römische Monument aus der Zeit der Republit, die Bia Appia, der Sarkophag des Scipio, die Ficoronische Ciste.

Während nun die im alten Geleise verharrende Kunstschlerei das Zusammengehörige zerreißt, z. B. die ägyptischen Denkmäler des zweiten Jahrtausends im ersten Bande unter Aegypten, die entsprechenden Monumente des mykenischen Kreises in einem viel späteren Bande unter Hellas bespricht, zwingt mich die Logik der Thatsachen, dies Beides in seiner natürlichen Zusammengehörigkeit zu belassen und die fraglichen, mit ihren Wurzeln und Berästelungen Asien, Aegypten und Hellas verslechtenden Kunsttypen als Hauptkennzeichen eines bedeutenden Knotenpunktes der Weltgeschichte recht in die Mitte zu stellen. So sind auch zene weit zerstreuten Denkmäler des hellenistischen Zeitalters Kinder Gines Geistes, die Weltgeschichte der Kunst muß sie im Rahmen der Einen Epoche behandeln, welcher sie angehören.

Das Ziel ins Auge gefaßt, der Weg tracirt, bleiben noch Schwierigkeiten genug zu überwinden. Da ist die so unzuverlässige antike Chronologie und der Mangel an giffernmäßig bestimmten Daten; indeffen der Nachmann kennt ausreichende Ersatmethoden. Da ift der hypothetische Charatter des gangen Aufbaues der alten Kunftgeschichte; nur die Fachleute wiffen, wie fast Alles darin hopothetisch ift. Unsere Wiffenschaft ift im vollsten Fluffe, eine Frende für die Forschung, eine Verzweiflung für die doch nothwendige Darstellung. Doch auch fie wird ihre Aufgabe lösen, wenn fie ihr Hauptziel unbeirrt im Auge behält. Wir vertrauen auch, recht im Sinne Winckelmann's, des allzeit ringenden Forschers, zu handeln, wenn wir zur Einheit verschmelzen, was er getrennt darftellte, die Stilanalyse und Stilgeschichte einerseits, die "Erzählung der Runft nach den äußeren Umftänden" andererseits. Man vergesse nicht seinen eigenen Entwickelungs= gang, wie er gar nicht von Haus aus eine Geschichtschreibung vorhatte, sondern von anderen Ausgangspunkten her durch allerlei 3wischenftufen erft auf die kunft= geschichtliche Bahn gekommen ift. Er hat feine Miffion erfüllt, vor Allem das "Wesen" der griechischen Kunft zu begreifen und uns Anderen begreiflich zu machen. Zu ihrem Wesen gehört ihre Originalität, die auch wir behaupten. ungeachtet der von uns anerkannten Herübernahme orientalischer Techniken und Typen. Beides haben fie angenommen, wie auch das Alphabet und den Aphrodite= cultus, all' das aber haben fie gräcifirt. Man verfolge nur, um ein schlagendes Beispiel herauszugreifen, wie das Ornament des Palmettenfrieses, ein gewiß orientalisches Motiv, im Laufe der Zeit unter den griechischen Sänden fich umgewandelt hat in das Akanthusrankenwerk. Darin bricht die griechische Origi= nalität unbezwinglich durch; ohne das überkommene Grundschema ganz abzuwerfen, tilgt sie in der Auszeichnung jede Spur des alten Formcharakters hinweg und entfaltet eine wucherische Fülle anmuthia geistvoller, rein bellenischer Formgedanken. Wir wollen die griechische Originalität nicht durch eine chinesische Mauer behüten, fondern laffen fie in den Kampf der Welt eintreten und fiegreich darin bestehen. Solche Geschichtsauffassung ift doch sicher die schönfte Bestätigung der Lehre Winckelmann's.

So verstehen wir unsere Aufgabe. Die Ausführung des Programms mit der vollendeten Durchbildung aller Einzelheiten erfordert mehr als ein Menschenleben. Vor Allem gilt es, das Bauprogramm verständig aufzustellen und den Erundrift in den Hauptzügen richtig zu entwerfen.

Wer das Leben Winckelmann's etwa an der Hand Karl Jufti's einmal mit durchlebt, sein Ringen, Berwerfen und Neuwagen mitempfunden, die elementare Gewalt gefühlt hat, welche ihn über Klippen und Spalten hinweg unwiderstehlich zum Gipfel, zur Hauptsache riß, der citirt getroft, wenn er an die archäologische und kunstgeschichtliche Arbeit tritt, die Manen Winckelmann's. In demüthigem Aufblick zu seiner Größe gewinnt er nicht bloß Einsicht in die Aufgabe, welche der Meister den Spigonen übrig gelassen hat, sondern auch den Muth, ohne Scheu vor Schrammen die Hände an den Marmorblock zu legen, welchen nur einmal aus dem Bruche zu heben unser Erstes sein muß. Die praxitelischen Meistel finden sich auch noch.

# Von Sonnenfels zu Sonnenthal.

Zur Eröffnung des neuen Burgtheaters. Bon Sigmund Schlefinger.

Machen Kleider wirklich Leute, oder find die Leute innerlich schon Andere geworden, wenn sie das Bedürfniß fühlen, in die neuen Kleider zu schlüpfen, oder, schließlich, bleiben sie die Alten auch im neuen Gewande? — — Mein Großvater, eine schöne, hochgeschwungene Greisengestalt, trug jahrauß, jahrein den nämlichen langen, kaffeebraunen Rock, d. h. er glaubte ihn zu tragen, denn eine sich stets wiederholende unschuldige Familienlist vertauschte den abgetragenen Rock, sobald derselbe nicht mehr haltbar erschien, mit einem neuen von gleicher Façon und Farbe, der des Abends an den gleichen Kleiderhaken hingehängt wurde, und in den des Morgens alsdann der alte Herr hineinsuhr, ohne den vorgenommenen Austausch zu merken. Worauß sich unzweiselhaft der Sah ergibt, daß daszienige neue Kleid das beste ist, in welchem der Mensch der alte bleibt und als der alte erscheinen kann.

Wenn man durch das trauliche Abenddunkel der Wiener Kingstraße dahinschreitet — denn, ach, sie ist an ihren corsohaft belebtesten Stellen ziemlich dunkel! — wenn man dom Opernhause weg, welches gleichfalls von der strahlenden Beleuchtung seines Junern keinen Gratisschimmer für die Leute, die das Entree nicht bezahlt haben, hinausgleiten läßt, nach rechts, am Burgthor vorbei, längs des Volksgartens gegen den Franzensring zulenkt, taucht man plöhlich in einen See von Licht, dessen glizernde Wellen das breite Straßenbett durchsluthen und den grünen Saum des Rathhausparkes und die Façade der Universität umspülen. Wien sieht zum ersten Male einen Plaz mit wirklicher Abendbeleuchtung, mit einer die Straße und die Mauern und die nächtigen Baumschatten belebenden Lichtsülle, und die kommt ihm von dem neuen Burgtheater, dessen anmuthig leuchtende Schönheit, gleich der einer schönen Frau in farbenheller Toilette, nicht nur selbst straßen, an sich selbst so gerne herumkrittelnden Wien alle Welt einig, ist duch in diesem, an sich selbst so gerne herumkrittelnden Wien alle Welt einig,

daß Safenauer's Bauwerk wirklich ichon ift, außen wie innen, und das einzige Bedenken, welches fich bei den Gläubigen des alten Burgtheaters dagegen geltend macht, ift, ob es nicht zu ichon fei - zu weltlich ichon, um diefes Bedenken genau zu präcifiren, so barock auch der Einwurf bei einem Baue klingen mag, der keine Kirche, sondern ein Theater ift. Denn auffälliger, und in schärferem Contrafte fich aneinanderdrängend, ist in dem Theaterfinne der Wiener jene eigen= thumliche Mischung vorhanden, die mehr oder minder dem Theaterpublicum aller großen Städte gemeinsam ift, die Mischung von genuffreudiger Sinnlichkeit und jener läuterungsbedürftigen Andacht, welche das finnbildliche Wort "Kunfttempel" durchaus ernfthaft und buchstäblich nimmt. Es ähnelt das dem Compromife. welchen schöne Weltkinder, die "belles mondaines", gerne mit ihrem Gewiffen abschließen, indem sie, den Kächer in der einen, das Gebetbuch in der anderen Sand, zwischen Boudoir und Capelle, zwischen ben Bedürfniffen eines eleganten Lebens und einer frommen Seele dabinschweben. Das alte Burgtheater nun, das war und sein Begriff ist heute noch "die Theaterkirche" der Wiener: in dem dunklen, stellenweise in der That wie altes Kirchengemäuer einwirkenden, von den erhabensten Runfttraditionen durchschauerten Saufe empfanden fie wirklich etwas von einer, nach dem Höchsten emporlangenden Seeleninbrunft, und fie fürchten nun, der finnberückende Prunt des neuen haufes werde auch hier die Weltlichkeit wecken und jene andächtig lauschende und andächtig empfangende Stimmung nicht aufkommen laffen. Zwei fehr bezeichnende Worte - bezeichnend für iene Besoranisse, nicht die Richtigkeit derfelben bestätigend - hörte ich am Gröffnungsabende. "Das alte Haus hatte Physioanomie und Kaltung der großen Dame, das neue hat etwas von der galanten Dame" - fprach, völlig wehmuthig, ein feinblickender intereffanter Graukopf, dem man's anfah, daß feine Saare in dem Saufe am Michaelerplate drüben auf einem Barketsit ober in einer Loge grau geworden sein mußten. Ein viel boferes, teckeres und fträflicheres Wort schnellte ein junger Withold vor fich hin: "Etabliffement Burg" fagte er — auf das elektrisch be= leuchtete Vergnügungslocal anspielend, welches den Plat des ausgebrannten Stadt= theaters eingenommen hat. Ein unzuläffig frivoler Scherz, aber charakteristisch für die Stimmung und Meinung, welche in ihm reflektirt oder an dem Abend wenigstens reflectirte. Man ängstigt sich um den "Geist des alten Burgtheaters" und um den "alten Geift des Burgtheaters", und als einige Tage nach der Eröffnung ein Sicherheitswachmann des Morgens unter der hiftorischen Sigbank des Theatervorsprunges am Michaelerplat einen Mann aufrüttelte, der übernächtig dort eingeschlafen war und auf die Frage, wer er sei, mit lallender Zunge antwortete: "Ich bin der Geift des alten Saufes" - da flogen beim Lefen der bezüglichen Zeitungenotiz wieder die losen Wige über das ernste Grundthema hin und her: "Der Geift des alten Saufes geräth in einen gefährlichen Taumel binein: er berauscht sich an dem neuen Hause." Das Alles, ich wiederhole es, find hoffentlich übertriebene Befürchtungen, aber fie kommen aus dem tiefinnerften Herzensgrunde, in welchem die idealste Liebe der Wiener wurzelt: die Liebe jum Buratheater, das ihnen ein Geistesasnt gewesen in den Zeiten, als der öffentliche Beift in Desterreich ein Geächteter und Beimathloser war.

Denn unleugbar ist es, wenn auch eine vielverkannte und allerdings unter den mancherlei Masken nicht leicht erkennbare Thatsache, daß das Burgtheater von den ersten Tagen seines Werdens an und durch alle Sindernisse und Semm= niffe seiner späteren Jahre in steter Fühlung geblieben ist mit dem nationalen Leben des deutschen Bolkes und die Wiener in Contact mit demfelben hielt; daß es feine Hände nie so gebunden, seinen Tuk nie so gefesselt fühlte, um nicht von Beit zu Beit mit einem geschickten Ruck Band und Weffel abstreifen und an der Literarischen Bewegung der Nation theilnehmen und ihr folgen zu können, bewußt ober unbewußt des unvermeidlichen und unlöslichen Zusammenhangs, welcher awischen der literarischen und der politischen Entwicklung eines Bolkes besteht Ja, wie parador es klingen, wie fehr es allen üblichen und gleichsam historisch fanctionirten Borstellungen von dem Oesterreich des Raisers Franz und Metternich's, von dem, durch eine "dinesische Mauer" gegen das übrige Deutschland abgeschlossenen und im Innern niedergehaltenen Defterreich widerstreiten mag der liberale Gedanke hatte doch eine Zufluchtsstätte, wo er dem Druck des Ab= folutismus und der Cenfur nicht nur unzugänglich war, sondern wo Absolutis= mus und Cenfur ihn gar nicht ahnten, ihn noch weniger suchten, unter dem Dache der Raiferburg felbst, im Burgtheater. Sier fielen doch Worte in die Menge, hier wurden Ideen in ihr angeregt, hier wurde fie mit geschicht= lichen und gesellschaftlichen Borgangen bekannt gemacht, welche die politische Fiber in dem Bolke in Schwingung bringen und wenigstens unbestimmte Uhnungen in demfelben wecken mußten, wie im jugendlichsten Madchengemuth beim Anhören gärtlicher Berse Liebesahnungen sich regen, auch wenn das kindlich unwiffende Herz sich noch gar keine Rechenschaft darüber geben kann und nichts von dem versteht, was in ihm vorgeht. In einer der zahlreichen Gedentblätter an das alte Burgtheater, welche in der jüngsten Zeit erschienen find, ift die Bemerkung gemacht, daß zwischen dem Bublicum und der Censur eine Art ftillen Ginverftandniffes obwaltete, daß das Bublitum die Zwangslage würdigte und die Nothwendigkeiten begriff, denen die Cenfur Rechnung tragen mußte, während diese hingegen ihres Amtes mit der nicht zu bemäntelnden leber= zeugung waltete, daß den Zuschauern kein X für ein U vorgemacht werden konnte und diefe doch überall das Richtige herauszuhören vermochten, wenn fie es nicht schon aus den gedruckten Büchern wußten. Und in der That, wer in der schrecklichen Zeit des Prefizwanges der fünfziger und felbst noch zu Beginn der fechziger Jahre Gelegenheit hatte, die unvergleichliche Meisterschaft der Wiener in dem "Lefen zwischen den Zeilen" zu beobachten, ihre scharfe und feine Witterung im Errathen des taum angedeuteten Gedankens, der wird jene Bemerkung verstehen und sich eine Vorstellung davon machen können, mit wie verständnißvollem Ohr die Wiener auch "zwischen den Strichen" zu hören wußten, und daß die Cenfur ihnen nichts zu verheimlichen hatte, weil sie ihnen nicht erft Alles zu fagen brauchte. Daß Ferdinand in "Rabale und Liebe" der "Neffe" des Präfidenten sein mußte, weil die Rebellion eines Sohnes gegen den Bater nicht statthaft sei, daß er emphatisch ausrufen mußte: "Es gibt eine Stelle in meinem Herzen, wohin der Rame "Onkel" noch nicht gedrungen ift!" - daß der Bräfident gar kein Präfident, sondern nur ein "Bicedom" und Hofmarschall

Kalb nur ein "Obergarberobemeifter" fein durfte — daß der "Batriarch" im "Rathan" ein "Comthur", der "Klosterbruder" ein undefinirbares Ding in räthselhafter Gewandung war und das Märchen von den drei Ringen nicht um ben "Glauben" ging, fondern um die "Wahrheit" - daß eine finnreiche Correctur im "Don Carlos" in der Scene zwischen dem Ronig und Domingo ben Ruf des Königs: "Schützt mich vor diesem Priefter!" in "Schützt mich vor diesem Teufel!" abanderte, aus Chrfurcht vor dem "Briefter" — daß Agnes Sorel aus Carl's bes Siebenten Geliebten in fein eheliches Gemahl verwandelt wurde: das Alles beeinträchtigte die Wirkung der also censurirten Dichtungen nicht im Geringften, weil das Bublicum aus Eigenem die Wiederherftellungen des Urtertes vornahm und nicht das hörte, was auf der Bühne gesprochen wurde, sondern was der Dichter in Wirklichkeit geschrieben hatte. Doch abgesehen selbst von diesem ftillichweigenden Compromiß zwischen Censur und Publicum, tamen Erscheinungen vor, welche hierin absolut nicht ihre Erklärung finden, sondern nur auf eine un= begreifliche Naivetät der löblichen Amtsstelle zurückzuführen sein konnten, da ihr boch sicherlich keine oppositionelle Absichtlichkeit zuzumuthen war.

Man hatte es, um den in der Zeit zunächftliegenden und eclatanteften Fall herauszugreifen, für nicht möglich halten follen, daß unter Metternich's Augen und mit Bewilligung einer hohen Cenfur im faiferlichen Softheater ein Luftspiel aufgeführt werden konnte, aus welchem der einfachfte Theaterbesucher, ohne viel grübelnden und nachforschenden Scharffinn, die Auflehnung gegen die Metternich'sche Bevormundung und die nabende Beseitigung derselben beraushören mußte - ein entschieden politisches Luftspiel, ein Borläufer der Märzrevolution, welches diefelbe, mit dem nöthigen Bertleinerungsmaßstabe natürlich gemeffen, genau so vorherverkundete, wie Begumarchais' Figaro die große Revolution. Allerdings wurde "Figaro's Hochzeit" auch von den "Schauspielern des Rönigs" vor dem gangen Sof und einem hohen Abel dargeftellt, aber die Luft= spielmaske war doch in dieser Revolutionscomodie täuschender, und der, den alten Gefellichaftsbau umfturzende Gedanke trat darin verkappter und künstlerisch mehr verhüllt auf, als in diesem zweigctigen Bauernfeld'ichen Stücke "Groffighrig", deffen Bersonen sich gar keine Mühe gaben, zu verbergen, was fie beabsichtigten und was sie vorzustellen hatten. Sie trugen die unverhüllten politischen Züge, und jubelnd wurden fie von den Wienern erkannt und begrüßt. Blafe, der abfolutiftische Bormund, ber keinen anderen Willen als den feinen im Saufe aufkommen läft, der den ichon erwachsenen und bereits majorenn gewordenen, eigent= lichen Herrn des Hauses in der Abhängigkeit eines Unmundigen halt, der nichts phne seine Unterschrift passiren läßt und in diese seine eigene Unterschrift so ver= liebt ift, daß er immer mit den Fingern ins Leere schreibt und entzuckt vor fich binfpricht: "Blafe, Blafe!" - bas war Metternich. Sein treuer Gehülfe Spit mit dem beständigen Wahlspruche im Munde: "Spit läßt fich zu Allem brauchen" - bas war bas, schon burch ben Namen gekennzeichnete, "Spigelthum" ber Bolizei. Und der jugendliche Beld des Luftspieles felbft, der tüchtige, aber un= beholfene, linkische, zaghafte, sich schüchtern in Alles fügende und die permanente Bormundschaft über sich ergehen laffende Hermann, welcher durch die Liebe eines resoluten Mädchens zur Selbsttenntniß, zur Selbständigkeit und zum Abschütteln

des erniedrigenden Joches getrieben wird — das war das öfterreichische Volk. Allerdings wurde auch die Opposition in der Figur des, von Beckmann gespielten, ruhelosen Krakehlers Schmerl persifflirt, der fortwährend in der Luft herumficht mit dem Kriegsrufe: "Opposition! Opposition um jeden Breis!" — aber diese Figur mit ihrem offenen Gepräge gab erft recht dem Gangen den Charakter der politischen Comodie oder Tragicomodie. Die Tragicomodie des öfterreichischen Bolkes - keine andere Buhne hatte das Stuck der Cenfur auch nur einzureichen gewagt - wurde in dem Haustheater des Raifers gesvielt, und zwar nicht etwa unmittelbar schon unter den ersten Borstöken des Märzsturmes, sondern volle anderthalb Jahre vorher, im November 1846, zu einer Zeit also, da die Metter= nich'iche Repressionspolitik vielleicht schon einige leise Vorzeichen herannahender Gewitter verspüren mochte, aber dadurch doch nur zu einem strafferen Anziehen der Zügel fich getrieben fühlen konnte, Man drangte fich zu Bauernfeld's Stud. welches, die Merkwürdigkeit des gangen Vorganges noch merkwürdiger zu machen, nicht etwa, nachdem die Tragweite desselben klar geworden mar, von der Bühne verschwand, sondern im Repertoire verblieb.

Durfte sich hier die Tendenz einer politischen Umwälzung auf die Bretter der Hofbühne magen, fo fand zwei Jahre vorher, im December 1844, in einem anderen Stücke Bauernfold's, in dem Schauspiele "Gin deutscher Krieger", der beutsch-nationale Gedanke kräftigen und aufregenden dramatischen Ausdruck. In dem Rahmen einer Episode aus dem dreifigjährigen Kriege und in der Tracht jener Epoche traten da Bersonen mit gang modernen Gesichtszügen bor das Wiener Bublicum, und es wurde die Sprache gesprochen, welche das deutsche Bolksgemuth bewegte. Man fah förmlich das schwarz-roth-goldene Banner über den Häuptern der handelnden Berfonen wehen, und in der Rede schlug etwas von den Accenten des "Jungen Deutschland" durch, deffen kosmopolitisch liberales Programm auch in dem Schluffaccord des Bauernfeld'ichen Schausvieles feine Berdolmetschung und Berkinnlichung fand. Und wiederum ein Jahr vorher, im Marg 1843, hatte das "Junge Deutschland" in eigenfter Berson, das heißt in ber Berson seines markigsten und prononcirtesten dramatischen Bertreters, Seinrich Laube's, mit dem Trauerspiel "Monaldeschi" den Zutritt zu der Wiener Hofbühne gefunden, nachdem Gukkow mit "Werner oder Berg und Welt" im Jahre 1840 bereits vorangeschritten war.

Es war das immer ein wunderlicher Zwiespalt der Natur, ein Kämpsen in sich selber und mit sich selber, ein Ringen des geistigen Beweglichkeitsbranges mit der als Staatsnothwendigkeit erscheinenden Zurückdämmung und Beschränkung, was in das Repertoire des Burgtheaters die überraschenden Contrastsprünge von zaghafter Enthaltsamkeit zu unerwarteten Wagnissen brachte, es aber dadurch eben nie in eine völlige Stagnirung hineingerathen ließ. Bis zu den höchsten Persönlichkeiten hinauf, welche über das Theater zu entscheiden hatten, reichte diese Zwiespältigkeit zwischen dem Impulse natürlichen Sinnes und conventioneller Besangenheit, und höchst draftische und ergösliche Curiosa ergaben sich daraus. Es ist bekannt, daß Kaiser Franz, als an ihn gegen das Berbot eines Stückes appellirt und ihm von einflußreicher Seite die Ungerechtigkeit und Grundlosigkeit der betreffenden Censurversügung dargelegt wurde, sich

bewegen ließ, die Aufhebung des Berbotes und die Zuläffigkeit des Stuckes für das Burgtheater bei der Cenfur zu erwirken, mit der beigefügten Bemerkung jedoch: "Sie werden aber sehen, wir richten nir aus." Der Raiser setzte die Möglichkeit voraus, daß er bei dem besten Willen, den gefunden Menschenverstand walten zu laffen, den etwaigen Einwendungen der Cenfurstelle "zur Aufrecht= haltung des Principes" fich werde fügen muffen. Und ebenfo befannt ift das Schickfal von Grillvarzer's dunaftischem Schauspiel "Rönig Ottokar's Glück und Ende", der Glorification des Grunders der Dynastie, Rudolf's von Habsburg. Der Grundsak, fein Mitalied des Kaijerhauses, auch nicht den allerersten Ahnen desfelben, auf dem "Haustheater des Raijers" erscheinen zu laffen, hatte das Stud in das Censurarchiv verwiesen, wo es verschollen ruhte. Die Gemahlin des Kaifers Franz aber, Carolina Auguste, liebte es, die Manuscripte der unaufgeführt gebliebenen Stücke kennen zu lernen und ließ fich von Zeit zu Zeit eine Anzahl derselben aus der Theaterbibliothek bringen. So gerieth sie auch auf das Grillvarzer'iche Manuscript und fand mit Staunen, daß die Censur ein traftvolles, von einem idealen Patriotismus befeeltes, das Raijerhaus mit fünstlerischem Make verherrlichendes Stück der Bühne entzogen hatte. Geistiger Unwille und auch etwas von beleidigter Familienempfindung regte sich in der fürft= lichen Frau; es kam ihr wie eine Bevormundung des Hofes bor, was das Staatsbureaukratenthum hier gewagt, und erregt eilte fie zu ihrem kaiserlichen Gemahl, ihm ihre Entdeckung mitzutheilen, die an dem Dichter und an dem Herrschause verübte Unbill außeinanderzusetzen und darauf zu dringen, daß das begangene Unrecht gutgemacht und das Stück sofort aufgeführt werde. Raifer Franz hörte ihr beredtes Plaidoper ruhig an und resolvirte darauf: "Wenn meine Herren in dem Stuck was a'fund'n hab'n, was nit in der Ordnung is. jo is was drin; aber wenn Du manft, daß es gegeben werden muß, na, fo laffen wir's meinetwegen aufführen." Und so war Grillparzer's Habsburg-Drama gerettet. Allerdings nicht für lange Zeit. Die "Chronik des Burgtheaters" von Ebuard Blaffat, bem gegenwärtigen Rangleidirettor ber Softheaterintendang — ein treffliches Quellenwerk, nicht statistisch trocken, sondern von charakteristischen Commentaren belebt — macht die, unter den heutigen Berhältniffen besonder? intereffante Bemerkung, daß das Stück damals ichon "durch den Ginfluß czechi= icher Größen" nach einiger Zeit vom Repertoire verschwand, und von demselben Schickfal wurde es nach feiner Wiederbelebung durch Laube getroffen, und heute vollends gehört es für das Burgtheater zu den unmöglichsten Unmöglichkeiten. Redenfalls aber erwies sich auch da wieder die Macht des beweglichen und bewegenden Gedankens gegen den Salt gebietenden Stillstand in der Repertoirebildung des Burgtheaters. Selbst das Princip der Unnahbarkeit der Gestalten des Raiserhauses war für den dramatischen Dichter kein unübersteigliches Hinderniß, und in der That konnte es denn auch später unter Dingelstedt geschehen, daß nicht nur in einem Festschauspiel, "Prinz Eugen" von Martin Greif, ein der Zeit nach viel näher gerückter Uhnherr der Regentenfamilie, Raifer Karl VI., der Bater Maria Therefia's, die Bühne beschritt, sondern auch in Grillparzer's "Bruderzwift im Hause Habsburg," sogar scharfgeschnittene und nichts weniger als idealisch gemilberte Charakterköpfe aus dem kaiferlichen Saufe,

wie der des in alchymistische Grübeleien versunkenen, bizarren Rudolf II., des boppelzüngigen Mathias, des religiösen Eiserers Ferdinand II. auf dem Host-theater gezeigt werden durften. So wußte das Burgtheaterrepertoire die Einschränkungen der Censur und der Hostiquette immer nach Maß und Möglichkeit zu lockern.

Wie auch fonst wäre es möglich und zu erklären gewesen, daß in dem Concordat = Desterreich, in den Tagen der noch unerschütterten Herrschaft des Bertrages mit Rom, Laube es wagen konnte, mit einer Rede seines "Montrose" im Burgtheater eine fturmische, nicht mißzuverstehende Demonstration zu ent= feffeln und später, wohl schon in der constitutionellen Aera, immerhin aber doch im Hoftheater, ein fo entschieden anticlericales Stud, wie Augier's "Belikan" (Le fils de Gibover) zu geben! Ober daß Dingelftedt in "Seinrich VI." ben Cardinal Winchester erscheinen und einen verbrecherischen Kirchenfürsten auf der Bühne unter den Folterqualen der Gewiffensbiffe enden laffen konnte! Allerdings kamen auch entgegengesette Bunderlichkeiten vor. "Die Räuber" zum Beispiel blieben dem Burgtheaterpublicum bis zum Jahre 1850 vorenthalten; ihre Aufführung war das erste Wagnif Laube's, der das Schiller'sche Sturmdrama, noch dazu an einem befonders markanten Tage, am 18. October, dem Jahrestage der Schlacht bei Leipzig, der im Burgtheater alljährlich mit einer Vorstellung zum Beften des Invalidenfonds begangen wird, aufführen ließ — vielleicht weil diefe Vorstellung gewöhnlich bei aufgehobenem Abonnement stattfindet, und er des= halb an dem Abend nicht fo fehr die Empfindlichkeiten und Abneigungen der vornehmen Stammabonnenten gegen das verponte Stud zu befürchten hatte.

Blieben "die Räuber" also im vormärzlichen Defterreich vom Burgtheater verbannt, so war dafür schon im vorigen Jahrhundert, am 1. December 1787, auf demfelben "Fiesto, ein republikanisches Trauerspiel", erschienen, und in den folgenden Jahrzehnten gliederten fich alle Schiller'ichen Stücke dem Repertoire ein, fogar der "Wilhelm Tell", der "Don Carlos", der "Wallenftein" — und was auch die Cenfur daran verkleben und übertuschen mochte, der Geift des Dichters und seiner Werke drang doch mit ungebrochener Gewalt auf das Publicum ein und wühlte die Gedanken und Empfindungen desfelben auf. Ebenso finden wir Goethe's "Egmont" mit seinen gleichfalls doch nicht ganglich verhüllbaren Freiheitsgedanken schon im Jahre 1810, nachdem Wien den drama= tischen Goethe schon 1786 aus seinem "Clavigo" kennen gelernt hatte, und unmittelbar nach des Dichters Tobe wurden einige "Fauft"-Scenen gewagt, benen im Jahre 1839 die erfte Wiener Buhneneinrichtung des "Fauft" von Deinhard= ftein folgte. Leffing vollends hat dem Burgtheater gewiffermagen die geiftige Weihe gegeben; ja, er war vor diesem schon den Wienern durch eine Hofbühne bekannt gemacht worden. Als das kleine Schaufvielhaus am Michaelerplat noch der französischen Comödie und der italienischen Oper eingeräumt war und in bem Kärnthnertheater, wohin die Oper später ganglich übersiedeln sollte, die beutschen Schauspieler unter der Berwaltung einer, beiden Theatern gemeinsamen Hofbirection ihre Borftellungen gaben, wurde von ihnen das Trauerspiel "Miß Sarah Sampson" aufgeführt. Allerdings konnte das nur geschehen, indem man dem herrschenden Geschmacke die Concession machte, daß an der Stelle des, in

dem Leffing'ichen Driginal vorkommenden, Dieners des helden hanswurft auftrat und einem verehrungswürdigen Publicum seine Spake vormachte; andererfeits aber darf es doch als kein übles Zeugnik für die Richtung, welche das Theater in Wien genommen hatte, gelten, daß neben dem Sanswurft Leffing'iche Geftalten auftreten und Eindruck üben konnten. Als aber das Burgtheater auch die deutschen Schauspieler aufgenommen hatte, erschien am Oftermontag 1775 Leffing in demfelben perfonlich zu Gafte, und wurde einige Tage darauf, feiner Unwesenheit zu Chren, "Emilia Galotti" aufgeführt, gleichfalls kein besonders "höfisches" und den Söflingen erwünschtes Stud - und nachdem am 8. April 1776 das Burgtheater, welches diesen Tag als seinen eigentlichen Geburtstag feiert und beshalb im Jahre 1876 das Centennarium besselben beging, bon Joseph II. zum "Hof- und Nationaltheater" erklärt wurde, treffen wir alsbald "Emilia Galotti" wieder im Repertoire. Der "Nathan" tam freilich erft im Nahre 1819 an die Reihe, aber schlieflich tam er doch. Ob mit oder ohne Willen feiner Leiter, ein Zug des unbemmbaren Vorwärts ift vom Anbeginn an im Repertoire des Burgtheaters wahrnehmbar gewesen und zwar, wie gefagt, nicht bloß des literarischen, sondern auch des politischen Borwärts - die Gedanken waren nicht abzuweisen, die zundenden Worte nicht alle zu ftreichen. Connte man sich doch sogar mitunter den kleinen Luxus eines original=öfter= reichischen Freiheitsftuckes, welches natürlich nicht auf öfterreichischem Boden fpielen durfte, und in welchem zwar nur, wie im "Sampiero" von Halm, der Freiheitskampf der Corfen gegen Frankreich bargeftellt ober, wie im "Czernh Georg", die Unabhängigkeit vom Türkenjoch proclamirt ward, aber doch genau nach den Sprachformeln des westeuropäischen Freiheitslexikons. Es waren im Grunde recht harmlose Leute, diese tragischen Freiheitshelden in der Wiener Originalfactur, aber fie leiteten doch ihre Griftenzberechtigung von dem unwillfürlich empfundenen und erfaften Bedürfniffe ber, dem Bublicum "Schlagworte" zu geben, die eines sympathischen Echo's ficher sein konnten. Den Stempel feiner Geburt verleugnet kein Menich und kein Staat und kein Theater — und dem Burgtheater haben Joseph II. und der berühmte "Officiose" des josephinischen Liberalismus, der "Hoftheatercenfor", welcher den freien Gedanken überall bineincenfurirte, Sonnenfels, diefen unverwischbaren Geburtsstempel aufgeprägt.

Im Bestibule bes neuen Schauspielhauses wird man von den steinernen Bildern Sonnenfels', Schrenvogel's, Laube's und Dingelstedt's begrüßt — es ist die in Stein gehauene Geschichte des Burgtheaters. Diese vier Männer, so weit auseinandergerückt sie durch die Zwischenräume der Zeit erscheinen, gehören doch zu einander; sie reichen sich über die Klüste der Jahre die Hände; sie schließen sich zu einer Kette zusammen und sind miteinander denkende und gestaltende Mitarbeiter, die nur zufällig nach einander an dem gemeinsamen Werke gearbeitet haben, Giner immer fortsehend und sich genau anssügend, wo der Andere ausgehört, und sich gegenseitig ergänzend und miteinander verschmelzend. Gab Sonnenfels im vorigen Jahrhundert die ersten und bleisbenden Impulse, so schuf Schrehvogel in den Jahren von 1814 bis 1832 die erste literarisch-künstlerische Organisation und bildete das erste planseske Repers

toiregefüge, fo vollzog Laube zu Beginn der zweiten Sälfte des Rahrhunderts die von der Zeit bedingte Umwandlung des Theaters mit Wahrung seines un= versehrten Grundcharakters, und Dingelstedt stellte das Ganze in den reichen, stillschönen Rahmen seiner malerisch und plastisch arbeitenden Bühnenphantasie. Immer schoben fich bazwischen ftorende oder wenigstens hemmende Berioden. Zwischenregierungen von einem Jahrzehnt und länger oft, welche das Werk entweder unterbrachen, es theilweise durch unpassende Zuthat verdarben, oder es wenigstens nicht weiterführten - immer aber wirkte der empfangene Anftok. eine Zeit wenigstens doch, von selber fort, und die innere Triebkraft arbeitete eine Weile von felbst, auch ohne leitungstundige Sand, und manchmal sogar gegen die leitungsunkundige. Und dann brachte das Glück des Theaters - fein Genius", wie die Theatergläubigkeit des Herzens gerne fagt — genau zur rechten Beit immer den rechten Rachfolger mit dem scharf schauenden Blick und dem starken Urm, der die Schäden rasch ausbesserte und die unterbrochene Arbeit. als hätte er fie direct aus den Sänden des lange vor ihm dagewesenen, gleichbürtigen Borgangers überkommen, wieder aufnahm und weiterführte. So ftellte fich trot aller Detailstörungen und Detailverschiedenheiten die literarische und fünstlerische Continuität des Burgtheaters her.

Zwei Momente ergeben sich da beim Ueberschauen der innerlich zusammenhängenden Thätigkeit dieser vier Männer — das eine, bloß ein interessantes und bemerkenswerthes Apercu, dem keine principielle und tendenziöse Bedeutung beigelegt werden soll, das andere dagegen von entscheidender und bleibender Wichtigkeit. Die Biere, welche das Burgtheater geiftig formten und bestimmend auf die Entwicklung und Geftaltung desfelben einwirkten, fie waren Alle "bürgerliche Schriftsteller" - benn mit der Baronie Dingelftebt's und feinen aristokratischen Neigungen sah es auch lange nicht so schlimm aus, wie man es ihm gerne nachfagte, und sein "Bürgerthum" in der Republik der Künste und Wiffenschaften wurde dadurch nicht im Mindesten beeinträchtigt. Die hofcavaliere, welche feit dem Entstehen der beiden Hoftheater, während der mannigfachen administrativen und finanziellen Phasen unter den verschiedensten Titeln als amtlich bestellte oder freiwillige Functionäre dabei thätig waren und viel Berständnift. viel Eifer und zuweilen auch viele materielle Opfer darauf wendeten, alle diefe vor= nehmen Gönner und Bürdentrager des Burgtheaters haben gewiß ihre nicht zu bestreitenden Berdienste um dasselbe gehabt, und selbst, wo sie durch einen Mißgriff einen schädigenden Bruch verursachten, wie Graf Czernin durch die Ent-Laffung Schrenvogel's, wie Fürst Vincenz Auersperg durch das hinausdrängen Laube's, selbst da handelten sie sicher mit bestem Wollen und in der redlichsten lleberzeugung von der Ersprieglichkeit ihrer Magnahmen und Berfügungen. Aber der gedeihlichste Theil ihrer Thätigkeit war es doch stets, wenn sie sich darauf beschränkten, die Rathschläge ihrer artistischen Beiräthe anzunehmen und dieselben ungehindert walten zu laffen. Immerhin foll, wie gefagt, auf dieses Moment kein weiterer Nachdruck gelegt, sondern dasselbe nur, weil es sich eben dem Blick aufdrängt, hervorgehoben sein. Worauf aber unbedingtes Sauptgewicht fällt. von tvo Ausgangspunkte zu gewinnen und Richtungen zu nehmen find, das ift ber Umftand, daß die Biere fammt und fonders Schriftfteller waren, daß

die "Literaten" das Burgtheater gemacht haben, nicht bloß literarisch, sondern fozusagen auch ichauspielerisch, denn fie zumeift haben die großen Schauspieler gesucht und gefunden, welche als Weldherren und als Truppe die General= stabspläne des Dramaturgen auf dem Felde der Buhne lebendig zu machen und auszuführen berufen waren. Es ift eine ganz eigenthümliche und doch vielleicht auf recht natürliche Weise zu erklärende Wahrnehmung, daß der Schauspieler den Schauspieler, mit feltenen Ausnahmen, weit weniger richtig zu beurtheilen und feinen wirklichen Werth und die Tragweite seines Talents zu bemeffen im Stande ift, als der Schriftsteller, der kritische, wie der dramatische und drama= turgische. Thatsache ift, daß alle die schauspielerischen Größen des Burgtheaters, zu benen die weitest zurückgreifende Erinnerung reicht, eben so gut wie die von frischeftem Gedächtnisse, durch die fcriftstellerischen und dramaturgischen Leiter des Burgtheaters demfelben zugeführt worden find. Anschüt, Löwe, Fichtner, Wilhelmi, Coftenoble, Sophie Schröder, Julie Rettich, Sophie und Caroline Müller, das allererfte Erscheinen der Haitinger in Wien, welches einige Jahre später zu ihrem und ihrer Tochter Louise Neumann Engagement führte fie Alle, die dem Burgtheater den aus der erften Sälfte des Jahrhunderts noch au uns herüberschimmernden Glang verliehen, datiren in Schrenvogel's Epoche zurud und find von diesem "Laube dem Ersten" dem Burgtheater gegeben worden. Laroche auch, der erst wenige Monate nach ihm sein Wiener Gastspiel eröffnete, war doch ihm schon in Sicht erschienen, und sogar der einige Jahre vor seinem Amtsantritte bereits engagirte Korn, die "männliche Grazie", fand unter ihm erft das eigentliche Gebiet für seinen kunftlerischen Ruhm im Conversationsftude. In den gangen achtzehn Jahren, von Schrenvogel's Entlaffung bis zum Directionsantritte Laube's, erwarb das Burgtheater nur vier Künftler von hervorragender Bedeutung: Beckmann, Dawison, Lucas und Fräulein Wildauer, da Frau Haitzinger und Fräulein Neumann nach Gebühr noch auf Schrenvogel's Rechnung zu ftellen find. Und all der Stolz des heutigen Burgtheaters. Sonnenthal und die Wolter und Baumeister und die Gabillons und die Hartmanns und Kraftel, fie wurden von Laube "entdeckt", der ja auch die Gogmann und die Baudius und die Bognar fand, und der fogar Robert und die Schratt dem Burgtheater als fein und des Stadttheaters Bermächtnif hinter= laffen hat. Die Hohenfels und Thimig aber hat Dingelstedt ins Burgtheater gebracht. In den jeweiligen Zwischenregierungen der Regisseure und Schau= spieler und der Theaterbureaukraten ift felten ober nie ein bedeutsames Engagement zu Stande gebracht worden. So hat die Führung der "Literaten" sich nicht bloß im Repertoire, sondern auch schauspielerisch als die ergiebigste erwiefen.

Die eine Gerechtigkeit aber muß man den hochgeborenen Herren der aufeinanderfolgenden oberften Theaterleitungen widerfahren lassen, daß sie den vorwiegenden Ginsluß des Literatenthums auf die Bühne niemals verkannten und sich, wie's nur immer anging, mit schriftstellerischen Hülfskräften zu verstärken suchten. Darum wurde Kozebue für eine Zeit lang als Theatersecretär herangezogen allerdings ein gegen die Lessings und Sonnensels contrastirender Berather, der es immerhin aber doch nur auf Grund seines Schriftstellertitels wurde — darum

engagirte man Theodor Körner als Theaterdichter, darum suchte man sich den Nachfolger Schrenvogel's wiederum in einem Literaten, in Deinhardstein, der, wie Schrenvogel Laube ähnelte, fo einen Zug wenigstens von Laube's Nachfolger, von Dingelftedt hatte: den Sinn für feingenießendes Lebensbehagen, und die leichte Art, mit dem Ernst der Geschäfte umzuspringen. Nur daß Dingelstedt dabei sein festgeformtes Directionsprogramm batte, an welchem alle scheinbare Fripolität in Aeukerlichkeiten nichts anderte, und daß er es auch wirklich ins Werk fekte, während Deinhardstein vollständig programmlos die Direction übernahm, sie auf gut Glück, von heute auf morgen, sozusagen, führte und sich da= mit begnügte, die ohnehin im Gange befindliche Maschine mit einer nicht allzu mühfamen Handbewegung nur fo weit immer zu treiben, daß fie nicht etwa ftille Gin Amtsmensch des Theaterbureaus, der sich gleichfalls ein bischen als Autor umgethan hatte, Frang Holbein, übernahm nach ihm die Direction, um "Ordnung" ins Theater zu bringen und um das Schickfal fo manchen politischen "Ordnungsmachers" zu erfahren, daß die "wiederhergestellte Ordnung" nämlich allmälig in ein Berzögern alles geistigen Bulsschlages überging — bis die Märzrevolution den Buls fieberhaft erhöhte und die geschickte Sand Laube's ihn endlich in fraftvoll regelmäßigen Gang brachte. Von da an war der Schriftsteller in der Directionskanzlei in Vermanenz: denn als nach fiebgehn Jahren Laube dem neucreirten Intendanten wich, da war's auch nicht der Baron Münch, den man ihm als folchen entgegengestellt hatte, fondern Friedrich Salm, der Dichter, deffen gange Thatigkeit fich freilich ichon damit so gut wie erschöpft hatte, daß Laube durch ihn beseitigt wurde. Dann kamen Dingelstedt und Wilbrandt - - -

Die literarische Führung hat das Burgtheater gemacht!

Das auf Wilbrandt folgende Zwischenreich Connenthal's war nur ein Beleg mehr für die Unmöglichkeit einer ichauspielerischen oder überhaupt einer nur den täglichen Bühnenbedarf im Auge habenden und nicht weiter ausschauenden Führung. Diefer bedeutende Schauspieler, welcher im Mittel= puntte des Bühnenlebens auf dem Burgtheater fteht, fich aber auch dar= über genugsam emporzuheben weiß, um das Ganze des Theaterbedürfniffes zu überschauen, hatte sich schon nach dem Tode Dingelstedt's vor der Versuchung befunden, entweder als Director oder als Oberregisseur die Direction zu über= nehmen, hatte diese Versuchung aber damals energisch abgewehrt und dem in ihn dringenden Generalintendanten Baron Sofmann geantwortet: "Ercelleng. ich halte mich für einen viel befferen Schaufpieler, als ich je ein Director werden könnte, und ich glaube, das Burgtheater wurde bei diesem Tausche nur verlieren." Un die Möglichkeit einer Bereinigung der beiden Thätigkeiten glaubte er absolut nicht, und nur dem Bunfche des gegenwärtigen Intendanten, Baron Bezeczny, nachgebend, hatte er fich im vorigen Jahre, als Wilbrandt ging, jum Director=Stellvertreter machen laffen, in dem einen Jahre aber vollauf Gelegenheit gehabt, sich von der Richtigkeit seiner Unsicht zu überzeugen. wurde unter ihm wahrlich gewiffenhaft genug gearbeitet, es wurde manche intereffante Novität zu Tage gebracht, aber die Gestaltung eines ficher abgesteckten

Planes und irgend ein Unternehmen von fünstlerischer Initiative konnte gar nicht gefordert werden, um fo weniger, als die Borbereitungen zur Uebersiedlung ins neue haus alle sonstige Thatigkeit 'außerhalb des Tagesdienstes absorbirte. Auch Sonnenthal hatte fich zwar fofort nach einem literarischen Beirath umgethan und benfelben in der Perfon des Freiheren Alfred von Berger gefunden. Dieser, ein Sohn des verstorbenen Mitgliedes weiland des Burgerministeriums, brachte den Ruf eines Mannes von umfassenden Kenntniffen, von felbständigen Ansichten, von feinem Theatergeschmack und praktischem Theater= verständniß mit und hat sich auch schon schriftstellerisch und dramatisch bethötigt - die prekare Zwitterstellung aber, welche er als "Directionsfecretar" einnahm, konnte ihm weder die nöthige Autorität noch den erforderlichen Spielraum zur Erprobung feiner Unternehmungsluft und feines Directions= talentes geben. So blieb denn der Charafter des Provisoriums, welches dem bamit Belafteten für alle Mühe nicht einmal die Befriedigung eines des Ziels bewußten fünftlerischen Schaffens geben konnte. Benige Tage nach geschehener Eröffnung des neuen Saufes überreichte Sonnenthal fein Demissionsgesuch und brang auf die Ernennung eines definitiven Directors, welcher denn auch in Dr. Auguft Förfter gefunden murde. Diefer einstige Gehülfe Laube's, ein erprobter Theatermann, steht mit einem Juke wenigstens in der Literatur, und wehrt dadurch der Beforgnif, daß er das literarische Moment nicht genugfam bethätigen und das Theater allzu ausschlieflich vom Standpunkt des blogen "Bühnenpraktikers" aus leiten könne. Auch hat er, zur Betonung dieses Moments, den literarischen Adlatus, Baron Berger, an feiner Seite behalten .....

Als dem vom Burgtheater scheibenden Wilbrandt ein Freund die Bemerstung machte, er hätte doch wenigstens dis nach dem Umzuge in das neue Haus bleiben sollen, um das interessante und epochemachende Datum als Director mitzuerleben, antwortete er: "Was ist daran Spochemachendes? Es ist kein neues Theater, das eröffnet wird, sondern nur ein neues Theaterhaus!" Er meinte also damit, daß das Burgtheater auch im neuen Gewande das alte bleiben, daß es mit dem alten Rock nicht den alten Menschen ausziehen werde, daß neue Kleider nicht neue Leute schaffen müssen. Möge er Kecht behalten! Und die zwei Ramen, welche die Ansänge des alten und die des neuen Burgtheaterhauses bezeichnen, Sonnenfels und Sonnenthal, von ihnen gelte das alte Wort: "Nomen sit omen!" Die Sonne der Kunst, wie die Sonne des freien Geistes leuchte dem Hause immerdar!

## Politische Rundschau.

Berlin, Mitte November.

Der ausgeprägt friedliche Charafter der Regierung Kaifer Wilhelm's II. findet trog ihrer bisherigen turgen Dauer auch im Austande bei allen unbefangenen Beurtheilern rudhaltlofe Anerkennung. Welchen Tactes bedurfte es, innerhalb einer furgen Spanne Beit die officiellen Rreife Ruglands nicht minder als biejenigen Defterreich : Ungarns und Italiens, fowie die Bevolkerungen diefer Lander ju überzeugen, daß die auswärtige Politik Deutschlands in keinem Punkte von den friedlichen Neberlieferungen der Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III. abweichen wird. Es beburfte ber gangen Berblendung gewiffer baticanischer Coterien, wenn von diesen an= genommen wurde, die Anwesenheit Withelm's II. in Rom konnte die am 20. September 1870 endgilltig getöfte "römische Frage" in irgend welcher Form fünftlich wiederbeteben. Satten Diefe "Coterien" ein Intereffe baran, ben gwischen ber beutschen Megierung und ber römischen Guvie geschloffenen Frieden zu floven, indem fie bei Bapft Leo XIII. weitgehende Soffnungen zu erwecken suchten, deren Berwirklichung dem Nachsotger Pins' IX. selbst als eine Utopie erscheinen muß, fo verbürgt anderer= feits das bei aller gielbewußten Entschiedenheit magvolle Berhalten Raifer Wilhelm's II., daß er gemäß den seiertichen Bersicherungen, welche er in seiner ersten Thronrede zur Gröffnung bes preufischen Landtages ertheilte, bem Borbilde feiner Alhuberren jolgend, es jederzeit als eine Pflicht erachten wird, fammtlichen religiöfen Bekenntniffen bei ber freien Ausilbung ihres Glaubens feinen Schutz angebeihen zu laffen. gegenüber allen anderen Anffaffungen baran erinnert werden, wie Raifer Wilhelm II. bamals mit besonderer Befriedigung betonte, daß die neuere firchenpolitische Gefetgebung bagu geführt habe, die Begiehungen bes Staates zu ber fatholischen Berche und beren geiftlichem Oberhaupte in einer für beibe Theile annehmbaren Weise zu geftalten.

Trugen die Meisen des dentschen Kaisers ins Austand wesentlich dazu bei, die friedlichen Aspecten der auswärtigen Politif noch gfustiger erscheinen zu lassen, so wurden die kurzen Ausstüge nach Hamburg bei Gelegenheit des Anschlusses dieser Stadt an das deutsche Jouleviet, sowie nach Leipzig aus Anlaß der Grundsteinlegung zum Meichsgerichtsgebäude zu dedeunten Borgängen der inneren Politik. Konnte Kaiser Wilchem II. bei dem Festmahle in Hamburg mit Ang darauf hinweisen, daß er seine Meisen ins Ausland auch in der Absicht unternommen habe, durch den Frieden, den er silt Deutschland besestigen würde, die Industrie und den Prieden, den er süll Deutschland besestigen würde, die Industrie und den Prieden, welchen die Stadt Hamburg leistete; ist sie es doch, die in hervorragender Weise mitwirtt, Deutschland mit unssehlichen Banden an die fernen Weltkleite auzustnüpsen. In einer nicht minder patriotischen Kundsehung gestaltete sich die Grundsteinlegung in Leipzig, bei welcher in der verlesenen kaiserlichen Ursunde an erster Stelle hervorgehoben wurde,

wie die Bemühungen der maggebenden Factoren feit Berftellung des Deutschen Reichs unausgesett darauf gerichtet gewesen seien, die Rechtsgesetzung und Rechtspflege in einer dem Staats= und Boltswohle entsprechenden Beife ju geftalten, fowie dem lang= jährigen Verlangen des deutschen Boltes nach Ginheitlichkeit des Rechts Befriedigung zu gewähren. Sicherlich war es allen Patrioten aus dem Herzen gesprochen, wenn jugleich der hoffnung Ausdruck gegeben wurde, daß die Schaffung eines gemeinsamen Rechts ihrer Bollendung mit dem deutschen burgerlichen Gesethuche entgegengehe, beffen Buftandekommen in naber Zukunit erwartet werde. Wie das Reichsgericht berufen ift, ber unabhängige Suter des in Deutschland geltenden Rechts zu fein, durfte in diesem Bufammenhange auch die Erwartung geäußert werden, daß in den Bergen des gefammten Bolles der echte Sinn für Recht und Gefetz allezeit lebendig fein moge, welcher die gesicherte Grundlage für Deutschlands Macht und Größe bildet. Gewisser= maßen symbolisch trat dann die Solidarität der deutschen Stämme in die Erscheinung, wenn der bagerische Bevollmächtigte jum Bundesrathe, Graf Lerchenseld, in seiner Ansprache erwähnte, daß, um der bedeutsamen Feier die Weihe zu geben, der deutsche Raifer an der Seite feines Bundesgenoffen, des Konigs von Sachsen, erschienen fei, und als Oberhaupt des Reiches in Gemeinschaft mit dem Fürsten des Landes, in beffen Grengen der hochfte Gerichtshof feines Umtes walte, den erften Stein gum Reichs= gerichtsgebäude legen wolle. Alle Unhanger der beutschen Ginheit ftimmen benn auch in dem Wunfche überein, daß Stein auf Stein gu ftattlichem Gebaude fich fügen moge, wie auf dem festen Boden der Reichsversaffung das deutsche Recht seinem Ausbau entgegengeht.

Wie sehr mussen gegenüber solchen erfreulichen Ereignissen, durch welche die Einbeit Deutschlands besestigt wird, bei unbesangener Betrachtung die Unterschiede der Parteien in den Hintergrund treten! Die Freude am geeinten Vaterlande sollte sicherlich alle Empfindlichkeiten zurüchrängen. Von diesem Gesichtspunkt aus darf nit Zuversicht erwartet werden, daß das am 6. November d. J. neugewählte preußische Albgeordnetenhauß die Wohlsahrt des Landes als Richtschnur seiner Beschlässe getten lassen wird, wie vielgestaltig auch die Parteien wiederum auf dem Plane erscheinen, von denen die Conservativen 131, die Freiconservativen 67, die Nationalliberalen 87, die Deutschssissen 29, die keiner bestimmten Fraction angehörenden Liberalen 3, das Centrum 99, die Polen 15 und die Dänen 2 Sige ausweisen. Die Ausgaben, welche dem auf den 22. November einberusenen deutschen Keichstage und den parlamentarischen Körperschaften der einzelnen Staaten gestellt werden, sind im Hinblick auf die gesammte politische Entwicklung so mannigsach, daß Parteizwisstigkeiten auch dann, wenn sie im Wahlkampse nicht vermieden werden konnten, hinter der das Volkswohl

wirklich fordernden Geschgebung guruckstehen muffen.

Daß in einem großen Staatswefen neben den Licht= die Schattenseiten nicht fehlen, wird durch die letten Vorgange an der oftafritanischen Rufte erhartet. Der bom "Reichsanzeiger" veröffentlichte Bericht des deutschen Generalconfuls in Zangibar, Michahelles, entwirft ein trubes Bild ber dortigen Berhältniffe. Wie bedauernswerth auch bereits der Untergang beutscher Landsleute im Kampje mit den Gingeborenen jener Diftricte sein mag, muß doch aus dem amtlichen Berichte geschlossen werden, daß in Oftafrika noch ernftere Greignisse fich vorbereiten. Die in den füdlichen Bafen der deutschen Intereffensphäre Oftafrita's entfeffelte Bewegung wird als teine örtliche, auf perfönlichem Uebelwollen gegen die deutsche Berwaltung beruhende bezeichnet; vielmehr foll sie ihren Ausgangspunkt hinter den portugiefischen Provinzen in Oft= afrika genommen haben. Daran anknupfend, daß die betheiligten Stämme jum Theil nicht in der deutschen Intereffensphäre wohnen, hebt der Bericht hervor, daß, wenn jene in Wanberung geriethen und nach der Küfte strömten, dies auf ganz anderen Ursachen beruhen mußte. Schon seit mehreren Monaten war es in der Umgegend bes Myaffa-Sees unruhig, wofelbst eine große Angahl grabifcher Sclavenhandler aufäffig ift, die junachst die englischen Miffionsstationen am Gee angriff und jum Theil belagerte. Diese arabischen Elemente follen, wie man annimmt, von Zanzibar

aus angestistet worden sein, so daß sie gewissernaßen einer Losung solgten, als sie ihren für mehrere Angestellte der oftasrikanischen Gesellschaft verhängnisvollen Andrang nach der Küsse ins Wert sehren. Daß die jüngsten Auhestörungen in Ostasrika, zum Theil wenigstens, den Stlavenhändtern zugeschrieben werden müssen, wurde auch von Lord Salisdury in der Sizung des englischen Oberhauses vom 7. November anerkannt. Der englische Premierminister erklärte, daß vom Nyassase im serten Angrisse auf den europäischen Sinstim im Norden der Skavenhandel die Ursache des ersten Angrisse auf den europäischen Ginsluß vildete. Allerdings will Salisdury diesen Sklavenhandel nicht als die einzige Ursache der Katastrophe an der ostasrikanischen Küste gelten lassen; vielmehr hält er dafür, daß auch die deutsch = ostasrikanischen Küste gelten lassen; vielmehr hält er dafür, daß auch die deutsch = ostasrikanische Gesellschaft ernste Fehler begangen habe, eine Aufsassung, welche der englische Premierminister in der Oberhaussitzung keineswegs näher begründete. Dagegen erscheint sehr bedeutsam, was der englische Staatsmann über ein geplantes gemeinschaftliches Vorgehen Englands und Deutschlands gegennüber dem Sklavenhandel und der Wassensuhr in Ostasrika mittheilte.

Als die deutsche Regierung zu dem Entschlusse gelangt war, Maßregeln gegen diefe Ginfuhr sowie gegen den Stlavenhandel ju ergreifen, wendete fie fich an England mit der Anfrage, ob es ein gleiches Berfahren einschlagen wurde. Da die englische Regierung gegenwärtig bereits die Ginfuhr von Waffen zu verhindern fucht und eine allaemeine Magregel zu biesem Zwecke in Erwägung gezogen, überdies ber Kongostagt einen entscheidenden Schritt in derfelben Richtung gethan hat, lag für die englische Regierung um fo mehr Grund vor, die Mitwirkung Deutschlands für rein maritime Magnahmen anzunehmen, als fie auch in Bezug auf die Stlavenausfuhr genau derfelben Auffaffung hulbigt. Gehr bemerkenswerth mar ber Sinweis Lord Calisbury's auf eine besondere Schwierigkeit in ber Befampfung bes Stlavenhandels. Der leitenbe englische Minister erklärte: "Wir besitzen unansechtbare Beweife dafür, daß ein febr lebhafter Stlavenhandel unter der frangofischen Flagge betrieben wird, den zu unterbruden wir völlig außer Stande find, weil wir tein Durchsuchungerecht haben. Wir brachten diefe Anichauung Deutschland gegenüber zum Ausbruck und nahmen Beranlaffung, une der französischen Regierung zu nähern. Diefelbe antwortete, fie wolle, obwohl fie nicht geneigt fei, von ihrer traditionellen Politik abzuweichen, die von uns ing Wert zu jegende Blockabe als einen jener Zwischenfälle angehen, welche bas Recht ber Durchsuchung eines jeden Schiffes, gleichviel unter welcher Flagge es fegele, in fich fchließe. Wir erlangen mithin burch Diefes Abtommen mit Deutschland jum erften Male etwas, was von unichagbarem Werthe ift - nämlich die Befugniß, alle Schiffe anzuhalten, unter welcher Flagge fie auch fegeln mogen, und ich fonftatire mit Genuathunna, daß die französische Regierung noch einen Schritt weiter geht und ein Schiff entsendet, das fich an den geplanten Flottenoperationen betheiligen foll." Siernach wurde man also von einem Zusammenwirken Deutschlands, Englands und Frankreichs gegenüber der Stlavenausfuhr fprechen können. In diefem Bujammenhange verbient auch ein Schreiben hervorgehoben zu werden, welches Fürst Bismarck am 6. November an den Borfigenden einer in Roln gehaltenen Berfammlung im Sinne ber Unterdrudung des Stlavenhandels und jum Schute ber beutichen Culturarbeit in Afrika gerichtet hat. Der beutsche Reichskangler erklärt, daß die kaiferliche Regierung schon längst bemüht sei, eine Verständigung der betheiligten Mächte behufs Ergreifung wirkfamer Magregeln gegen ben Stlavenhandel vorzubereiten, und darauf gerichtete Berhandlungen junächst mit der englischen Regierung führe. Fürst Bismard außert zugleich die Hoffnung, daß die Berhandlungen in Kurzem die Grundlage bieten werden, um mit ben an der Oftkufte von Afrika intereffierten Regierungen von Italien und Portugal sowie mit den an den Kongogebieten befindlichen Mächten in Unterhandlung au treten.

Im Interesse der Civilisation am Kampse gegen die Barbarei dars um so lebhaster ein voller Exsolg der Bemühungen des Fürsten Bismarck gewünscht werden, als sich dann von neuem zeigen würde, wie in gewissen Fragen die Interessen aller europäischen Staaten solidarisch sind. Inzwischen ist auch bereits das italienische

Schiff "Dogali" nach Zanzibar abgegangen, um gemäß dem Einvernehmen der Mächte an den Magregeln zur Unterbrückung des Stlavenhandels theilzunehmen. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß jelbst die afrikanische Angelegenheit den Panflawisten in Rugland sowie den Orleanisten für den hoffnungslosen Bersuch, Zwietracht ju faen, geeignet erschien, indem in einem bom "Soleil" abgedruckten Betersburger Telegramm der "Agence Habas" mitgetheilt wird, die "Nowosti" brachten aus "guter Quelle" die Nachricht, daß die Zanzibar = Angelegenheit das Gin= vernehmen zwischen Deutschland und England zu beeinträchtigen drobe. Fürft Bismarck follte nach derfelben "guten Quelle" den britischen Agenten in Bangibar beschuldigen, gegen die deutsch-oftafrikanische Gesellschaft intriquirt und den Aufstand gegen dieselbe gefordert zu haben, mahrend qui Seiten des englischen Bremierminifters bas Miftrauen gegen die Colonialpolitif des deutschen Reichskanglers einer Verständigung im Wege ware. Wenn jemals eine Fälschung der öffentlichen Meinung ohne Weiteres erfannt werden konnte, so war es hier ber Fall, da die Erklärungen Lord Salisbury's im englischen Oberhause durch das erwähnte Schreiben des Fürsten Bismarck in vollem Mage bestätigt wurden. Man wurde übrigens bei der Annahme jehlgehen, daß die officiellen Kreife Ruglands das panflawistische Treiben billigen. Bielmehr find die auf die Erhaltung des Friedens gerichteten Bestrebungen des Zaren so allgemein befannt, daß alle Unhänger des Friedens es mit freudigster Genugthuung begrußten, als bei dem beflagenswerthen Eisenbahnunfalle, von welchem der Bug Raifer Alexander's III. unlängst betroffen wurde, diefer felbst ohne ernste Beschädigung blieb. Haben doch die Vorgänge der letten Jahre deutlich genug gezeigt, in welcher Gelbst= täuschung die chaudinistischen Glemente sich befanden, welche dem Zaren kriegerische Absichten zuschrieben; vielmehr bürgt gerade die Perfonlichfeit des gegenwartigen ruffi= ichen Berrichers am fichersten dafür, daß die Bestrebungen der Panflamisten, beren Erfolge jenseits der Bogesen bereits escomptirt wurden, sich als vergeblich erweisen werden.

So bereitete auch die Berlobung der Schwester des deutschen Kaifers, Sophie, mit dem Kronprinzen von Griechenland ben berufsmäßigen Friedensftörern verschiedener Länder eine arge Enttäuschung. Satte die spmpathische Aufnahme, welche Wilhelm II. bei seinem Besuche in Kopenhagen sand, bereits bekundet, daß Dänemark mit Deutsch= land freundnachbarliche Beziehungen bewahren will, fo kann das verwandtschaftliche Berhaltniß, in welches die preußische Bringeffin zu dem banischen Konigs- und dem ruffischen Raiferhause tritt, indem fie dem Sohne des Königs von Griechenland, des ehemaligen banischen Pringen, und einer früheren ruffischen Großfürstin die Sand gur Che reicht, lediglich diefe Beziehungen träftigen. Ohne den Familienverbindungen der Herrscherhäuser eine übermäßige Bedeutung beizulegen, darf man doch überzeugt sein, daß die Berlobung der Schwester unseres Kaisers mit dem griechischen Thronsolger Konstantin, Berzog von Sparta, ein weiteres friedliches Symptom ift. Wilhelm II. beabsichtigt benn auch, ben Vermählungsieierlichkeiten in Griechenland beizuwohnen. Wie fehr aber die griechische Bevölkerung mit ihrer Dynastie sich eins fühlt, erhellte beutlich bei Gelegenheit des por wenigen Wochen unter allgemeiner Theilnahme gefeierten fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubiläums des Königs Georg. Uls diefer am 30. October 1863 feinen Einzug in Athen hielt, nachdem er bereits am 30. März desfelben Jahres einstimmig zum Könige von Griechenland gemählt und am 5. Juni von den Schutmächten anerkannt worden war, ahnte wohl kaum Jemand, wie segensreich für das Land die Regierung des dänischen Prinzen sich ge= stalten würde. Die Fortschritte, welche Griechenland seit jenem bedeutsamen Tage gemacht hat, rechtjertigen deshalb in vollem Mage den Enthusiasmus, mit welchem der Ehrentag des Königs Georg jestlich begangen wurde. In Deutschland darf es nicht minder mit Freuden begrußt werden, daß eine Pringeffin von Preußen unter fo gunftigen Aufpicien auf claffischem Boden eine neue Beimath finden wird. Rur den Franzofen blieb es in jungster Zeit wieder vorbehalten, einige Diffonanzen in dem europäischen Friedenstonzerte vernehmen ju laffen. Seltsamerweise war es diesmal nicht General Boulanger, der sonst mit unsehlbarer Sicherheit über das Rezept der

Inscenirung solcher Zwischensälle versügt, sondern einer seiner Widersacher, General Miribel, der als neuernannter Commandeur des 6. Armeecorps in Nanch die chaudinissische Note anschlug. Daß der neue Besehlshaber in dem Grenzdepartement in dem bei der llebernahme seines Commandos erlassenen Tagesbesehle versicherte, er zähle auf seine Truppen, damit sie am Tage der Gesahr die glänzende Vorhut der jungen Armee Frankreichs bilden, dars dem General nicht allzusehr verübelt werden, da im französischen Seere wohl überhaupt Niemand daran zweiselt, daß der nächte große Krieg gegen Deutschland, also mit dem 6. Corps als "Vorhut", gesührt werden würde. Besenklicher war eine Rede des Generals Miribel, in welcher er andeutete, er hosse, noch dabei mitwirfen zu können, daß das Departement, in welchem er commandire, aufhöre. Grenzdevartement zu sein. Zugleich svielte der General darauf an "daß den

Weg, den einst der Bater fand, auch der Sohn wohl finden werde".

Empfichtt es fich im Allgemeinen, die "fanfaronnades" frangösischer Generale nicht zu überschätzen, so hat man doch im vorliegenden Falle auf französtsicher Seite selbst die Nothwendigkeit verspürt, den Wortlaut der Rede abzuschwächen, indem die Miedergabe als ungenau bezeichnet wurde. Der frangofische Minifter bes Auswärtigen. Goblet, fühlte fich auch veranlaßt, bei einem Banket ber "Union franco-americaine" Die friedlichen Beftrebungen Frankreichs zu betonen, als die Mitglieder der erwähnten Union sowie die Delegirten, welche sich nach den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika gur Ginweihung der von Frankreich übermittelten Statue der Freiheit begeben hatten, jungft den zweiten Jahrestag jenes internationalen Reftes feierten. Unter den Chrengaften befand fich neben dem amerikanischen Wefandten Mac-Lane der frangofische Minister des Auswärtigen, der in seiner Ansprache im Widerspruche mit allen Ueberlieferungen seines Landes versicherte, Frankreich habe auf den Ruhm der Eroberungen verzichtet und wolle nur noch fur die Berbefferung des Lofes feiner Bevolkerung fowie für die Entwicklung der socialen Gerechtigkeit leben. Als Beweis für das Bestreben. Frieden zu halten, wies Goblet auf die großen Borbereitungen hin, die im hinblick auf die im Jahre 1889 bevorftehende Weltausstellung getroffen werden. mußte er augleich augestehen, daß Frankreich einen großen Theil feiner Einnahmen für Rriegsrüftungen verwende, eine Thatfache, welche Goblet damit rechtjertigte, daß Frantreich mit "jurchtbaren Rachbarn" rechnen muffe. Gine charafteristische Ergänzung erhielten die friedlichen Berficherungen, welche der frangofische Minister des Auswärtigen bei dem Berbrüderungsbanket der "Union franco-américaine" ertheilte, durch die Erklärungen des Kriegsministers de Frencinet in der Sigung der Deputirtenkammer vom 10. November. Als der Abgeordnete der Rechten, Keller, beflagte, daß der Gffektib= bestand der Compagnien unzulänglich ware, erwiderte Frencinet, die Stärke der eingelnen Compagnien wurde bereits im Jahr 1889 auf beinahe 125 Mann gebracht werden, um bann im Jahre 1890 die ermähnte Biffer voll zu erreichen. Der frangöfische Kriegsminister fügte bingu, daß noch andere Ausgaben im Budget feines Refforts bringend nothwendig, und daß es eitle Soffnung mare, das Kriegsbudget tonnte herabgesett werden; vielmehr mußte man fich sogar auf eine gang außerordent= liche Anstrengung vorbereiten, um die Bertheidigung des Landes zu fichern. So lange die allgemeine Lage sich nicht ändere, könne man, wie Frenzinet weiter hervorhob. nicht hoffen, daß das frangofische Kriegsbudget unter 550 Millionen Francs hinab= Außerdem kommt das außerordentliche Kriegsbudget in Betracht, deffen Sohe auf nicht weniger als eine volle Milliarde beziffert wurde. Frencinet führte nun in ber Deputirtenkammer aus, daß die genaue Biffer des außerordentlichen Kriegsbudgets erheblich geringer wäre, da, wenn in Abzug gebracht würde, was bereits bewilligt, aber noch nicht ausgegeben worden ift, die Ausgaben fich etwa auf weitere 500 Millionen France belaufen wurden. Wenn ber frangofische Kriegsminister noch bervorheben zu muffen glaubte, wie Niemand erstaunen werde, daß Frankreich feine Unab= hängigkeit vor gang Europa sicher stellen wolle, so ift er jedenfalls jede Andeutung ichuldig geblieben, daß Diefe Unabhängigteit überhaupt von irgendwelcher Seite auch nur im Geringsten bedroht ift. Ja, durfte man den mots sonores Glauben schenken, mit denen der Gesandte der Bereinigten Staaten von Nord-Umerika, Mac-Lane, bei dem am 29. October in Paris veranstalteten "Berbrüderungsbanket" den Trinkspruch des stanzössischen Ministers des Auswärtigen beantwortete, so würde nicht bloß die Zukunst der Demokratie gehören, sondern man könnte behaupten, daß die moderne Welt ihren Schwerpunkt in der politischen Kreisbahn sinde, welche durch Frankreich

und Amerika vorgezeichnet worden fei.

Die französischen Monarchisten werden in der schwülftigen Rede Mac-Lane's sicherlich nicht eine Einmischung in die innere Politik Frankreichs finden, wie es der Präfident der Bereinigten Staaten, Cleveland, in Bezug auf den diplomatischen Bertreter Englands, Lord Sactville, that, als diefer mahrend des jungften Wahlfeldauges fich verleiten ließ, an einen in Californien wohnenden Burger englischer Abstammung einen Brief zu schreiben, beffen Inhalt von der Regierung der Bereinigten Staaten als eine unguläffige Ginmischung angesehen wurde. Der Staatsfecretar des Auswar= tigen, Banard, benachrichtigte denn auch auf Anweisung des Präsidenten der Republik Cleveland den englischen Gefandten, Lord Cadville, dag beffen Berbleiben auf feinem bisherigen Poften aus Gründen, die der Regierung in London bereits mitgetheilt wären, für die Bereinigten Staaten nicht mehr zulässig erschiene, so daß es den Intereffen beider Länder nachtheilig fein wurde. Die Abberufung des gegenwärtigen englischen Gefandten mußte hiernach als unvermeidlich gelten, wie wenig auch das Berhalten des Staatssecretärs Banard im Ginflange mit den diplomatischen Gepflogenheiten fteben mag. Undererseits mußte der gange Borgang in England verftimmen. Immerhin tann auch von englischer Seite nicht in Abrede gestellt werden, daß Lord Sactville als Diplomat tragisch schuldig wurde, als er sich von dem naturalisirten Bürger Murchison zu Wahlzwecken im Interesse der republikanischen Partei in die Falle locken ließ. So ift er benn auch durch eigene Schuld das erfte Opfer des jungiten Bahl= jeldzuges geworden, der allerdings vor Allem dem Präfidenten der Republik, Cleve-

land, felbst verhängnifvoll werden follte.

Cleveland ift bei den am 6. November vollzogenen Wahlen der Wahlmänner, benen die Ernennung des Prafidenten und des Viceprafidenten der Vereinigten Staaten obliegt, von feinem republitanischen Mitbewerber Sarrijon aus bem Felbe geschlagen worben. Da Letterer 233 Stimmen erzielen foll, mahrend auf den Candidaten ber demotratischen Partei im Gangen nur 168 Stimmen sich vereinigen wurden, darf der Wahlsieg der republikanischen Partei als überraschend groß bezeichnet werden. Ohne zu befürchten, daß Berwicklungen mit dem Auslande aus der jungften Wendung in ben Vereinigten Staaten fich ergeben werden, muß doch von deutscher Seite betont werben, daß von der republikanischen Regierung eine freiere Gestaltung des amerikanischen Bolltarifs im Berkehre mit Deutschland und den übrigen europäischen Staaten nicht erhofft werden darf. Der Nachfolger Cleveland's bei der bevorftehenden Wahl des Prafidenten der Bereinigten Staaten von Nordamerita ift ein Entel William henry harrison's, der am 4. Marg 1841 die Prafidentschaft der Republit übernahm, um wenige Wochen später, am 4. April 1841, jah vom Tode hingerafft zu werden. Bervorgehoben ju merden verdient, daß William Benry Barrifon, der Cohn eines der Unterzeichner der Unabhängigfeitserklärung, ehe er jum Prafidenten der Bereinigten Staaten gewählt wurde, in einer bescheidenen Stellung als Kanglift für sich und feine Familie den Lebensunterhalt verdienen mußte, nachdem er fich vorher in militärischen und adminiftrativen Aemtern ausgezeichnet hatte. Sein Entel, der gegenwärtige Candidat für die Prafidentenichaft, ift am 20. August 1833 geboren. Im Seceffions= friege jum General befordert, wurde er im Jahre 1880 in den Senat gewählt, wo er sehr bald den Ruf eines tüchtigen Juriften und gediegenen Redners erlangte. Wie bei ben Wahlen der Wahlmanner die Republikaner als Sieger aus dem Rampfe hervorgingen, find die Demokraten auch bei den Wahlen für die Repräsentantenkammer unterlegen, in welcher nach den vorliegenden Berichten die Republikaner über eine Mehrheit von fünfzehn Stimmen verfügen werden.

## Literarische Rundschau.

## Suphan's Herder = Ausgabe.

Herber's Cammtliche Werfe. Herausgegeben von Bernhard Cuphan. Fünfzehnter Banb. Berlin, Weibmann'iche Buchhandlung. 1888.

Die Bande der Herder = Husgabe erscheinen nicht der Zahlenreihe nach, und es fehlen nur noch wenige bis jum Schluffe. Befannt ift, daß, es fich bei diefer Ausgabe nicht um ben Neudruck fest vorliegenden und geordneten Materials handelt, fondern daß Berder's Schriften wie neu ins Leben gerufen worden find. Nicht nur das gedruckt bereits Vorliegende ift jest in der echten Form, sondern aus den Manuscripten heraus eine augenfällige Entstehungsgeschichte der Werke zugleich geliefert worden. Bas die Gefinnung der Herausgeber anlangt - denn Suphan fteht nicht allein, fondern fand Genoffen, benen feine Uneigennutigfeit, wenn es überhaupt eines Beifpicles für dergleichen bedarf, ein leuchtendes Vorbild war — was die Beständigkeit der lange Jahre hindurch aufgewandten Energie, was den wachsenden Erfolg der Unternehmung anbetrifft: diese Berder-Gdition ift eines der ichonften Zeichen beutschen Rleißes und wissenschaftlicher Treue, und die Ausopserung der Mitarbeiter wie der Buchhandlung werden einst als Ruhmestitel gelten, wenn das Ganze dem deutschen Bolte in die Sande gelegt fein wird. Denn wir durfen diefe Meugerlichkeiten hinterher nicht zu gering anschlagen. Gin tuchtiger Arbeiter, der, für die Sache begeiftert, ein= mal von allem Gewinne absehend, seine Thätigkeit einem idealen Zwecke zum Opfer bringt: dergleichen Fälle finden wir ja alle Tage in Deutschland, und davon spricht man nicht; bei einer Lebengarbeit aber, wo zwanzig Jahre männlicher bester Rraft in Anichlag fommen, von vornherein jeden Gewinn außer Rechnung stellen und immer frisch und unentwegt fortschreiten, bagu bedarf es einer Husbauer, von der wohl die Rebe fein darf. Es ift ein Segen für Deutschland, Manner, wie Berber hervor= gebracht zu haben, die fo viel Hingebung herausfordern und ihrer werth find. neue Weimaraner Goethe-Ausgabe feben wir durch die edelfte Freigiebigkeit gleich bei ben ersten Schritten fo fichergestellt, daß nach diefer Richtung mit keinem Gedanken gesorgt zu werden brauchte; bei der Herausgabe der Monumenta Germaniae hat Mangel an Mitteln und Männern nie gefürchtet werden durfen, mit welchen Mühen und Sorgen aber hat trot gewährter Unterstützung bei Berber's Werken gefampit werben nuffen! Wie oft ftanden die Dinge auf dem Buntte, aufgegeben zu werben, weil die materielle Existenz der Ausgabe nicht zu beschaffen war. Alle die, welche Die innere Geschichte Diefer Unternehmung fennen, wiffen, daß, wenn eines Tages Bans Reimer's Sand nicht fest zugegriffen, wenn nicht er mit der ihm eigenen großartigen Gefinnung bei voller Erkenntniß deffen, was damit gewagt war, die Herder-Ausgabe übernommen hätte, fie vielleicht in den erften Bänden fteden geblieben ware. Dieser Förderer wissenschaftlicher Arbeit, dem es immer mehr um die gute Sache

als um den Gewinn zu thun war, soll, zu früh hinweggenommen, den Abschluß des Werkes nun nicht mehr erleben.

Der vorliegende Band ift Redlich's Arbeit wieder zu verbanten, demjenigen, auf beffen Schultern fo Vieles abgeladen werden durite, was Suphan allein nicht jo rasch zu vollenden vermocht hätte. Mit wahrer Freude überfliegt man zuerst und lieft man dann Bogen auf Bogen diefe fleinen Schriften bes großen, fo fann man ihn hier nennen, Journalisten, denn Berder ift der eigentliche Borläufer ber deutschen Journalschriftsteller, zu denen wir Goethe, Schiller und Andere gleicher Gesinnung rechnen. Man fühlt herber an, wie er fich in feinen Gedanken gang Deutschland mittheilen möchte. Jedermann hatte feinem Sinne nach biefe Austaffungen lefen muffen, Die ichlieflich boch nur Wenigen zu Gefichte tamen. Dem Tone nach redet herber zur beutschen Nation wie Rouffeau zur franzöfischen. Gin Accent von Volkstribunenberedtsamkeit liegt zuweilen auf feinen Gaten. Goethe, wenn er fpricht, icheint fich immer nur zu Einem zu wenden, der mit ihm in einer gewissen Abgeschloffenheit allein ift; er unterscheidet fich barin von Schiller, ber fich wie an ein gefülltes Auditorium wendet, aus Solchen aber zusammengesett, denen er mehr beweisen möchte, was er mittheilt, als daß er es ihnen aufdrängt: alle Abhandlungen Schiller's find in diefem an die dentende Rraft ber Lefer appellirenden Tone gefchrieben; Berder aber redet eine Menge an, die er beherrscht, und wer ihm nicht folgen will, der mag davongehen. Von den erften Schriften an macht fich dies Beherrschende geltend, in feinem perfonlichen Auftreten zeigt es fich, bis zulegt hat er aus diefem Gefühle heraus wirten wollen. Bielen seiner Schriften wohnt es jest noch lebendig inne, anderen freilich, deren Wirkung nun schon zu weit zurückliegt, gereicht es zum Nachtheil, denn der Eindruck bes Berfonlichen muß vom Reichthume und von der Schönheit der Form getragen werden, um über den enticheidenden Augenblick hinaus die Wirfung zu bewahren.

Um schönften beobachten wir im vorliegenden Bande diese Dauer der augenblicklichen Wirkung bei dem Nachrufe auf Winckelmann und den beiden Leffing gewidmeten 1) werthvollsten Studen barin, wenn wir Abrundung des Neußeren und Inneren gleichmäßig in Betracht gieben. Berder schichtet ihnen mit feinen Worten gleichsam Monumente auf. Bon wie großartigen Gefichtspuntten geht er aus, um beide Manner zu charakterifiren. Wie stellt er fie gleichjam dem gesammten beutschen Bolke gegenüber. Der "Deutsche Merkur", in dem sie zuerft erschienen sind, war damals das von aller Welt gelefene, einflugreiche Blatt, aber wir muffen uns diese Welt als fehr enge vorstellen. Wer außer Berder hatte jo volltonend jum Lobe ber beiden hinweg= genommenen zu reden vermocht? Ghe wir diefe Ausgabe fammtlicher Schriften Berder's besaßen, erschienen die aus dem Zusammenhang mit den übrigen herausfallenden Stude oft zu oratorisch bewegt, zu fehr Predigten: nun, wo wir den ganzen Mann bor uns haben, erscheint diefe Urt, in bestem Sinne fei es gefagt, den Mund vollzunehmen, natürlich. Weder Leffing noch Windelmann hatten beffere Grabredner gefunden. Gben erft find fie fortgegangen und schon gibt Berder mit ficherer Sand ihnen ihre hiftorische Stellung. Goethe, wenn er hier zu schreiben gehabt, wurde vielmehr als Privatmann den Berluft beider Manner bedauert, vielleicht nur das hervorgehoben haben, was er felbst zumeist in ihnen verloren hatte: Berber spricht im Namen Deutschlands, wie ber Prediger auch im Namen der Gemeinde felbst gleichsam gur Gemeinde redet. Diefen Gedenkreden wünschen wir Berbreitung, und wenn beim öffentlichen Unterrichte fünftig von Berder die Rede ift, dürfen fie als Blätter beutscher Geschichtschreibung den jungen Leuten vorgelegt werden. Wie ift auf den faum drei Seiten jenes erften fürzeren Nachrufs Leffing's ganzes Wefen zusammengefaßt worden! Wie wird in dem längeren Nachruje auf Wincelmann der Werth und die Arbeit des Mannes uns bor Die Blide gestellt! Die ersten Sage dieses Studes find von claffischer Bucht. Von folden Schriften muß die Rede fein, wenn man Bergleichungen zwischen den claffischen Sprachen und der deutschen aufstellen will.

<sup>1)</sup> Dem erften, fürzer gehaltenen, fowie bem fpater erscheinenden, ausführlicheren.

Unsere Ausgabe kann nicht sein — obgleich wir uns ihr gern unterzögen — biesen sünzehnten Band hier anzuzeigen wie ein neues Buch. Deshalb sei nur noch gesagt, daß seinen Hauptinhalt die drei ersten von der Mitte der achtziger Jahre an erschienenen Sammlungen der "Zerstreuten Blätter" ausmachen, aus denen Herber's Entwicklungsgang in der Weimarer Periode am anschaulichsten verständlich wird. Auch die letzten Jahre, wo der Gegensah Herver's zu Goethe und Schiller der Gesahr einseitiger Beurtheilung so oft unterlegen ist, treten uns als natürlich und nothwendig entgegen, wenn wir, wie hier möglich wird, den Jusammenhang mit den früheren Gedanken im Auge behalten. Schiller und Goethe durzte dieses Sichabwenden von der Gegenwart, diese hartnäckige Rücksehr zu den älteren Jahrzehnten der deutschen Literatur bedauerlich und sogar beseidigend erschienen; wir aber erkennen, wenn wir uns neben Herder stellen, wie die Einsamkeit ihn zuletzt erbitterte, in der er sich sand beschreit von Anzang an der Boden, auf den er vom Schickslagesestelt worden, zu beschränkt gewesen war. Seine Arme waren dassu geschaften, in großen Verhältnissen zu walten und zu wirken, und in Sehnsucht danach verzehrte er sich.

B. R. F.

### Reuere Belletriftif.

3wei Seelen. Roman von Rubolph Lindau. Stuttgart, Deutsche Berlagsanftalt. 1888. Rudolph Lindau's neuer Roman behandelt das alte Thema, das schon der Medeamythus aussuhrt, das Schwanken eines Mannes zwischen zwei Frauengestalten, einer gereiften Schönheit und einer jungen, im Aufblüben begriffenen Mädchenknofpe. Gin beutscher Freiherr, Gunther von Wilbenhagen, fällt in Baris in bas Reg einer verwittweten italienischen Marquise, die überaus schon, aber kalt und berglos ift. Seine Liebe gerath in Conflict mit feinen Pflichten gegen bas Baterland, indem ber drohende Ausbruch des Krieges von 1866 ihn von der Seite der Geliebten ruft, die feinen Batriotismus, freilich ohne Eriola, auf die Brobe zu stellen sucht. Nach einem vergeblichen Unnaherungsversuch, den er nach Beendigung des Teldzuges magt, unternimmt er, um feine Liebe ju bergeffen, eine Reife um Die Welt. Auf Diefer Fahrt lernt er in San Francisto eine junge Amerikanerin kennen, deren willig fich bin= gebendes Berg er im Sturme gewinnt. Um das Ginverftandniß feines Baters mit dieser Heirath zu erhalten, reist er nach Europa zurück. In Paris, das er auf der Rückreise berührt, und an das ihn immer noch selige, in der Tiese des Herzens schlummernde Erinnerungen feffeln, trifft er die Marquife. Die frühere Liebe erfaßt ihn mit verzehrender Gluth. Er wird ihr völliger Stlave und entfagt der eben gewonnenen Braut in aller Form. Aber die von vornherein schmerzliche, ihn wehmüthig beglückende Liebe ift nicht von Dauer. Der ichwere deutsche Freiherr ift ber leichtlebigen Italienerin bald nicht mehr amufant genug. Erst nach Monaten, in einem Moment plöglicher Aufwallung, wendet fie fich ihm in neu erwachter Leidenschaft wieder zu. Er erwidert die Liebe mit Unbehagen und nur widerwillig. Er hat das Bertrauen gu feinem Glud verloren und empfindet die Buneigung "wie ein Almojen, das ihn ichmerzte und doch zu feinem Leben nothwendig war". Diefem qualvollen und unwürdigen Buftande macht der Ausbruch des deutsch = französischen Krieges ein Ende. Gunther, der in seine Gerzensangelegenheit verftrickt, nicht merkt, was um ihn vorgeht, erhalt von seinem Bater die Aufforderung, ungesäumt nach Berlin zuruck-zufehren. Er verläßt die französische Hauptstadt und damit für immer die Geliebte. Stimmungsvoll endet der Roman. Biele Jahre find verfloffen und Gunther feit lange Butsherr von Wildenhagen. Ginfam lebt er, gurudgezogen von der Welt, unbefummert um die Gegenwart, in stetem Gedenken an die Bergangenheit, die fein finnender Blid wieder und wieder zu suchen scheint. Schwer lastet auf ihm die Schuld feiner Jugend, und immer hort er die mahnende Stimme des einftigen Frevels. In diefer Schilde= rung des späteren Lebens Gunther's und feiner Behaufung tnupft der Dichter an ein

viel bewundertes Semälde der Berliner Jubiläums-Kunst-Ausstellung vom vorigen Jahre an, an das Bild des alten Jägers von Knaus, wie es scheint. Dadurch überraicht er den Leser zum Schluß nicht nur, er entläßt ihn auch mit einer sruchtbaren Anregung. Denn für den Einen bindet er damit gleichsam seinen Helden stärker an die Wirklichkeit, sur den Anderen zeigt er, wo er die Anregung zu der Dichtung gefunden hat.

Es ift bemertenswerth, wie der Dichter diefen Stoff, deffen Sandlung fich über zwei Jahrzehnte erstreckt, für die Composition zurechtlegt. Er gliedert ihn dreifach. indem er den ersten Abschnitt dem Aufenthalt in Paris, den zweiten dem in Amerika, den britten seiner Ruckkehr nach Europa und der sich daran schließenden Begegnung mit der Marquife widmet. Aber die Ernählung felbit beginnt er nicht mit der Darstellung des erften Barifer Aufenthalts, sondern mit dem letten Drittel der Sandlung, indem er uns den Helden vorführt, wie er, aus New-Port in Paris angelangt, in bumpfetrüber Stimmung feines früheren Erlebniffes in der Stadt und des in Umerifa gefundenen Liebesgludes gedenft. Es gelingt dem Dichter badurch, die weit auseinander liegenden Begebenheiten geiftig naber aufammengurucken und bor Allem dem Hauptconflict auch die Hauptwirfung zu sichern. Indem er den ersten Aufenthalt in Paris und das in Amerika Erlebte gleichsam aus der Erinnerung des Helden heraufholt, wird es ihm möglich, diese Partie mehr fühl reserierend als in eingehender Darftellung zu behandeln und die gange Spannung des Lefers auf den einen Bunft zu concentriren: den Abjall Gunther's von der annuthig-naiven Florence zu der finnlichberauschenden Brene. Sier liegt der Gipfel der Ergählung, und hier gibt der Dichter auch fein Beftes. Er ftellt das Geschehniß selbst in feinem gangen Berlaufe dar. Bortrefflich ist, wie mehrere Male gleich einem Schatten bas Bild ber lieblichen Florence fanft mahnend erscheint, bald aber vor dem helleren Glanz der gegenwärtigen Liebe verschwindet. Vortrefflich und ergreifend auch, wie Gunther, diefer Bertreter der Mannesehre und Wahrheitsliebe, fich felbst erniedrigt und da zu leeren Ausflüchten greift, wo er aufrichtig zu sein nicht den Muth hat. Tief begründet ift dieses sich felbst Berlieren in der Art feiner Leidenschaft, die ihn wie eine Naturgewalt erfaßt hat und der gegenüber es feinen Widerstand gibt. Wie anders mar feine Liebe gu Klorence! Sie wirtte wie die mild erwärmende Sonne, unter deren Strahlen Gunther's erftarrtes Dafeinsaefühl zu neuem Leben erwachte.

Aber, so wird sich Jeder fragen, wie ist es nur möglich, daß der Mann, der eben noch an dem flaren Wefen der Ginen fich erfrischt hat, der dumpfen Gewalt der Anderen verfällt? Die forgfam berechnende Psinchologie des Dichters bleibt die Antwort darauf nicht schuldig. In dem helden ift eine Stimmung vorbereitet, aus der heraus fich die Wandlung erklärt, und der Charafter der Frau ift fo angelegt, daß ihre bamonische Gewalt völlig begreiflich wird. Sie ift eine von jenen intereffanten Frauengestalten, die auf die Manner vornehmlich durch die Gegenfatze wirken, die in ihnen fich vereinigen: sie ift totett, dabei aber echter Liebe nicht nur fähig, fondern von ihr auch erfüllt; fie ift talt und leidenschaftlich zugleich. Gunther selbst ift wenig individualifirt. Er ift nichts als der Typus eines deutschen Ehrenmannes und in der Dichtung nur die Berforperung jenes von Goethe endgultig formulirten Gedankens, baß in bem Menichen zwei Geelen wohnen, von benen die eine ihn an die irdifche Riedrigfeit feffelt, die andere dahin weift, wo die edleren Gigenschaften ihre Bethätigung finden. Daber auch ber Titel "Zwei Seelen". Er scheint uns nicht gludlich gewählt. Indem er mehr verspricht, als später erfüllt wird, wirtt er irreführend, enttäuschend, nicht aber auftlärend. Lieft man ihn und erblickt als Motto des Romans jene befannten Berfe aus dem Fauft, dann erwartet man etwa eine Darftellung des Kampies, den ein den höchsten Dingen zugewandter Mann mit den irdischen Unforderungen feiner Ratur zu bestehen hat, nicht aber diese doch blaffe Unwendung des Sates auf einen Fall, wo ein Mann in bem Schwanken zwischen zwei Frauengestalten fich

ichlieklich von den mehr niederen Trieben feiner Ratur leiten läßt.

Otto Pniower.

# Ju den Denkwürdigkeiten Sr. Hoheit des Herzogs Ernst von Sachsen=Coburg=Gotha.

In dem eben erschienenen zweiten Bande des Werkes Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, auf welchen wir demnächst in aussührlicher Besprechung zurücksommen werden, sindet sich auf S. 325 eine Aenderung des im Octoberheit der "Deutschen Kundschau", S. 40 veröffentlichten Tertes. Wir nehmen daraus Anlaß, zu bemerken, daß, nach einer Mittheilung der Familie von Morik Hartmann, der Letzere thatsächlich nicht, wie damals in allen europäisischen Zeitungen zu lesen war, von den Desterreichern gesangen genommen wurde, sondern noch Gelegenheit sand, einer Verhaftung durch die Flucht sich zu entziehen. Auch wurde, wie gleichfalls aus der citirten Stelle hervorgeht, Morik Hartmann erst 1867 in Desterreich annestirt. — Wir glaubten, diese Vesechtigung sichon hier zur Kenntniß unserer Leser bringen zu sollen. Die Redaction der "Deutschen Kundschau".

# Weihnachtliche Rundschau.

Muftrirte Sandbibel. Rach ber beutschen fratoren finden wir Mengel, Gunten, Bleibtren, läuterungen und einer Familien-Chronit. Ber-

lin, Friedrich Pfeilstücker. 1888. Eine neue illustrirte Bibel, welche, was ihren fünftlerischen Schmud anbelangt, vollständig von ben übrigen Prachtbibeln abweicht und ihre eige= nen Wege geht. Während bei ben bekannten großen Bibelausgaben mit ben Runftblättern eines Dore, Schnorr von Carolsfeld 2c., ber bauptfächliche Werth in ber freien Phantafie-Schöpfung ber genannten Meister liegt, welche Scenen und Ereigniffe ber Bibel in ihrer Beife wiedergeben, ist es hier vornehmlich barauf abgeseben, bas Berständniß ber Seiligen Schrift burch Darftellung von Gegenständen. Stätten und Blägen, burch Rarten fowie burch Abbildungen von Pflangen, Thieren, Alterthumern 2c. nach möglichst authentischen Quellen gu unterftüten. Diefe Absicht, welche ju ihrer Ausführung eine ungewöhnliche Summe von Fleiß, Umficht und Gelehrsamfeit erforderte, barf als burchaus gelungen bezeichnet werden. Die Illustrationen find forgfältig ausgewählt und bilden ein wirtsames, oft scharf erläuterndes Relief gut dem Text ber Bibel; sie werden für ben Unterricht in ber Schule wie babeim von belebenbem und anregendem Ginfluß fein. Papier und Drud (biefer in neuer Rechtschreibung) fowie ein handliches Format gefellen fich ju ben übrigen Borgugen, von benen auch schlieflich noch ber mäßige Preis ju erwähnen ift. Gind Die weiter oben angeführten Prachtbibeln mehr für ben Salon berechnet, so ist biese neue illu-ftrirte Bibel recht eigentlich für ben Haus- und Familiengebrauch beftimmt und geeignet.

Raifer Wilhelm und feine Zeit. Bon Brofeffor Dr. Bernhard Rugler. Münden, Berlagsanftalt für Runft und Biffenfchaft,

vormals Fr. Brudmann. 1888.

Ein vaterländisches Prachtwert in ber besten Bebeutung des Wortes. Der Tert entrollt in furgen, aber bennoch lebensvollen Bugen bas Bild bes unvergeglichen Monarchen, ber in feiner Berfon gemiffermager ein ganges, ereignifreiches Beitalter reprafentirt. Prof. Rugler beherricht bas umfaffende Quellenmaterial vortrefflich; feine Darfiellung wird von einem warmen patriotischen hauche getragen, ber gesammte historische hintergrund ist sicher und anschaulich gezeichnet. Dem Charafter bes Buches entsprach es, daß ein besonderes Gewicht auf die fünftlerischen Beigaben gelegt wurde. Diefelben find mit gludlichster hand ausgewählt und erregen vielfach tieferes Interesse, namentlich wo es sich Nachbilbungen - Beitgenöffifche Blacate, Titel fpruchslofigfeit bes Dichters - Gigenfchaften, bon Buchern und Broduren, Zeitungsnummern, welche gemisse jungere Kraftgenies oft recht febr Autographen etc. — handelt. Unter ben Ilu- vermiffen laffen. Die Zeichnungen von B. Thu-

llebersetzung von Dr. Martin Luther. Mit Grot Johann, Röhling, Kocholl, Langhammer über tausend Abbildungen und Karten, Er- und Andere; das äußere Gewand des schönen Wertes ift, wie bies von ber Berlagsbandlung nicht anders zu erwarten mar, ein burchaus ge= biegenes.

Die König 3phantasien. Gine Wanderung ju den Schlössern König Ludwig's II, von Bapern. Von Arthur Mennell. Mit ber erstmaligen privilegirten Abbildung in Buchform: naturgetren nach ben photographi= schen Aufnahmen Josef Albert's. Dritte Auf-lage. Leipzig, Berlag ber Literarischen Ge-fellschaft (Ph. Borhauer). 1888.

Die vorliegende, splendid ausgestattete Ab= der Beiligen | theilung behandelt das Infelichlof Berrenchiem= fee; bie weiteren Befte merben fich mit ben übrigen Schlöffern beschäftigen. Bobitbuend berührt von Anfang an, daß der Verfasser den Legendenkreis, der sich um den unglücklichen Gerrscher gebildet, nicht beachtet hat, daß er die Berfon des Königs überhaupt nur dann in ben Kreis seiner Darstellung zieht, wenn dies un-umgänglich nöthig ift. Mennell ist ein ausmert-samer und gewandter Kührer; der märchenhafte Charafter einzelner Theile bes Schloffes tommt in seiner Beschreibung ju vollem Ausdrud; ohne burch gahlreiche Details ermubet ju werben, erhalten mir ein beutliches Bilb von bem Schlosse, feiner Entstehung, Bebeutung 2c. Die Bluftrationen find von großer Schönheit und geben bie Wirtlichkeit treu wieder; fie find fast ausschließlich nach Photographien gefertigt, wo= burch freilich hier und ba eine gewisse Monoto: nie entsteht. Das Wert wird übrigens nicht nur für die Besucher ber Schlöffer eine angenehme Erinnerung sein, es wird auch in Runsteler- und noch mehr in kunstgewerblichen Kreisen Beachtung finden.

Immergrün. Neue Lieber von Julius Sturm. Illuftrirt von Paul Thumann. Zweite Auflage. Leipzig, C. F. Amelang's

Nach längerer Baufe schenft uns ber bejahrte Dichter einen neuen Band innig und berglich empfundener Lieder und Balladen, Die überall ein freundliches Willtommen finden werben. Sturm's Poefie fcblägt feine neuen Bahnen ein; er ift ber Lyrifer bes Herzens, und feine tiefe Liebe zu Gott, ben Menschen und ber Na= tur fpiegelt fich warm und wohlthuend in feinen Berfen wider. In manchen der fleineren Bebichte bat er gut und sangbar ben Boltston getroffen; bie Componisten werden ihm bafur bantbar fein. Was uns in bem Buche besonders angenehm auffällt, ift eine an vielen Stellen gu um bie technisch außerst gelungenen Facsimile= Tage tretende innere Genugfamteit und Un=

reichen Text=Illuftrationen von &. Juttner.

Berlin, U. Hofmann & Co.

Dies föstiche Buch bes ameritanischen Schriftsellers gablt auch in Deutschland seine Freunde nach Tausenben. Wer einmal biese Phantafien gelesen, wer fich einmal in biefe finnigen, bald wehmithig = ernsten, bald fonnig = heiteren Bergenserguffe vertieft hat, ber greift in ftillen Stunden gewiß immer wieber gern nach biefem eigenartigen Berte, bas nun icon feit vierzig Jahren feinen Blat in ber Literatur behauptet hat und ihn auch noch ferner behaupten wird. Es mar baber ein glüdlicher Bebante, Marvel's Träumereien in einer vornehm = einfachen illuftrirten Ausgabe nen herauszugeben; die Illustrationen Juttner's, eines begabten jungen Berliner Rünftlers, find bon großer Anmuth, einzelne von wirklicher Driginalität; fie find im Geiste bes Berfassers gezeichnet und paffen trefflich in ben Rahmen ber gart empfundenen Profabichtung. Rein ichoneres Bert gum Fest als biefes für "Junggefellen" und Solche, die es waren, vor Allem aber für die, die es — nicht mehr bleiben sollten! Mus M. Bendichel's Sfizzenbuch. Dritter Band. Frantfurt a. Dt. Dt. Bendichel.

Gin neuer Band, ber ichalthaften Bendfcel'ichen Stigen barf auf bie befte Aufnahme rechnen. Er enthält dreiftig allerliebste Bilden in lichtbrud, welche fich jum größten Theil eben= bürtig ihren Vorgangern anreihen und uns wieder burch ihren aus bem vollen Leben gegrif= fenen natürlichen und liebensmurbigen Sumor Trop ber fliggenhaften Unlage fint erfreuen. biefe Blätter fleine Runftleiftungen; fie fprechen in ihrer ergöhlichen Harmlosigkeit, in der treuen Nachbitdung ber Wirklichkeit für sich und bedür-fen keiner Erklärung. Zu ben Genrebildchen aus ber Kinderwelt fügen sich Scenen aus bem Leben ber Erwachsenen, welche eine erwünschte Mannigfaltigfeit herstellen. Die Wiebergabe in Lichtbrud ift täuschend; ber Band, wenn auch ber britte ber Sammlungen, ift als Wert gang felbständia.

In Luft und Conne. Rünftler- und Gelbftfdriften-Album. Im Einverständnig mit ber Centralftelle ber beutschen Bereinigungen für Feriencolonieen und Sommerpflegen herau8= gegeben von Schorer's Familienblatt. Berlin,

H. Schorer.

Schon bes guten Zweckes wegen muß man biefem Bert, beffen Reinertrag fur bie Feriencolonieen und Sommerpflegen Deutschlands beftimmt ift, die weiteste Berbreitung wünschen, aber auch wegen seines reichen und werthvollen Inhaltes verdient es warme Empfehlung. Nach bem Borbilde bes in gleichem Berlage erschienenen, vielverbreiteten "In Sturm und Roth" enthält es die Nachbildungen der Antographen gablreicher fürstlicher Berfonlichkeiten, Militars und Diplomaten, bann Bebichte, Spriiche, Bemerfungen zc. ber befanntesten beutschen Dichter, Schriftsteller

mann stempeln das Buch zu einem kleinen hilb-schen Brachtwerke, das seinen wohlverdienten Klas auf manchem Weihnachtstische sinden wird. Braumereien eines Junggesellen ober ein Buch des Herzens von It. Mar-vel. Wit vier Lichtbruchtildern und zahl-allerklissies billiges Brachtwerk, das als literarische Weihnachtsgabe Vielen eine Freude bereiten mirb.

Aus Studienmappen deutscher Meifter. Berausgegeben von Julius Lobmever.

Breslau, C. F. Wistott. 1888.

Das weitangelegte Unternehmen bezweckt bie Berausgabe von Studienmappen ber erften lebenden Rünftler Deutschlands, welche in einer Reihe felbstausgewählter Originalstubien und Bilberftigen daratterifirt werben follen. Bisber find zwei Mappen erschienen, von benen die eine Ludwig Rnaus, Die andere Frang von Defregger gewidmet ift. Während ber lettere aus bem reichen Schatze feiner männlichen und weiblichen Tyroler Studientopfe eine Angahl befonders ge= lungener, icharf umriffener Topen herausgefucht hat, läßt uns Ludw. Knaus in ben ebenfo anmuthigen wie lebensvollen Bleiftiftsten einen intereffanten Blid in feine Schaffensthätigfeit werfen; benn biefe bieberen Bauerngestalten, biefe lieblichen Madchentopfe und brolligen Rinder= figuren bilden bas Studienmaterial für größere Schöpfungen. Jede Mappe enthält gehn Blätter. bie in fo ausgezeichneten Lichtbrucken reprobucirt find, baf man fie nur fcmer von Driginglen unterscheiben fann: ein furzer Tert ichildert das Leben des Künftlers und feine bisberige Thatigfeit. Den Gaben ber beiben obigen Maler werben fich in bestimmten Zwischenräumen Die eines Mengel, B. Meyerheim, A. v. Werner, W. Gent, S. Raulbach, Ed. Grütner, F. Reller, 28. Dietz, F. Geselschap 2c. anschließen. Preis jeder äußerst splendid ausgestatteten Lieferung ift in hinficht auf bas Gebotene ein bescheidener.

Engelhorn's Allgemeine Romanbibliothet. Galon-Ausgabe. Stuttgart, 3. Engelhorn. 1888.

Die feit mehreren Jahren bestehende "All= gemeine Romanbibliothet", welche zu minimalen Preisen die belletristischen Werke guter beutscher und auswärtiger Autoren bietet, bat fich fchnell weite Geltung und einen gablreichen Leferfreis verschafft. Die Verlagshandlung hat nun von einer Reihe besonders gern gelesener Romane und Novellen eine Galon = Ausgabe berftellen laffen, welche trot ihrer würdigen ftattung - gutes Papier, beutlicher fauberer Drud und origineller Einband - noch immer= hin sehr preiswerth ist und gerade zur Kestzeit großen Anklang sinden wird. In dieser besseren Ausgade sind bisher erschienen: G. Ohnet's "Hittenbesitzer", B. Lindan's "Delene Jung", Rich Boß" "Kinder des Sildens", H. Conway's "Eine Familiengeschichte", F. S. Burnett's "Der tleine Lord" und B. M. Croofer's "Die bubiche Miß Reville".

Mus Berlin. Strafenbilber von E. Benfeler. Text von Paul Lindenberg. Berlin, 28.

hermes.

Aus bem frifch pulfirenden Strafenleben

ber jüngsten Weltstadt hat E. Henseler eine An- einzelne heralbische Figuren enthaltenden Bor-zahl charatteristischer Typen herausgegriffen und lagen sind derart eingerichtet, daß selbst Laien mit großer Lebenswahrheit, in origineller Aus- ohne Schwierigkeit jedes gewünschte Bappen aus mit großer Lebenswahrheit, in origineller Anf-faffung bargeftellt. Bas biefe Gestalten, biefe Socaton", den wir oft genng auf ähnlichen modernen Berliner Bildern vermiffen. Henselris Beichnungen sind durch und durch "echt", ein Stild wirklichen Berliner Lebens ericbeint in ihnen und wird auch auf ben Beschauer feines Eindruds nicht verfehlen. In Lichtbruck ber= gestellt und in einer stattlichen Mappe vereinigt, burfen biefe Blätter als eine eigenartige Gabe des Weihnachtsbüchertisches gelten. Berlin, welches ja bereits in unserer modernen Literatur eine bebeutsame Rolle spielt, scheint sich nun auch seine ihm gebührende Stellung in der Kunst zu erobern.

Edwin Bormann's Liederhort in Sana und Klang, in Lied und Wort. Ein Sausschatz und Festfreund für fröhliche Menschenbergen. Dichtungen von Ebwin

Selbstverlag. 1888.

Der Berfaffer ift burch feine Beitrage ju verschiedenen humoristischen Zeitschrtften nicht minder befannt, als burch feine Reime in fächsicher Mundart, welche zumal bei festlichen Gelegen-heiten, wenn eine fröhliche Tafelrunde die Willfommensgruge bes "alben Leipzg'ers" anstimmte, stets ein bantbares Publicum fanden. Was alfo bisher vielfach zerstreut war, hat nun E. Bormann bier in einem Banbe gefammelt und damit feinem Freundestreise ficherlich eine maltet ein liebenswürdiger, hier und ba an Scheffel erinnernber, manchmal freilich auch etwas gezwungener humor ob, wie benn auch die Gelegenheitsgedichte ein wenig mehr hatten gesichtet werden können. Bon glicklichster Bahl gengt der reiche Bilderschmud; berselbe weist eine ganze Reibe töstlicher Blätter auf, unter benen wir wiederum ben feden und frifchen, mahrhaft schalthaften Zeichnungen F. Flinzer's ben Breis ertheilen möchten. Bon bem "Lieberhort" ift auch eine billige, nicht illustrirte Ausgabe erschienen, bie gewiß vielen geselligen Vereinen als eine Art "Commersbuch" ermunicht fein wirb.

Borlagen zur Wappen-Stickerei auf Cannevas. Gine Sammlung bon fertigen Stidmuftern beralbischer Figuren und ganzer Wappen für beliebige Zusammenstellungen. Gezeichnet und herausgegeben von Ludwig Clericus und Ricard von Grumbtow.

Dresben, R. von Grumbfow.

In geschmadvoller Mappe wird bier ber Damenwelt eine Reibe von Vorlagen für beralbische Cannevasstickerei in Wolle, Geibe ober Berlen geboten. Da berartige Muster, in forg-

ben zum Abstiden fertigen, auf Netpapier in Farben ansgeführten Mnsterbilbern zusammenstellen können. Eine übersichtlich gehaltene Einleitung erleichtert wefentlich bas Berftanbnig ber häufig ichwierigen Wappenfunde.

#### Rinder: und Jugendichriften.

In ben letten Jahren ift wiederholt ein Streit barüber entftanden, welche Bilberbücher für "unsere Jüngsten" am geeignetsten seien, bie mit wirklich fünstlerischen Illustrationen, "bamit bas Rind schon fruh seinen Geschmack bilbe, ober die in etwas grellen, aber klaren Farben ausgeführten Tafeln, bamit "ber Anichanungs-finn ber Rleinen gewect und gesorbert werbe". Der seit Decennien in ber Jugendichriften-Literatur bemährte Berlag von A. Sofmann & Comp. in Berlin trägt beiben Unfichten Bormann, Bilberschmust von F. Flinzer, C. Gehrts, E. Ile, Erdmann Wagner, C. zu ben "Luftigen Geschichten aus ber Röhlung u. a. Gingweisen von alten und neuen Weistern. Leipzig, Edwin Bormann's talentirten Künstlerin, die sich ein wenig im Geschmad ber Rate Greenway gefällt, bie &. Rein= hardt'ichen Bilberbiider bagegen:, Sprechenbe Thiere" und "Durch Feld und Bald" find von erfrischender Einfachheit und toftlicher Romit; wieviel eigene icone Jugenberinnerungen werben bei den Erwachsenen wach beim Unblid diefer alten, bewährten Rinderfreunde, beren Sumor, in Bild wie Wort, ein so echter, gefunder, herz-erquidenderift. Diehohen Auflagen sprechen bafür, daß auch die "moderne Jugend" Gefallen baran findet. - In fleinen abgeschloffenen Bandchen Freude bereitet. In einem Theile ber Gebichte liegen vier Bilberbucher von Carl Röbling vor, ju benen Beinrich Geibel einen allerliebsten poetiichen Text geliefert hat (Berlag von Miller & Lobfe in Dresden); frifch und farbenreich, zuweilen mit einem gut angebrachten Sich in die Carricatur, sind die fauber wiedergegebenen Aunftrationen, die ihren Plat trot ber großen Bahl neuer Ericheinungen behaupten werden; Die vier Einzelbändchen find auch zu einem hübschen Gangen vereinigt. - Weiten Unflang werben amei andere ftattliche Bilberbücher finden; "Un terricht im Thierreiche für unfere Rleinen" von Unna Liebold, mit Bilbern von Sans B. Schmidt (Leipzig, E. Twiet-meyer) und "Refthätchens Zeitvertreib", mit 50 bunten Bildern von B. B. Mohn und 45 Liebern und Reimen von G. Chr. Dieffen= bach (Bremen, D. Beinfins), beides Bucher, bie fich ben beften ihrer Urt zugesellen. — Dri-ginelle und lustige Schriften, für bie Rleinen wie für die Erwachsenen, edirt fiets der Berlag von Braun & Schneider in München. L. Meggen borf's Ziehbilderbuch "Allersei Thiere" und besselben "Zoologischer Garten" werden jubelnde Aufnahme finden; letteres fältiger Zusammenstellung und auf ihre Richtig- Buch zeichnet fich noch befonders burch feine feit bin bon einem Fachmanne gepruft, noch nicht pratifice und haltbare Einrichtung aus. Für eristitten, fo eröffnet fich hiermit für fleißige Groß und Rlein raffen der neueste (40.) Band Sanbe ein neues, sicherlich gern willfommen ge- ber "Münchener Bilberbogen" und ber heißenes Arbeitsgebiet. Die über fünfhundert 6. Theil bes "Oberlander-Albums"; bie

geiftvolle Satire und übermältigende Komit bes | Leben au lenten, welches nicht fiets mit .. roman=

mal von den Großen verstanden.

Die im letztgenannten Berlage erschienenen "Jugenbblätter für Unterhaltung und Belebrung", gegründet von Jabella Braun, berausgegeben von Isab. hummel, sind mehr für die Geranwachsenden bestimmt; der umfangreiche Band enthält eine Fülle bes mannigfachsten, forgfältig ausgemählten Materials, welches Jedem in ber jungen Gefellschaft Etwas bringen wird. In abnlicher Beife ift bas .. Buch ber Jugend" (Stuttgart, R. Thienemann's Berlag, Gebrüber Hoffmann) zusammen-gestellt; bas warme Lob, welches wir bem vorigen Jahrgange gollen burften, tonnen wir auch bem neuen fpenben. Er bringt Erzählungen, ge= fchichtliche und culturgeschichtliche Stiggen, Bilber aus der Thierwelt und dem Pflanzenreich, Be-lehrungen sider Sammlungen, Sport und Spiel im Freien, Experimente 2c. Diese Beiträge der besten Jugendschriftseller und der vorzässliche Junstrationsschung machen dies Wert zu einem der empfehlenswerthesten Bücher für unsere Anabenwelt, bie in bemfelben einen wahrhaften, ebenso unterhaltenden wie belehren= ben Freund finden wirb.

Der gleiche Berlag hat auch noch in anderer Weise für die Jugend geforgt, für Knaben und Madchen in jeglichem Alter; wir muffen es uns verfagen, auf jedes Werf näher einzugehen: die Namen der Berleger wie Berfasser verbürgen einen gediegenen und gesunden Inbalt. Eine Auswahl ber schönften Märchen bietet Julius Soffmann's "Marchenwelt", eine von Beter Diehl beforgte Auslese ber finnigsten und anmuthigften Ergahlungen Johann Beter Debel's das "Schaftäftein für die Jugend". M. Sicobi hat sodann Fran Beecker-Siowe's "Ontel Tom's Hütte" und Vaul Morit Cooper's "Bilbiöder" bearbeitet; Mar Varad gibt eine fesselnde geschichtliche Erzählung: "Wallenstein", und E. von Barsus schildert unter dem Titel: "Bom Kap nach Deutschilde Afrita" bie fpannenben, an Jagbabenteuern und Rämpfen reichen Streifzuge nach einem Bericollenen. Alle biefe Jugenbichriften, beren Breis burchgängig ein billiger ift, find mit prächtigen Farbendructbilbern geschmudt. "Unsere jungen Damen" sind von bem Berlage in zwei Büchern speciell berücksichtigt worben, in Emma Biller's "Mufterwirtschaft" für fleine, und in Eva hartner's "Berfuche und Erfolge" für junge Mädchen berechnet.

folche Leserinnen wendet sich auch भाग Marie Silling's Erzählung "Die Familie verfeben, ift lebhaft und anregend in echt deutschen sin welcher in ansprechender Darstellung die Begeisterung für die Männer, welche Deutschland wechselnben Schicksale einer angesehenen Birger= familie, fowie ber Entwidelungsgang ihrer Rinder von der Beburt bis gur erreichten Gelbft= Schaefer) illustrirte Buch ist geeignet, manche benten Ereignisse, b. b. bis jum Sinscheiten phantasische Gebilbe junger Matchen ju ger- Raifer Bilbelm's, fortgeführt worben ift. ftoren und ihren Sinn mehr auf bas reale

genialen Künftlers wird freilich häufig nicht ein- tischem Schimmer" umtleibet ift. Die Berfasserin, eine Novize in der Jugendliteratur, führt sich mit diesem Werk brav ein. — Eine Lieblings= autorin ber jungen Mädchen ift Brigitte Augufti, die es unternommen bat, in einer "Un beutichem Berb" betitelten Sammlung von abgeschlossenen Erzählungen, von beren jeder ein wichtiger Culturabidnitt zu Grunde liegt. bas Leben und Wirfen unferer beutschen Frauen Der lette Band: ber Jugend vorzuführen. "Die Erben von Scharfened" (Beipzig. Kerbinand hirt & Cobn) fpielt gur Zeit ber Königin Luife und stellt bas Bild ber behren Berricherin in ben Bordergrund ber Ergählung, pertigerit in den Bervergtinto der Erganing, welche durch bewegte Handlung und moralischen, von wärmster Baterlandsliebe durchwehten Gehalt die Leferinnen die zur lezten Zeile sessen wird, wie der Eyclus "An deutschem Herb" ist von Oscar Höcker im gleichen Berlage eine Reihe militär- und culturgeschichtlicher Bilder unter dem Kamen: "Breugens Beer - Breugens Chr" beraus= gegeben worben. Auch biefe Reihe foliegt mit einer Ergählung aus ben Jahren 1864 bis 1871: "Im Rod bes Ronigs", welche in Korm einer aufprechenden Beschichte bie glorreichen Baffenthaten bes breufischen und deut= ichen Beeres ichilbert und in ben Bergen unferer Rnaben ein inniges Gefühl für ben Ruhm und bie Größe bes Baterlandes erweden und forbern wird. - Gine Abenteurergeschichte im beften Ginne biefer Bezeichnung ift bie Erzählung von Julius Bedergani- Weber: "Der Ginfiedler von Sanct=Michael", ju welcher bie Erlebniffe eines Deutschen an ber Nordwestfüste von Umerifa ben Stoff geliefert haben; ber ethnographische wie geographische hintergrund ber Geschichte ift nach authentischen Quellen bearbeitet und bietet viel bes Interessanten. — In letter Stunde, seiber zu spät, um uns noch näher damit beschäftigen zu tönnen, gingen uns zwei Jugendbücher aus bem Berlage von F. A. Brodhaus in Leipzig gu: "Sturmhaten. Frang Sturm's Uben= teuer im Bismard = Archipel" von C. Kalten borft, und: "Die Goldgräber von Angra-Bequena" von D. Elfter. Beibe Banbe, forgfältig ausgestattet, wenden sich an reifere Anaben.

MIS ein gutes beutsches Beschichtswert für die reifere Jugend empfehlen wir schlieflich Bilhelm Duller's "Deutsche Geschichte" (Stuttgart, Carl Krabbe), welche in einer preiswerthen illustrirten Boltsausgabe vorliegt. Das Wert, mit vielen guten historischen Porträts versehen, ist lebhaft und anregend in echt beutschem auf feine jegige Bobe gebracht, ju erfüllen. Die neuere Beit findet eine eingebende, verftanbnigvolle Behandlung; ein befonderer Borgug ift es, ständigkeit berichtet werden. Das (von Maxim. daß das Buch bis auf die jüngsten, tiefeinschnei=

o Spruchfchrein für Saus und Sausrath erscheint feit gebn ober elf Sahren eine Wochen-

(Beffer'iche Buchbandlung). 1889.

neugeschaffenen Gegenständen bauslichen Gebranchs ben gleichwerthigen Schmud ber Boefie binnunfligen. Dit Recht bemerkt der Berfasser im Borwort, daß der Neubildung alter Kunstsormen zu Darstellungen, welche bem Geställte der Gegenwart entsprechen, auch die Juschrift sich anzuvassen habe. Demgemäß unternimmt er es, mit ber berben Volksmäßigteit "altfprochener Beisheit" moblvertraut, biefe gleichsam in unfere moderne Anschauung und Sprache zu übersetzen, wobei er jedoch mit Glück nicht felten eine altvon Sprüchen und Sinngedichten barftellt, bie burch Prägnanz und saubere Fasiung nicht nur böcht geeignet erscheinen, ihrem nächften Zwecke zu dienen, sondern auch, selbständig betrachtet, als ein werthvoller Beitrag zu diefer bei uns nicht eben besonders gehflegten Literaturgattung gelten burfen. Wir laffen einige wenige Bei= fpiele folgen:

Kür's haus. Db Dein Werk gelinge, oder nicht gelinge,

Rur bie Bafdtude. Waschen ist leicht, Reinhalten schwer. Für Glafer und Botale. Beim Ruffen zwei, Beim Trinten brei, Beim Singen vier, Das lob' ich mir. Bur Schüffeln und Teller.

Filrchte nie das Schlimmste, hoffe nie das Beste, Soviel Tage Du dann hast, soviel hast Du Feste. Auf einen Tifchläufer.

Die jum Gfien Erbötigen Soll man nicht nöthigen.

Der Spruch:

"Dent, wenn Dir warm ift, An den, der arm ift."

findet fich zweimal: S. 13 u. 49. Dies Ber-

feben mare zu berichtigen.

**Nordweft : Geschichten** von Wilhelm Hilcher, Wathilbe rammers, Philipp snieft, Gräfin Fr. 3. K.-W., Wilhelm Bobe. Gerauß-gegeben von A. Lammers. Bremen, Berlag bes "Nordweft" (C. S. Meierbierts). 1889.

Nordwest-Geschichten? warum sind die sechzehn bier zusammengestellten Erzählungen so ge= nannt? Doch wohl nicht allein, weil sie aus Bremen kommen, und auch nicht, daß Charakterzüge und heimische Art unseres beutschen Nordwestens barin besonders ftart hervortreten! Rein Vorwort ertheilt auf Diese Frage Bescheib; einigen nur eine Schlufanzeige, die aber eben-falls wieder etwas wie ein Räthfel aufgibt, nämlich daß diese Erzählungen "Tendenznovellen" feien. Nehmen wir hierzu aber bas, was in Seite der Erzählung merkt man an, mit welch' der unpersönlichen Angabe des Berlegers liegt, inniger eigener Freude der Autor an seiner so gelangen wir auf die Spur. In Bremen Schöpfung gearbeitet hat, und wie sehr er be-

von Rob. Fald. Berlin, Wilhelm Berg fchrift "gemeinnützig = unterhaltenden" Inhalts, welche sich "Nordwest" nennt, ohne sich auf ihre Diefes Büchlein ift aus bem löblichen Be- Lanbschaft eigentlich beschränkt zu haben, vielfireben hervorgegangen, ben mannigfachen, aus mehr nach ber Stellung bes herausgebers eifrig ben Anregungen und im Ginn alter Runftilbung und eingreifend betheiligt an verschiebenen ber neueren Bewegungen nach gemeinnutigen Bielen hin, beispielsweise ber Sorge für arme fcmach= liche Kinder in allerlei Gestalt, ber erzieherisch wirkenden Anabenhandarbeit, welche jetzt ben weiblichen Sandarbeiten an die Seite tritt, ber Ablentung unferes Bolfes von einer Urt lang= famen Gelbstmorbes burch bas Gift Altohol, und bergleichen. Run findet man beim Befen zwar feineswegs, bag die bier gefammelten fleinen Rovellen für biefe ober jene ber genannten ober für gleichartige andere Bestrebungen geschrieben väterische Reminiscen, im Ausbruck festhält, so feien. Die meisten berühren sich mit diesen nicht baß fein kleines Wert sich als eine Sammlung einmal. Sie sind alle nur eben so ersunden und gehalten, baß fie paffend erscheinen tonnen unter allerhand ernstem, parteilos-wohlthätigem oder gemeinnitzigem Stosse. Man sehe sich dann weiter etwa an "Klaus Hartjens Gast" (von Mathilbe Lammers), der als- einer der jugendlichen Ferientfolonisten der Gegenwart Ergreifendes duchlebt, — oder lese von Wilhelm Fischer hintereinander "Die Kuh", "Erst lesen, dann schreiben", und "Unmündig", in welchen Erzählungen gutbeobachtete Wuchergeschäfte vom Sieh' nur barauf, bag es Dir Krieden bringe. Lande portommen, Die an unferer Beffgrenge fpielen, - ober merfe mit Grafin Fr. gu B.= 23. einen "Blick in die Armentinderpflege der großen Stadt", b. h. Berlins: so hat man Lebens= scenen por sich, welche mitten hinein in die angedenteten Maffenfälle von Roth und Gilfe verfeten. Rurg, wir erhalten hier echt moberne Schilberungen, nur nicht fo fehr von ben Sochebenen ber Gesellschaft ober ben Sumpfen und Moraften, welche es ja auch auf ihnen gibt, ja bie in ber Phantafieliteratur fogar fast noch ben beliebteften Schauplat ausmachen, - vielmehr aus jenen breiten endlofen Niederungen, mo bie Denschheit unter ben Antrieben thatfraftiger Nächstenliebe sich langsam, aber boch wirtsam emporarbeitet. Damit ist bas unterscheidende Wefen diefer fleinen Sammlung bezeichnet, und es find feine schlechten Schriftsteller, die zu ihr beigetragen baben.

2 Getrennte Bergen. Novelle von Eugen Babel. Berlin, Gebrüber Baetel. 1888. Der Berfaffer, burch angiehende Studien über

bie moderne ruffische und frangofische Literatur in weiteren Kreisen bekannt, tritt uns hier zum ersten Male als Erzähler entgegen und zwar, wie wir gleich erwähnen wollen, mit großem Glidt. Die Vorzige, die sich in seinen Essays geltend machen: ben sein ansgebildeten Sinn für die Individualität der Erscheinung und ein forgfältiges reines Deutsch, finden wir auch in seiner Novelle, die uns mit ihrem eigenartigen Betersburger hintergrunde und ber pfychologischen Vertiefung in bas Seelenleben ber hauptfiguren lebhaft feffelt und fich weit von fogenannter Unterhaltungs=Lecture abbebt. Jeder

ftrebt war, in einzelnen Weftalten gange Claffen | bolt an biefer Stelle hervorgehoben; es gibt werben, um so interessanter, als in die spannende Sandlung die Schichale eines jungen Deutschen verflochten find, mit dessen ober vielmehr burch bessen Augen wir die geschilderten Borgänge und die Eigenthümlichteiten ruffifder Anschanungen feben. 55. Aus dem Burgtheater. 1818-1837.

Tagebuchblätter des weil. t. t. Soffcaufpielers Jatob Zeibler. Wien, Rarl Ronegen. 1888.

Gin heller Blid, ein gerades Berg, ein unbefangener Ropf und zwar, was noch mehr fagen ia. Loewe redivivus. Bon Dr. Max Runge, will, ein unbefangener Schausvielertopf. Gine Unparteilichteit ber Gelbsitritif und ber Kritif Underer, die geradezu einzig dafteben bürfte und babei eine Sicherheit bes Urtheils, nicht bloß über fertige Leiftungen, sondern auch über die Butunft und die Entwickelungsfähigfeit neuer Erscheinungen, die gleichfalls bei einem Schauwelche bis in die fünfziger Jahre bin ben fünftlerifden Ruhm besselben bilbeten, bebutiren feben, und wie richtig fagt er von Jedem sowohl, mas fein augenblicklicher Werth, als was fich aus ihm fpater gestalten muffe. Alle biefe Diagnofen und Prognofen find von ber Zeit bestätigt worden. Bon dem für Intriguants engagirten Bilbelmi 3. B. behauptet er im ersten Augenblick, bag berund tickes noch nicht vorgetommen. . . . In "Captes der kludietet underteten anderteten ander Absalle er für Wien gewonnen wird, müssen wir glauben, daß bazu — mehr als alle noch so gut uns ticktig zusammennehmen." Und seine eigenen gemeinten Berberrschiungen Leewe's — die Leistungen, als Schauspieler wie als Theater- billigen Ausgaben seiner Sesänge und Ballaschriftsteller — denn er hat mancherlei sür die den beitragen werden.
Bühne geschrieben — kritistet er in der gleichen ach beitragen werden. unbefangenen Beife, aufrichtig lobend, wenn er mit fich zufrieden ift, und tabelnd, wenn er Diglungenes geboten hat. Aber das gleiche, natürsliche Urtheil hat er — und das eben gibt bem Buche einen erweiterten Charafter für bie Dinge außerhalb bes Theaters, für bie Zeit und Die gesellschaftlichen Berhältniffe, fo baf. Alles in Allem, das Buch als einer der interessantesten und ehrlichsten Beiträge jur Theater= und über= haupt zur Geschichte jener doch noch nicht genug gefannten und häufig mißtannten Periode Wiens bezeichnet werden bari.

Meyer'ichen Sand-Leritons haben wir ichon wieber- am angig Banden beftebt.

ber Betersburger Gesellschaft ju charafterifiren; taum ein anderes Buch, welches im täglichen bies ift ihm benn auch vortrefflich gelungen, und Gebrauch sich berart nüglich erwiese, wie gerabe das Buch darf als ein interessantes Spiegesbild bieses. Reichhaltig, genau, knapp und beunoch russischer Lebensverhältnisse und Sitten bezeichnet werden, um so interessanten, als in die spannende benen dieses Wert seinen außerordentlichen und fich immer fleigernben Erfolg zu banten hat. Auch die neue, vierte, Auflage weist eine beträcht-liche Bermehrung und gründliche Neubearbeitung ber Artifel auf, die jetzt schon die Zahl von 70,000 erreicht haben. In der Ausstattung zeichnet diese Auflage vor den früheren sich da= burch aus, daß der illustrative Theil des Leviund Regisseurs Carl Lubwig Coftenoble. Durch aus, bag ber illustrative Theil bes Lexi-Herausgegeben von Dr. Carl Glossp und tons noch verschönt und bereichert, bas Format pergrößert und jum Druck eine icharfe beutsche Schrift gemählt murbe.

Borfitenden bes Loeme = Bereins in Berlin. Mit einem Porträt Loewe's und einem Bilbe, Loeme's Geburtshaus barftellend. (2. Theil von: Schriften jur Ballaben-Forfchung und Charafteristit Loewe's. Berausgeg. von Dr. Minge.) Berlin, Carl Dunder. 1888.

Der Berfasser ift ein eifriger Apostel bes spieler geradezu überrascht. Coftenoble bat Componisten Carl Loeme, nur gar zu redselig. alle die bebeutenden Darsteller bes Burgtbeaters, Schwerlich wird ein noch so aufrichtiger Berehrer Loewe's — es gibt beren mehr, als ber Berfannimmt! — ben 435 Seiten füllenden Band gang burchlesen. Es ift zu viel Unwichtiges barin, zu viel Privates, bas weitere Rreife un= möglich intereffiren tann. Gin guter Zeitung8= artifel ist noch kein guter Buchartikel! Kann ber Versasser, wie es ben Anschein hat, das biographische Material über Loewe vervoll= felbe ein ausgezeichneter gutmuthig polternder ständigen, so darf er auf Dank rechnen; ein Bater werben muffe, was in ber That geschab. fold unterschiedelose Lobpreifen feiner Werte lleber bas erfte Auftreten La Roche's, feines aber, bas nicht Superlative genug finden fann, präsumtiven Rivalen, schreibt Costenoble: "Sein ermilbet ben Leser, anstatt ihn zu überzeugen. Spiel ist durchaus mahr, klar, seelenvoll, herze Gewiß ist, daß Loewe von der jungeren Geneerschiltternb und frei von aller Effecthascherei. ration theilweise unterschäft wird; als ebenso ge-Wir ist seit Issand's Zeiten so etwas Bahres wiß aber darf man annehmen, daß auch sein und Teiefes noch nicht vorgekommen. . . Im "Echtes" der Nachwelt unversoren bleibe. Wir

d'une compatriote. Paris, Paul Ollen-1887. dorff.

Franz Lifzt. Erinnerungen einer Land8= mannin, von Janta Wohl. Deutsche Driginal= ausgabe. Jena, hermann Coftenoble. 1887.

Die Berfafferin will Lifst, ben fie nur in ben letten beiben Jahrzehnten feines Lebens getannt hat, nicht fo febr von der fünstlerischen, wie von ber menschlichen Seite fcilbern. Bei aller schwärmerischen Bewunderung für ben außerordentlichen Mann sucht sie Die Objectivität bes Urtheils nicht zu verlieren. Das Buch ift 2. Mener's Sand-Legifon des allgemeinen recht unterhaltend geschrieben und bringt manche Wiffens. Bierte Auflage. Mit über 100 In-ftrationstafeln , Karten , statistischen Zabellen war uns, daß die Fürstlin Wittgenstein, Ligt's und erläuternben Textbeilagen. Leipzig, Ber-kag bes Bibliographischen Inflitutes. 1888. mit ber Abfassiung eines philosophisch-religiösen Die Gediegenheit und Vorzüglichkeit des Werkes beschäftigt war, das aus fünfund-





3 8198 316 025 913

# Illinois U Library

